

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

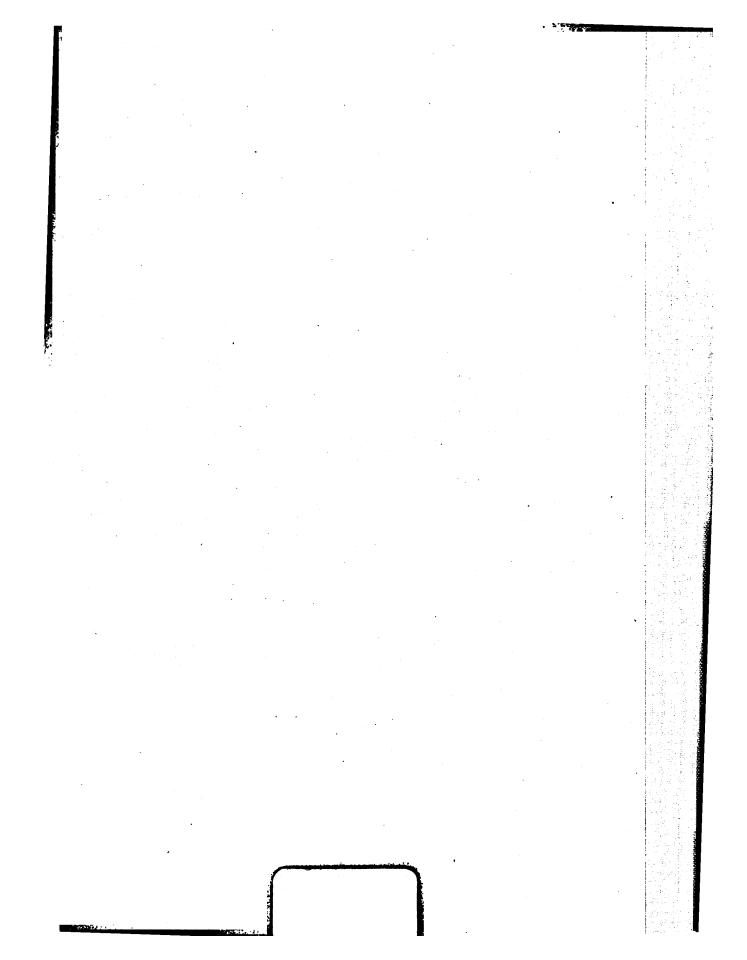

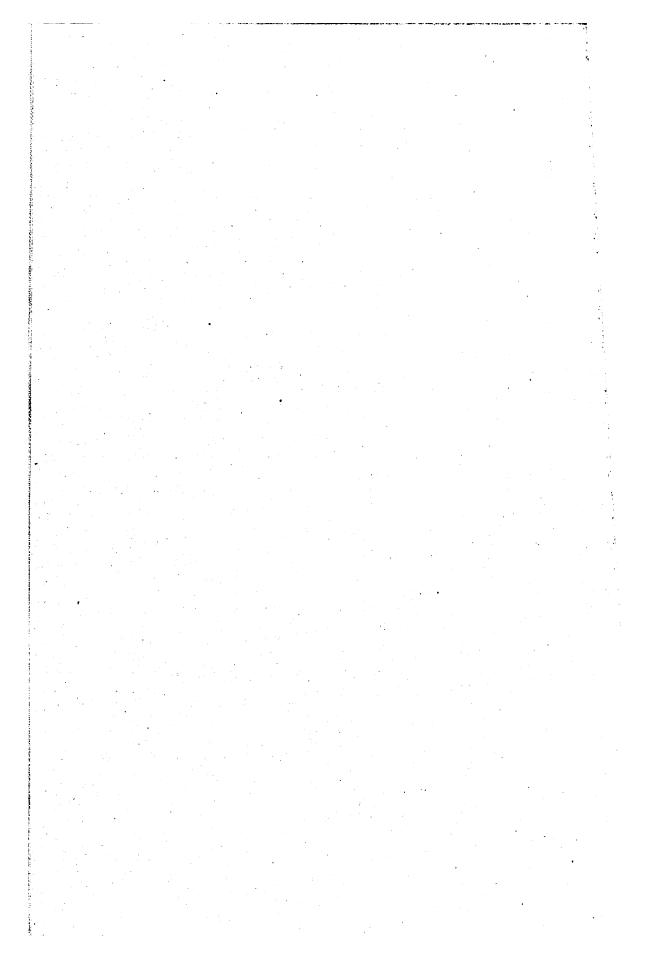

L.

•

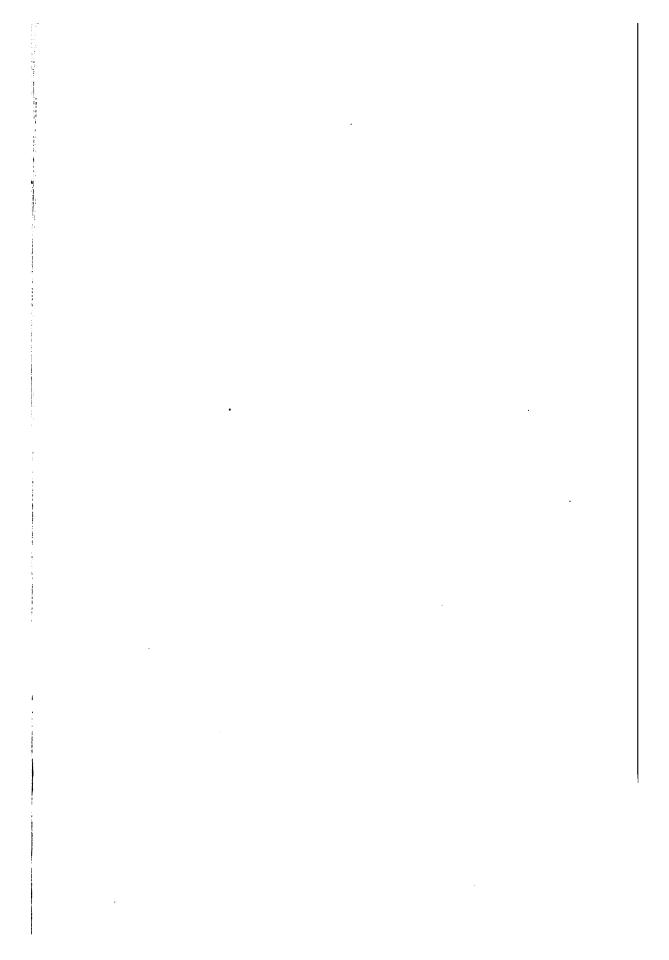

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITU

VOM JAHRE
1785.

## FÜNFTER BAND

DIE

### SUPPLEMENTE

ENTHALTEND.



JENA
in der Expedition dieser Zeitung

LEIPZIG,

in der churf. fächs. Zeitungs-Expedition.

und WIEN
bey Joseph Stahel, Buchhändler.
1787.

. : A 7 . 7 : ÷ '. 

zu f

## ALLGEMEINEN

## ITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

### Numero L

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

tung zur christlichen Sittenlehre, oder Moraltung zur christlichen Sittenlehre, oder Moraltheologie nach dem Leitfaden des für die österreichischen Erblande sestgesetzten Planes. Versust von Joseph Lauber, Doktor der Theol. u. öff. Lehrer. Erst. Band.

I Alph. 8. 1784.

Warum der Verk es für nöthig gehalten habe, ein solches Lehrbuch der Moral zu schreiben, scheint er in der Vorrede sagen zu wollen, wenn er diese mit der Klage anhebt, dass unser liebes Volk über Sachen, die taglich, die alle Augenbliske in die Ausühung zu bringen find, dunkle, verwirrte, unvollkommne, selbst fulsche Begriffe kabe, und wenn er urtheilt, dass iiber diese Art Gegenstande die Menschheit mehr und ehe aufgekiart zu werden bedürfe, als über Sachen, die in dus gesellschaftliche Leben wenig Einfluss haben; denn es schade ja nicht so gar sehr vieles, wenn der Bürger, der Handwerker, der Taglohner, die Ehewirthinn, die Tochter im Hause einen falschen Begriff vom Pubste, vom Domherrn, vom Rosenkranzbeten habe; aber es gebe wichtigere Vorurtheile und schadlichere Irrthumer, die das Herz angreifen, dem Menschen seine Schuldigkeit verbergen, oder verkehrt vorstellen; diesen solle man ehe den Krieg ankündigen; hier brauchen wir eine Fackel, o! noch eine große Fackel; die Erde sey mit Bosheit angefüllet. und die Boshaften wissen es selbst nicht - u. s. w. Der Verf. erklärt sich aber nicht genauer, auf welche Weise diesem von ihm sehr beteufzten Elende durch die Moral, oder vornehmlich durch seine Moral, gesteuert werden könne. Einen festen Plan scheint er sich daher nicht gemacht zu haben. Der Titel verspricht ein Lehrbuch für künftige Prediger; die Vorrede ein Sittenbuch fürs Volk. Keiner von beiden Absichten ist die Aussührung gemäß; für das Volk zu gelehrt und abstract, zu wenig seinen Bedürfnissen, seinen Begriffen und Umständen anpassend; für den Gelehrten zu wenig philosophisch, zu flach und ungründlich.

Um unser Urtsteil zu bestätigen, wollen wir einigen Erklärungen, Distinctionen und Beweite aus dem Eingange hersetzen, "In dem Menschen ereig, nen sich zuweilen einige Veränderungen, deren Grundursachen in ihm selbst gefunden werden; man

A. L. Z. 1785. Supplementband.

heisst sie Handlungen. Die Grundursache einer Handlung findet sich entweder im Körper oder in der Seele; im ersten Fall heisst sie eine körperliche Handlung, im andern eine geistige. Die geistigen Handlungen werden in der Seele ganz geendiget, oder sie erstrecken sich auch auf den Körper; die erstern nennt man die innerlichen, die andern aber die aufserlichen. Ferners kommen die Handlungan entweder von der Vorstellungskraft, oder von dem Begehrungsvermögen her; deren die erste in der weit-schichtigsten Bedeutung der Verstand, und das zweyte der Willen heisst. Der Verstand trachtet nach dem, was wahr ist, der Willen nach dem, was gut ist. Hieraus folget also, dass die Handlungen des Willens entweder bloss innerlich, oder auch ausferlich find; innerlich find sie, wenn hieraus keine Veränderung im Körper entsteht; dann dazumal ware fie aussezlich, so bald diese entstünde, - Was Ursachist, das mit der freyen Handlung etwas wahrhaft vereinbart ist, wird eine Regel der Sitten; jede freye Handlung, wenn fie in Ansehung ihrer Regel betrachtet wird, heisst eine sittliche Handlung; und wenn solche Handlungen überhaupt betrachtet werden, so nennt man sie die Sitten." Welche Verwirrung in den Begriffen, und welche Unbestimmtheit bey aller seynsollenden Genauigkeit in ihrer Entwickelung! - Die Sittenlehre erklärt der Verf. fo. dass es jene Wissenschaft sey, welche lehret, dass es mancherley Gattungen der Pflichten gebe. Die christliche Sittenlehre sey einerley mit der theologischen Sittenlehre, und mit der sittlichen Gottesgelahrtheit. - Von des Verf. exegetischer Kunst mag es eine Probe seyn, dass er die Worte Christi: Auf Moss Stuhl stzen die Schriftgelehrten, so erklärt: so lange sie auf dem Lehrstuhl Mosis sitzen, so lange sie das Gesetz des Moss erklären und ihm getreu bleiben, so lange müsst ihr thun, was sie lehren. Um einer ihm nachtheiligen Consequenz auszuweichen, bringt er darauf den ungegrundeten dreyfachen Unterschied der Mosaischen Gesetze an, und versteht hier allein die Moralgesetze, ohne sich beykommen zu lassen, dass diese nichts anders sind, als Naturgesetze, und dass also die eine von den angeblichen Quellen der christlichen Sittenlehre, nemlich entweder das A. T. oder die gesunde Vernunst wegsallen, und nicht neben der andern angewiesen werden müste,

Allein

Allein ungeachtet des regellosen Plans im Ganzen, und vieler schwachen Seiten in einzelnen Abhandlungen, halb wahrer Behauptungen, unrichtiger und untüchtiger Beweise, findet sich doch in diesem Buche manche wohldurchdachte und gut suseinandergesetzte Materie. Wir rechnen dahin befonders die Darstellung, Prüfung, und Widerlegung des Jesuitischen Probabilismus, S. 75. u. ff. Desgleichen die allgemeinen Bemerkungen über die Kirchengebote, am Ende des Buchs S. 275., wo der Verf. sich unter andern sehr frey erklärt, welche Gesetze seiner Kirche er abgeschafft wünschen mögte. Es sind folgende: 1) dass zu gewissen Zeiten keine Hochzeit foll gehalten werden, wenn man unser deni Worte, Hochzeit! die priesterliche Einsegnung, das slebente Sakrament der Kirche, versteht; 2) dass Priester und Bischöfe nur unverheirathete Männer feyn, und es auch, bey den heftigsten Stacheln des Fleisches, auch bey der grausamsten Wuth der Verflichungen, auch bey einer unzählbaren Menge von Gefahren, bleiben sollen; 3) dass die Messe nur mit vielen Cerimonien und Gebräuchen, deren Bedeutung mehrentheils auch den frommsten Laien ent-Wischt, und die sodann meistentheils zweckwidrig gebraucht werden, und nicht auf eine bedeutungsvollere Art, nach dem Muster der ersten Kirche, soll gehalten werden; 4) dass man das Fasten, welches doch eben sowohl als Beten und Allmosen ein gutes Werk seyn muss, nach Zeiten, Arten und Speifen einrichten soll.

Uebrigens erhalten wir in diesem ersten Theile nichts weiter, alseine fast nur präliminarische Abhandsung von den allgemeinen Grundsätzen der christlichen Sittenlehre, in drey Abschnitten, von denen der erste vom Beziehen der menschlichen Handlungen auf das Gesetz Jesu; der zweyte von allgemeinen Pflichten eines Christen; der dritte von menschlichen Gesetzen handelt. Nach diesem Zuschnitt zu urtheilen, wird estein gar ausführliches, oder, um mit dem Vers. zu reden, weitschichtiges Werk werden.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Ul M, in der Stettinischen Handlung: Teutsche Stauskanzley von Di Joh. Aug. Reuss etc. VIII. Th. 1784. 486 S. 8:

Diefer achte Their, der in den bisherigen Anzeigen aus Versehenübergangen ist, enthält folgendes: I.Von dem Spaufischen Ehe- und Präbendenstreit, und der damit verbundenen Haasischen Untersuchungs- und Suspensionsfache. II. Reichshofrathsconclusum, die Oeconomie und den Schuldenstand des Reichsslifts St. Ulrich und Afra betreffend. III. Von der wider den K. G. Pricurator Haas wegen einer in seiner Schrift: Noch etwas etc. berührten Anekdote angestellten Untersichung. IV. Von dem ritterschaftlichen Auslosungsrecht der ad manus mortuas veräuserten ritterschaftlichen Güter. Ist wegen möglicher ähnlicher Fälle merkwürdig.

Der Freyherr von Rathsamhausen wollte ein im Jahr 1716 an die Abtey Schwarzach am Rheine verkauftes ritterschaftliches Gut atslösen und gründete fich desfalls in den kaiferlichen Privilegien von 1688 und 1718, deren ersteres die Auslösungszeit der veräußerten ritterschaftlichen Güter auf drey Jahre bestimmt, letzteres aber ausdrücklich verordnet, "dass die Reichsritterschaft in Schwaben, alle von denen adelichen, Mann - und Weiblichen Geschlechts, in Klöster und Stifter, quocunque tempore et titulo, einbringende Güter, gegen Erlegung des justi pretii an sich zu lösen besugt seyn solle." Da nun die im Privilegio von 1688 auf drey Jahre bestimmte Auslöfungsfrist, wenn man von der 1716 geschehenen Veräußerung zu zählen anfängt, bey Ertheilung des Privilegii von 1718 noch nicht verstrichen war; so behäuptete der ir. v. Rathsamhausen, dass jene dreyjährige Auslöfungszeit durch das letztere Privilegium perpetuiret worden sey, und folglich das im Jahr 1716 veräuserte Gut zu ewigen Zeiten ausgelöset werden könne. Das Kammergericht erkannte jedoch den 17 May 1782 für die Abtey Schwarrach. "V. Von dem Streit über die Religionseigenschaft des fränkischen und weltphälischen Grafencollegiums. VI. Fortsetzung der Hausischen Anekdotensache. VII. Von dem Gelnhausischen Exemtions-VIII. Reichshofrathsconclusum in Sachen Rreit. des Freyherrn von Moser gegen den Werrn Landgrafen von Heffendarmstadt. IX Von der Vindicaeionsklage des Klosters Michaelstein gegen Heffenhomburg, das Gut Winningen betreffend. X. Pflalzbayrische Octroy zu Errichtung eines ausschließenden Speditionsetablisseinents in Lauingen, vom 20. Dec. 1783. XI. Toleranzvertrag zwischen dem Hoch-Stift Speyer und dem Hause Baden. XII. Von dem fiscafischen Process gegen den kaiserlichen Büchercommisfarius Deinet. Der Buchercommiffariatsgehalt besteht. wie man aus dem Reichhofrathserkenntniß erlieht, in 600 Gulden, welche von der Frankfurtischen Stadt-Reuer bezahlt zu werden pflegen. XIII. Nachricht von dem Rechtsstreit der Frau von Goue gegen den Herrn General von Rhez. XIV. Von der Lehensanwartschaftssache der Familie von Ditsurt wider das Haus Hessencassel und dem darinn von diesem ergriffenen Recurs. XV. Vermischte Nachrichten von teutschen Staatsangelegenheiten.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Königsburg, bey Hartung: Grundsätze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Ein Lehrbuch von D. J. D. Mezger, Hofr. u. d. A. W. ordentlicher Prof. 1785. 146 S. 8.

An einem kurzen und zu Vorlesungen brauchharen Handbuch der medicinischen Zeichenlehre hat es uns allerdings zeither noch gesehlt, und Hn. M. Entschluss, ein solches zu liesern, ist sehr lobenswürdig. Der Plan, welchen er in diesem Lehrbuch der Semiotik und Therapie besolgt, ist größtentheils der gewöhnliche. In jener nämlich betrachtet er zuerst

zuerst die Zeichen, welche von der veränderten äußerlichen Beschaffenheit des Körpers, dann die, welche von den Lebens-, Thierischen-, Natürkichen-, und Geschlechts-Verrichtungen und von den Ausfühfungen hergenommen werden: dann die Kennzeichen der Coction und Crisis, der Bösartigkeit and des Todes. In der Therapie werden die Heilkräfte der Natur und der Arzneymittel, die Indicationen nach der bekannten Ordnung, und dann eine aetiologische Classification der Krankheiten vorgetragen. Bey Vorlesungen über dieses Buch findet man freylich fehr viel, nicht blofs zu erläutern, fondern hinzuzusetzen; das kann und darf aber dem Verf. nicht zum Vorwurf gereichen; dann nicht Vollständigkeit im Detail, sondern im Ganzen, Deutlichkeit, Wahrheit, gute Ordnung und Präcision ist es, was man von einem Lehrbuch verlangt. Doch aber können wir der Art, wie der Vf. seinen Gegenstand behandelt, und seinen Aussprüchen, nicht überall Beyfall geben. Wir wählen zur Probe die Abschnitte von der Coction etc. und von der Bösartigkeit. Wir finden hier die allgemeinen Kennzeichen der Erudität, Cocion und Crisis nicht deutlich genug auseinander gesetzt, und die Gränzen desselben nicht scharf genug abgeschnitten. So wie die ganze Lehre hier vorgetragen ist, kann der Anfänger überhaupt verleitet werden zu glauben, dass, bey jeder Krankheit ohne Unterschied, wenigstens bey jedem Fieber, eine Krankheitsmaterie, eine Cruditat und Coction desselben zugegen seyn müsse: und eine solche übermässige Ausdehnung jener Lehre hat oft fehr nachtheiligen Einfluss auf die Praxis. mus dem Anfänger vielmehr begreislich machen, dass die Materien, welche bey der Crisis fortgeschaft werden, in sehr vielen Fallen nicht die materiellen Ursachen, sondern Producte des Fiebers sind. Auch hier steht die Wahrheit in der Mitte: nicht immer ist Krankheitsmaterie und Reifung derselben vorhanden; aber auch nicht immer ist sie ein Unding, wie einige behauptet haben, deren Meinung hier S. 440. fragweise, aber auch allzunnbestimmt vorgetragen wird. - Ieder Ausgang einer Krankheit wird Crisis genannt. Sie ist entweder günstig oder ungünstig. S. 442. Besser ist es doch und gewöhnlicher, nur diejenigen Bewegungen der Natur, durch welche ein glucklicher Ausgang der Krankheit bewirkt wird, Krisen zu nennen. So braucht auch Hippokrates, unser größester Vorgänger in dieser Lehre. das Wort, in feinen spätern Schriften, z. B. in den Prognosticis, wenn gleich in dem I B. der Volkskrankh. das Wort Crisis auf beiderley Ausgang ge-. zogen wird. - Sollten sich wohl die kritischen Tage am richtigsten aus dem Hang des menschlichen Körpers zu periodischen Bewegungen erklaren lassen? §. 449. Antw. Das wäre eigentlich gar keine Erklärung, wenigstens keine bessere, als z. B. die der ältern Physiologen, welche die Bereitung der Galle einer gallenmachenden, die thierische Wärme einer wärmerzeugenden Kraft, u. f. w. zuschrieben. Wäre auch ein solcher allgemeiner, das ist, allen Geschlech-

tern, Altern u. f. w., eigner Hang des Körpers zu periodischen Bewegungen würde doch nun immer wieder die Fr von welchen Urfachen diefer felbst a also wäre man auf diesem Wege der nichts näher gekommen. - Sollte wo nennung oft gemisbraucht, und zur De kehrten Heilart geworden, der ganze B artigkeit ein Unding seyn? §. 460. Wi nicht das Unrichtige in den Ausdrück B. dass man von einem Begriffe nicht i dass er ein Unding sey, und dass kein wegen, weil es gemisbraucht wird, ein muss. Die Bösartigkeit ist aber in de Unding; nur mus man darunter diejer fenheit einer Krankheit verstehen, ve cher sie dem Körper die Thätigkeit rau derstand zu leisten, oder, mit andern Wor benskraft in hohen Grade schwächt. I tigsten Begrif der Bösartigkeit hat Hr. A geführt, und daher auch den wirklichen dieses Worts beym Tripper, weisen Flu nicht gerügt. In verbis ne simus faciles, il dessen die Aerzte, besonders die Verfasse scher Lehrbücher, fleissig eingedenk seyn

#### PHILOSOPHIE.

Tübingen, bey Cotta: Grundsätze i gebung über Verbrechen und Strafen, eine nomischen Gesellschaft in Bern zugeschickte ihr des Druks würdig erkannte Abhandla D. Christian Gottlieb Gmelin, Herzogl. Wür schen Rath und der Rechte ordentlicher öf Lehrer, zu Tübingen. 1785. 438 S. 8.

Diese Abhandlung unterscheidet sich v rern zu gleichem Zwek geschriebnen vorner inn, dass sie von den bisherigen Grunds wenigsten allzustarke Abweichungen wagt. steht sich von selbst, dass der V. Todesstraf tur, und andre Grausamkeiten sehr eins Aber demungeachtet vermüssen wir doch Abhandlung richtige und feste philosophische fătze, und so muss denn auch die Theorie j schwankend bleiben. Zum Endzweck der nimmt der Verf. einzig und allein das absch de Beyspiel, und also gerade das unri Principium an. Sehr gegründet scheinen t Erinnerungen zu seyn, welche Herr Prof. Co den seiner Uebersetzung der Abhandlung der von Valazé beygefügten schönen Anmerkunge Zusätzen wider diese Gmelinsche Abhandlu macht hat.

#### STAATSWISSENSCHAFTE

Ohne Anzeige des Druckorts und Verl Grundsätze zur Feststellung und Aufrechthalts Eintracht zwischen der politischen und kirc Macht in katholischen Staaten. Ein Handbuch fürs 4

und Staatsmünner. Mit dem Denkspruch über dem Denkspruch über dem Titelkupser: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.

1785. 319 S. 8.

Die Eintracht zwischen den beiden Mächten, der Macht der Kirche und des Staats - ist auch so ein Stein, den schon seit langer Zeit viele Weisen vergeblich gesucht haben. In diesen unsern Zeiten, welche so gewaltige Revolutionen ohne grossen Aufwand von äußerlicher Gewalt hervor - und zur Reise bringen., scheint auch dergleichen Eine auf der Grenze dieser beiden Mächte in den katholischen Staaten bevorzustehen, und wenn diese nicht in Kalifate übergehen sollen, so muss wenigstens doch die Bestimmung des wechselseitigen Verhältnisses des Staats und der Kirche durch eine gütliche Uebereinkunft beider Machte von Grund aus und im ganzen Umfange geschehen. Der V. dieser Schriftscheint sehr lebhaft hievon überzeugt zu seyn, und weil er die Entwicklung der hier eintretenden Grundsätze für den geraden und sichersten Weg hält, die Eintracht beider gedachten Mächte herzustellen und aufrechtzuerhalten, so sucht er nun dieselben nach aller Strenge der Demonstrations - Methode, aus dem Grundgesetze der positiven Stiftung der Kirche und der hieraus sich ergebenden Bestimmung des Umfangs der kirchlichen Macht, und aus der Grundbestimmung des Staats und der hieraus sich ergebenden Bestimmung des Umfangs der bürgerlichen Gewalt - zu entwickeln. Aus diesen ersten und einfachsten Grundsätzen solle so dann, seiner Meynung nach, die sonst unauslösliche Frage sich von Telbst auflösen: "was im katholischen Kirchensystem, nach seinem Wesen betrachtet, von der Kirche dem weltlichen Regenten sulva side eingestanden werden könne und folle?" - Alles versteht fich nach Maassgab der einverstandenen Grundregeln des Katholicismus: und eben dies war es, das uns auf die Ausführung des V. um so begieriger machte. Weit hinein geht es nun ohne erheblichen Anstoss. Bey manchem Knoten hilft sich der Verf. mit guten aufrichtigen Distinctionen. Z. B. S. 134, "Man unterscheide, heisst es da, das Wesentliche der katholischen Religion von dem Zufalligen, das Wesentliche der geistlichen Macht von ihrer zu weiten Ausdehnung, an welcher die Regenten selbst manchmal Schuld hatten, und von dem Misbrauche derselben. Aber den Hauptknoten, die beiden, als von einander ganz unabhängige höchste Mächte - über ein und ebendaffelbe Territorium und über ein und ebendieselben Personen - miteinander nach Grundsatzen zu vereinigen - scheint einmal der Vf. nicht anders als mit Alexanders Schwerdt gelöst zu haben, wenn es gegen das Ende zu, S. 136. u. f. heist: "Indessen

fight jeder leicht ein, dass, so gewiss sich eine Linie zwischen beiden Mächten ziehen lässt, welche ihre Grenzen bestimmt, so schwer sey es, sie zu ziehen. – Man kann nicht immer in einer geraden Linie fortmessen, wie man gerne wollte. Die Grenzen des Einen beugen in die Grenzen des Andern ein. Wollte ein Theil harmäckig auf der geraden Linie (dem ganzen Zusammenhange nach kann aber diese nichts anders als die Linie des disseitigen Rechts bedeuten,) bestehen: so entstünden bey jedem Schritte neue Streitigkeiten. Man muss sich also in Liebe miteinander betragen, da und dort etwas wegfallen lassen, das auf einer Seite nicht wesentlich ift, und auf einer andern Seite wieder einge-Eine Handlung, ein Disciplingesetz, bracht wird. das der Kirche in Hinsicht auf die Beförderung der ewigen Glückseligkeit des Menschen nützlich scheint, kann dem Staate in gewissen Verhältnissen schaden. Jene hat das Recht, sie zu besehlen, und der Staat, zu verbieten, und umgekehrt. Bestehn beide Theile fleifsinnig auf ihrem Rechte, so haben sie ewigen Krieg miteinander. Diesen nun zu verhindern, wollen wir jetzt zeigen, wie sich jede Macht im Collifionsfalle zu betragen habe."

Die ganze Erörterung davon läuft dahinaus S. 140. "Sie müssen in Liebe sich miteinander betragen." Wir dichten aber, und viele andere Leser werden wohl hierinn mit uns einverstanden seyn: wenn es nur darauf ankömmt, dass beide Monarchen, der geist- und weltliche, in Collisionsfällen, sich miteinander in Liebe vertragen follen, so braucht es nicht viel Demonstrirens, um jeder der beiden Mächta Ihre gehörige Grenzen zu bestimmen. Dagegen ist aber auch damit auf den Fall, dass der Eine Superior gegen den Andern auf seiner unabhängigen Gewalt steif und fest besteht, wenig geholsen. Je mehr man der Sache nachdenkt, und je aufmerkfamer man auch diese übrigens gut geschriebene Abhandlung durchgelesen hat, desto mehr wird man überzeugt, dass der Katholicismus dem Staate auf eine gedoppelte Weise beschwerlich fällt, indem er eines Theils Collisionen zwischen der Kirche und dem Staate unvermeidlich, und andern Theils dieselben durch die anmaassliche Unabhängigkeit seiner vorgeblichen Gott - und Christus - Gewalt um so viel beschwerlicher macht. Unverkennbar sind auch hierinn die Vortheile das Protestantismus, und gehören sie gleich nicht unter die hauptsächlichsten. die er in Vergleichung des Katholicismus gewährt, so ist es doch wahrer Vortheil, dass er zwischen Staat und Kirche die Eintracht wiederhergestellt hat, welche bey jenem ein pium Desiderium ewig bleiben wird.

## Supplemente

. Z 11 F

## ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITU

vom Jahre 1785.

### Numero 2.

#### GOTTESGE LAHRTHEIT.

AGDEBURG, bey Joh. Ad. Creuz: Was hat Luther für ein Recht gehabt zu reformiren? Was für ein Recht haben die jetzigen Theologen? Welches ist das Non plus ultra der protestantischen Kirche?

3 hogen. 8. 1786.

"Luther hat die Kirche," heisst es S. 18." so wenig reformirt, als Huss und Wickles. Gott war es, der Luthers Zeugniss brauchte, die Welt zu erleuchten, und Er selbst hat die Kirche reformirt." S. 24. "Es ist von den neuern Gottesgelehrten die Frage nicht, ob sie das Recht die evangelische Kirche zu reformiren haben. Das ist Gottes Sache: und wir müssen erwarten, was Gott thun werde. Die Gottesgelehrten können nichts thun, als dass fie, wenn noch Menschensatzungen aus dem Pabstthum bey uns übrig geblieben wären, und dieselben der Lehre Jesu nachtheilig würden, sie solche nach der heiligen ochrift prüfen und widerlegen." S. 43. "Der eigentliche Protestantismus ist die Anhänglichkeit an der heiligen Schrift. - Diese setzt allen Aenderungen der Ideen und Sätze ein ficheres Ziel, und ist also das Non plus ultra unserer Kirche." Wird die Sache aus diesen Gesichtspunkten betrachtet, woraus allein sie auch der V. abgehandelt hat; so hat fie freylich wenig Schwierigkeit, und die vom V. darüber angestellten Betrachtungen sind richtig, treffend, und räumen manche Misdeutungen und daraus entstehende ungegründete Vorwürfe aus dem Wege. Nur find damit nicht die Schwierigkeiten gehoben, so bey dieser Sache, von der juristischen Seite betrachtet, schon oft gerügt, und noch wenig von Grund aus und mit der gehörigen Präcision gehoben worden find.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

HALLE, bey Hemmerde: Christoph Weidlichs—Biographische Nachrichten von jetztlebenden Rechtsgelehrten in Teutschland. Vierter Theil. Nebst fortgesetzten Nachträgen, Zusätzen und Verbessenungen zu den vorhergehenden drey Theilen und Nachträgen. 1785. 278 und 256 S. in 8. ohne die Vorrede.

A. L. Z. 1785. Supplementband.

Dem Freund der litteratur find die denen Werke nicht unbekannt, in welc Justitz-Commissar Weidlich seit fast 40 Ja Biographie der Rechtsgelehrten unsers Jahr zu bearbeiten gesucht hat. Das neueste und im Ganzen das vierte, find die biogra Nachrichten, von welchen nur der vierte Thei den Gränzen unserer Zeitung liegt, der aber ei der fünfte ist, wenn man den besonder. welcher Nachträge und Zusätze enthält, mit Er beiteht aus zwey Abtheilungen. Die erst Nachrichten von denjenigen Rechtsgelehrte che in den vorigen Bänden noch gar nicht kommen find. Die zweyte gibt Nachträge, und Verbesserungen zu den vorigen Theilen Fleiss, mit welchem der V. Journale, Zeis und die inzwischen von einzelnen Ländern i ten erschienenen oder ihm erst bekannt gewo litterarischen Werke benutzt hat, ist alles E wehrt. Aus den gelehrten Tagbüchern hat ters die Stellen bemerkt, wo Schriften recensiden, und bisweilen von den Urtheilen Auszü macht. Inzwischen fühlt und gesteht er selbi in seinen Nachrichten noch manche Lücke füllen ist, wenn sie ganz vollständig werden Vornemlich ist dies der Fall bey den Rechtsg ten in katholischen Ländern. Von manchen kon daher nicht mehr, als was im gelehrten Teutst bereits steht, oder nur Namen und Schrifte zeigen: z. E. von Joh. Martin Beuttel, Gottl. 1 Bierwirth, Chr. Ludw. von Bilderbeck, And. Bra ger, Joh. Nic. Fried Brauer. A. G. C. Brunner. H. W. A. Buri, J. J. Cardanus, F. W. von (mar, Rob. Curalt, J. C. Destouches, C. von Esk hausen, C. L. Eggers, Lucas Fenderlin, C. W. F. A. J. Gilgens, Joh. P. F. Goldmeyr, V. Han C. F. Hinterberg, C. A. Hofmann, Hofmann zu Spach, C. G. Jachmann, Fr. Andr. Lenz, A. Löber, J. Chr. Macher, C. Franz Meyer, J. Müller, C. L. Protzow, Jos. Ant. Petzeck. 1 von Pock, C. L. Posselt, Joh. Theod. Pillen, G 2 Reichard, Joh. Paul Riedel, F. J. H. von Soder X. Sonnleithner, H. F. Terlinden, C. A. von chiery, Vezin zu Ossnabrück, G. C. Voigt, B. Wagner, Fr. Wilh. Waldeck, Gottl. Wulther, 3. Weis, F. Ant. von Weitenauer, Ludw. von Winkelmann, J. J. Woller. Würden Herr Weidlich von allen diesen Männern nähere Nachrichten mitgetheilt; so könnte er daraus, nebst den Nachträgen zu den schonbeschriebenen Gelehrten, bald wieder einen neuen Band liesern. Wir haben sie in dieser Absicht hier auszeichnen wollen. Die ausstührlichste und unterhaltendste Nachricht ist die von Joseph Edlen von Sonnensels, welche zwar schon in des de Luca gelehrtem Oesterreich stand, aus demselben aber gewis noch wenigen Lesern bekannt war.

#### ARZENEYGELAHRTHEIT.

Nürnberg, bey Raspe: Onomatologia medicopractica. Encyklopadisches Handbuch für ausübende Aerzte in alphabetischer Ordnung ausgearbeitet von einer Gesellschaft von Aerzten. Dritter Band. 1785.

in 8vo. 2 Alph. 20 Bogen.

Gegenwärtiger Band dieses so voluminösen Werkes gehet von La bis Pu. Die meisten Artickel, die auf Physiologie, Pathologie, Materia medica, Diatetik, Therapie und Chirurgie Bezug haben, sind aufgenommen und erklärt, auch zur Zeichenlehre ist unter den Artikeln labia, lingua, meta sta sis, os, gingiuae, u.s.w. viel gesammelt. Eine vollständige Sammlung des Nützlichen werden freylich die Leser in diesem Wörterbuch nicht finden, doch viele gute Nachrichten und Zurückweisungen auf gute Schriftsteller, aus denen die Vf., (größtentheils Herr Stadtarzt Weber in Heilbron,) gesammelt haben. Viele Artikel sind unnutz und verrathen keinen sessen Gesichtspunkt, z.B. leucophagium, liquarium, lifae, und mehrere veraltete unbekannte, dem ausübenden Arzt völlig unwichtige Worte, die aus dem du Cange und andern genommen find. Auch haben die Vf. die Kunst-Iprache zu weit ausgedehnt und aus mehrern Worten, die bey den Alten vorkommen, besondere Artikel gemacht, z. B. aus lalia, laparos, lape, lekithodes, lelygismenos, lenos, leptodes, leros, madaros, metarrysis u. s. w., wo es würklich ganz bequeme Arbeit gewesen seyn mag, die Oeconomia Hippokratis des Fösius, allenfalls mit Zuziehung anderer definitionum medicarum, abzuschreiben. Manche Erklärungen find unniitz, 'z. B. "lardalis porcus, ein Speckschwein (porcus opimus). Muratori, bey du Cange lehrt uns, dass die Mönche auf solche Schweine mehr, als auf das Studiren zu halten pflegen, " und unzähliche andere, wo die Vf., statt zweckmässig zu arbeiten und auf den Nutzen des Leser zu sehen, ihren oft fehr gemeinen Witz reichlich ausgegosfen haben. Am weitläuftigsten sind die Artikel behandelt, welche Krankheiten erläutern, aber auch da haben wir nicht immer das Gute aus den bewährtesten Schriftstellern im Auszug, sondern sehr oft ganze, viele Seiten lange, Stellen abgeschrieben gefunden, wodurch eine solche Arbeit, aber gewiss nicht zum Vortheil der Leser, sehr erleichtert werden und die Dicke des Werks ohne Noth sehr anwachien muste. Auch fehlen oft die genauern

Bestimmungen und viele Artikel verrathen die Flüchtigkeit und Eilsertigkeit der Versasser, die aus den bekanntesten Werken gleich ganze Abschnitte, wie z. B. unter dem Artikel lithiasis, bis auf die drey letzten §. den ganzen Abschnitt aus dem Gaubius: de calculi origine et nocumentis abschreiben. — Einige Artikel zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit, z. B. lethalitas vulnerum, u. s. w. sind aussührlich und unterrichtend.

ALTENBURG, bey Richter: Hippokrates Werke: Aus dem Griechischen übersetzt und mit Erläuterungen von D. Johann Friedrich Karl Grimm, Sr. Durchl. des regierenden Herzogs von Sachsen Gotha Hofrath und Leibarzte. Zweyter Band. 1784. 584 S.

Dritter Band. 1785. 618 S. in 8vo.

Wir zeigen mit Vergnügen diese Uebersetzung des Hippokrates an, welche fich durch Genauigkeit und Richtigkeit vor allen in andern Sprachen auszeichnet, und sich dem so schwer mit gleicher Bündigkeit zu treffenden Ausdruck des Hippokrates so sehr nähert, als es nur immer unsere Muttersprache erlaubte. Der berühmte Verfasser diefer mühsamen Arbeit, die ihm aber ein bleibendes Denkmal seines Fleisses bey den Aerzten und allen, die die Ueberreste des Alterthums schätzen, gewähren wird, erregte schon vor vielen Jahren, da das Werk des Hippokrates von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten, von ihm übersetzt und mit vortrefflichen Erläuterungen versehen, herauskam, den Wunsch, dass er auch die andern Werke dieses großen Arztes auf ähnliche Art bearbeiten und dadurch dem Mangel einer deutschen Uebersetzung, wenigstens aller ächten Werke des Hippokrates, abhelfen möchte: und nicht allein dies ist in dieser Uebersetzung geschehen, sondern auch von den unächten Werken find in dem zweyten und einem Theil des dritten Bandes viele geliefert worden, so dass nur der letzte Theil noch zu erwarten ist, den der Vf., falls es seine Gesundheit zulässt, in kurzem auch herauszugeben verspricht. Der zweyte Band enthält an unächten Schriften des Hippokrates das zweyte, vierte, sinste, sechste, siebente Buch von den Landseuchen, das erste Buch der Vorhersagungen, das Buch der koischen Vorherfagungen und die Bücher von den Säften, den Entscheidungen und den Entscheidungstagen, und der dritte Band, an ebenfalls unächten Schriften, die Bücher über die Vorrichtungen zur Wundarzney. von den Beinbrüchen, den Gelenken, von der Einrichtung der Gelenke mit dem Hebel, von den Geschwüren, Fisteln, der güldnen Ader, den Kopfwunden, (welches der Verf. nach dem einstimmigen Zeugniss aller Alten und Neuern als von dem Hippokrates verfasst ansieht, aber von den übrigen chirurgischen nicht trennen wollte, welche insgesammt als unächt aufgestellet werden, ) dem Bringen eines zu zerstückelnden Kindes, von der Zergliederung, den Krankheiten, den innerlichen Krankheiten und vom Sehen. Dass freilich bey einer so großen

proisen Arbeit und selbst bey dem in jeder Ausgabe des Hippokrates so verschiedenen Text nicht zuweilen Stellen vorkommen sollten, wo der Sinn besfer zu treffen wäre, oder wo andere dem Ausdruck des Hippokrates besser entsprechende, deutsche Worte hätten gewählt werden können, ist nicht zu leugnen: indess ist uns, da wir diese Uebersetzung fleisfig lasen und zum Theil mit dem Original verglichen, keine Stelle vorgekommen, wo, wie bey den meisten lateinischen Uebersetzern und auch bey der Französischen des Ducier oft der Fall ist, der Sinn mehr oder weniger verfehlet wäre: vielmehr zeigen sich auf allen Seiten die deutlichsten Spuren von einer Genauigkeit des Vf., die nur sehr wenig zu wünschen übrig läst. Die zahlreichen beygestigten Anmerkungen enthalten über jedes Buch eine Einleitung, welche theils auf die Bestimmung der Richtigkeit Bezug hat, wobey sich der Vf. auf die Zeugnisse des Erotianus und Galenus vornehmlich verlässt, theils aber den Vortrag in jedem Buch und die Ordnung desselben näher auseinander setzt. Der vorzüglichste Theil dieser Anmerkungen ist derjenige, wo die von dem Hippokrates empfohlnen Arzneyen unter dem Nahmen, den die Neuern ihnen beygelegt, angezeigt und besonders bey den vom Hippokrates angerühmten Arzneyen aus dem Pflanzenreich ihre Kennzeichen aus dem Theophrast, Dioskorides, zuweilen aus den Erklärern des letztern, genau entwickelt und nach dem Linneischen System insgesammt angegeben werden. Dies hatte der in der Pflanzenkunde und der Kenntnifs der Alten gleich bewanderte Vf. schon bey dem Werk über die Lebensordnung in hitzigen Krankheiten gethan und durch diese kleine Probe bey den Aerzten den Wunsch, dass er die übrigen Werke des Hippokrates, in denen Arzneyen aus dem Pflanzenreich empfohlen werden, eben so bearbeiten möchte, , um so mehr erregt: aber eine solche sorgfältige und fait immer genugthuende Entwickelung dieses Knotens hätten wir kaum vermuthet: denn wir find nun durch diese Untersuchungen im Stand gesetzt, in den allermeisten Fällen gewiss zu wissen, was Hippokrates für eine Arzney gemeynt hat, und das wenige Ungewisse glaubt der Vs., werde sich auch (ohne dass wir der Wiener Ausgabe der Handschrift des Auszuges aus dem Dioskorides bedürfen) in Zukunft durch gute Pflanzenverzeichnisse und mineralogische Nachrichten von Griechenland und den griechischen Inseln ausgleichen lassen. Würklich bemerkte er, indem er die materia medica dieser Bücher weiter bearbeitete, dass die Schwierigkeiten in Bestimmung der Arzneyen immer mehr abnahmen, felbst mehr, als er im Anfang jemals erwartet hatte. Durch diese Bestimmungen hat nun freilich diese Arbeit einen Werth erlangt, der sie allen, die sich mit den medicinischen Schriften des Alterthums beschäftigen, unenthehrlich machen muss. Die übrigen Anmerkungen rechtfertigen, in bundiger Kürze und ohne allen Prunk von Gelehrsam-kelt, die gewählte Lesart, oder in zweydeutigen Fällen

den gewählten Ausdruck: viele aber sten, erläutern kurz und bündig die zuw Sätze des großen Arztes, zeigen ihre hang, verweisen auf andere Bücher, wo läuterungen zu sinden sind, schränker bey den zur Zeichenlehre gehörigen Sätzallgemeinen Ausspruche des Hippokrassind mit einem Wort als Muster anzeine Uebersetzung durch dergleichen Errecht nützlich und brauchbar für die Lehen sey.

Tübingen, bey Heerbrand: Fund vapiae catholicae: Subjungitur catalogu medicamentoforum ritatiorum. Edidit Guilielmus Plouquet, Professor Tubinges

in 8. 11 Bogen.

Wir bescheiden uns gern, dass in e Unterricht beitimmten Buch neue Auf einer Wissenschaft nicht immer zu sucher nothwendig sie derselben auch seyn möch richtige Fassung und Darstellung der Gege ihrer natürlichen Ordnung und Verbind stimmung der Verletzung, der Art, auf gut zu machen ist, und Angabe der besten ' Heilmittel dazu, Behandlung der Lehre na ganzen Umfang und im Vortrag Richtig nauigkeit und Wahrheit; dies sind Foderu wir in unsern Zeiten von jedem Lehrbuch übenden Arzneywissenschaft zu verlangen get find und die unser Vf. nicht befriedig hat die hergebrachte pathologische Ordnun halten, doch so, dass er zuweilen die I nach ihrer Verwandtschaft, näher zusammei hat, aber er hat dabey wichtige Veränderunge Wiederherstellung bloss die allgemeine Heilu de lehren kann, übersehen. So ist z. B. alle er von der Heilung der widernatürlichen V rungen des Nervensystems zu sagen hat, au gung und Besänstigung der Bewegungen ichränkt und aus Anhänglichkeit an das Schu die ganze äusserst wichtige Lehre von der H der übrigen widernaturlichen Veränderung den Nerven vergessen worden. Bey den Kal mien ist die faure, laugensalzartige und me artige Schärfe völlig nach dem bisherigen § vorgetragen, da der Vf. doch hätte wissen dass man diese Schärfen mehr aus Gefälligke gen die Theorien der Chemiker, als deswegen sie im Kösper in reiner Gestalt existiren; aufge men hat: auch find die Heilungsmittel nur in I ficht auf die Schärfen selbst angegeben; wie abe Quellen ersticket werden sollen, davon ged der Vf. nichts. Von den andern Schärfen wird Wort beygebrecht, welches bey der großen die sie bey vielen Krankheiten spielen, gewiss wendig gewesen ware. Man bemerket über die Aengstlichkeit des Vf. in Befolgung der p logischen Ordnung sehr, und daher sind z. I fo fehr verwandten Lehren: imminutio mussae i rum, altenuatio humorum, methodus temperans, methodus antiphlogifica, de avertendis et revocandis congestionibus, methodus antifebrilis, unter so vielen einzelnen Kapiteln vorgetragen worden, da doch mehrere in Verbindung hätten behandelt werden müssen und das letztere, so wie mehrere Kapitel dieser Art, gar nicht in das Feld der allgemeinen Heilungskunde gehört. - Die Ausführung selbst ist sehr mangelhaft. Alles, was zu den wichtigen Lehren von der Auffuchung und Bildung der Anzeigen und den Verschiedenheiten derselben gehört, ist auf weniger als vierzehn Seiten vorgetragen. Dann folgen allgemeine Heilungsregeln, die zwar ganz gut gemeint find, aber, weil fie ohne alle Erläuterung, Bestimmung und Zusammenhang, in aphoristischer Form hingeworfen find, theils eine ungewisse Deutung zulassen, theils sich scheinbar widersprechen. Z. B. S. 48. 49. 51. 52. 54. Ausserdem würden sich mit Sätzen dieser Art ganze Bogen leicht süllen Was die eigentliche allgemeine Heilungskunde ausmacht, ist auf sieben Bogen, sehr unvollständig abgehandelt. Das Uebrige ist Verzeichniss der Arzneyen, die der Vf. in gewisse Klassen eingetheilet hat.

#### PHYSIK.

QUEDLINBURG und BLANKENBURG, bey Ernst: Entwurf einer Naturlehte, besonders zum Gebrauch für Personen von ungelehrtem Stande. Herausgegeben von dem Rath Donndorff zu Quedlinburg. Mit 2

Kupfert. 1785. 372 S. 8.

Ungeachtet der Geschmack an der Naturlehre auch bey Ungelehrten und Frauenzimmern jezt allgemeiner, als ehedem, geworden ist, so hat man doch, nach des Verf. Meinung, noch nicht für ein Buch geforgt, worinn die phylikalischen Wahrheiten, wie in andern Lehrbüchern, systematisch vorgetragen, der Vortrag selbst aber nach den Begriffen und Fähigkeiten solcher Personen eingerichtet worden wäre; und er sucht dat er durch diesen Entwurf jenen Mangel abzuhelfen. Ohne uns dabey aufzuhalten, dem Verf. dieses und jenes physicalische Lehrbuch zu nennen, woraus auch Ungelehrte ihren Durst nach Einsichten in die Naturlehre gar bequem löschen, können, wollen wir bloss anzeigen, wie der Verf. seine Absicht, Volkslehrer in Absicht auf Naturwissenschaft zu werden, zu erreichen gesucht hat. Sein Weg ist der leichteste: wir wünschen aber sehr, dass er nur höchst selten betreten werden möge. Hr. Donndorf nimmt nemlich das Erxlebensche Lehrbuch, und schreibt zwey Drittheile seines Entwurfs daraus für Ungelehrte ab, und das dritte Drittheil entlehnt er aus Büsch Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens, aus Eu-

lers Briefen an eine deutsche Prinzessin, aus Krügers Naturlehre und andern dergleichen Schriften. So glaubt er den Pflichten eines für den Ungelehrten in der Naturlehre brauchbaren Schriftstellers völlige Genüge geleistet zu haben, gleichsam als ob alle die wortlich entlehnten Materialien in seinem Buche eine größere Deutlichkeit erhielten, als sie in den Quellen, woraus er so reichlich schöpfte, schon vorher hatten. Diese harte Beschuldigung eines groben, vom Hrn. R. D. begangenen Plagiats zu beweisen, mögen folgende Beyspiele, die Rec. aus einer grofsen Menge andrer aushebt, dienen. Aus Erxleben ist entlehnt S. 1 — 10. 43. 45. 48. 49. 50. 54. 55. 90. 98. 114. 116. 117. 122. 123. 125. 127. 130. 131. 132. 134. 135. 142. 149. 150. u. f. w. Büsch hat folgende §§. geliehen §. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 51. 52. 53. 56. 63. u. a. m. Euler ist bey der Materie vom Lichte, von den Farben und von der magnetischen Kraft ausgeschrieben, und wer wollte dem Verf. Zeile für Zeile nachgehen, und jede auch noch so kleine Quelle auf suchen, welche er benützt hat! So viel ist gewiss, dass er sich's nicht verdriesfen lässt, auch Stellen zu drey Zeilen aus irgend einem phylikalischen Lehrbuche zu borgen, und mit irgend einer andern geborgten Stelle zu einem Ganzen zu verbinden: z. B. S. 32. find die Worte. "Die Erde bewegt sich in 24 Stunden um ihre Axe. Da nun der Umfang der Erde 5400 Meilen beträgt, so wird jeder Punit unter dem Aequator in 24 Stunden einen Raum von 5400 Meilen durchlaufen," und S. 155. die Methode, Mühlensteinen durch angefeuchtete Keile von trocknem Weidenholze ihre Form zu geben, wörtlich aus Wuklers Naturlebre S. 24 u. 222. genommen. - Da indessen doch auch in diesem Werkchen Ausdrücke nicht haben vermieden werden können, welche Ungelehrten und Frauenzimmern ohne alle Erklärung unverständlich feyn würden, so hat Hr. D. in beygefügten Anmerkungen dieselben erläutert. Die Art, wie dieses geschehen ist, zeigt, dass er zum Volkslehrer, den Deutlichkeit und Bestimmtheit der Begriffe vorzuglich zu Gebothe stehen muss, nicht gebohren sey. Welches Frauenzimmer wird z. B. wissen, was ein klarer Begriff ley, wenn Hr. D. denselben S. 24. so bestimmt hat: "Klare Begriffe sind diejenigen, welche zureichen, ein Ding im Ganzen und im Geschlechte zu kennen, und von andern Ganzen und Geschlechtern zu unterscheiden. Dahin gehören die Begriffe von den Farben. - Folglich die einfachen Begriffe." Wir könnten mehrere Beyfpiele dieser Art anführen. wenn wir nicht fest überzeugt wären, dass das beygebrachte hinreichend sey, das Urtheil eines jeden unpartheyischen Prufers der Wanrheit gemäis zu bestimmen.

### ALLGEMEINEN

## LITERATUR-ZEITU

yom Jahre 1785.

## Numero 3.

#### GOTTESGELAHRTHE1T,

RANKFURT am Mayn, bey Reifenstein: Entwurf einer Kirchen - und Religions - Geschichte des Herzogthums Zweybrücken, nach der Regierung seit der Durchl. Herren Herzogen, von der Resormation an, bis auf unsre Zeiten, aus unverwerflichen Urkunden, verabsasset, Zweyte Auslage. 1784-12152 B. in 8.

Diese zwar nicht schön und angenehm, aber. welches noch mehr werth ist, wahr und zuverläßig abgefasste Schrift scheint, nach der Vorrede zu urtheilen, hauptsächlich in der Absicht herausgegeben worden zu seyn, um die gute und gerechte Sache der Reformirten im Zweybrückischen gegen so manche Bedrückungen, die sie erlitten haben, zu retten. Ganz läuft es freylich nicht ohne alle Partheilichkeit ab, wie in jeder Schrift, die zugleich historisch und auch apologetisch ist; allein die Hauptsache ist, wie uns dünkt, gründlich ausgeführt worden. Es wird nemlich die Religionsgeschichte des gedachten Herzogthums, seit der Reformation bis auf unsere Zeiten, genau erörtert, gezeigt; dass der Lehrbegriff der Reformirten, von jenem Zeitpunkte an, daselbst der erste und herrschende gewesen sey, obgleich in den spätern Zeiten des sechszehnten Jahrhunderts, auch die Lutheraner daselbst starken Eingang gefunden haben; dass die Reformirten im Normal-Jahr 1624, oder in der Pfalz 1618, im Besitze der dasigen geistlichen Guter gewesen sind, denen sie auch in der Execution des Westph, Friedens zugetheilt worden wären, dass sie aber in dem Genusse ihrer Rechte, durch Eindringen der Lutheraner und Gewaltthätigkeiten der R. Katholischen, in den neuern Zeiten auf das empfindlichste gestört worden sind; wohin besonders die im Jahre 1755 ganz widerrecht-lich erfolgte Aufhebung des Verwaltungscollegiums ihrer geistlichen Güter gehöre. Alles wird durch fichere, theils im Auszuge, theils ganz eingerückte Urkunden, hinlänglich bestätigt und erläutert, Wir merken nur noch von der 138sten Seite die Religionsproportion im Zweybrückischen an, welche auch das Refultat einer vorhergehenden forgfältigen Angabe ist, Der Reformirten find daselbit 45000, der Lutheraner 7574, und der Katholischen 7000."

A. L. Z. 1785. Supplementband,

Königsberg, bey Dengel: Erläut Berichtigung einiger Umstande in dem 1 des Hrn. D. Johann Heinrich Daniel Mole Dohmpastors in Hamburg, während sein jahre in Preussen. 1784, 29 S. in 8.

Hr. D. Moldenhauer wird in diesen Bli schuldigt, in seiner eigenen Lebensbeschrei gesehene und rechtschaffene Männer veru zu haben, die zu seiner Zeit zu Königsbe ten, und ihm im Wege standen. Da er ein und Freund des D. Schulz war, heisst es, d haupts der pietistischen Parthey, der so viele Gaben und Verdienste hatte, auch so viel. behauptete; so hat er den D. Quandt, Anfül orthodoxen Haufens, und einen in seiner A schätzbaren Mann, nebst andern von dieser 1 desto unbilliger und schimpflicher beurthei er durch sie, und noch mehr durch seinen an vorzüglichen Fähigkeiten, gehindert wur-Glück nach Wunsche zu machen. Die Nach welche über die gedachten Theologen und gleichzeitige Prediger zu Königsberg, mits werden, find allerdings einiger Aufmerki werth. Ueberhaupt aber schreibt doch der etwas zu heftig und bitter, und mit dem Na eines grossen Mannes ist er zu freygebig,

### RECHTSGELAHRTHEIT.

München, bey Strobl: Form eines Hext cesses aus den alten Zeiten. Herausgegeben Karl von Eckartshausen. 1785. 64 S. 8.

Diese kleine Schrift ist aus dem vierten der Erzählungen des Hrn. Hofrath von E. beso abgedruckt. Die Geschichte ist in der Kürze gende: Veit Pratzer wollte bey einer Dorsk weyh den Jungen eine Kurzweile machen. Erzwey Dutzend Mäuse, steckte sie in einen Sack in der Mitte durchnäht war, und liess in die ar leere Seite des Sacks 24 kleine Steine werten. öffnete er den Sack mit Taschenspielerkünsten, liess statt der Steine die Mäuse heraus springen. über kam er als Hexenmeister in Inquistion, und den Tod eines Märtyrers, verurtheilt durch Duheit und Aberglauben. — Diese Geschichte dem daraus entstandenen Process ist wahrsche

erdichtet, wie die meisten Erzählungen des Verfasfers, aber doch so ziemlich im Geist der Zeiten, da die arme Menschneit so sehr misshandelt wurde. Inzwischen da neuerlich so viele wirkliche Hexenprocesse aus den Registraturen zum Druck sind befordert worden, so sehen wir den Nutzen nicht ein, den erdichtete Erzählungen dieser Art haben follen.

#### *ARZNEYGELAHRTHEIT*.

LEIPZIG, bey Böhme: D. Samoilowitz Abhandlung über die Pest, welche 1771 das Russische Reich, besonders aber Moskau, die Hauptstadt, verheerete, nebst denen dagegen gebrauchten Mitteln. Aus dem

Französischen. 1785. 280 S. 8.

Die Kenntniss und Heilart der schrecklichsten Krankheit, welche, ob sie nun gleich die Vorsorge aufgeklärter Obrigkeiten seit 60 Jahren von unsern Gränzen entfernt hat, doch bey dem immer mehr sich ausbreitenden Handel und bey Kriegen der Russischen und Oesterreichischen Monarchie mit den Türken uns noch furchtbar genug werden könnte. hat seit 1771 durch die Arbeiten eines Asch, Safnonsky, Mertens, Klint, große Fortschritte gemacht, und gegenwärtiges Werk ist bekanntlich ein neuer wichtiger Beytrag für diese Materie. Das Original erschien 1783 in französischer Sprache, und ist gut übersetzt, obwohl mit Weglassung vieler historischen Nachrichten. Dasur hat der Uebersetzer die Abhandlungen des Hrn. Baron von Asch und D. Klints über die Pest, und einen Auszug aus den Schriften der Hn. Halland und Mallet de la Brofsiere (welche die Pest in der Levante beobachtet hatten), vorandrucken lassen. -

#### GESCHICHTE.

HALL'E, bey Gebauer: L. A. Gebhardi genealogische Gesthichte der erbliehen Reichsstände in Teutschland. Dritter Band. 1785. gr. 4. 698 S.

In den zwey ersten Bänden dieses weitumfassenden Werkes ist, außer einer allgemeinen Einleitung, die genealogische Geschichte der Lothringischen und Habsburgisch-Oestreichischen Häuser, Länder und Stände, letztere aber nur einem Theile nach, beschrieben worden. Der dritte Band setzt das dritte Buch fort und giebt in dessen drittem Theile in fünf Abschnitten hinlängliche und zweckmässige Nachrichten von Böhmen und Mahren; eben so im vierten Theile vom Erzherzogthum Oesterreich in achtzehen Abschnitten, von welchen zwey den östr. Markgrafen und Herzogen bis zum Abgang des Bambergischen Hauses, die übrigen aber den daselbst befindlichen Graf- und Edelherrschaften und ihren Besitzern gewidmet sind; im fünften vom Herzogthume Steirmark in sinf Abschnitten; im Jechsten von Karnthen in zwey Abschnitten; im siebenten von Krain in zwey Abschnitten; im achten von der gestirsteten Grafschaft Tyrol in stinkzehn Abschnitten; im neunten von Görz und Græ-

diska. Die Manier des Hrn. Verf. ist bekannt, und, nach des R. Einsicht die beste. Die strengste Auswahl und die schärfsterKritik find verbunden mit wahrer Vollständigkeit, so dass in der Regel weder eine erweisliche Person fehlt, noch eine Quelle unbenutzt geblieben ist, ohne dass es der V. selbit meldete. Vermuthungen find als solche aufgestellt und. ohne Noth nicht angebracht. Außer den eingedruckten find noch 27 Stammtafeln besonders beygelegt, welche sich auf die Abhandlung selbst gründen. Die Beweise sind sämtlich angegeben, aber nur alsdenn in den beweisenden Worten, wenn es Ein Werk, wie dieses ist, ganz nöthig schien. durch zu kritistren, darf sich kein R. beygehen lassen, wenn er nicht durch einen solchen Fleise mehrerer Jahre, wie der Verf., dazu in Stand gesetzt worden ist. Der Rec. dieses Bandes hat also nur ein Theilchen ausgehoben und ganz besonders unterfucht. -Es ist B. III. Th. IV. Abschn. XII.: - Stamm der Grafen von Hardek - aus dem Hause Wiehe oder Rabenswalde - von denen sich einige Herren Burggrafen zu Magdeburg geschrieben haben. Ungeachtet R. über die Gesch, des Burggrafthums und der Burggrafen seit einigen Jahren samlet; so muss er doch bekennen, dass H. Gebh. alles schon hatte, was zu der Hauptsache gehört, und dass der R. bloss in Nebendingen von ihm abweicht. So könnte doch noch eine und die andre Bemerkung, kleine Verbesserung etc. angebracht werden. Der V. leitet dieses Haus vom Grafen Sizzo in Thüringen ab und macht den Albrecht, welcher 1227 noch Graf von Käfernburg, 1231 aber Graf von Wiehe und 1248 Gr. v. Rabenswalde hiefs, zum nähern Stammvater; also diese Familie zu einem Zweige des Stammes, von welchem auch Schwarzburg entsprossen ist, wie die Tabelle es kurz vorstellt. Allein es ist, hier wenigstens, nicht genau erwiesen, 1) dass dieser dreymahl erwähnte Albrecht wirklich Eine und die nemliche Person sey; 2) dass er mit dem entlegenen Wiehe (nach dem V. war es überdem Lehen S. 264.) abgefunden worden. Es bleiben also immer noch andre Fälle denkbar; wie denn R. sonst mit dem Hause Querfurt diese Familie verbinden zu müssen glaubte. - So ist es auch nicht ganz genau. wenn Wiehe noch jetzo zum Herzogthum Weissenfels gerechnet, und ihm ein Schloss gänzlich abgesprochen wird, (S. 263. 264.). — Wenn ferner Herr G. annimt, dass anfanglich die frühern Herrn diefes Hauses, welche sich Burggrafen zu Magdeburg schrieben, nicht von der Hauptstadt an der Elbe. fondern von dem in Oesterreich belegnen Magdeburg den Namen entlehnt hätten; so scheint dies dem R. unnöthig. Denn dass doch späterhin das Erzstistische Burggrafthum gemeint sey, beweist der der V. selbst. Sollte man also nicht lieber annehmen, das entweder wegen habender Ansprüche. oder wegen geschehener Affterbeleihung dieser Titel gestihrt worden, - gesetzt auch dass Sachsen damals das Burggrafthum besessen habe? - Die ortliche Entfernung behinderte es so wenig, als im Elfass

Elsas die Ausübung der Landvogteyl. Rechte. -> In Rücklicht der einzelnen Personen passet die Note r) p. 265 weder zum & noch zur Tabelle; es müßte Bertholdo heissen, und steht doch da Purcharto. In Ludew. reliqu. Msft., in Böhmens dipl. Beytr und andern Sammfungen kommen auch noch einige nähere Bestimmungen vor, welche aber in der Hauptfache nichts ändern, also auch geslissentlich übergangen seyn können. So war Johann I. (§. 57.) auch Kais. Hofrichter 1363. (de Ludew. X. 66.) im Jahr 1360 aber hiefs er B. z. M. und Gr. zu Hardek - (ib. p. 184.). - Doch dergleichen wird schon seine nähere Bestimmung erhalten, wenn der V. erst zur Gesch. des Magd. Burggr. vorgerückt seyn wird. Alsdenn wollte aber wohl der R. für den alten Spangenberg ein Vorwort einlegen und wünschen, dass der V. ihn überhaupt nicht hindansetzen, befonders aber seine Angabe vom sächsischen Rautenkranze, welche der seel Boehm de ruta Sax, etc. nicht berührt hat, zu einer nähern Prüfung empfehlen. R. hoffte hier fchon etwas davon zu finden. -

Uebrigens ist dieses Werk offenbar Ergänzung einer ungeheuren Lücke in unserer Litteratur, erscheint aber so langsam, obgleich der V. dem Publ. jährlich zu einem Bande Hoffnung gemacht hatte. Läge die Schuld am Publikum, so ware es ein wahres Unglück für die grundliche Geschichtkunde. Hunderte von andern Schriften werden durch ein folches Werk für Privatbibliotheken entbehrlich, und was mehr ist, tausende von Irrthumern verhütet; für den Mann von Geschäften und für den Gelehrten felbst aber wird ausnehmend viel Zeit erspart. Man mache nur den Versuch und vergleiche die Erörtrungen des V. mit den meisten Specialhistorien; und man wird fein Werk gewöhnlich zuverlässiger und vollständiger finden. Für den, welcher in Spittlerischer Manier deutsche Specialhistorien schreiben will und kann, ist die schwerste Vorarbeit schon gethan; und er darf nicht besorgen, der gründlichen Geschichtkunde Eintrag zu thun! —

Ebendaselbst: Allgemeine Welthistorie, sechs und vierzigster Theil, erster Band; der neuern Zeiten, 20ster Theil, von Joh. Friedr. le Bret, herzog. wirtembergischen Confistorialrath und Bibliothekar. 1785. 546 S.

Dieser Band der allgemeinen Welthistorie enthält die Fortsetzung der Geschichte von Italien, und zwar erstlich den Beschluss vom dritten Abschnitt des dritten Buchs, das bis auf Carls V. Zeiten reicht; und dann den Anfang der Geschichte bis auf unsre Zeiten, nemlich die allgemeinen Begebenheiten unter den Pählten Leo X, Adrian VI, Dieses ist schon der siebente und Clemens VII. Band, den die Geschichte von Italien anfüllt, und wenn der Hr. V. seinen Plan in der neuern Zeit nicht abkürzt, welches in Absicht der special Geschichte jedes einzelnen Staats niemand wünschen wird, und fehlerhait seyn wurde, so kann ein

einziger folgenden Band das schlende tiffen. Der Hr. C. R. unterrichtet seine all nicht von feinem Plane, und man r ben aus dem vorhergehenden abstrahiren sen war es aber ansangs gewöhnlich, d V. eine Gattung allgemeiner Geschichte voraufgehen liefs, auf welche dann die schichte der einzelnen Staaten solgte. thode gefiel dem Recensenten sehr, und beynahe die einzige zu feyn, wie eine Geschichte von Italien abgehandelt werd Der Hr. V. behielt fie bey bis auf die Regi deutschen Kaysers Ludwig des Bayern, in des 14ten Jahrh. Hier änderte er wenigsten nung ab. und nach einer kurzen Einlei einer Quartseite, erzählte er erst die Gesch den Königreichen Neapel und Sicilien, Mitte des 15ten Jahrh. und liefs darauf die all Bemerkungen von dem Einflusse der Ka Päbste in die italienischen Angelegenheite die doch hätten vorausgehen sollen. In de den Periode, die sich mit Albert II ansan mit dessen Regierung die Reihe der östrei Kayser ununterbrochen fortgehet, ist die all zusammenhängende Erzählung ganz weg welches desto schädlicher ist, da die ersten fisch-italienischen Kriege, und die Reil blutigen Austritten, die eine Folge der Car Union waren, eben in diese Periode fallen welche nicht nur der politische Zusammenha Italien, sondern von ganz Europa bewirke zuerst hervorgebracht wurde. Die italienik schichte wird eben dadurch in diesem Zeitrau ferst wichtig; aber diese Begebenheiten nicht fammenhange vorstellen, heisst ihr ihren Wert lig rauben. Im vierten Buche scheint der Hi wieder zu dieser zurückzukehren, und die meine Geschichte von Italien unter den Päbste wir eben genannt haben, wird hoffentlich nu derum der Anfang einer zusammenhängenden I tung in die special Geschichten, die ihr solgen we seyn. Ueber die Perioden Abeheilung selbi Recensent mit dem Hrn. V. nicht rechten. ol achtet gewiss eine bessre möglich gewesen So hätte z. B. die Geschichte von dem ersten bruch Carls VIII in Italien bis auf den Friede Chateau Cambrelis im Jahr 1559, wodurch Sav seine von den Franzosen noch besetzten Städte der erhielt, und die franzölischen Bemühungen, I land zu erobern, aufhörten, ein schönes Ganzes macht. Aber wir wünschen, dass es der wür und gelehrte Verfasser dieser italienischen Gesch te nicht als Tadelfucht auslegen wolle, wenn ihn überhaupt bitten, genaue auf die Ordn zu fehen, die er in feinen Büchern beobacl So find in feiner Statistik von Venedig und Kirchenstaaten, durch eine verworrne Stell der Materialien, die sonst reichhaltiger sind, als vielleicht kein andrer deutscher Gelehrter lie kann, sehr merkliche Lücken entitanden. C 2

Die

Diefer 46ste Theil had librigenbifolgenden spev ciellen Inhalt: Fortsetzung der in vorigen Thelle abgebrochenen zwegten Kapitels', IV Gesch. von Savoyen. Bey der Entfernung des Herz. J. Amadaus VIII nach Ripaille, kein Wort von seiner ausschweifenden Lebensart daselbst, die das Sprüchwort: faire la Ripaille hervorgebracht hat. V Montferrat; ein sehr schwacher Staat. VI. Mantua; nicht viel stärker unter der Familie Gonzaga. Inittes Kanitol. Geschichte der Pubste und ihrer Vasallen: die Besitzer der einzelnen Provinzen des Kirchenstaats, die denselben unter dem Titel Vicarien des römischen Stuhls inne hatten, übten alle Territorial-Hoheitsrechte aus, besteuerten ihre Unterthanen, schlossen Krieg und Frieden, münzten Geld u. f. w. Uncer Nicolaus V waren fast alle italienische Prinzen, so wie er felbst, den Wissenschaften geneigt, und öfneten den bey der Eroberung von Constantinopel nach Italien fliehenden Griechen eine fichre Freystatt. Aus Pius II Capitulation sieht man-dre damalige ungemein große Gewalt des Cardinals-Collegiums. Paul II hob die seinige, noch strengere, willkürlich auf. Diese Periodobis auf Julius II enthält fast keine andre Begebenheiten, in dem Kirchenstaate, als diejenigen, die der Kampf der Pabste mit ihren Vasallen, und mit dem Cardinals-Collegium hervorbrachte. Die schändliche Regierung Alexanders VI ist sehr gut erzählt. Indessen leugnet der Hr. V. doch die gewöhnliche Erzählung von seinem Tode, nach Burcards ausdrücklicher Angabe des Gegentheils, welche, als gleichzeitig und ausführlich, auch in der That das "ibrigens ziemlich allgemein "übereinstimmende Zeugnis der andern Schriftsteller zweiselhaft macht. Die Regierung des kriegerischen Julius II Leo X Regierung ist kier noch ift gut erzählt. nicht geendigt. Die Geschichte der Vasallen des päbstlichen Stuhls, Urbino, Malatesta, Varani, Sforza, Ordelaffi, Manfredi und Riario ist angehängt. Vicrtes Kapitel: Geschichte der Freystaaten, nemlich von Venedig, die in dieser äusserst wichtigen Periode fehr gut abgehandelt ist. Der Raum verhindert, indessen manche kleine Bemerkung, die Recensent gemacht hat. Wen kann z. B. glauben, dass nach S. 278 der Sturm von Negroponte den Türken 70,000 und die Belagerung 6000 Mann gekosterhabe? Vorher waren schon in 3 Stürmen 21,000, und in einem 4ten 116,000 geblieben. Wenn der Geschichtschrei-! ber auch dergleichen Zahlen in seiner Quelle findet, so muss ihm die historische Kritik die Hand, zurückhalten, sie nicht abzuschreiben. Die Ge-! schichte der Ligue zu Cambray ist vorzüglich schön erzählt. Genua lässt diese Periode noch unter französischer Herrschaft. Das viertei Buch, welches die deutsche Wendung: Obschon man.

Geschächte von Italien von Carin K. bis auf unfre Zeiten erzählt, ist in diesem Bande noch nicht bis zu der Endigung von Franz L und Garls V. Regierung. fortgesetzt.

LEIPZIG, im Crusiusschen Verlage: Des Hrn. Abts Millot Universalhistorie, alter, mittler und neuerer Zeiten; auf dem Französschen, mit Zusatzent und Berichtigungen v. W. E. Christiani. Achter Theil-1785. 8. 399 S.

Wir können unmöglich ganz in das Lob einstimmen, das einige Recensenten dieser deutschen Uebersetzung der Millotschen Geschichte ertheilt haben. Was das Buch felbik betrift, so ist es angefüllt mit der Menge kleiner, und oft selbst größer Fehr ler die man an französischen Lesebüchern diesen Art gewohnt ist, und diese sind bey weiten nicht alle durch Hn. J. R. Christiani Verbesterungen weggenoumen, ohngeachter dieser Theil frever davon ist, als verschiedene von den vorhergehenden. Die französische Geschichte ist am besten erzählt, auch find die S. 156 eingeschalteten Anmerkungen nicht ohne Werth, aber zu weit hingesetzt, zu kurz und daher oft zu allgemein. Jacobs L von England Regierung ist ausserst schlecht und hin und wieder fehlerbast erzählt. So war z. B. gewiss nicht die Ursache des Entschlusses, dieses schwachen und kolzen Königs seinen Sohn mit einer spanischen Prinzessinzu vermählen, dass er seinen Schwiegersohn retten wollte, fondern es war alberne Pralerey mit dem angesehnsten und ältesten königl. Hause verschwägert zu seyn, Alles was. Deutschland betrifft ist auserst durstig vorgetragen, und wir hätten dabey Hrn. C. Anmerkungen häufiger gewünscht. Lücke, dass beynahe die ganze nordische Geschichte fehlt, hat Hr. C. durch einen Anhang ersetzt. worin diese Geschichte, mit etwas Vorliebe gegen sein Vaterland, besonders in den schwedischen Begebenheiten, z. B. S. 357 übrigens aber sehr gut erzählt wird. Der Uebersetzer des Millot hat seiner Pflicht nicht völlig ein Gnüge geleistet. Man findet nicht nur auf allen Seiten Gallicismen, sondern auch selbst Stellen. die keinen Sinn haben. Was foll es z. B, um nur einigen Beweis zu geben, heifsen wenn S. 12 stehet: Ohne die Liebe zur Lecture unschmackhaft zu machen, reizen sie vielmehr etc. und S. 257. und opferten also die Sache der königl. Majestat. mit ihrem eignen Interesse auf. Doch kann hier das mit ein Drucktehler seyn. Hin und wieder stösst man auch auf Sprachfehler, z. B. S. 73. steht: Zwiste, anstatt der Zwist, und drangten anst. drangen, Auch finder man daselbst die oft vorkommende un-

## Supplemente

7 11 F

## ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITU

vom Jahre 1785.

### Numero 4.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Berlin und Stettin, bey Nicolai: Nachricht von der wahren Beschaffenheit des Instituts der Jesuiten. Surgit cadendo. 1785. 160 S. in gr. 8.

Jedermann weiß, daß der seinem Nahmen und feiner äußerlichen Gestalt nach aufgehobene Jesuiterorden, in den neuesten Jahren fast zu wichtigern Untersuchungen und Beobachtungen Gelegenheit gegeben hat, als da er noch in beiderley Rückficht vorhanden war. Man hat nicht allein behauptet, dass er im Grunde noch immer fortdaure, und desto mächtiger in allen europäischen Ländern fortwürke, je unbekannter nunmehr und unbemerkter seine Mitglieder sind; sondern auch vornehmlich, dass der ganze Entwurf dieses Ordens vom Anfange her einer der schädlichsten und schlimmsten für den Staat, die Religion und den menschlichen Verstand überhaupt gewesen sey. Beides wird in dieser sehr merkwürdigen Schrift bestätigt: 'das erstere in der Vorrede, das andre in der Schrift selbst. Es wird nemlich aus dem berühmten Buche: Histoire de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jesus, Amsterdam 1761. 4 Bande in 12. (welche aber im Jahr 1767 noch mit zwey andern vermehrt worden find,) ein hinlänglicher Begriff von dem Institut dieses Ordens gegeben, der überall mit Stellen aus den eignen Constitutionen desselben belegt worden ist. Nach dieser Methode, der man den Vorwurf blosser gehässiger Vermuthungen oder Folgerungen nicht machen kann, wird gezeigt, der Hauptplan jenes Instituts gehe dahin, sich eine Universalmonarchie zu bilden, über welche der General des Ordens despotisch zu gebieten habe; dass die Jesuiten einen hohen Begriff von ihrer Gesellschaft geben, um alle Menschen anzulocken; das ihr Institut ein Geheimnis sey, welches sie sorgfältig verbergen; dass sie dasselbe nach Willkühr abändern, und es immer so einrichten können, wie es ihr Interesse erfordert, dass diese Gesellschaft, nach der Natur ihres Instituts, Menschen aus allen Ständen, vielleicht so gar aus allen Religionen, Layen, Ehemänner, Bischöfe, Päbste, Kaiser und Könige, aufnehmen könne; dass es verschiedene Arten gebe, ein Jesuit zu seyn; dass das Gelübde des Gehorsams bey ihnen ausgedehnt, und das Ge-A. L. Z. 1785. Supplementband,

lübde der Armuth vereitelt werde; dass ral aus allen Gelübden des Ordens ein machen könne, wenn es der Nutzen desse fich bringe; endlich wie künstlich und s ganze innere Einrichtung des Ordens getre stimmt und erklärt worden sey. Um all gleichsam anschauend darzustellen, hat dei dem äußerst seltenen Buche, (wiewohl es r lig so selten ist, als er glaubt,) Imago prin Soc. J. 1640. zu Antwerpen in Fol., woi viele wichtige Nachrichten von ihrem Orde es aber hernach selbst, vermuthlich weil sie ten, etwas zu laut darinne geredet zu haben drückten, dem Titel gegen über zwey Kup! setzen lassen, davon der eine die Leichtigs deutet, mit welcher die Jesuiten die Welt it gung bringen; der andere ein Sinnbild ih heimen Unterrichts abgiebt.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Augsburg: Kayferl. Königl. Verord welche über Gegenstände in Materiis publico e sticis vom Jahr 1783 bis 1784 erlassen worden. te Fortsetzung. 1784. Fol. S. 118.

Ueber die Erheblichkeit dieser Verordnidie für die katholische Staatskunde überhauferst merkwürdig sind, haben wir wohl nicht ein Wort zu sagen. Da aber diese Sammlung eigut geordnet als vollständig, auch mit guten stern versehen ist, so freuen wir uns, dass sie unterbrochen wird.

#### ARZENEYGELAHRTHEIT.

LRIPZIG, în der Weygandschen Buchl lung: Bibliothek der wichtigsten praktischen A des siebzehnten Jahrhunderts, größtentheils in hasten Auszügen mit den neuesten Ersahrungen chert. Erster Band. 1785. 323 und 224 S. 8.

Ob es wirklich in unsern Zeiten so wenig A gebe, welche die gelehrten Sprachen verstehen, ob nur die lateinisch geschriebnen Werke der A aus den vorigen Jahrhunderten so selten gewe sind, und ob also überhaupt das Bedürfniss st

D

Uebersetzungen aus lateinischen Originalen mehr auf des Publikums, oder - auf der Uebersetzer Seite sey; das sind Fragen, welche Rec. hier nicht beantworten mag. Wahr ist es übrigens, was in der Vorerinnerung zu dieser Bibliothek gesagt wird; man nennt, man preist die berühmten Aerzte der vorigen Jahrhunderte, aber sie werden wenig gelesen. Der Erfolg muss lehren, ob durch diese Uebersetzungen und Auszüge der Endzweck, die Erfahrungen jener großen Männer mehr in Umlauf zu bringen, und Nachahmer ihres Fleisses und Scharfsinns im Beobachten zu erwecken, wirklich erreicht werden könne. Man findet in diesem Bande; Karl Pisos Schrist von denen (den) Krankheiten, welche aus dem Blutwasser entstehen, nebst Boerhavens Vorrede: und J. M. Lancisi Abhandlungen von plötzlichen und feltsamen Todesfällen, und ihren Ursachen, von Hrn. D. Weiz übersetzt. Beide Abhandlungen werden auch besonders verkauft, und sind deswegen auch besonders paginirt. Die Uebersetzungen sind getreu genug, aber ziemlich steif und holprich. Auf dem Titel werden Zusätze der neuesten Erfahrungen und Bemerkungen versprochen; wir haben aber deren äußerst wenig, und, wenn man nicht etwa kleine Berichtigungen dahin zählen will, eigentlich gar keine gefunden.

#### TECHNOLOGIE.

Hor, in der Vierlingischen Buchhandlung: Des Freyherrn von Hofmann Abhandlung über die Eifenhütten. Erster Theil 11 B. Zweyter Theil, nebsteinem Anhang mancher wichtigen und lehrreichen auch unbekannten neuere metallung-mineralogisch- und politischen Nachrichten. Mit Kupsern. 11 1/2 Bog. und

10 Kupfertafeln. 1785. 4.

Der erste Theil dieser Abhandlung ist schon 1783 erschienen und mit Hinzusügung des zweyten itzt neu aufgelegt, oder, dem Ansehen nach, nur mit einem neuen Titul und einer ueuen Vignette versehen worden. Die bekanntesten Werke über das Hüttenwefen, wie Schlüter, Calvor, Cramer, übergingen das Eisenschmelzen fast ganz. Außer Gerhards Anmerkungen zu Jars metallurgischen Reisen hat man keine beträchtlichen Nachrichten über die Eisenhütten, und ihre Schmelz-Manipulation. Dies veranlasste den Vers., (der Rinmanns Geschichte des Eifens noch nicht gekannt hat,) zu seiner Arbeit. Im ersten Abschnitt des ersten Theils werden Bemerkungen über Eisenstein, Köhlerey, Wassergebäude, über Hüttenleute, und Hüttenpolicey, über Produkte der Eisenhütten geliefert; Bemerkungen, die aller Liebhaber, Cameralisten und Kunstverständigen Aufmerksamkeit erregen können, und hoffentich nicht unbenutzt bleiben werden. Dass man Blechschmide, Hammerschmide, Zinner, als Arconiften behandelt, während man anderwärts besseres Blech schmiedet und verzinnet, und, wenn sie aus Mangel der Arbeit, dergleichen außer Landes Juchen, mit Zuchthaus - und Festungs - Arbeit be-

legt, falls sie sich zufälliger weise wieder im Lande sehen lassen; darüber ist der Vers. so aufgebracht. dass er "nie ohne Zittern und Zagen, an das Schickfal der Seelen an jenem Tag, die in fürstlichen und obrigkeitlichen Körpern folche wahre Graufamkeiten begiengen, denken kann." - Der zweyte Abschnitt des ersten Theils enthält kurzeBeschreibungen einiger Preussis. Hüttenwerke von 1774, desgleichen der Baireutischen und Chursächsischen Eisenhammerwerke, auch der Eisenhütten am Harz und der Schmelz - Manipulation im Blankenburgischen von 1782. Noch werden einige Werke in der Suhler und benachbarten Gegend mit den dortigen Gewehrfabriken und Stahlarbeiten beschrieben, und die Freyheiten einiger Chursächsischen Hammerwerke. ingleichen einige Nachrichten von den ehemaligen landesherrlichen Eisenkammern beygestigt. (Richtige und gut ausgewählte Fabriknachrichten können in manchem Betracht nützlich seyn. Von einen fichern Kunstverständigen aus Suhla vernehmen wir aber, dass wenigstens das, was von den dortigen Eisenfabriken hier erzählt wird, sehr viele beträchtliche Unrichtigkeiten enthält. Die Kenntnisse zu richtiger Beschreibung einer Fabrik von solchen Umfang, wie eine Gewehrfabrik, wo z. B. in Suhla 58 Menschen an ein Infanteriegewehr Hand anlegen müssen, ehe es abgeliefert werden kann, sind freylich, selbst an Ort und Stelle, in wenigen Tagen Oder Stunden nicht zu erfragen. Aus einer andern Hand hat das Publikum eine genaue und richtige Nachricht von allem, was in dem Chursachsischen Henneberg in Fabrik - und Handelsfachen intereffiren kann, ehestens zu erwarten.)

Der zweyte Theil liefert eine Anweisung zu Erbauung eines hohen Ofens, imgleichen eines Klopffensen- oder Blankschmidts, auch Staabhammers, mit Rissen, ferner etwas vom Stahlmachen; über das Buchführen bey Eisenhüttenwerken; und eine General-Bilance der braunschweigischen Hütten. Der Anhang enthält folgende Stücke: Mufter für Souverains, die sich eine allgemeine Kenntnifs zuschreiben. in einem Brief des Konigs von Preussen. Der König antwortete 1771 dem Verfasser, "dass er dessen vorgelegten Plan, zu Versorgung seiner Länder mit eigenem guten Eisen, unmittelbar nicht beurtheilen könne, weil er dazu nicht hinlängliche bergmännische Kenntnisse besitze, und daher erst von dem Etatsminister, Freyherrn von Heinitz, Bericht erfordert habe." Warnung für alle, die Verbesserungen vorschlagen. Der Verf. wollte 1779 dem König von Preuffen, ein ansehnliches Ersparniss bey dem Salzwerk zu Schönebeck vorbringen. Der König verwies ihn an dem Etatsminister, von Derschau, der dieses Departement dirigirte. Als der Verf. hierwieder Vorstellung that, erhielt er eine bestätigende Königl. Antwort, mit hinzugesugtem Grund: "Denn ich glaube, dass ihr euch hin und wieder ein wenig betrugen werdet." Nach erfolgter Communication mit dem Minister, war die Königliche - Definitiv-Refolution: "dass, da das Salzwesen auf einen soliden Fuss regulirt sey, kein Gebrauch von den Vorschlägen gemacht werden könne." schreibung des Ungarischen Schmelzprocesses. Etwas von Cramers letzten Zeiten. Der berühmte Metallurg erscheint hier nicht immer in einem vortheilhaften Licht. Nachricht von einem Steinkohlenbau zu Stockheim, unweit Cronaich, nebst Vorschlägen, dem bambergischen Bergbau zum Besten. Nachricht des Grünthaler Schmelz- und Saige - Processes. - Entwurf wegen besserer Benutzung der Kupferlammer zu Grünthai, auch andern Ländern zur Auskunft – Etwas vom Freyberger Rösten des Roh-Bley-Steins, etc. Neuer Vorschlag zum Rösten des Kiess und Kupfersteins. Maass einiger Oefen, auf der Halsbrückner Schmelzhütte in Freyberg - Die Kunst ohne Gefahr reich zu werden.; Inhabern sachsischer Blaufarbenwerks - Kuxe zur Nachricht - Das Richterische Haus zu Leipzig soll von 1770 bis 1771, da die blaue Farbe nicht einmal stark gegangen, dabey eine Provision von 14862 Rthlr. zu 6 pro Cent. gewonnen haben. Finis coronat opus: die Kunst Gold zu machen. Wie ein Mann von so vielen nützlichen und einträglichen Kenntnissen, als der Verf., auch nur 2 1/2 Seite über die Goldmacherey im Ernst schreiben könne, ist uns noch ein Problem. Anfanglich vermutheten wir eine Ironie; denn die Mühseligkeit der Untersuchungen über das arme Eisen contrastirte zu stark mit dem so leicht vorgestellten reiche Golderzeugniss. "Die wahre Alchymie, sagt "der Verf., ist die Fertigung der Tinctur aus den "Saamentheilchen des Goldes. Hier müssen die vier "Elemente herhalten. Wer die Kunst versteht, bey "harten Gewittern den Schwefel aus der Lust zu "fixiren, der hat es schon weit gebracht; noch weister aber ist der gekommen, wer die Irrwische fixiren kann. Nur muss er sich des Trunks und des "Frauenzimmers enthalten; dies ist ein Hauptumftand. Wer einmal Gold machen kann, dem fällt "es auch nicht schwer, kleine Brillanten in große "umzuschmelzen, wo noch mehr herauskommt, oder "den ordinären Muscheln Perlensaamen einzustreuen. "Es kommt aber nur auf die erste Probe, die gerath, "an." Mit dieser letzten Zeile des ganzen Werks stimmen wir denn selbst auch vollkommen überein.

FRANKFURT am Mayn, bey Andrea: Franz Ludw. von Cancrin, Ruff. Kaif. Collegienvaths, Beschreibung eines Cupolo-Ofens und seines Gebrauchs— 21 S. 8. und 8 K. 4. 12 gr.

Mit einem andern Titel wird diese kleine Schrist zugleich als ein Anhang zu der ersten Abtheilung des neunten Theils, von des Versassers Ansangsgründen der Berg- und Salzwerkskunde ausgegeben. Die Beschreibung des Osens ist mittelst 6 Grundrisse, 3 Durchschnitte und eines Prospects, auch Grund- und Aufrisses der ganzen Hütte vollständig und deutlich. Es ist im Grunde der von Dr. Whrigt 1698 zu Flint in Wales angegebene Windosen, von welchem auch schon Schlüter cap.

13. Tab. 42. als in Norwegen, Kärnt Schneeberg üblich, handelte. Doch hat C. feiner Angabe nach mehr vervollkon zu jedem Gebrauch in der Schmelzkunst tet. Worin aber dieses stecke, ift schw greifen, da die Gleichheit so allgemein abgeänderte horizontal fortgeführte Schlo hinzu gesetzte Treppe zum Windfang un fall hinunter können doch nichts beträchtl machen. Die Vorschriften zum Gebrauch enthalten auch jeben nichts von eigenthi Werth. Er foll zum Röften der Erze, Sch. Steine, zum Schmelzen derselben, zum und Seigern, Darren und Treiben, auch zum Garmachen des Kupfers dienen, der davon aber in der Feuerung bestehen, de Torf oder Steinkohlen, Holz oder Wellen gelkönne. Zu dem allen find befondere Anweifu geben, die aber nicht genau genug bestimmt! bey strengflüssigen Erzen folle man stärker F ben, beym Schmelzen mit Holz nöthigenfalls anhängen. Sollte dieses alles von wahrem und überzeugend feyn, fo hätte Hr. von I Processe, wie sie sich auf wirkliche Erfal grunden, genauer und bestimmter angeb vorzüglich alles mit Rechnungen belegen Ohne diese aber scheint alles nur leeres Pro feyn, das in der Ausführung Schaden für G bringen kann, wenn es am unrechten Orte be genau passenden Umständen angewendet wi wie vormahls Hr. v. Iusti die Mannsfeldische werkschaften durch andere Versuche, mit Re zu schmelzen, um mehr als taufend Thaler ge

ALTENBURG, bey Richter: Sammlung j Scher Bemerkungen und einzelner zerstreuter Al lungen für Freunde der Salzwerkskunde gemeins lich abgesast von Joh. Wilh. und Carl Ch. Langsdorf. Erstes Stück. 326 S. 31/4 B. K. 1 Rihlr. 8 gr.

Herr K. Chr. L., welcher schon durch verl dene mathematische Beyträge zur Salzwerksk bekannt und jetzt als Rath und Salineninfpect Anspachischen Diensten ist, faste zuerst im F jahr den Entschluss zu dieser nützlichen Samm und fing sie mit fünf Stücken an. Im Herbst trat auch sein ältester Bruder Hr. I. W. L., Kami rath und Salzwerksdirector zu Darmstadt, mit und dadurch ist gleich dieser erste Theil zu e dello reichern Aussteuer gekommen. Denn er greift nun dreyzehn Stück von vermischtem, ; meistens interessantem, Inhalt: 1. Schreiben des R. Frhrn. von Bothmar an Hrn. Oberfalzinspe Abich zu Schöningen im Braunschweigischen. Dessen Antwort; diese gedenket einer unverstät vorgeschlagenen Siedpfanne, aus zollstarken eise Platten, beide find aber nur gleichtam unbedeu de Vortede zu 3. Hrn. Abichs Beurtheilung Vorschläge zu Verbesserung des Salzwerks Wi

in Norwegen, mit Nachträgen, die der Vorrede beygedruckt find. Es wird dort Seewasser von 3-4 Grad aus einer Tiefe von 30 Fuss gehoben, durch Dornwände mit untergelegtem Norwicher Steinfalz, wovon man 2300 Pf. für 7 Rthlr. haben kann, auf 30-32 gradirt. Die Pumpenröhren wurden jährlich von den Seewürmern (Teredo navalis) zerfressen, daher Hr. A. durch bleyerne eine Ersparnis zu machen rieth. Auch wollte er die Göpel mit schief-Hegenden Tritträdern vertauscht wissen, welches er aber im Nachtrag zurück nimmt, in so fern mehr Thiere erforderlich sind, weil auf der Scheibe nur eins vortheilhaft stehen kann. Beym Sieden rieth er die Pfannen zu vergrößern, so wie er 40 Fuss lange und 20 Fus breite mit Vortheil gebrauche, zur wohlfeilern Feuerung verbesserte er die schon werfuchte Torssteehung, und kurz seine Ersparungsvorschläge erstrecken sich über alles, und können auch an andern Orten lehrreich und nützlich seyn. 4. Von den Ursachen der Unwirksamkeit des Küchensalzes, mit Vorschlägen, sie beym Sieden zu verhüten, aus einer Leipziger Sammlung a. d. Oekon. Cameralwiss. u. f. w. 1777. Die Abhandlung zeigt von guten chemischen Kenntnissen, ist aber etwas weitschweifig. 5. Schreiben vom seel. Haller mit einem kurzen Kostenanschlag zu einem Salzwerk, wo die Soole nur I 1/2 pro Cent hält, der ohne nähere Anwendung auf einen Ort und dessen Preise weder deutlich genug noch brauchbar ist, wohl aber solches durch die von Hrn. L. versprochene eigene Berechnung noch werden kann. 6. Ueber die Gefässe und Behälter zur Wafferleitung von I. W. L. Es enthält gute praktische Bemerkungen über Röhren von eichenem, tannenem und büchenem Holz, und ihre Verbindung; desgleichen von eisernen, und den nöthigen Luftröhren, wo die Leitung bergab gehet. 7. Ueber die vortheilhafteste Löthigkeit der Soole und Gradirung von K. Chr. L., ein verbessernder Nachtrag zu seiner Salzwekskunde. Die Berechnung durch abgebraische Formeln ergibt, dass es am vortheilhaftesten sey bis auf 18 Loth zu gradiren, wozu béy 9 Mill. Kubikfuls einlöthiger Soole 4800 laufende Fuss dreywändige Gradirung erforderlich ist, aber auch bey mässigem Preis des Holzes, zu 3 Rthlr. das Klafter, und Salzes, zu 2 1/S Rthlr. der Centner, eine Ersparniss von 385 Rthlr. gegen die 16 löthige Gradirung herauskommt. Dest. Nachricht von Erbauung des Gerabronner Salzwerks. Es wurde noch von Hrn. von Cancrinus angefangen, nach dessen Abgang in Russische Dienste aber der Verfasser zur Fortsetzung berufen. Die Quelle liefert jährlich an 5 Mill. Kubikfuss fast halblöthige Soole, es ist aber bey weiterer Abteufung mehr zu hoffen. Zur Förderung ist ein Bach in einen 3600 Fuss langen Graben gefasset, der mit einem

hölzernen Gerinne gefuttert wurde. Weil aun dieles zu langsam herging, so versuchte Hr. L. einedoppelte Strecke von töpfernen Röhren, die aberauch nur 8 Wochen Dienste that, und nun ist das übrige mit Letten verstampst. 9. C. A. Scheids Beschreibung eines neu erfundenen Kunst- und Feld-Es ist original, einfach und sparsam. geltänges. aber eben deswegen lässt sich in der Kürze und ohne Figuren kein Begriff davon geben. 10. L. Couvely's Beschreibung der Wasserkunst zu Braunfels auf den Schlossberg 343 Fuss senkrechter Höhe, und 11. Dest Anschlag zu einem neuen Wohnhause; sind beide etwas heterogen und nur mit aufgenommen. um den V. zu einer Versorgung beym Bauwesen zu empfehlen. 12. W. Th. Rauens Versuch einer Abhandlung vom Nutzen und Gebrauch des Kochsalzes bey Menschen, Thieren und Gewächsen, wie auch in der Chemie, Mechanik, Fabriken, Land-Er hat sie schon, 759 der und Hauswirthschaft. Baierschen Akademie übergeben und in 4 Hauptstücken gesammelt, was die besten Schriftsteller über diese Gegenstände gesagt haben, auch alles mit vielen Allegaten verziert, und sogar von det Vulgata und dem Plinius ausgehohlt. Hätte daher die Abhandlung ja aufgenommen werden follen, fo hätte sie wenigstens abgekurzt und für unsere Zeit eingerichtet werden mussen, anstatt dass nun z. B. noch eine Uebersetzung von Brownrigge's Art of making common falt gewünscht wird, die wir doch längst hab en. 13. Bemerkungen über die Schweizerischen Beyträge zur Salzkunde von K. Ch. L. Sie betreffen die Untersuchung der Löthigkeit der Soole vermittelst der Salzspindel. Die fast allgemein zum Gebrauch angenommenen Grundsätze und Tafeln von Lambert find nicht genau richtig, weil fie fich auf künstliche Mischung aus Salz und Wasser gründen, in der Soole aber ist auch Erde und Mutterlauge. Der ungenannte Schweizer und Hr. L. haben daher bessere Tafeln ausgerechnet. Letzterer aber erinnert noch fehr gründlich, man folle beym Ueberschlag der Bauwürdigkeit einer Salzquelle nicht spitzfindige Rechnungen, sondern wiederhohlte Feuerproben im großen, die Salzspindeln aber nur zur täglichen Untersuchung in den Gradirwerken gebrauchen.

Bey einem so guten Anfange dieses Werkes kann man mit Grunde eine baldige und sleisige Fortsetzung desselben hossen. Nur ist dabey auch zu wünschen, dass die Herren L. in der Auswahl noch ein wenig strenger seyn und soviel möglich nur so gute Aussatzenehmen, als sie selbst liesern, oder wenigstens alles fremde und altägliche verwersen und wegschneiden, wie auch hier bey Nro. 1. 2. 4. 11 und 12. hätte geschehen sollen.

## Supplemente

zur

## ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUI

vom Jahre 1785.

## Numero 5.

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

ge (sollte wegbleiben) medicinische und chirurgische Beoabachtungen und Heilmethoden, aus dem Englischen gesammlet und mit vielen Zusätzten herausgegeben von Karl Gottl. Kühn, der Weltw. und Arzeneyw. D. Erster Band. 243 Seit. 1784. Zweyter Band. 260 Seiten. 1785. 8. mit Kupsern.

Wilhelm Hunters Lebensgeschichte, welche der Herausgeber in der Vorrede dem deutschen Publikum mittheilt, ist ein angenehmer Zusatz zu dieser Sammlung; nur haben wir darin Hunters Geburtsjahr nicht bestimmt gefunden. Der erste Band enthält folgende Auffätze: 1. Geschichte einer Pulsadergeschwulft der großen Schlagader, nebst 2 .Kupfertafeln. In den Anmerkungen über diesen Fall und über die Schlagadergeschwülste überhaupt ist die seitdem genugsam bekannt gewordne Huntersche- Eintheilung der Schlagadergeschwülste in wahre, falsche und vermischte zuerst vorgetragen. Gegen Hunters Behauptung, dass Paulus von Aegina der erste gewesen, der die Schlagadergeschwill-Ite in zwo Arten eingetheilt habe, erinnert Hr. D. Kühn in den hinten angehängten Anmerkungen, und beweist es durch verschiedne Stellen alter Aerzte, dass jene Eintheilung ungleich älter sey. Hunter glaubt, die Zerfressung der Knochen in der Nachbarschaft großer Schlagadergeschwülste sey von dem Beinfrasse unterschieden und entstehe durch die auflösende Kraft des Blutes; wogegen aber Hr. Kühn erinnert, dass man sie mit mehrerem Rechte dem Absterben der Knochen wegen zusammengedruckter Beinhaut, und der Zurücksaugung der Knochenmaterie zuschreiben musse, und dass nicht selten auch in solchen Fällen, wo die Schlagadergeschwulst noch nicht zerrissen, noch auch einiges Blut den Knochen berührt habe, dieser letztere dennoch angefressen sey. 2. Fernere Bemerkungen von einer besondern Art der Schlagadergeschwulst. Es ist dieses das seitdem sogenannte Ancorusma varicosum. Zu diesen beiden ersten Hunterschen Abhandlungen hat der Herausgeber hinten von S. 151 – 210 einen weitläuftigen sehr fleissig gearbeiteten Zusatz hin-

zugefiigt, in welchem er Machrichten auf rungen von den verschiedenen Arten, Kenn Sitzen, Urfachen, Wirkungen, Ausgang handling der Schlagadergeschwillste aus vie tern und neuern Schriftstellern gesammlet Geschichte einer Windgeschwulst. Sie entst ganzen Körper nach einer Verwundung der : Seite durch einen Stofs, wobey vielleicht wärts eine Ribbe zerbrochen war; und durch Einschitte in die Haut und anhaltende ben geheilt. 4. Anmerkungen über das webe und einige Krankheiten desselben. Das gewebe sey keine unorganische Substanz, sc bestehe wirklich aus Gefäsen, obgleich die wie alle organische Theile, ursprünglich aus unorganischen Stoffe hervorgehen. Hunter scheidet zwo Arten des Zellgewebes, das netzi ge, und die Schmeerhaut, welche die Natur nur durch den verschiednen Bau, sondern durc verschiedne Art der Absonderung von einande trennt zu haben scheine. Das Gelder Schmee befinde sich nicht in den nämlichen Zellen, w das Waffer bey der allgemeinen Wafferfucht an denn gerade die Theile, welche im gesunden stand das wenigste Fett enthalten, zum Beys die Augenlider und der Hodenfack werden be-Wafferfucht am meisten ausgedehnt, auch ne bey dieser Krankheit die Schmeerhaut, nach zehrung des Oels eine flechfenartige, das netzfö ge Zellgewebe aber eine gallertartige Confiften. -Das Fett fey wahrscheinlicherweise in besone Bläschen eingeschlossen, nicht in den netzfören Zwischenrämen; darum lasse es sich auch nich wie das Wasser in der netzförmigen Zellhaut aus nem Theile in den andern drücken. Beyläufig dem Schröpfen bey der allgemeinen Wassersu Hunter schlägt vor, statt langer Einschnitte an Knöcheln lieber kleine Punkturen zu machen, -che die Ausleerung des Wasserseben so leicht be dern, und nicht so, wie jene, zu übeln Geschwi Gelegenheit geben. Von der Wasserfucht der E -flöcke, die H. für unheilbar hält, und auch Vorschlag, solche Eyerstöcke auszuschneiden, 1 billigt. Der deutsche Herausgeber führt indesse

A. L. Z. 1785. Supplementband.

Anhang ein paar Fälle an, wo diese Operation mit. Nutzen unternommen worden. Die Blasenpflaster leeren das Wasser aus geschwollnen Theilen aus, indem sie das Durchschwitzen desselben durch die Haut befördern. Das Zellgewebe werde durch die Eiterung nicht zerstört, sondern bloss verdichtet. Diesem widerspricht Herr Kühn in einer Anmerkung aus guten Gründen, und prüft zugleich die alte fowohl als die Quesnaysche und Hän'sche Theorie. von der Entstehung des Eiters. Letztere bestreitet er, und glaubt, wahres Eiter könne nur ausser den Gefäsen nach Entzündungen und Verwundungen, nie aber im Blute, bereitet werden, ungeachtet in demselben oft Stof zu allen möglichen äußern Krankheiten erzeugt, hier und da abgesetzt, und dann erst auf verschiedene Art in wahres Eiter verwandelt werden könne. Herr K. meint, diese Behauptung halte das Mittel zwischen jenen beiden Theorien, man sieht aber, dass sie sich wirklich ganz auf die Seite derjenigen neigt, welche keine andre als eine örtliche Erzeugung des Zellgewebes anerkennen wollen. Von der instammatorischen Ausschwitzung, einer Art der Eyterung, welche ohne Trennung der festen Theile geschieht, und die häutigen Ueberziige auf entzündeten Eingeweiden bildet; ferner von den Windgeschwülsten, welche von Brustwunden und innrer Fäulniss ent-5. Von einen beinfrassigen Schienbein. 6. Anmerkungen liber die Verbindung der Schaambeine unter einander. Bekanntermaßen hat H. entdeckt, das diese Verbindung in der Mitte ligamentüs -und die Schaambeine nur an den Enden mit Knor--peln überzogen find, zwischen welchen eben jene bänderartige Substanz sich besindet. 7. Von der Unempfindlichkeit der Flechsen, welche durch zwey chirurgische Fälle erwiesen wird. 8. Von der Zurückschlagung der Gebärmutter. Als Zufatz ist vom Herausgeber ein sehr nützlicher Aus-.zug aus Abr. Walls (und Meckels) Differt. de rewoverstone uteri eingerückt. 9. Bemerkungen über die bey schweren Geburten empsohne Zertheilung der Schaambeine. Es ist bekannt genug, dass H. dieser von den Franzosen erfundenen Operation die triftigsten Gründe entgegengesetzt hat, und sie nur in dem Fall, um vielleicht die Mutter zu retten, zulässt, wo kein Theil des Kindes mit dem krummen Hacken erreicht werden kann.

Der zweyte Theil diefer gesammelten Hunterschen Schriften ist bey weitem nicht von so großer Erheblichkeit, als der erste; denn er enthält größentheils nur eine Geschichte der Streitigkeiten mit dem jüngern Alex. Monro über die Ersindung der Mittel die Hoden auszuspritzen, des Ursprungs und der Bestimmung der Lymphengesäse und der Kanäle der Thränendrüse u. s. Diese Streitigkeit ist mit einer verdrüssischen Weitläustigkeit und mit Einmischung vieler Persönlichkeiten gesührt, weiche wohl den wenigsten deutschen Lesern behagen möchte. Doch sind auch hier manche schöne Bemerkungen über die Abwesenheit des Ansaugungs-

vermögens bey den Venen, über die Wachendork sche Haut (membrana pupillaris, deren erste Ersindung H. einem gewissen D. S. . . . . s zueignet) über die Unempfindlichkeit einiger Theile des thierischen Körpers, und besonders auch über die angebornen Brüche eingestreut. — 'Der deutsche Herausgeber hat durch seine schätzbare Zusktzen zu dem ersten Theile dieser Sammlung für ihre Vervollkommung bestens gesorgt. Wir winschten nur, der Verleger möchte diesem Beyspiel nachgeahmt, und für einen bestern Corrector und Kupserstecher gesorgt haben: denn der Druck ist sehr sehlerhaft, und die Kupser erbärmlich.

#### NATURGESCHICHTE.

LEIPZIG, bey Crusius: A.J. Retzii, Phil. Mag. etc., Fasciculus observationum botanicarum quartus : fig. aeneis., 1786. 30 Folioseiten.

Verschiedene der hier beschriebnen Arten hat der Verfasser im Garten erzogen, einige andere aus europäischen Oertern, wie auch aus Grönland, die allermehresten aber aus fremden Weltgegenden erhalten. Unter diesen find dem Verfasser von Hrit. Bladh aus China, von Hrn. Wennerberg aus China und Sumatra, vorzüglich aber von dem verstorbenen D. König aus mehrern Oertern Oftindiens Bevträge geliefert worden. Nur allein die oftindischen Gräfer, welche letzterer nebst andern Pflanzen Hr. R. überschickt hat, nehmen fast die Hälfte des Fascikels ein. Unter 103 Nummern ist in demselben eine große Menge neuer Arten beschrieben worden, einige linneische und andere bereits bekannte hat der Verf. theils genauer beschrieben, theils berichtigt, auch verschiedene Gattungen angemerkt. Von denen Gattungen, welche mit mehrern Arten bereichert worden sind, enthält Gratiola 5 Arten (I linneische), Schönus 2, Cyperus 8 (wovon mehrere unter gewissen Abanderungen mit andern , bereits vom Hrn. Rottböll beschriebnen Arten übereinkommen), Scirpus 8, (1 linneische, einige von Rottboll) Scleria (eine von Bergius in den Schwed. Abhandl. vom Jahr 1765. bestimmte Gattung, deren Arten zusammen unter Carex lithosperma begriffen wurden, mit halbgetrennten Geschlechtern, einer Blume mit 6 Bälgen, wie der Juncus, und einem Saamen, wie die Arten von Carex, versehen -find) 4, Phalaris 2: (I linn.), Panicum 12, Agro-·stis 3, Poa 5, Arundo 2, Aristida 2, Oldenlandia 3., Embelia 2 (E. Ribes Burm. flor. ind. p. 62. t 23. und E. Groffularia), Elaeocarpus 2, Sefamum 2, Sida 2. - Einzelne Arten find beschrieben aus den folgenden Gattungen: Loeflingia indica (Pharnaceum depressum L.), Kyllingia Sumatrensis (Scirpus cyperoides L.), Restio, Cenchrus (linneisch), Sacharum, Paspalum, Festuca, Hedyotis, Spermaeore, Celosia (linn.), Cressa, Cameraria zeylanica (Apocyno - Nerium Linn, flor. zeyl. 404.), Heliotropium, Ipomoeu, Polygonum barbatum L. (3 Abänderungen), Turraea (linn.), Me-

lafto-

Plastoma (linn.), Ameris, Limonia (linn.), Memecylon, Ledum, Euphorbia, Myrtus, Rosa (linn.), Pedicularis (incarnata L.?), Ruellia, Cleome (linn.), -Malva (linn.), Hedusarum (linn.), Trifolium, Hieracium (linn.), Orchis (linn.), und Lichen. Eerichtigungen find gegeben bey einigen Arten der Indigofera, einer Art von Dolichos Panicum und Ju-Obgleich die meisten hier beschriebnen Arficia. ten nur botanisch bestimmt sind, so mangelt es doch nicht an solchen, welche sich durch ihre Nutzbarkeit, oder andre Eigenschaften merkwürdig machen. Sacharum arundinaceum und die beiden Arten von Arundo dienen zu Dächern, Panicum antidotale aber zu Umschlägen bey Nasengeschwüren; -Poa viscosa verbreitet einen hestigen Terpentingeruch, Aristida setacea wird zu Kämmen und Nadeln gebraucht; Arundo karka zeigt mit feiner leicht beweglichen Rispe die Richtung der Winde; Amyris zeylanica giebt das orientalische Elemi, Elaeocarpus copalliferus aber eine Art Copal, und Sesamum profratum ist eine malabarische Arzneypslanze von etwas scharfem Geschmack. Der D. König theilte Hn. R. eine diesem Fascikel beygestigte Geschichte einer Krankheit mit, welche K. in Ostindien ausstand, und · Dysenteriam apoplecticam nennt, zugleich aber auch verschiedene Bemerkungen, die zur Materia medica gehören, und vielleicht hier einen Platz verdie-Die traurigen Wirkungen der Excoecaria konnte K. an seinem eignen Körper nicht wahrnehmen, sie giebt ein sehr gemeines, stinkendes, und aufloderndes Brennholz. Die Columbowurzel wird von den Portugiesen aus Mozambique gebracht, man braucht sie in der Ruhr, doch sterben oft die Kranken mit der Arzney im Munde. Diejenige Art von Drachenblut, welche von Malacca kommt, meist aber nach China geht, wird von einer Art des Ca-- lamus erhalten. König glaubt, auf Socotera werde es von einem andern Gewächs gesammelt. Er zweiselt, dass die ächte Terra Japonica von der Mimosa spicata komme, ein Sast, welchen reichere Personen anstatt derselben dem Betel beymischen. wird aus einer Art der Cinchona gekocht, und aus Malacca gebracht. Das zeylonische Gummi Gutta entsteht nicht von der Cambogia, sondern von einem andern Baume mit vielehiger Blüthe (polygama), und kirschähnlicher Frucht. König sammelte es selbst auf Zeylon, und fand, dass es auf Kohlen gestreut einen angenehmen Geruch gab. - Die drey diesem Fascikel beygefrigte Kupfertafeln bilden ab: 1) Pedicularis incarnata. 2) Hieracium Taraxaci. 3) Orchis hyperborea.

Dessau und Leipzio, in der Ruchhandlung der Gelehrten: Systematische Beschreibung der europäischen Schmetzerlinge, von dem Verfasser des Nomenclator entomologicus. I. Theil von den Tagschmetterlingen oder Faltern. 1785. 282 Seiten, nebst 2 Seit. Zusätzen und i illumin. Kupfert. (Ladenpr. 22 gr. Pränum. 16 gr.)

Das so allgement beliebte Fach der Naturge-

fchichte, die buntfarbigen Schmetterling itzt von fo vielen zum Spielwerk, oder haften Beschäftigung, zum Vergnügen gangbare Kaufmannswaare, studirt wer forderten, nach so vielfältiger Eearbeitu kurze Uebersicht, eine Schlussrechnung gegenwärtigen Vorrath. Diese hat der Hi ser, in diesen Blättern, mit möglichste und Genauigkeit abgelegt, und sich damit zügliches Verdienst erworben. Man hat i sche Entwurfe mannichfaltiger Art, sie s meistens, nur in der, dem Gelehrten verstä Kunstsprache verfasst, und öfters ist auch terbüchern davon nicht einmal eine Erklär finden. Daher war es um desto nöthiger a andere Liebhaber, nach eines jeden Bedii zu forgen, hauptfächlich aber den ganzen in Ordnung zu stellen, welches in größere ken bey den unvermeidlichen Nachträgen ut fetzungen, nicht fo gut geschehen konnte. scheint es noch immer zu früh zu seyn, a vollständige Ordnung und reinen Abschluss itzt bekannten Vorraths dieser Geschöpse z ken, da man in der allgemeinen Bearbeitung kaum über die Hälfte gekommen; allein es i wegen dennoch eine Uebersicht durchaus n die neuern Beyträge lassen sich dann ohnehin nachhohlen, und so hat eine Bearbeitung dies auf lange Jahre ihren ergiebigen Nutzen. M man nur fonsten nicht durch so viele unnöthi häufte Schriften dies Studium erschweren, ui nem Vf. Zeit lassen, seine Absicht auszuführen, dass andere immer dasselbe anfangen und doch n mehr leisten. Der Verf. zeigt in diesem ersten die Arten der Tagschmetterlinge an, denen er kurze und zur Charakteristik hinreichende Besci bung, fo viel bey jedem bekannt ift, beygefugt Diese find bis itzt auch am vollständigsten bear tet, da sich seit zwey Jahren, kaum einige r Entdeckungen ergeben haben. Mit den folgen Abtheilungen möchten fich mehrere Schwierig ten finden, doch hat es auch mit den Abendichn terlingen, und den Spinnern, die vielleicht zweyten Band ausmachen werden, noch eben ke große Schwierigkeit. Dem Namen einer jeden hat der Vf. die Charakteristik in lateinischer Sprach und dann die vorzüglichsten Schriftsteller beygefü Wir liefern hier eine Probe ohne eben lange zu wähle S. 59. , Nro. 6 Papilio Apollo. Der rothe Augenfpieg "Linné Nro. 50. Alis oblongis integerrimis albis, p "flicis ocellis supra quatuor, subtus sex, busique r "bris. -- Rösel. Tom. III. Tab. 45. fig. 1. 2. De Falter. Tom. IV. Tab. 4. fig. 1 - 3. Larve "Esper. Tab. II. fig. 1. Schaffer. Icon. Tab. 3 "fig, 4. 5. Papill d'Europe. Tab. 47. Nro. 9 "l'Apollon. Wiener Verz. Hauswurzfalter. Paj Apollo. Die länglichten ungezähnten Flügel im , blassweiss, und häusig hie und da von Schuppe "entblößt. Die Vordern führen außer der schwar-"punktirten Wurzel, und einer dergleichen verle "ich E 2

. Aschenen Binde am Aussenrande, vier dunkelschwar-27e Flecken am Vorder - und einen am Hinterrande, "die auf der Unterseite biswellen in der Mitte roth find, oder rothe Kerne haben. Die Hinterflügel a, find an der Wurzel schwarz, neben dem After ofchwarz punktirt, und führen zwey große schwarz seingefasste rothe äugige Flecken mit weißem Kern, einen in der Mitten und einen am Vorderrande, "auch noch eine schwarze Mackel am Innenwinkel, sidie bisweilen schon auf der Oberseite einen rothen "Kern hat. Auf der Unterseite zeigen sich, ausser "jenen beiden größeren, hier oft mit einem gedoppelten weißen Kern versehenen rothen Fleoken, noch ein oder zwey dergleichen kleinere ,am Innenwinkel, und vier rothe schwarz einge-"faste Mackeln an der Wurzel. Das Weibchen "führt nur einen kleinen häutigen Fortsatz von ,,brauner Farbe am After. Die Raupe lebt auf der "Hauswurz, Sedum album, (unter dem Namen, Hauswurz, einer Pflanze, deren fich die Raupe selten bedient, wird das Sempervirum tectorum L. verstanden, das Sedum album aber ist die eigentliche Futterpflanze,) "ill schwarzblau sammethaarig, und "führt an jeder Seite eine Reihe rothbrauner Punk-"te, und zwischen denselben mehrere himmelblaue "Wärzgen. Die auf der Erde liegende Puppe ift "zylindrisch - rund, und mit blauem Reise ange-"sprengt. Sie ist besonders fühllos, und verwan-"delt fich langsamer als die andern Tagfalterpup-"pen , felten unter vier Wochen zum Schmetter-"ling. Dieser große und schöne Falter ist in Süanden von Deutschland, und in Schweden zu Hau-"se. Eine Verschiedenheit aus Steyermark, Esper "Tab. 64. fig. 1. 2. ist an der weißen Grundfarbe "überall schwarz angesprengt. Im südlichen Russpland foll er zu einer fast gedoppelten Größe an-"wachsen." In der Vorrede erläutert der Verfass. die Absicht seines Vorhabens, und in der Einleitung giebt er kurze, jedoch deutliche Erklärungen des Gliederbaues und der Stände dieser Ge-Ichöpfe. Die Eintheilung ist nach dem Linneischen System gemacht, wiewohl nach einigen Veränderungen. So wurden die Sphinges adscitae Linn. als eine besondere Gattung (genus) nach dem Fabricius unter dem Nahmen Zygaena, den drey übrigen beygefügt. Dieser erste Theil behandelt die Arten der Tagschmetterlinge, oder der ersten Gattung, welche in 6 Horden getheilt werden. Iste Horde Großflügler, diesen werden untergeordnet A. die Equites Linn. Breitflügler, a) Frouni, b) Achivi. B. Heliconii Linn. Schmalflügler. (Der Pap. Cratagi, der doch so viele Uebereinstimmung, nach dem Umriss der Flugel, und deren zum Theil unbedeckten Fläche hat, wird aus dieser Abtheilung verwiesen, und zu den Danaiden gerechnet). 2te Horde: Danai candidi, Weißstügler

(warum nicht lieber Einfärbige, um den Uebellaut in der folgenden Unterabtheilung zu verhüten, wo diese: weiße Weißlinge, heisen müßten.) A. Gelblinge. B. Weißlinge. (Die Danai festini wurden gänzlich weggelaffen, und der P. Hyperantus zu den Nymphalen gezogen. Bey den Ausländern ist democh diese Abtheilung ganz wesentlich, wenn wir auch der einheimischen so wenige haben). 3te Horde: Nymphales ocelluti L. Augenstügler. 4. Horde: Nymphales paulerati L. Eckfligler. A. Sohillervögel. B. Bandflugler. C. Zackflügler. Auch bey dieser Benennung niochte es bester: fledigte Eskiligler, heissen.) D. Netzflügler. a) mit Silberflecken. b) ohne Silberflecken. Ste H. Kleinstigler. Plebeit rurales. Linn-A. Kleinschwanzstigler. B. Punktstigter. a) Feuervogel. b) Blaulinge. (Hier find die kleinen augigten Falter mit Recht zu den Nymph. gemm. Linn, perechnet worden:) 6te H. Plebeit rurales, Dickfliigler, Dickköpfe. (Die erstere Benennung könnte zum Missverstand verleiten. Nach der besondern Lage der Flügel, möchten sie füglicher Klaftstügler heisen.) A. Gelbe ungesteckte. B. Schwarze mit weisen Flecken. C. Braune mit gelben Spiegelstecken. Der Hr. Verf. zählt nach gesammen Vorrath 182 Arten (Species) der Tagschmetterlinge. Doch haben sich kürzlich wieder einige entdeckt. Unter den angezeigten wurden etliche Varietäten für wefentlich verschiedene Arten erklärt, welches man aber bey genauerer Unterfuchung anders findet. Wir bemerken nur die Varietät des P. Hyperantur, Espers Schm. I. Th. Tab. 57 mit weissen Punkten, welche hier den von O. F. Müller ihr ertheilten Namen des P. Arete führt. So auffallend auch der Abstand derselben von der gemeinen Art zu seyn scheint, so ist doch, nach vielen Exemplaren, der gemächliche Uebergang der ringförmigen Augenflecken in einfache Punkte deutlich wahrzunehmen. Auch der ausländische P. Clytus, wurde, wiewohl nach beygebrachter Bemerkung, als ein Europäer mit in die Rechnung gebracht. Cleon, ist nur eine Varietat des-P. Eumedon, da man nach den verlängerten Punkten der Unterseite, auch gleiche Abweichungen, von dem P. Argus, Hippothoe Phlaeas, Icarus und andern hat, auch fogor nur nach einer Seite der Flügel. Die verschiedenen Abweichungen der Schillerfalter (Iris) erhielten ebenfals ihre specifische Nahmen, wenn man auch nach genauen Erfahrungen noch nichts gewisses darüber hat erforschen können. In der bevgestigten Kupfertasel, wo zur Erlauterung der Charakteristik ein paar Raupen und Chrysaliden gezeichnet find, ist nach genauer Illumination der neue Pap. Luodice zugleich beygebracht worden. Wir enthalten uns mehreres anzufuhren, da dieses Verzeichniss gewissalle Liebhaber interessirt, die mit uns auch den tolgenden Theil begierig erwarten werden.

## Supplemente

2 11 ŕ

## ALLGEMEINEN

## LITERATUR-ZEITU

vom Jahre 1785.

### Numero 6.

=

HANDLUNGSWISSENSCHAFT.

PIPZIG, bey Weigand: Dr. Joh. Heinr. Jungs
— Prof. der Gewerbwissenschaften an der churpfalz. Cameral-Hohenschule — gemeinnütziges Lehrbuch der Handlungswissenschaft für alle Klassen von
Kausseuten und Handlungsstudirenden. 470 S. 8. (1

Rthlr. 4 gr.)

Dieses ist das sünfte Lehrbuch, welches Hr. Prof. J. in dem Fache der Cameralwissenschaft liefert, aber fie haben alle fo viel gutes vor ihren Vorgangern voraus, dass nur seine übertriebene Bescheidenheit in der Vorrede deshalb den Vorwurf der Schreibsucht besorgen kann. Ueberhaupt sind ja gute Lehrbücher von Zeit zu Zeit eben so nothwendiges Bedürfniss in der Literatur als einzelne neue Untersuchungen. Desto verdienstlicher aber sind Ge in einem Fach, wo es noch nicht viel gibt und die wenigen nicht recht brauchbar find, wie vorzüglich in der Handlungswissenschaft. Hr. J. hat hier feine nächsten Vorgänger, besonders May und Ludovici, gut benutzt, wie er aufrichtig gestehet, aber er hat sie auch zugleich rühmlich übertrossen und feinem Buch in aller Absicht Vorzüge zu geben gewusst, womit man zusrieden seyn kann. Der Plan ist übrigens mit Recht so angelegt, dass er eigentlich die Kaufmannswissenschaft zum Gegenstande nimmt, die Grundsätze der Handelspolitik aber nur beyläufig und bisweilen bey einigen Gegenständen mit vorkommen.

Die Einleitung hohlt von dem Trieb des Menschen, seine Glückseligkeit durch Befriedigung seiner Bedürfnisse zu suchen, aus, und leitet dadurch auf den Tausch und die Begriffe von Preis, Geld, Fracht, Zahlung, Contoir u. f. w., welches die Eintheilung des ganzen Buches an die Hand gibt. Dabey fehlet hingegen manches, was fonst mit Recht zur nöthigen Einleitung in eine Wiffenschaftigerechnet wird, befonders ihre kurze Geschichte und allgemeine Bücherkenntnis. Darauf folget noch ein so genannter Vorbericht von Handelspersonen, der aber schicklicher der erste Theil heißen möchte. Denn er besteht aus 6 Hauptstücken: I von der Handelsfähigkeit des Adels, der Geistlichkeit, Soldaten, Handwerker, Bauern, Juden, Frauenzim-A. L. Z. 1785. Supplementband.

mer u. f. w. 2) Vom Handelsmann, seinen l fen und Charakter, 3) vom Handelsdiener halter, Ladendiener, ihrer Condition, Abi d. g., 4) vom Handelsjungen, seinen Eiger und Pflichten, 5) von den Mäklern, 6) Ha richten und Arbitrage. Die eigentliche 1 theorie hat Hr. J. in zwey Theile und fei schnitte zerlegt. Im ersten Theil vom Taus delt der erste Abschnitt von der Waarenkur zwar I) landwirthschaftliche, 2) Forst-, 3) Jagdscherey-, 5) Mineralische-, 6) Fabrikwaaren. Maas, Gewicht und Zahl, 8) allgemeine kungen vom Gebrauch, Ort, Güte der Waa s. w. Der zweyte Abschnitt ist die Geldku vom wahren eingebildeten und Handelsweri vom Preis, Erhöhung und Taxen, 3) Tausch 4)-Gold und Silber, 5) ihrem Verhältniss, 6) zen, Zusatz, Fuss. Im dritten Abschnitt Handelskunde begriffen: 1) von Gewinn und V 2) Waarenhandel und Baratt, 3) Einkauf und kauf, 4) Rabat, Thara und Gutgewicht, 5) Groß Klein-, 6) Land-und See-, 7) in- und ausländif und Colonie-, 8) Commissions -, 9) Compagnieha Der zweyte Theil von der Expedition enthält im ten Abschnitt die Frachtkunde, 1) von der Ve dung, 2) Schiffahrt, 3) Rhederey, 4) Affecuran Fuhr - und Postwesen, 6) Spedition und Stapel. fünfte Abschnitt handelt von der Zahlungskunde zwar 1) Schuld, 2) Credit, 3) Interessen, 4) Be lung, Pari und Agio, 5) Wechfel, 6) Actien, 7) Der sechste Abschnitt endlich begreift Comtoirkunde, 1) von Einrichtung des Comt 2) Buchhalten und 3) Bankerott. Diese kurze Ud sicht des Inhalts der Hauptstücke zeiget satt von der Vollständigkeit der Materien. Auch Zusammenstellung derselben in systematische ( nung ist meistens recht gut und der Natur der chen angemessen. Doch möchte sdabey im ein nen eher manches zu verbessern seyn. Es wir B. bey den Handelsdienern auch von Confuln g det, die vielmehr als Richter und Beystände at fehen find. Bey dem Waaren - und Baratthande die ganze Lehre vom Bücherhandel mit eingesc tet, der doch wie andere auch mit Gelde getrie wird. Von der Kramerinnung wird beym Kleinl del und von den Gesellschaften ganz besonders

handelt, da beydes schicklicher bey den Handelspersonen anzubringen gewesen wäre. Die Begriffe von
Zinsen, Actien und Papiergeld und nicht bloss in
der Zahlung nöthig, sondern gehören schon zur
Deutlichkeit der Lehre vom Gelde und Capital überhaupt, und der Bankerott betrifft und endigt nicht
bioss das Comtost, sondern den ganzen Handel.

Die Ausführung und Behandlungsart verdienet auch im Ganzen das Lob einer guten Methode. Die Begriffe find meistens analytisch und zugleich historisch entwikelt, aber in Absicht des letztern ist doch bisweilen nicht genug der stusenweise Fortschritt bemerklich gemacht, wie z. B. über den Ursprung des Geldes, wovon aus den bekannten Werken wohl noch etwas mehr ausgezogen zu werden verdienet Die Grundsätze und Vorschriften werden daraus natürlich und ungekünstelt hergeleitet. Sie find aber doch nicht selten etwas gewagt und paradox. Beym Gelde z. B. wird gar kein numerärer Werth über den innern zugelassen und deshalb ganz ohne Zusatz auszuprägen angerathen. Jener aber erhellet doch unwiedersprechlich aus den ungleichen Preisen der rohen reinen Metalle in einerley Miinzsorte zu verschiedenen Zeiten, und dieses ist zwar in England lange beobachtet, aber es hat sich auch der Schaden davon gezeigt und neuerlich eine Veränderung nöthig gemacht. Den Büchernachdruck halt Hr. J. für Diebstahl und will ihn doch gestatten, wenn ein Buch gesucht und vom Verleger in einem halben Jahre nicht neu gedruckt wird, woran doch so mancherley Umstände verhindern können, so dass er hierin gewiss bey beyden Theilen anstossen wird. Das Buchhalten, welches nach der gemeinen italiäni-Ichen Art, aber mit vorzüglicher Deutlichkeit, gelehrt wird, will er feibst beym kleinsten Krämerhandel nach pünktlicher Strenge beobachtet wissen und thut dazu einen eigenen Vorschlag, dessen Befolgung aber doch weit beschwerlicher seyn wird als das in vie-Ien Gegenden übliche Verfahren, gewiße Quantitäten Waare herauszugeben und die Gelder abgesondert aufzubehalten oder täglich und wöchentlich Casse -zu machen.

Vortrag und Ausdruck endlich find überhaupt zwar deutlich und angenehm, wie man fie schon aus -Hrn. J. Schriften von anderer Art kennet, nur aber für ein Lehrbuch, das zumahl zu Vorlesungen bestimmt ist, doch nicht immer schicklich genug. Oft verfällt er in überflüffige Weitläufigkeit z. B. §. 15: "Aus dem, was ich bisher vorgetragen habe, lässt sich nun von der Handlung im allgemeinsten Sinn genommen, ein Begriff machen: Sie ist nämlich ein Gewerbe, welches sich mit dem Einkauf des Ueberstusses menschlicher Befriedigungsmittel, wie er über den Erdkreis vertheilet ist, mit seinem Verkauf an die Oerter, wo er mangelt, mit der Versendung desselben von einem Ort zum andern und mit der Bezahlung und dem Bezahlt werden beschäftiget, und vermittelst dem zwischen dem Einkauf und Verkauf

abfallenden Gewinn sich erhält und vermehret." Welche Definition! und wie viel könnte und müsste darius wegfallen, wenn sie richtig und passend seyn sollte. Bisweilen ist er auch zu figürlich und blumicht, ohne eigentlich etwas rechts zu fagen, z. B. 51: "Ich hoffe nicht, dass man zu Kaiser Josephs Zeiten noch fragt, ob Scharfrichter, Abdecker und dergleichen handelsfähig seyn." Sie find es aber doch wirklich nicht in Ablicht alles Zunfthandels, der den wichtigsten Theil ausmacht, und was kann ein solcher Ausruf gegen die Landesverfassung gelten? Noch ist auch hiebey, besonders in Absicht der mit beygebrachten Litteraturkenntniss, durch Anführung der besten Schriften, die Unvollständigkeit und Ungleichheit zu tadeln. Es sind nämlich niemals die ganzen Titel mit Ort, Jahr u. f. w. angegeben. Absicht der landwirthschaftlichen Waaren ist bloss auf Beckmanns Grundsätze verwiesen, hingegen beym Forstwesen find Cramer, Gleditsch, du Hamel, du Roi besonders angestihrt, die doch dort auch vor-Ja bey Jagd und Fischerey sind sogar Linnes Natursystem, Forster, Gmelin, Zongdrager, Pontoppidan und Egede genannt-Bey den eigentlichen Handlungsmaterien werden fast gar zu ärmlich nur immer die Namen Ludovici, May, Marperger wiederholt und es ist hingegen von Biisch. Savary, Ricard u. a. wichtigen Büchern ein tiefes Stillschweigen. Man mus daher die sämmtlichen Allegaten mehr für Folge zufälligen Lesens und Nachschlagens halten, als eines eigentlich durchgeführten Studiums der Quellen und Hülfsmittel, wie zu Verfassung eines Lehrbuches eigentlich erfordert wird.

#### PHYSIK.

ERFURT, bey Keyser: J. F. A. Göttling Beschreibungen verschiedener Blasemaschienen zum Löthen,
Glasblasen und dergleichen, auch vermittelst selbiger
mit dephlogistisser Lust zu schmelzen, und D. Wilh.
Heinr. Seb. Bucholz Nachricht von einigen destillirten
Oelen, so über vierzig Jahre lang wohl verwahrt
ausgehoben worden. 1784. 20 S. 4. m. 1 K. (4 or.)

aufgehoben worden. 1784. 20 S. 4 m. 1 K. (4 gr.) eyde Abhandlungen find vor der Akademie der Wissenschaften zu Ersurt abgelesen, und aus den Act. derselben vom Verleger hier wieder besonders abgedruckt worden. Die erste geht bis S. 10. Ihr Titul ift etwas unbestimmt; denn sie handelt vorzüglich nur von einer Vorrichtung, gemeine oder dephlogistisiste Lust bequem aufs Löthrohr, und die letztere auch auf den kleinen Achardschen Ofen. anzuwenden. Der Apparat ist im wesentlichen nach Ehrmanns Beschreibungen elektrischer Lampen eingerichter. Er hat viele Bequemlichkeit, und ist in der Ausübung leicht. Der Luftzug, welcher durchs Löthrohr getrieben werden foll, wird durch einen Wafferfall, nach Art der Waffertrommeln, bewirkt: Um die dephiogistisiere Luft in das untere Gefass zu bringen, aus welchem sie durch das, aus dem obern damit verbundenen, herabfallende Wasser hernach

لهاي المستهدات والأخاص معد

ausgetrieben wird, giebt Hr. G. eine eigene Vorrichtung an, welche ohne die Zeichnung nicht gut verständlich ist, die aber auch füglich beym Apparate entbehrt werden kann, wenn man weis, dass die Lust in jedem mit Wasser gesüllten Gesässe in die Höhe steigt, und das Wasser verdrängt. Denn eben so gut kann man vermittelst eines Trichters die Lust aus einem Gesässe in jedes andere bringen, das mit Wasser gefüllt umgekehrt mit seiner Mündung unter Wasser stehet. Zur Bereitung der dephlogistisiten Lust schlägt Hr. G. noch den Salpeter vor, an dessen Stelle man jetzt vortheilhafter den Braunstein anwendet.

In der andern Abhandl. beschreibt Hr. B. R. Bucholz 38 ächte ätherische Oele, welche Hr. H. R. Büttner in Jena, vor mehr als 40 Jahren theils selbst destillirt, theils sich ächt vom Auslande, einige aus dem Cabinette des Seba, verschafft hatte, und welche die ganze Zeit hindurch forgfältig und wohl aufbewahrt worden waren. Hr. B. bemerkt bey jedem Oele, das Jahr, wenn es destillirt worden ist, die ehemalige und jetzige Farbe, Consistenz und Geruch. Manche waren, ungeachtet der besten Verwahrung (follte diese aber auch wohl durch Korkstöpsel gehörig erhalten werden?) doch in einen terpentinähnlichen Zustand verwandelt und zähe. fast alle am Gewichte vermindert worden. Im Peterfilienöle waren keine kampferähnliche Concretionen zugegen, wohl aber im Poleyöle, in dem von den Dracoceph. Moldav., im Majoranöle, und im Oele von der Wurzel des Zimmtbaumes. Das ol. Cochleariae war ganz verflogen, ohne das Mindeste zu hinterlassen.

ALTENBURG, bey Richter: Versuch einer Uebersicht der chymischen Litteratur und ihrer Brangschen, von D. Geo. Friedr. Christ. Fuchs, außerordentlichen (m) Lehrer der Medicin. 1785. 143 S. mit V. 8. (8 gr.)

Es ist allerdings ein großer Vortheff zur wiffenschaftlichen und systematischen Kenntniss einer Wissenschaft und es gereicht zur Vervollkommnung und Verbesserung derselben, eine Uebersicht des jenigen zu haben, was andere, welche diese Wissenschaft bearbeiteten, darinn leisteten, die Entdeckungen zu wissen, die sie machten, die Irrthümer, worauf sie versielen. Aber es ist auch nichts leichtes ein Unternehmen auszuführen, das uns diese Uebersicht völlständig verschafft. In keiner Wissenschaft ist vielleicht hierzu mehr vorgearbeitet worden, als in der Chemie. Wir haben eine ziemliche Anzahl von chemischen Bibliotheken, Litterärgeichichten, und Beyträgen zur Kenntniss der chemischen Littetatur. Alle neuere chemische Lehrbücher geben Anleitung zu diefer, und Crell's Journale find gleichsam das allgemeine Repertorium der neuesten Veränderungen, Entdeckungen, Verbesserungen und Schriften dieser Wiffenschaft. Um so mehr liese fich von unserm Verf. etwas vollständiges erwarten; wir müssen aber gestehen, dass er diese Erwartung

ganz und gar nicht befriediget hat Lant rede ist es der Plan desselben, eine Ueber Litteratur der gesammten Chemie und ihr nen Zweige nach der Ordnung des Weigelsch buches zu geben, die Fortschritte, welche senschaft in verschiedenen Zeiten machte, deckungen derer, die sie betrieben, und thumer darzustellen, die sie begiengen, un richten von den Lebensumständen der Ck mitzutheilen. Er liefert uns aber hier ein tr Verzeichnifs, 1) der Bücher über die Gefchic Chemie; 2) der Denkschriften der Akademi Societaten der Wissenschaften; und 3) ein a tisches Verzeichnis chemischer Schriftstelle thut dies mit einer so unverzeihlichen Nachläß mit so weniger Beurtheilung, Auswahl und V keit, und mit so großer Unbekanntschaft n Gegenständen selbst, dass wir seine Arbeit ga ter die überstüssigen zu zählen haben. Er hat lich nichts mehr gethan, als dass er aus h Grundriss der Chemie die angestihrten Schriften noch dazu höchst fehlerhaft, unvollständig und gelhaft, zusammengestoppelt, hier und da mit gen neuern vermehrt, und bey manchen, sehr unbedeutenden, Schriftstellern das Gel oder Todesjahr oder einige Lebensumstände h gefugt hat. Mehrere Schriftsteller, denen wir deckungen schuldig sind, sind gar nicht gen von mehrern ihre beträchtlichtsten und wichti, Schriften ausgelassen. Am gewissenhaftesten h die so entbehrlichen und sinnlosen Werke man Alchemistischen Schriftsteller angeführt, aber : freylich mehrere hieher gehörige gar wieder i erwähnt. Folgendes mag unser Urtheil rechtf gen. Unter A stehen blos: Alberti, Alexius F montanus, Achard, Arcet, Arnold; also nicht mal Agricola, der Vater der metallurgischen C Unter B: Basilius Valentinus. den er mie. Genie in der Chemie nennt, Büchner, Bocher, Bo Brunschwig, Brendel, Billig, Barner u. f. w., dieser schönen alphaberischen Gednung: Wir v missen ganz: Baco, Baron, Bernhard, Berthalet, Born, Boulduc. Von Crell hat er im Jahr 17 noch nicht einmal gewusst, dass zwölf Theile c neuesten Entdeckungen herausgekommen find, u dass dies Werk unter dem Titel der chemischen A nalen fortgefetzt wird, wovon der erste Jahrgai schon 1784 erschien. Hr. F. giebt das chemisc. Archiv (S. 14) fogar als die Fortsetwing an! Jo Hartmann, (gest. 1631) mache er mim Verfasser e niger zu Halle 1759 und zu Frankfurt 1773 geha tenen Disputationen, welche doch vom Herrn, Pro fesser P. Imm. Hartmann sind. Er nennt (S. 64 nur einen Geoffroy, und (S. 116) nur einen Rouell da es doch von beyden zweyerley französische Chi misten dieses Namens gab, den Aelteren und Jul gern, die er für eine Person hält. Er führt (S. 9 und 91) Lemery, den Vater, und den Sohn, auf, d doch zwey Söhne desselben als Chemisten bekanr genug find. Mit Unrecht steht die Abhandlung de jungite füngsten Lemety wom Pyrophox unter; den Schriften des Varers. Die Schnisten von J. F. Carthauser bringt er da Fr.: Aug. Carthäuser (S. 46). Von Reaumur ist nur (S. 115.) eine unbedeutende Abhanhung angegeben, und gar nichts von seinen wichtigern Bemerkungen über das Porzelain, über das Stahl und Eisen angesuhrt. Bey Steph. Hales ist (S. 76) nicht einmal die so wichtige Schrift: Vegetal Statik, die zu London 1727 herauskam, und hauptlächlich zur bessern Kenntniss der luftsormigen Flülligkeiten die Naturforscher aufmunterte, und auch unter uns durch eine Uebersetzung (Halle. 1747) bekannt genug ist, erwähnt worden, und so liessen sich zu jedem die beträchlichsten Nachträge machen. Wozu soll übrigens das Verzeichniss der Deberschriften von den Abschnitten mehrerer bekannter chemischer Werke, wie von Er. Hoffmanns Opusc. phys. chem., des mehrere Seiten einnimmt; von Bergmanns Opusc., wovon er nur 2 Tomi angiebt, da doch schon seit einigen Jahren drey heraus find; von Marggrafs chym. Schriften, u. a.? In einer Nachricht auf der letzten Seite des Buches heisst es: dass ausserordentliche Ursachen den Verfasser genöthiget hätten abzubrechen, und dass die Fortsetzung so bald wie möglich folgen soll. Dies ift zwar nun bis jetzt noch nicht geschehen, wir müssen aber auch Hrn. F. bitten, sein Vorkaben lieber noch so lange auszuschiehen, bis er uns etwas vollständigeres mit mehrerem Fleisse liesern kann. -Der Corrector scheint übrigens eben so fluchtig gearbeitet zu haben als der Verfasser. Denn das Buch wimmelt von Druckfehlern. Der Ausdruck: Brangschen, auf dem Titelblatte ist so wenig franzöfisch, als deutsch.

#### MATHEMATIK.

LEIPZIG, in der Müllerschen Buchhandlung: C. E. Schröters Anleitung zum Rechnen, durchgangig verbesfert und umgearbeitet von Christian Friedr.

Riediger. 1785. 364 S. in 8.

Mary Control of the C

. Diese Anleitung wird auch als der zweite Band der 8ten Auflage von Schröters Briefwechsel verkauft, und ist gut und zweckmäslig eingerichtet. Was auf dem Titel gesagt wird, dass Schröters Anleitung durchgängig verbeslert und umgearbeitet worden sey, ist vollkommen gegründet; und Herr R. hat Recht von sich zu behaupten, dass er den Vortrag, der äußerst mangelhaft und verworren gewesen, vollständiger und deutlicher zu machen, die Rechnungen bequemer einzurichten, die vorgeschriebenen Regeln größtentheils mit den Gründen, worauf sie beruhen, zu unterstützen, unschickliche, und mit Lächerlichkeiten und Nebendingen überhäuste Beyspiele mit bessern zu vertauschen, die fehlenden Rechnungsarten zu erganzen, den Aus-Or of the late of the late of

druck zu verbessern, und überhaupt das Ganze in eine unsern Zeiten angemessenere Gestalt zu bringen gesucht habe. Gewünscht hätte Rec. indess, dass Hr. R. nicht die Regel de Tri und die sogenannte welsche Praktik von einander abgesondert hätte. Im Grunde ist das Verfahren der welschen Praktik, das dem gesunden Verstande natürlichste, und selbst kein Bauer rechnet die Aufgaben, die in seiner Sphäre vorkommen, anders aus. Dass es auch leichter sey, folgt eben hieraus; weg also mit der, weitläustigen Art, die bisher gewöhnlich unter dem Namen: Regel de Tri, gelehret worden ist. Ferner ist es wohl kein praktischer Vortheil, wenn man. wie S. 193, um 908 mit 85 zu multipliciren, 85 in 10 + 70 + 5 zerfällt. Auch würde Rec. die meisten der im 5ten Buche abgehandelten Rechnungen gar nicht als besondere Rechnungen betrachten, indem fie doch nichts weiter als fehr leichte Anwendungen der Regel de Tri, der einfachen oder der zusammengesetzten, der ordentlichen oder der indirecen find, die fich nicht zu besondern Rechnungen qualificiren. Auch gefällt ihm der Name Blindrechnung anstatt Coecirechnung nicht, so wie auch nicht Würdenzeicher anstatt Exponent. Manche Rechnungen find zu kurz abgehandelt worden, zum Beyspiel die Die Algebra ist für die Alligationsrechnung. wenigen Seiten, die ihr gewidmet werden konnten, recht gut vorgetragen.

KOPENHAGEN, bey Gyldendal: Logarithmi Briggiani numerorum ab unitate ad 10000, cum differentiis et partibus proportionalibus; nec non finuum et tangentium ad singula minuta prima quadrantis, cum differentiis pro 100 (10) minutis secundis. 1784 8.

Die Ziffern sind sehr klein, und das Papier für Tabellen schlecht. Die Logarithmen sind jedesmal vollständig, aber nur bis zur sechsten Decimalstelle. hingesetzt. Die Proportionaltheile machen eine befondere Tabelle aus, welches unbequem ist, aber hier freylich nicht gut vermieden werden konnte. Ueberhaupt ist diese Sammlung bloss für Anfänger brauchbar.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

RIGA, bey Hartknoch: Der ewige Jude, Geschicht - oder Volksroman. 1785. 175 S. 8.

Im achten, neunten und zehnten Bande vor der Bibliothek der Romane hattel man den bekannten alten Volksroman von dem immer in der Welt herumwandernden Juden so modernisirt, dass man nur die Idee beybehalten, und als eine Wendung zur Satire benutzt hatte. Hier erscheint das Werk aus jener Bibliothek im Zusammenhange abgedruckt.

. 27

2000 · 1. 🔍

### Supplemente

zui

## ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUI

vom Jahre 1785.

## Numero 7.

#### GESCHICHTE.

ANNOVER, in der Helwingischen Hosbuchhandlung: F. C. J. Fischers Geschichte des deutschen Handels der Schiffarth, Fischerey, Ersindungen, Künste, Gewerbe, Manufacturen, der Landwirthschaft, Polizey, Leibeigenschaft, des Zoll-Minz-und Bergwesens, des Wechselrechts, der Stadtwirthschaft und des Luxus. Zwey-

ter Theil. 1785. 656 S. 8.

Auf diesen zweyten Band setzt der Verfasser felbst mehr Werth, als auf den ersten, wegen der größern Auswahl und des Reichthums der Nachrichten; und entschuldigt seine Eilfertigkeit und deren Folgen auf die Arbeit selbst mit einer gewissen (dem Rec. nicht einleuchtenden) Nothwendigkeit. Dieser Band fängt mit der letzten Hälfte des 13ten Jahrhundens an, und schließt schon mit der Mitte des 16ten. Zur Anordnung hat der Vf. hauptsächlich die (unbequeme) Abtheilung nach Jahrhunderten gewählt, jedes Jahrhundert aber nach einem meistens gleichen Zuschnitte abgehandelt. Eines befriedigenden Auszuges ist das Werk gar nicht fähig, weil es gutentheils nur eine nach einem willkührlichen Plane angeordnete Sammlung einiger Tausende von Excerpten ist, welche, wo nicht zum Beweise, doch zur Erläuterung der Rubriken des Buches dienen follen. Da man aber hoffen darf, dass das Publikum bald eine neue Auflage nöthig machen, der Verf. aber an seinem Fleisse zur Vervollkommnung des Werks es nicht fehlen lassen werde; da ferner die Wichtigkeit des Buches, auch in seiner jetzigen Beschaffenheit vorzuigliche Aufmerksamkeit zu erfodern scheint; so will der Recens. sowohl den Hauptinhalt den Lefern kurzlich darlegen, als auch einige seiner Bemerkungen zu weiterer Prüfung mittheilen.

Den Anfang macht I. die Geschichte der Hansa in der letzten Hälfte des 13ten Jahrhunderts. Sie ist aus bekannten Quellen geschöpst. Der Vs.
unterscheidet richtig ältere innungsmäsige Privatgesellschaften zur gemeinsamen Betreibung des Handels, welche Hansae genannt wurden, und öffentliche, auf Staatsverträge gegrimdete, Verbindungen. Dadurch glaubt er die verschiedenen Mei-

A. L. Z. 1785. Supplementband.

nungen über die Zeit des Ursprungs der vereinigen zu können. Nach seiner Angabe sen Hamburg und Lübeck im Jahr 1241 zue nen solchen Vertrag zur Sicherung der St zu Wasser und Lande (auf bestimmte Zeit ne welchem 1247 Braunschweig, und nachhawendischen Städte an der Ostsee beytraten, auf denn gar bald der Bund sich so ausbre dass die wichtigsten Städte an der Ostsee bis Liefland hinauf und durch Niedersachsen bis den Rhein und an die Nordsee hin, auf irger ne Weise dazu gehörten. Im Jahr 1260, meld wäre der erste große Hansatag zu Lübeck g ten und zu den vier großen Comtoiren oder derlagen in Russland, Norwegen, England Flandern theils der Grund gelegt, theils sonst richtungen getroffen worden. Der Röm K (nicht Kaifer) Rudolph I habe dem Bunde 1275 Recht, Verträge zu schließen, bestätiget. bey hätte der Verfasser genauer und vollständ sevn können. Genauer; denn es ist die eigentl Beschaffenheit dieses von ihm sogenannten Sta vertrages eben so wenig hinlänglich bestimmt, andre Angaben. Vollständiger; denn der Ver hatte mehr als noch einmal so viel Nachrick mittheilen können, wenn er zu mehrern Que gegangen wäre, welche er, als ein bekanntl gelehrter Germanist, kennen musste. So hat ein Hauptbuch zur Hanseatischen Geschichte: Dre ri spec. jur. publ. Lubec. - vom Strandrechte unmittelbar gar nicht gebraucht, würde aber das ausser vielen Nachweisungen eine Menge der wie tigsten Urkunden angetroffen haben - andr Quellen jetzt zu geschweigen. II. Handelsgru der Hanfa – enthält grundloses Raisonnemer III. liefest dagegen schöne Nachrichten vom L vantischen Waarenzuge über Kaffa, Nowgorc etc. nach der Ostsee. Eben so beschreibt der Vei in Nro. IV den Lief - und Eithländischen Hand und die Niederlage zu Nowgorod, - wo w wunschten, dass der Verf. auf die Verhältnisse di ser Stadt gegen die Litthauischen Grossfirsten e nige Ruckficht genommen hätte. Der ste A schnitt, der die Geschichte des Comtoirs zu Berg und des nordischen Handels erzählt, hätte a

Cassels größern und kleinern Urkundensammlungen sehr bereichert werden können.- VI. Niederlage zu London, Stapelgesellschaft in England — Englische Quellen, außer Rymers Foedera und dem Anderson hat der Vers, nicht gebraucht, welches wir bedauern, da Anderson oft weder zuverlässig, noch vollständig ist. Doch diesem Mangel wird Sprengels Geschichte von Grossbrittanien wohl abhelfen! - VII. Handel der Hansa in Flandern. Niederlage zu Brügge und Handel mit Südeuropa. – Es ist bloss der Hauptsatz: dass Brigge der allgemeinste Markt für Europa war erwiesen; aber Zusätze und nähere Bestimmungen geben Dreyer c. l. und die Quellen der N. L. Ge-schichte noch in großer Menge. - VIII. Handel und Stapelstadte am Rhein, Waarenverzeichnisfe - Im ganzen gut; aber Lüttich, nebst andern Plätzen an und bey der Maas, fehlen. Köln, Mainz, Speyer, Frankfurt waren die wichtigsten-Vom Rheinischen Bunde handelt N. IX wenigstens hinreichend. Er war eine Nachahmung des Lombardischen Bundes (oder besser, man verglich ihn mit jenem berühmten Bunde) und hauptfächlich gegen Beeinträchtigungen der Sicherheit und des Gewerbes gerichtet. Von ihm leitet der Verk den Namen des Wormlischen Bundzolles ab. Die S. 79 stehende Bemerkung: dass damals die Verleihung des Zollrechts noch kein kaiserl. Reservat gewefen, - unterschreiben wir von ganzem Herzen, und wimschten dabey der Lehre von den Kaiserl. Reservaten bessre Untersuchungen, als noch bis jetzt angestellt sind. - Mehrere Süddeutsche Gegenden hat der Verfasser hier übergangen. In N. X wendet er sich wieder nordwärts und handelt vom Gewerbe der Marken Brandenburg, Oberfachsens etc. sehr belehrend. Die Nachrichten von Halle und Leipzig sind kurz und verrathen, wie mehrere unten, den jetzigen Wohnort des Verf. Ueber Thüringen geht er zu schnell hinweg. Die N. XI enthält Angaben von Vermehrung der städtischen Macht, von den Mishellig-keiten der Bürger mit dem Adel und von den Aus - und Pfal - Bürgern. Hiemit muß man N. XIII gleich verbinden. Beide Abschnitte wären übrigens einer noch größern Ausführung wohl würdig gewesen. In Note a. Seite 93 meint der Verf., die alteste Nachricht von der Accise im Jahr 1315 gefunden zu haben. Schon Du Freme und Adelung in glosser, hätten ihn belehren können, dass sie viel älter sey. Sie kömmt sonst schon im 12ten Jahrhundert vor und ist aus Frankreich zu uns gebracht worden. — Wenn er ferner Seite 96 behauptet, das das Bürgerrecht jeden Leibeignen frey gemacht habe, for hat er wohl weder an die alten Freylastungen, noch an die Praxis bis zu unsern Zeiten herunter, gedacht. Die N. XII handelt von Veränderung des bürgerl. Erbrechts, vom Straffenrecht, (aber nicht vom Geldhandel). Der Verf. nechnet dahin vollständige eheliche Gittergemeinschaft, Veräusserlichkeit der Erbgüter, Abschaffung der weiblichen Vorrechte des Witthums, der Morgengabe und des Brautschatzes, und glaubt, dass man nach den Wanderungen der Gütergemeinschaft die allmälige Ausbreitung des deutschen Handels bestimmen könne. Sehr beyfallswürdig ist in N. XIII die Anmerk. des Vers. (S. 104, 105), dass gerade durch die Innungen der deutsche Handel und die Polizey so sehr empor gebracht worden, und der jetzige Hass gegen sie aus der Geschichte nicht gerechtsertiget werden könne. — Die Bergwerksgeschichte in N. XIV (nach Gmelin etc.) ist doch nicht vollständig: denn es sehlen besonders die überrheinischen Nachrichten.

So ungefähr ist nun auch der Plan der folgenden Jahrhunderte eingerichtet. Eine umständliche Geschichte der Hansa überhaupt, ihrer innern Einrichtungen und ihrer Veränderungen. macht jedesmal den Anfang. Hierauf folgen fodenn, meistens in chronologischer Ordnung und ohne weitern innern Zusammenhang, Nachrichten, wie sie der Verfasser vorfand: von den vier rrofsen hanseatischen Comtoiren zu Nowgorod, Bergen, London und Brügge und daneben von den Ländern, deren Handel mit jenen Niederlagen zusammen hing. Von da geschieht der Uebergang zur Geschichte des Süd-und West-deutschen Handels und dessen Verbindung mit dem Südeuropäischen. Hieran schließen sich Angaben von rechtlichen Verhältnissen, von Handels- und Handwerks - Polizey, von Erfindungen, vom Bergwerks - und Miinzwesen und vom Geldhandel. Das meiste ist aus guten Quellen genommen; und das Ganze, so mühsam auch vielen das Lesen dieses Buchs fallen muss, giebt endlich einen lehrreichen Unterricht von der bisher nicht genug bekannten Größe des deutschen Handels und von seinen Schicksalen. Die Abschnitte laufen übrigens fast. bis LXI.

Im 14ten Jahrhundert befanden fich nach n. XV zwischen 64 und 108 Bundesstädte in der Hansa (zu verschiedenen Zeiten). Es waren entweder volle Bundesgenossen, oder zugewandte Städte, oder bloss durch Commercientractate verbundene. S. 118 etc. hat der Verfasser sie alle verzeichnet. "Die Hansa war jetzt", sagt der Vers. "eine "Gilde, welche zwar andre von dem Gewerbe. "das sie trieb, ausschloss, unter sich aber keine "gemeine Taxe hielt, wornach die Contracte ge-"macht werden mußten." - Dass die Hansa dem einheimischen Handel in den fremden Ländern keinen Nachtheil gebracht habe, wird der Verfaff. nicht beweisen können. Eine genauere Beschreibung, wie man auf den vier großen Niederlagen den Handel trieb, ware hier am rechten Orte gewesen. - Der levantische Waarenzug über Russland dauerte noch fort; Preusen etc. nahm sich fehr auf; und der Hochmeister wurde Protestor der Hansa. Die preussischen Kausleute zu Lyon (S. 147.) werden erfahrnen Geschichtskennern auffallen :

fallen: es ist aber dort Lynne in England zu verstehen. Das S. 149 beschriebene Gastmahl des Hochmeisters von Wallenrode, "wobey 30 Gedecke nach "einander aufgetischt, bey jedem Einsatze frisches "Silbergeschirr gereicht, die Gäste aber die filbernen und reingoldnen Pokale mit nach Hause zu "nehmen berechtigt wurden, und welches 500,000 "Mark Silbers zu stehen kam" - hätte der Rec. fo schlechtweg, als einen Beweis, hinzustellen, sich nicht erkühnt. Es kommen aber nachher noch andre ähnliche Dinge. - Die Nachrichten vom nordischen Handel der Deutschen lassen sich, jetzo wenigstens, sehr vermehren, und werden noch mehr vermehrt werden können, wenn die Beantwortung der Preisfrage der neuen Schwedischen Akademie gut ausfällt. Die Geschichte des Handels zwischen Deutschland und England ist zwar hier\_fehr umständlich, aber ohne lichtgebende Ordnung erzählt, besonders ist die Geschichte seit der berühmten Charta mercatoria Eduards I vom Jahr 1303, vorzüglich der Revolution im Englisch. Manufacturwesen seit Eduard III durch Einstihrung und Verbesserung der Wollmanufacturen, des Englischen Wollstapels und der Versuche zu Navigationsacten nicht so gut vorgestellt, als die Geschichte der Adventurers, oder der wagenden Kaufleute (S. 184 etc.) Dass die Stapelgesellschaft jährlich 100,000 Säcke Wolle, jeden zu 364 Pfund am Gewicht gerechnet, ausgestihret habe, ist zu allgemein gesagt. Den Handel der (siidwestlich.) Niederlande beschreibt in N. XXI der Vers. zwar fo, dass ein gewöhnlicher Leser ihm kaum glauben wird; aber doch hat er noch zu wenig gefagt. Hätte der Verf. hiebey die Mcmoiren der Akademie zu Brüffel, (von denen H. R. Adelung schon 1783 eine Uebersetzung zu liefern angefangen hat,) und andere darin angestihrte, oder auch nicht angeführte, Werke benutzt: so würde dieser Abschnitt ein ganz andres Ansehen gewonnen hahen. - S. 195 passt der Fall mit Schottland und Flandern gar nicht zur Frage: ob nach dem neuern Europäischen Völkerrechte kriegführenden Mächten Wassen zuzusühren erlaubt sey? England verlangte ja gar, dass die Fläminger den nach Flandern kommenden Schotten Waffen einzukaufen wehren follten! Die Vorstellungen von den Fl. Unruhen und noch mehr vom Fl. Holländischen Kriege 1304 etc. (S. 196 etc.) find ganz falsch. Holland ward mit Frankreich allurt. Flandern machte auf Zeeland, als erledigtes Lehen, Anspruch, Grimaldi aber war in Französischen Diensten. Seite 200 steht ein langes Waarenverzeichniss von Antwerpen, welches genauer hätte erklärt werden follen. S. 205 wird der bekannten Brabantischen Bulle Kaifer Karls IV der Löwensche Tumult von 1380 als Folge zugeschrieben, - gerade wie statbaculus etc. - Auch find die Hansischen Begebenheiten in Flandern um 1360 etc. nicht recht vorgestellt. Ohne alles Bedenken schreibt der Vf. Kölern es nach: dass 1391 die Burgundischen Prin-

zen in Person zu Hamburg vor der Hansa nen wären. (S. 214 und unten S. 430) len Deputirte seyn. — In der Erörterung c delsweges der italienischen und andrer levat Waaren stimmen wir dem Verk bey, w hier (gegen die gewöhnliche Angabe) beh dass damals die Waaren von Italien aus na Niederlanden und den Rheinstrom herauf, weiter, gebracht worden. - Nach N. XX Aachen 19,826 streitbare Manner, Jiingling mitgerechnet, gehabt haben. Des Noppius Au reicht zu so etwas nicht hin! - Der XXI' schnitt enthält tresliche Nachrichten vom Al des Großhandels in Schwaben und Franken die alte Meinung - (Beyläufig: das alte S wort heißt nicht: Nürnberger Hand etc. son Nürnberger Tand, das ist, Spielsachen etc Bey Gelegenheit der (traurigen) Geschicht Schwäbischen Städtebundes, leitet der Verf. dieser Verbindung irrig das reichsstädtische St recht auf dem Römischen Reichstage her, we fchon von viel ältern Zeiten erweislich ist. XXVI wird dem Umstande, dass man (um I in jener großen Theurung Getreide aus Sic nach Deutschland holte, und die Hansa zug eine Zeitlang den (Getreide) Handel mit Fland sperrte, die Abanderung des bisherigen Hand weges beygemessen, so dass man nun erst orie lische Waaren über die Alpen kommen lassen von Augsburg etc. sie weiter vertrieben: eine i willkührliche Verknüpfung zwever von einander abhängiger Begebenheiten! Der Weg über die Alwar ja längst bekannt. S. 271 lässt sich der Ve auf den sehr unwichtigen Streit über das Al des Heringsfanges und Salzes ein, ohne naturhil risch und technologisch die Streitfrage bestim zu haben. Besser ist die Bemerkung, (S. 27) dass schon damals Deutsche, (wie jetzt Schw den,) den Hering ausgekocht haben. - Die . XXVIII handelt umständlich vom Stapelrechte un dem Strassenzwange. In der Erklärung erlaubt sie der Verf. ein Ohngefahr! "Stapel, so viel als st "bile Emporium, (im Ernst?) bedeutete zuerst Har "delsniederlage, nachher nothwendige Feilbietun "durchgehender Waaren an die Bürger, und wa , auf Strömen ohngefahr das was zu Lande de "Straßenzwang war. Mit dem Stapel das Kran-"recht und den Strassenzwang verbunden hieß es ., Jus Emporii. — Emporium hiefs der Handelsplatt, "wo man Niederlage halten mus (S. 293.) -"Dazu kamen noch andre Rechte." Die Stadt Artois foll wohl Arras heißen? – Jus Emporii komme übrigens weder in Diplomen noch Schriftstel-Iern des Mittelalters vor (S.301), was aber Spätere damit haben wollten, konne man nicht gewiß behaupten. Unter die deutschen Erfindungen zählt in N. XXX der Verf. das Schiefspulver ( und Gewehr). das Lumpenpapier und das Heringssalzen. In der BergwerksGeschichte N. XXXI erzählt er, ohne die geringste Anmerkung, nach : "dass Eine Kuxe zu - "Kut-G. 2

"Kuttenberg im Jahr 1363 vierteljährig 50,000 Un-"grische Gulden (Dukaten) eingetragen habe." Das Münzwesen hätte der Verf. lieber weglassen sollen, indem die Leser zu bald merken, dals er hier nicht in seinem Fache war. Preise der Dinge so hingeworfen, wie hier, find doch gewiss ohne großen Werth-

Mit dem 15ten Jahrhundert wachsen die Nachrichten sehr an, die Vorfalle werden interessanter, und also auch die Erzählungen anziehender, aber auch Auswahl und Kritik noch nöthiger, als vorher. Reichthum an Nachrichten müssen wir dem Verf. zugestehen, aber das Verdienst, pragmatisch zu beschreiben, hat er sich zu selten erworben. Die größte Höhe des deutschen Handels zu Ende dieser Periode, den Anfang seines Verfalles im Norden, und dessen Ursachen hat er jedoch hinlänglich aus einander gesetzt. Wie konnte aber bey so vielen guten und hinlänglichen Nachrichten der Verfass. jene Legende vom Bauer in Nickolswalde, welcher 12 Tonnen Goldes unter seiner Bank liegen hatte, aufnehmen? S. 355 etc. findet man gute Nach. richten von Danzig, (wie auch weiter unten,) welches jetzt erst bedeutend geworden seyn soll (und doch so früh schon eine Quartierstadt der Hansa war.) Zur Geschichte des linkenden Handels der Hansa im Norden, und besonders in England, liefern die Abschnitte XXXIV und ff. nutzliche Belege. - Schon damals hatten die Deutschen nicht Ladung genug nach Frankreich, und wie das jetzige bled d'Allemagne bey Bourdeaux, so lagen Schutthigel (nach S. 411) bey Bayonne. Die N. XXXIX ist angefullt mit Angaben zur Geschichte des blühendsten Niederländischen Gewerbes, und wirklich sehr reichhaltig. Aber 5. 418 übersetzt Hr. F. in einer Stelle aus dem Magn. Chron. Belg. das Wort vendebantur durch gemacht und giebt der Stadt Neuss im Kölnischen Scharlach und andre Manufacturen; und eigentlich wird nur erzählt, dass im Burgundischen Lager vor Nancy mit diesen und andern Waaren, wie immerwährender Jahrmarkt, gewesen sey, - News hatte nur Honigkuchenfabriken - Hier war es auch, wo Recent. eine Geschichte der Assecuranzen erwartete; aber simfonst. Der Verf. hat sich nirgends darauf eingelassen, obschon die Irrungen zwischen der Hanfa und Burgund, und namentlich die von ihm felbst erzählten Händel des Danziger Admirals Beneke 4S. 436) damit zufammenhängen. Cranzii Wandalia würde ihm einige Auskunft gegeben haben. — Die Geschichte des Verfalls von Brugge ist falsch and für eine solche Revolution viel zu kurz vorgestellt - Besser gearbeitet ist die Geschichte des oberdeutschen etc. Handels in den folgenden Nummern; aber wieder mit unkritischen Zugaben hin und wieder versetzt. So lässt Hr. F. bloss den Bergzehenden aus Schneeberg in 30 Jahren seit 1471 schen Sätzen treu zu bleiben.

mehr nicht als 3199 Tonnen Goldes betragen (S. 481) und vergleicht doch selbst (S. 483) die Mansfeldischen Bergwerke den (also allen) Erzgebirgi. schen, da die Mansfeldischen höchstens im Jahre 30,000 Centner Kupfer gegeben haben. Hätte er, statt dieses längst verwortene Mährlein auf seine Schultern zu nehmen, doch lieber versucht, die bekannte Zählart der Erzgebirgischen Bergleute darauf anzuwenden! Großen Widerspruch hatte schon vor ihrer Existenz die N. XLVIII – (Ersindungen etc.) erfahren. Der Verf. setzt theils die Vorzuge der Deutschen im Kunstfleisse vor allen Europäern in der Oelmahlerey, gemahlten Tapeten, Buchdruckerey, Formenschneiderey, Kupserstecherkunst, Musketen, Windbüchsen, Uhren, Diamantschleifen einzeln aus einander; theils gründet er fich dabey auf allgemeine Zeugnisse eines Macchiavelli Jovio etc. - und wirklich hier hat der Verfasser mehr Recht, als wenn er den Martin Behaimb noch immer zum Wegweiser des Gama und Calom macht Wenigstens darf man annehmen, dass die deutschen Gesellen etc. auswärts, wie noch jetzo in England, Frankreich, Schweiz etc., die besten gewesen seyn mögen. Recht brauchbar ist wieder der folgende Abschnitt von Produkten, Reichthümern etc. Deutschlands.

(Der Beschluß folgt in Nro. 10,)

#### NATURGESCHICHTE.

WIEN, bey Wappler: N. J. Edlen von Jatquin's, Lehrers der Kräuterkunde an der hohen Schu-Ie zu Wien, - Anleitung zur Pflanzenkenntniß nach Linne's Methode, zum Gebrauch seiner theoretischen Vorlesungen. 1785. 171 S. 8. mit 11 Kupfertafeln.

Im Eingange (bis S. 24) zeigt der Hr. Verf., wie ausgebreitet das Pflanzenreich sey, und wie sehr es unsre Ausmerksamkeit verdiene, ferner die Nothwendigkeit der Pflanzencultur, dass dieselbe Verstand erfodere, und dass überhaupt keine Naturbetrachtung unnütz sey. Er bestimmt die Botanik, ihre Beziehung auf die Arzneykunde, und den Gesichtspunkt für botanische Schriften. Vom System glaubt er, dass ein jedes willkührlich sey, leugnet das natürliche, und wählt das linneische; doch giebt er die Fehler desselben an. Nachdem er die Nothwendigkeit der Terminologie gezeigt hat, geht er dieselbe bis zu S. 139 durch, und zwar so, dass er nicht allein für Vollständigkeit und Bestimmtheit, sondern auch durch wohlgewählte Abbildungen für die größere Deutlichkeit gesorgt hat. Zuletzterklärter noch das Geschlecht der Pflanzen, und das mit demselben zufammenhängende'linneische System, aus welchem er auch ein Beyspiel der eignen Untersüchung zum Beschlusse angehängt hat. Ueberhaupt sucht der Hr. Verfasser, so sehr als immer möglich, den linnei-

### Supplemente

zur

## ALLGEMEINEN-LITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero 8



#### GOTTESGELAHRTHEIT.

REGENSBURG: Carl Joseph Hubers, Pfarrers zu Sindelburg, Abendgespräche über die Miethmesse, und andere kirchliche Gegenstände. Zweyter Theil. 1784. Dritter und letzter Theil. 1785. 120 S. 8. (12 gr.)

Der seel. Huber, der mit diesen Theilen seiner Abendgespräche sein thätiges Leben beschloss, zeigt sich auch hier als ein aufgeklärter und forschender Wahrheitsfreund. Sein offenherziges Bekenntnis, dass er einen großen Theil seiner Kenntnisse und bessern Einsichten dem Lesen protestanti-Icher Schriften zu verdanken habe, gereicht seiner Unpartheilichkeit zur Ehre. Hier eifert er nicht nur abermals gegen die Miethmesse, sondern vorzüglich auch gegen viele andere, aus unlautern Abfichten in seine Kirche eingesuhrte, und nach und mach herrschend gewordene Misbräuche; als Ohrenbeichte, ausschweifender Luxus der höhern Geistlichkeit, der eheldse Stand der Geistlichen, ihre aunchristliche Betriebsamkeit in Bereicherung ihrer Pfründen und Klöster durch erschlichene, oft abgedrungene, Testamente, die Stiftungs - und Zweckwidrige Anwendung der Kirchen - und Klostergüter, die widerrechtliche Schmälerungen der Landesherrlichen Rechte in Anordnung des äußern Gottesdiensts, u. f. w. Jedoch er ist kein bloss blinder Eiferer; sondern einleuchtende Gründe der Vernunft und Sittlichkeit, Geschichte und unverwerfliche Aussprüche der Concilien und solcher Männer, die in der katholischen Kirche das größte Ansehn haben, sind die Waffen, womit er jene Misbräuche zu bestreiten, die Ehre seiner Kirche, (selbst gegen den sel. D. Ernesti, dessen große Verdienste er doch mit unverstellter Achtung aufrichtig anerkennt) zu vertheidigen, und seine geläuterten Grundsätze gegen die faden Einwendungen seiner Glaubens - und Amtsbrüder zu begründen und geltend zu machen fucht. - Die bevgefugte Nachricht von den merkwürdigen Lebensumständen des sel. Hubers, bestätigen den menschenfreundlichen guten Charakter, der aus seinen Abendgesprächen hervorleuchtet; so dass selbst ein Pro-

A. L. Z. 1785. Supplementband.

testant von Herzen die Asche eines solchen L segnen wird!

HAMBURG, bey Matthiessen: Erbauung zur Beförderung eines vernünftigen häuslichen tesdienstes für alle Stände 1785. 448 S. 8.(1Rthlr

Der Vorredner, Herr Thiefs, welcher, a der vorgesetzten Empfehlung, an der Ausferti und Sammlung dieser gemeinnützigen Wochens keinen weitern Antheil nimmt, hat den Verf. den ersten 26 Blättern nicht genannt; von der genden ist es der, durch eine herausgege Sammlung geiftlicher Lieder, 1784. und andere ne Schriften bekannt gewordene Herr Röding rer an der Hamburger Jacobsschule. Die Aufli davon jeder einen halben Bogen einnimmt, ha Aufklärung in Sachen der Religion, Berichtig nachtheiliger Meinungen und Vorstellungen, nämlich von biblischen Erzählungen wunderb: Begebenheiten, richtige Auslegung dunkler, 1 oft unrecht angewandter, Stellen der h. Schrift, förderung guter Sitten und eines thätigen Cl stenthums, und möglichste Ausrottung geme schädlicher, und gleichwohl unter Christen so eingewurzelter und so weit ausgebreiteter Vortheile, zu ihrem nächsten Zweck. Und Rec. ka sagen, dass er das Buch, zumal die Rödingisch Ausarbeitungen, zur Erreichung dieses Zwech fehr geschickt gefunden habe. Die Lehrstücke d Christenthums find zwar kurz, aber dennoch nac ihrem wichtigsten Inhalt deutlich und gut abg handelt, Tugend und thätige Uebung des Glai bens mit Wärme und Nachdruck empfohlen, un Vortrag und Schreibart der Fassungskraft de verschiedenen Leser gemäss eingerichtet. Manche wünscht Rec. aus den Auffätzen des ungenanntei Verf. freylich weg, oder wenigstens bestimmtered ausgedruckt: als z. B. den S. 4. angegebenen, und zu sehr beengten Begriff von der Erlösung und Versöhnung Jesu, wodurch er alles Stellvertretende und Verdienstliche der Leiden des Mittlers von dem Erlösungswerk auszuschließen scheint: das einiger massen unbescheidene Urtheil über die unbiegsa; me Beharrlichkeit des großen Luthers, die doch wohl in der Lage der damaligen Zeitumstände vorzüglich züglich ihren Grund hatte, und der guten Sache der Reformation mehr Vortheil als Nachtheil brachte, u. f. w. Doch wird durch dies wenige der Werth des Ganzen nicht verringert, zumal da Hr. Röding im folgenden auf die Berichtigung des bisweilen verfehlten wahren Gesichtspunkts, woraus die aufgestellte Wahrheit zu betrachten war, Rückficht genommen hat.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

HALLE, in der Waisenhaus. Buchhandl. Io. Gottl. Heineccii Elementa juris civilis — iterum relegit, polivit, emendavit et praelectionibus academicis magis adoptavit D. Io. Christ. Woltar, ICt. et Antec. Halens. 1785. 576 S. gr. 8.

Der Herausgeber mag wohl zu dieser Arbeit keinen andern Beruf gehabt haben, als seine Zuhörer mit einer selbstveranstalteten Ausgabe dieses von ihm veränderten Lehrbuches zu versehen. Ob aber diese Absicht für das übrige Publikum ein hinreichender Rechtfertigungs-Grund sey, ist eine andre Frage. Die Umgestaltung und Berichtigung eines schon lange Zeit als brauchbar anerkannten Lehrbuches kann nur alsdenn gebilliget werden, wenn dem Buche mit genauester Hinsicht auf seinen Zweck durch mehrere Gründlichkeit und Deutlichkeit neuer Werth und größere Brauchbarkeit gegeben wird. Mit welchen Schwierigkeiten aber eine folche Arbeit verknüpft ist, brauchen wir nicht zu bemerken. Nach unsrer Ueberzeugung hat der. Herausgeber diese Schwierigkeiten nicht gekannt, oder wenigstens sehr leicht genommen. Seine Zusatze sind meistens überslüssig, oder ganz und gar unnöthig; dahin rechnen wir z. B. die im procem. eingerückte Beschreibung des Corp. jur. can., die noch dazu aus Böhmern so ganz herausgeschrieben ist, dass nicht einmal die von einigen neuern, über den Gebrauch des kanon. Rechts unter den Protestanten angegebenen, Regeln bemerkt worden find. Noch unbegreiflicher aber war es uns, in einem Lehrbuch des röm. Rechts die Materien von den unfreyen der Teutschen §. 35 f., vom Lehen §. 784. 995., vom Wechfel, von der Bodmerey und Assecuranz S. 951., von Meyer - Gütern S. 997. zu finden. In seinen Definitionen hat der Herausgeber, nach unserm Gefühl, mehr verdorben als gebessert; z. B. in den Begriffen von der väterlichen Gewalt f. 105., vom jure in re und ad rem, von der Specification §. 320., vom peculium §. 428., vom Testa ment §. 479., vom Legat §. 622., Fideicommis §. 680., Codicill §. 702., u. s. w. In der Ordnung ist zwar der Herausgeber meistens dem Heineccius gefolgt, nur hat er die Lehre von der Successione ab intest. jur. Nov. der Testaments - Materie in dem Titel de Testam. ordin. vorausgeschickt, und doch nachher im III B. Tit. I. die fuccessionem ab intest. nach dem ältern Recht abgehandelt, welche Zerreisfung wohl nicht gerechtfertigt werden kann. Ueberhaupt ist in der Erbschafts-Lehre nichts ger-

bestert worden; so nimmt der Herausg, bey der ge- ' setzlichen Erbfolge drey Haupt-Klassen, der Descendenten, der Ascendenten und der Seitenverwandten; damit er aber die germanos und deren Kinder in die zweyte Classe hineinzwingen kann, so nennt er diese astendentes civiliter tales S. 458. Auch die Abtheilungen find oft unrichtig und gezwungen, z. B. die Eintheilung der gesetzlichen Interpretation, in authenticam, ufualem et judicialem 🕏 23., der Berechnung der Verwandtschaftsgrade in die natürliche und positive, und dieser wieder in die göttliche. kanonische und römische S. 121. Manche besondre Sätze sind ohne Beweise hingeworfen, z. B. dass heutzutage die dilucida intervalla furiosi nimmer in Betrachtung kommen §. 226., dass ein Soldat in den Comitiis calatis kein Testament habe machen können §. 492. In Ansehung der Literatur, wodurch allenfalls der neuen Ausgabe einiger Werth hätte beygelegt werden können, ist der Herausgeber einigemal zu freygebig, größtentheils aber zu sparsam, gewesen. Ueberhaupt hätten wir gewünscht, dass der gute Heineccius lieber in seiner ungekränkten Integrität gelassen worden wäre!

#### ARZENEYGELAHRTHEIT.

Breslau, bey Korn dem Aeltern: Johann Gottlieb Kühn, der Arzneygel Doct., Kurart dera venerischen Krankheiten, wie auch des Saamen · und

Weissenflusses, 1785 8. 226 S.

Der Verfasser versichert, bey der Heilung ve nerischer Krankheiten sehr glücklich gewesen # feyn und dadurch, hat er fich veranlasst gefunden seine Behandlungsweise bekannt zu machen. Bis S. 105. wird von dem Bau der Geburtstheile und Harnwege in beiden Geschlechtern, von den Nach theilen der ausleerenden Heilmethoden, (aber ohne viele Rücksicht auf die Lustseuche,) von den Quackfalbern und dem Schaden, den sie thun, und endlich von dem wahren und falschen Saamenflus, der Selbstbesleckung und freywilligen Ergiessung des Saamens geredet. Die Schreibart ist nicht ganz gefällig, am wenigsten wenn der Verf. witzige Einfälle vorbringen will, z. B. S. 46 u. f. wo wider die Quacksalberey die gewöhnlichen Klagen erhoben werden. Sonst ist zwar die Theorie der Krankheiten der Geschlechtstheile, welche entstehen, ohne dass das Gift der Lustseuche dazu beyträgt, auch ziemlich unvollständig vorgetragen, die Curmethode ist zu einseitig und läuft auf Stärkung, den Ge brauch des Eisens, u. f. f. fast ganz hinaus, doch find die Vorschläge zur Heilung, in so fern der Verk nur auf Erschlaffung und Schwäche gesehm hat, größtentheils zweckmäßig. Wider den von der Ansteckung entstandenen Tripper werden die gewöhnlichen entzündungswidrigen Mittel empfohlen, doch immer mit der Rücksicht, dass man zu Erstickung des Giftes Quecksilber, zuweilen bis zum Speichelflus, brauchen müsse. Den innerlichen Gebrauch des Bleyextracts zur Heilung des Nach.

Nachtrippers tadelt der Verf. mit Recht, empfiehlt aber gleich nachher Oele, die durch Reiben in einem blevernen Mörsel einen guten Theil Bley in fich genommen haben, von denen, wie er unstreitig zu rasch behauptet, niemals einiger Schaden entstehe, auch da nicht, wenn schon Neigung zur Abzehrung und Verhärtung der Drüsen vorhanden fey. Von mehrern andern Veranlaffungen des Nachtrippers, z. B. von der Gichtmaterie u. s. w. spricht er nicht. Ohne die nothwendige Rücksicht auf die Constitution und Ursachen zu nehmen, behauptet er allgemein, dass der gutartige weisse Fluss bey Frauen immer auf abstihrende und stärkende, und der mit Schärfe verwickelte auf Queckfilbermittel weiche. Wider den Krebs der Gebärmutter wird unbedingt, und ohne dass der Verk die nöthigen Einschränkungen beybringt, das Rattenpulver empfohlen. Zur Heilung der allgemeiner gewordenen Seuche wird die Plenkische Auflösung des rohen Queckfilbers und der Sublimat am meisten gerühmt und von dem letztern versichert, dass er nie Speichelflus errege, noch sonsten sehr bedenklich sey.

#### GESCHICHTE.

FRANKFURT an der Oder, bey Straus: Sitten und Gebräuche der Europäer im V und VI Jahr. hundert. Aus einem alten Denkmale beschrieben von Friedrich Christoph Jonathan Fischer, 1784. 216 S. 8.

Zwar find wir von den Sitten und Gebräuchen unserer Vorfahren nicht so enthusiastische Verehrer, als Hr. Prof. Fischer, welcher uns versichert: "nirgends herrsche eine solche Einfachheit in den "Begriffen, nirgends eine solche Harmonie in den "Grundsätzen, als in ihrer Sittenlehre und Gesetz-"gebung; die Menschheit scheine hier wiederum "ihre ächten und unwandelbaren Rechte ungestört "zu genießen, und mit dem edeln Stolze einer un-"angetasteten Freyheit zu triumphiren; die Tugend "zeige sich hier ganz ungeschmückt in ihrer ersten "Einfalt; die Nachforschung derselben sey mit ei-"niger Demüthigung verknüpft: denn wir würden ,auf jedem Schritte gewahr werden, dass wir heut-"zutage mit ihnen beynahe nichts mehr, als den "Namen gemein hätten, und dass eben so sehr, als "fie sich ehemals bestrebten, es allen Nationen an "Rechtschaffenheit und Heldenmuthe zuvor zu thun. wir uns itzt bemühten, allen diesen an Unart und "Thorheiten nichts nachzugeben." Wir halten vielmehr solche übertriebene Lobsprüche für eine grosse Ungerechtigkeit gegen unser Zeitalter, und sie machen uns mit Recht den Schriftsteller, welcher mit solchen Gesinnungen die Geschichte unserer Stammväter erläutern will, verdächtig. Indessen räumen wir dem Verf. die Wahrheit einer andern Behauptung gern ein, dass es dem unerachtet al-1erdings der Mühe werth sey, der genauern Unterfuchung der Sitten und Gebräuche unserer Vorfahren mehrere Aufmerksamkeit zu widmen, als der

Untersuchung der Griechischen und Römit dem diese freylich längst mehr und genauer worden find, als jene. Doch wir müssen che felbst kommen. Es ist dies eigentlic anders als ein neuer Commentar über das 1780 herausgegebene Gedicht de prima exp Attilae ac de rebus gestis Waltharii Aqui principis, welches auch Hr. Bibliothekar 1782 metrisch übersetzt herausgegeben hat Anleitung desselben erläutert er hier mit se wöhnlichen großen Belesenheit die Sitten v bräuche der Europäer jenes Zeitalters, und l die von ihm schon ehemals vorgetragene Me dats dies Gedicht nicht viel später, als im I Jahrhunderte geschrieben sey. Wir hätten se wünscht, und gewiss wünscht jeder Leser uns, dass dies in einiger Ordnung gescheher die ganze Abhandlung nach den verschie Sitten und Gebräuchen in gewisse Kapitel eing worden wäre. Denn so würde sie nicht nu angenehmer zu lesen, sondern auch beym schlagen, besonders da sie, nach der schlie Mode unsers Zeitalters, gar kein Register hat brauchbarer seyn. Aber man weiss leider i dass eine solche Ordnung des Verfassers Sach nicht ist. Man findet daher auch hier alles dentlich unter einander. So werden z. B. di mals üblichen Waffen nicht auf einmal und zu men erläutert, sondern es kommt bald hier, da etwas davon vor, untermischt mit Erläute gen der damals üblichen Gastmähler, historis-Uebrigens aber we. Anmerkungen u. f. w. Freunde der deutschen Geschichte und Alter mer unter manchen schon bekannten und hier manchmal zum Ueberflusse, aufs neue bestärk auch verschiedene angenehme und nützliche merkungen hier finden, von denen wir aber, Raums wegen, keine Beispiele geben können. 156 ff. kommt auch eine Bestreitung der Tod strafen vor, worinn man jedoch nichts Neues den wird. Lächeln aber muß man, wenn der Ve fogar bey dieser Gelegenheit behauptet, dass sch in dem veralteten Criminalrechte unserer Vorfa ren alle Verbesserungen der heutigen Criminalrec te enthalten wären.

RIGA: Versuche in der livlandischen Geschicht kunde und Rechtsgelehrsamkeit. Erster Band. Sech Stücke. Von Friedrich Konrad Gadebusch. 1779 1784. I Alphabet 8.

Von diesem Buche gehören höchstens nur die beiden letzten Stücke in den Plan der A. L. Z., bey denen wir daher auch bloss stehen bleiben. Sie ent halten folgende Auffatze: Von den Tschuden, vor Herr Assessor und Pastor Trefurt zu Narva. Her Hofr. Schlözer, und mehrere Gelehrte nach ihm welche der Verf. anführt, find der Meinung, der Name Tschud bezeichne die Esthen, Liwen und Kuren, welche in der Nachbarschaft der russischen Slaven wohnten. Dem Verf. ist dagegen ein Zwei-H 2

fel entstanden. Er hat nemlich entdeckt, dass in Ingermannland in verschiedenen Kirchspielen eine besondere Völkerschaft ist, welche sich Tschuden nennt. Sie wohnen daselbst zerstreuet/und er hat nur diejenigen, welche im kattilaischen Kirchspiele wohnen, persönlich kennen gelernt. Vier russische Dörfer find damit ganz angestillt, in zweyen aber findet man nur wenige. Sie haben eine ganz eigene und mit der russischen gar nicht übereinkommende Sprache. Der Finnischen Sprache aber ist sie so ähnlich, dass beide Völkerschaften einander verstehen können. Mit der esthnischen hat sie eine , entferntere Aehnlichkeit, aber mit der keltischen und kurischen gar keine. Zur Probe bringt er ein tschudisches Volkslied mit einer deutschen Uebersetzung bey. Auch in der Kleidung unterscheiden sie sich, jedoch am meisten in den Religions; und andern Gebräuchen, wovon viele Beyspiele angeführt werden. Die Russen spotten ihrer, und pflegen sie schimpfweise: Gottesvergessene Tschuden zu nennen. Sie geben sich übrigens für ein sehr altes Volk, und für die Abkömmlinge der alten berühmten Tschuden aus. Der Verf. schliesst daraus mit

vieler Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht dieses Volk in einem Theile Russlands, z. B. in Ingermannland, als Aborigines betrachtet werden könnten. Von dem gesetzmässigen Erbgange in Livland (vermuthlich von dem Herausgeber selbst). Zuerst die Quellen dieses Rechts, deren nicht weniger als dreyzehn sind. Ausser den beweglichen Giitern giebt es hier noch dreyerley Arten: 1) Erb - oder Allodialgüter; 2) Mannlehn oder Norkiöpingsbeschlussgüter; und 3) Pfandgüter. Wir wollen zur Probe aus dieser Abhandlung, welche im Ilten Bande fortgesezt werden soll, nur einiges ansühren. Von Erbgütern bekommen die Söhne das doppelte Antheil der Töchter, und die Wittwe eines Sohnes Theil. Auch bekommt diese, sie mag beerbt oder unbeerbt seyn, alle bewegliche Güter des Mannes. Gebiert die Frau nach ihres Mannes Tode einen Sohn: so erlischt die Morgengabe; wird sie aber von einer Tochter entbunden, so erlischt sie nicht. Sind beide Eltern verstorben, so bekommen die Söhne von den Erbgütern des Vaters oder der Mutter zweimal so viel, als-die Töchter.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

FREYBERG bey Craz: Bergmännischer Beytrag zu der von der Königl. Großbrit. Societät der Wissenschaften auf das Iahr 1781 ausgestellten Preisfrage: Wie waren die Bergwerke der Alten eigenthümlich beschaffen und eingerichtet? Und läst sich nach angestellter Vergleichung derselben, mit den ansrigen, zum Vortheil des Berghanes, und (der) Hättenwerke in unsern Zeiten, etwas von den Alten leruen? von Christian Hieronimus Lommer, Chursurst. Sächs. Bergmeister auf St. Annaberg, 1781, 44, S. 4, (7 gr.)

St. Annaberg, 1785. 44. S. 4. (7 gr.)

Im Eingange bezeugt Hr. Lommer, dass es nicht wohl möglich sey, aus Autoren eine so zusammenhängende Geschichte der Bergwerke der Alten herauszubringen, dass man eine vollständige Vergleichung zwischen den Vorzugen der Alten und der Neuern im Betrleb und Verfassung der Bergwerke ziehen könnte, und will lieber diesen Gegenstand aus dem Steigen und Fallen der zum Bergbau ersorderischen Hüsswissenschaften beurtheilen. Nachdem er eine kurze Erklärung von dem Umfange des Wortes Bergbau. gegeben, unternimmt er den aussührlichen Beweis, dass mit Erhebung der mathematischen, physischen, naturhistorischen und chemischen Wissenschaften sich auch die Bergwerkswissenschaft über alle vergangene lahrhunderte erhoben hat. Er zeigt, wie schrman in allen einzelneu Theilen des praktischen Bergbaues zürzückgewesen, vorzuglich aber in der Mineralogie, Gebirgskunde, Markscheidekunst, der Förderung und Ausbereitung der Erzte, im Maschinenwesen, der Schmelzkunst u. s. w., von denen man einige, als die Gebirgskunde und Markscheidekunst, gar nicht einmal gekannt hat, weil der Gebrauch des Compasses 1302 entdeckt (?) und, nachher erst bey der Schisfarth und noch später beym Bergbau eingesühret worden.

Da man gegenwartig im Sachischen Erzgebirge auch alte Gruben wieder aufgewältiget, die länger als 200 sahre ganz gelegen haben; so hatte Hr. L. häusige Gelegenheit, Arbeiten und Gezähe (Werkzeuge) der Vorsahren zu betrachten, woraus deutlich erhellete, dass es ihnen nicht darum zu thun gewesen sey, Mühe und Kosten zu sparen, und ihren Gruben lange Dauer auf die Zukunst zu geben. Eben so mangelhast war die politische Versässung bey ihren Bergwerken, und die Schmelzkunst.

Aus allem Obigen wird also sehr klar ins Licht gesetzt, wie sehr der Bergbau unserer Zeit nach seinem Zustande, Einrichtung und Verfassung sowohl, als nach Anleitung der dieses Geschäft begleitenden Hülfswissenschaften gegen vorige Zeiten einen großen Vorzug erlangt hat. Uebrigens ist die ganze Ausführung des H. V. sehr lesenswerth und unterhaltend und mit Eutsernung aller unsichern Speculation lediglich auf den großen Vorrath praktischer Kenutnisse gegrundet, die den Herrn V. als einen verdienten Bergbeanten ruhmlich auszeichnen. Nur hat Hr. L., so angenehm seine hier gegebnen Nachrichten sind, den wahren Gegenstand der Preisfrage versehlt, die nicht sowohl eine Vergleichung der neuern Bergwerke mit den ältern deutschen, als mit den Bergwerken der sonst gewöhnlich sogenannten Alten, d. i. der Griechen und Römer, soderte.

BRESLAU, bey Löwe, Ueber den Werth und die Rechte der öffentlichen Erziehung. Eine Einladungsschrift von Phil. Jul. Lieberkühn, Rect. und Prof. des Elijab. Gymnaf. und Insp. der evangel. Schulen in Breslau. 1785. 60. Seiten, gr. 8. (Preis 4 gr.)

Die vornehmsten Vortheile der öffentlichen Erziehung sind: dass sie einen Volkscharakter bildet, (wenn sie darnach eingerichtet ist); dass sie alle Stände der Gesellschaft umfast, (sie sollte und könnte es, bis hieher aber thut sie es nicht, aus Mangel der Auslicht von Polizey wegen; sür den Bürgerstand giebt es sast keine Schulen); dass sie unter der Ausmerkamkeit des Publikums steht; dass die Lehrer geprüft und gewählt werden, (wollte es der Himmel doch!); dass die Jugend durch Nacheiserung beseelt wird, und Gemeingeist bekömmt; dass sie in ihren Anstallten manche Hulfsmittel hat, die bey der Privaterziehung sehlen. (Recens. würde zum Leben der öffentlichen Erziehung sagen, wenn sie das wäre, was sie seyn sollte, dass dadurch 1. die Jugend wirklich erzogen würde, weil die Polizey aarüber wachen konnte, was sie bey der Privaterziehung micht kann, daher denn manche Kinder gar nicht erzogen werden. 2. Die Jugend einstemig erzogen, und 3. sür den Staat gebildet werde.) Die Rechte der öffentlichen Erz, gehen auf die Theilnehmung und gemäsigte Beurtheiung des Publikums. — Die Vorsteher derselben haben das Recht den Unterricht anzuordnen, etc. Der Vers, schließt mit der Beurtheilung einiger jungen Leute, die sein Gymnasium verlassen. Die Schrift ist so, wie man sie von dem Vers er-

### Supplemente

zur

### ALLGEMEINEN

### LITERATUR - ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero 9.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ten die wahren Urkunden des christlichen Alserthums von der Ohrenbeichte? wider die Brochüre des von Eybel. Vom Ignaz Moßer, Lehrer der Mo-

ral in Gräz. 1784. 7 Bog. 8.

Nach des Verfassers Ermessen fühlen in des großen Kaisers Staaten alle, Protestanten und Israeliten, die Süße des Friedens; nur die herrschende Religion kann noch zur Stunde die Früchte der Duldfamkeit nicht schmecken. Denn noch immer erscheinen Schriften, wodurch die katholische Lehre angefallen wird, nicht von Gegnern, sondern von folchen Leuten, die sich als Katholiken, wenigst mit dem Munde, bekennen. So einer ist nun auch Herr Eybel, noch dazu ein Untheolog! Inzwischen griff er bisher nur Nebensachen an; aber itzt ziehet er gar wider ein Sakrament los, und will demselben einen andern Form geben, als ihm die ganze katholische Kirche von jeher gegeben hat. Und dieser Schritt, meint der Verfasser, sey unerhört. Dafür aber muß sich nun auch Eybel hier sagen lassen, dass er derbe theologische Bocke begangen und Glaubenswidrige Schnitzer gemacht habe. Verfasser geht die Stellen der Kirchenväter durch, aus welchen Eybel hatte darthun wollen, dass die Ohrenbeichte der alten Kirche unbekannt gewesen fey, und sucht nicht nur zu zeigen, dass sie das nicht beweisen, was sein Gegner daraus hatte herleiten wollen, sondern setzt ihnen auch andre Stel-1en eben derselben Schriftsteller entgegen, aus welchen das Alter und die Nothwendigkeit der Ohrenbeichte klärlich erhellen soll. Allein Herr M. ist von seinem dogmatischen System so voll, dass er meistens da étwas siehet, wo unbesangene und des Alterthums kundige Leser, welche die Stellen in ihrem Zusammenhange betrachten, nichts sehen, und dass es ihm leicht ist, durch Hülfe einiger Confequenzen Sätze aus Stellen herauszuziehen, die der Unpartheyische darinn nicht zu finden weiß, Gelegentlich bekommt auch S. 82 Sarpi feinen Theil, der unverschamte und grobe Sarpi, dieser dreiste Schimpfer, und nichtswürdige verleumderische Zeuge, der den heiligen Kirchenrath zu Trient fo pobelhaft A. L. Z. 1785. Supplementband,

durchlöst und ihn mit unwahrhaften grobe verleumderischen Anektoden (so ist etlichem druckt) infultirt. Sapienti sat! Was für d der Versasser schreibe, läst sich ungesähr sche den Ausdrücken abnehmen, die wir treulie seinem Buch copirt haben.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, bey Böhme: Friedr. Aug. 1 praktischen Arzts zu Naumburg, neue Lectilre deutsche Wundarzte. Erster Band. 1945. in 8.

Diese Schrift ist eine Fortsetzung der A Ausziige des Hrn. D. Weiz, und hat einen ve derten Titel bekommen, weil jene Sammlung reits bis auf 18 Bände angewachsen war. Der des Verfassers ist bekannt, und die vielen hi einander herausgekommenen Bände kann Herr 4 als Beweise der gunstigen Aufnahme seines Pu cums ansehen. Gegen die Nutzbarkeit dieser beit ist nichts einzuwenden; doch wäre zu wünsch dass in der Auswahl der Differtationen etwas m Strenge Statt fände. Auch ist der weitläufige A zug aus dem sogenannten curriculo vitae jedes C didaten sehr überslüssig, und dient nur dazu, Bögen zu sullen. – Diesmal kommen folgen Dissertationen und Programmen vor: Nicolai vi Nutzen der Essig-Klystiere; ebenderselbe vom a serlichen Nutzen des kalten Wassers; Mayer vo Nutzen des kalten Wassers im Nervenfieber; Ka pinsky von den Hindernissen beym Steinschnitt; Ha wig von einigen Spiessglas - Praparaten; Gehler uib die Weinprobe; ebenderselbe von der Erprobu des mit Eisen verfälschten Weins. - Die Anzei der hier beurtheilten neuen Bücher, deren Anza 9 beträgt, übergehen wir, um nicht die blofs Titel abzuschreiben. Am Ende steht ein Ausse von Herrn Doctor Licberkithn zu Barby, über ein durch die Elektricität geheilten Veitstanz. - I Auszüge des Herrn Weiz find treu und vollständ nur hie und da etwas zu weitläufig.

#### PHYSIK.

BREMEN, bey G. Ludw. Förster: Physical Bericht von der feurigen Lufterscheinung, welche 5ten November 1784 in Hildesheim des Abends beobachtet wurde, von Jos. Cramer, Pros. der Math. an dem

Hochf. Gymnaf. 31 St. 8. (2 gr.)

Die Erscheinung ist ein gar nicht ungewöhnliches Feuermeteor aus der Klasse der sliegenden Drachen. Um den gemeinen Haufen, der über dergteichen Dinge in Schrecken zu gerathen pflegt, zu beruhigen, hat der Verfasser diese Schrift aufgesetzt. Er bringt zu dem Ende nicht allein eine Menge ähnlicher Erscheinungen aus der Geschichte der Meteoren mit bey, sondern zeigt auch, wie man die Höhe derselben im Luftkreis berechnen könne. Bey der physischen Erklärung nimmt er gewisse Dünste an, wo bereits entwickeltes Elementarfeuer vom Phlogiston wie von einer Rinde eingeschlossen Iey. Die bey der Erscheinung vorgekommenen Farben leitet er aus der Girtannerschen Theorie her, nach welcher sie von gebundenem Elementarseuer, welches den Körpern als Bestandtheil beygemischt ist, entstehen. Der Recensent zweifelt, ob beide Erklärungen zusammen bestehen können. Hätte der Herr Verfasser die voltaische Sumpflust, die dephlogistisirte Luft nebst der Elektricität, und die Crawfordische Theorie zu Hülfe genommen, so wäre er vielleicht seinem Zweck näher gekommen.

Leipzig, bey Crusius; Physische Untersuchungen über die Elektricität, vom Herrn Marat, der Arzneygel. Doctor, aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen von Christ. Ehrenfr. Weigel, der A. D. und Pros. der Chemie und Pharmacie in Greisswald etc. Mit 5 Kups. 1784. 660 S. in 8.

Diese Untersuchungen, welche Herr Marat, nach der Betrachtung der Feuer - und Lichtmaterie, der Elektricität gewidmet hat, werden von ihrem Versasser selbst beynahe auf jeder Seite seines Buchs als neu und wichtig ausgegeben, und seine Landsleute scheinen ihm auch auf sein Wort hierinn Glauben beygemessen zu haben. Recensent hat wenigstens einige Briefe von angesehenen franzölischen Naturforschern in Händen, worinne man sich wundert, dass in den vielen in Deutschland über die Elektricität erscheinenden Schriften Marat so wenig angeführt werde, dass es scheine, als ob seine Unterfuchungen in Deutschland gar nicht bekannt geworden wären. Wer indessen dieses Buch durchzu-Rudieren im Stande gewesen ist, ohne sich durch den eckelhaften, überall seine Verdienste lobpreifenden Ton des Verfassers davon abschrecken zu lassen, und wer alle Versuche, womit Marat seine Meinungen zu unterstützen sucht, mit Genauigkeit wiederhohlt hat, der wird in diesen Untersuchungen viel Worte, und wenig dahinter gefunden haben, und sich nun nicht mehr wundern, warum deutsche Naturforscher bey Bearbeitung des nemlichen Gegenstands so wenig Marats gedenken. Da Recensent sich bloss bey dieser Anzeige auf die Beurtheilung der Weigelschen Uebersetzung einlasfen kann, so muss er die Bestätigung dieses allgemeinen Urtheils diesmal schuldig bleiben. - Im

Ganzen genommen ist die Verdeutschung ihrem Originale getreu: nur kann Recensent nicht bergen. dass Herr W. ein wenig stark an der Sucht, neue Wörter zu schmieden, zu leiden scheint, und dass fich aus diesem Grunde seine Uebersetzung nicht gut lesen lässt. Es ist zwar wahr, M. bildet im Originale bisweilen neue Wörter, unt seine Lescer zu überreden, dass er mit diesen neuen Wörtern auch ganz neue Begriffe verknüpft habe, zum Beyspiel déférent und indéférent sur Leiter und Nichtleiter, oder wie Herr W. übersetzt, zulassend und nichtzulassend u. s. w. Aber dieses sind nicht die einzigen Fälle, wo Herr W. die deutsche Sprache unnöthiger Weise mit neuen Wörtern zu bereichern bemüht gewesen ist: sondern er verwechselt auch allgemein aus fremden Sprachen in die deutsche aufgenommene und folglich bekannte Ausdrücke mit neuen und ungewöhnlichen: zum Beyspiel entbrennbart für dephlogisticirt, Ausschlage für Resultate, körperlicher Belang oder Klumpe für Masse, Stoff für Materie (folglich wohl auch stoffig, oder stoffnaltig für materiel?), Mohnroth für ponceau, Beschaffenheit der feinen Oefnungen für Porosität, u. s. w. Wenn man diese, und ähnliche undeutsche Ausdrucke, zum Beyspiel ab - und an - öfnen für von Zeit zu Zeit öfnen, beachten für Rücklicht nehmen, zerkleinern, das Rad der Maschine sur die glaserne Scheibe etc. gewohnt ist, so wird einem das Lesen dieses Buches etwas erträglicher, als vom Anfange. - Die häufigen und oft langen Anmerkungen find großentheils litterarisch, und zeigen von einer weitausgebreiteten Belesenheit ihres Verfassers: viele berichtigen auch Herrn M. Behauptungen, oder enthalten Zweifel und Einwürfe gegen dieselben. Allein eine Lücke, und zwar eine beträchtliche, ist doch geblieben, deren Ausfullung wir gern die weitläuftigen Titelverzeichnisse von elektrischen Schriften, welche überdem durch das Krünizische Verzeichniss, woraus ein beträchtlicher Theil derselben entlehnt ist, ziemlich überslüssig gemacht wurden, aufgeopfert hätten; nehmlich eine genaue Prüfung des Maratschen Systems und der Versuche, welche demselben zur Grundlage dienen. Diese zu unternehmen, bleibt dem Naturforscher und Liebhaber der Elektricität noch vorbehalten.

#### MATHEMATIK.

Münster und Osnabrück, bey Perennon: Chr. Ludw. Rheinhold Arithmetica forensis, oder die aufs Recht angewandte Rechenkunst. Erster Theil, welcher das Rechtliche, Politische, Cammeralistische, Oekonomische, Statistische, Lehns-, Kaufmanns-, Bergwerks- und Seewesen in sich enthält. 1785. 375 S. 8.

Dass Hr. R. unter der aus Recht angewandten Rechenkunst auch die politische, cameralistische, ökonomische Rechenkunst, u. s. w. versteht, ist zwar wider den Sprachgebrauch; indes könnte man dieses. so wie auch die unrechte Stellung des Zu-

latzes

fatzes, wodurch er auf dem Titel die Benennung Arithmetica forensis so weit ausdehnt, hingehen laffen, wenn er Ech übrigens nur einen ordentlichen Plan gemache, und bey der Ausarbeitung dieses Buchs gehörige Ueberlegung, Sorgfalt und Fleis angewandt hätte. Aber was sollen denn die Anfangsgründe der gemeinen theoretischen Arithmetik, (die Lehre von der Numeration und die ganz gemeine Regel de Tri nicht ausgenommen,) in einer Anweifung zur juristischen, politischen, ökonomischen Rechenkunst, und so ferner? Dass Anwendungen von Theorieen diefe Theorieen felbst veraussetzen, sollte doch wohl bekannt feyn! Wer die Mechanik, die Optik, die Astronomie lehren will, fodert, das die reine Mathematik bekannt sey; was wirde man fagen, wenn jemand unter dem Titel: Mechanik, erst die ganze reine Mathematik, und untermischt oder hinterher die Anwendung der selben in der Machanik ließern wollte? Allen vielleicht findet man hier die Anfangsgrunde der itheoretischen Arithmetik vollständiger, ordentlicher, und überhaupt so behandelt, dass sie deswegen nicht wegbleiben durften. Man nehme einen Abschnitt, welchen man will, und prüfe. Der müßte wenig arithmetische Schriften kennen, dem Herrn R. Arbeit in diefem Stück nicht durchaus überflüffig erschiene: Ueberhaupt verspricht dieser Theil, wenn man die Rubriken desselben ansieht, viel Belehrung, giebt aber, wenn man ihn wirklich zu Rathe zieht, desto weniger. Wollte zum Beyspiel jemand die Berechnung der Leibrenten lernen, so sände er S. 3727 § 331 die Aufgabe: Die Leibrenten durch Progressionen und Logarithmen zu berechnen; dabey das Exempel: Senectus gieht. 5000 Rthir. auf Leibrenten, wovon er jährlich 5 pro Cent und 50 Thaler zu geniessen hat, ist die Frage, in wie viel Jahren er Capital und Zinsen verzehren könne? und in der Ausrechnung dieses Exempels besteht der ganze Unterricht, den er erwarten darf. Wer die Logarithmen sonst noch nicht kennen gelernt hat, wird durch das, was im 23sten Hauptstücke auf ein Paar Seiten darüber gesagt ist, sie ebenfalls nicht kennen lernen; und für jeden andern ist dieses vollends höchst überstüssig. Muss sich nicht der Politiker freuen, wenn er S. 58 unter dem Titel politische Aufgabe ausgerechnet findet, dass man mit 20 Thir. 10 Gr. 4 Pf. 2wey Monat auskommen kann, wenn man alle Monat 10 Thir. 5 Gr. 2 Pf braucht? und der Oekonom, wenn er S. 138 belehrt wird, dass 8 Personen in 9 Tagen eben so viel verzehren können, als 6 in 12? und der Hydrotechniker, wenn 1hm S. 330 die Aufgabe gelüset wird: Einer hat ein Schütt, dessen Oeffnung 2 Fuss hoch und 2 Fuss breit ist, und lässt dadurch alle Viertelstunde 2000 Eimer Wasser laufen; ein anderes Schütt ist 2 Fus hoch und 4 F. breit, wieviel Wasser lauft dadurch in 12 Stunden? Da man der gleichen auserlesene Aufgaben hier in Menge antrifft, fo wäre es offenbare-Ungerechtigkeit, zu verlangen, dass Herr R. den Politiker z. B. auch darüber hätte belehren sollen, was

eigentlich unter Leibrenten zu verstehenes für verschiedene Arten derselben gebe! einer jeden Art betechnet werden könne, woher man in einzelnen und wirklichen F zur Berechnung nöthigen Data erhalten was für Vorsichtigkeitsregeln dabey nöth u. d. gl. Aus eben dem Grunde wird de nom so billig seyn, und es Herr R. nicht ü legen, dass er ihm nicht gesagt, wornach zu erkundigen habe, wenn er zum Beylp Anschlag von einer Brauerey, einer Kalk oder auch wohl von einem ganzen Gute will, wie er im vorkommenden Falle die ihr gen Data aus andern ihm gegebenen finde darauf den intendirten Anschlag anfertigen Kurz dieser Theil entspricht der Absicht, sich Herr R. dabey hätte vonsetzen sollen, au Weise, und obgleich hie und da ein Stump für sich lehrreich finden kann, so ist doch d weiter nichts geleistet, als dass die Zahl der s ten Rechenbucher um eins vermehrt worden

PIRMASENS. gedruckt bey Seelig und ben bey dem Verfasser: Einteitung in die Matischen Wissenschaften, zum Gebrauche des Bulerschen Gimnasiums, von Jeh. Schweighäuser ster und zweyter Curs, 159 S. Dritter Curs, S. 1784 und 1785 8.

Kein billig denkender wird Herrn Schweigl tadeln, dass er zu seinem Gebrauche diese E tung geschrieben hat. Auch kann er sich versi halten, dass der Fleiss, den er darauf verw hicht verkannt werden wird, obgleich der 1 den er eingeschlagen ist, nicht so ganz durch Kunst bloss geebneter und methodisch gemac Weg des gesunden Verstandes ist, wie das hie Wir nehmen hier ·lerdings erforderlich war, drey ersten Curse dieser Einleitung zusammen, fie für diejenigen bestimmt find, die sich nicht Wissenschaften widmen wollen, um ihnen wenigs so viel von Rechenkunst beyzubringen, als je Mensch, als Mitglied der burgerlichen Gesellsch davon wiffen muss. In Ansehung der Sachen li fich in einem folchen Buche nichts besonders erw ten. Der erste Curs enthält Vorschriften für L rer, über die Art, den ersten Anfangern die nöt gen Begriffe von den Zahlen, und die Additie Subtraction, Multiplication and Division, so w sie, ohne die Feder in der Hand zu haben, auss übet wilden können, beyzubringen; der andere ein Versuch eines sokratischen Vortrags der sog nannten 4 Species der Rechenkunst; und der drit enthält Anmerkungen über die 4 Species, die Le re von den gemeinen Brüchen, die Lehre von de genannten Zahlen, und die Regel de Tri, nebst ( nigen darauf gebauten Rechnungsarten. Was d Methode betrifft, so hat sich Herr Schw. Mühe g geben, die erforderlichen Mittel zu gebrauche um seinen Vortrag fasslich und zweckmassig einz richten, ist aber, die Wahrheit zu gestehen, höc stens auf halbem Wege stehen geblieben. Gut ist es, dass Herr Schw. gleich anfänglich die Begriffe von den Zahlen aufzuklären, und in den leichtelten Fällen der vier einfachen Rechnungsarten zu üben fucht; gut, dass er allenthalben auf Fertigkeit dringt, ehe zu dem folgenden gegangen werden soll; gut, dass er bey dem Vortrage der vier einfachen Hechnungsarten die Zahlbegriffe entwickelt, und fokratisch verfährt; gut, dass et, da er für folche schrieb, die sich nicht den Wissenschaften widmen wollen, den Unterricht in der Regel de Tri nicht auf die Lehre von den Verhältnissen und Proportionen baut, und nicht aus jeder Anwendung der Regel de Tri fogleich eine neue Rechnungsart macht. Aber da Herr Schw. wünscht, dass seine Anleitung von gutgesinnten Kennern gepriift und beurtheilt werden moge, und Recensent hoffen darf, dass Hr. Schw. von dergleichen Beurtheilungen einen guten Gebrauch machen werde: fo werden folgende Anmerkungen hier nicht am unrechten Orte stehen. Um Kindern deutliche und vollständige Begriffe von den Zahlen beyzubringen, ist es nicht genug, dass man sie nur überhaupt zählen lässt; weit wichtiger ist es, dass fie fich die Zahlen bey so mancherley wirklichen Gegenständen, als möglich, concret zu denken angeleitet werden, dass man sie übt, sich die Zahlbegriffe in Verbindung mit andern vorzustellen, und sie die Zahlen unter so vielen Gestalten als möglich kennen lehrt. Ferner müssen auch die ersten Uebungen im Addiren, Subtrahiren, Multipliciren und Dividiren mehr mit concreten als abstracten Zahlen vorgenommen, und viel weiter und in größerer Mannigfaltigkeit, als hier geschehen, getrieben werden. Endlich ist, was man hier so selten findet, die sorgfältigste Absonderung der eigentlichen Elemente von dem aus ihnen Zusammengesetzten äusserst wichtig. In allen diesem wird es freylich meiltentheils, da es keine Sache für jeden ist, versehen; aber über den Nachtheil der daraus, insbesondere für diejenigen, die von den erworbenen arithmetischen Kenntnissen im Leben Gebrauch machen wollen, liessen sich viele Bogen schreiben, und eben darum macht Rec. hier darauf aufmerksam. Was ferner den sokratischen Vortrag im zweyten Curse anlangt, so vermisst man dabey öfters den Hauptkunstgriff des Sokrates, vom Anfang an die ganze Aufmerksamkeit des Schülers oder Unterredners auf den Gegenstand der Unterredung zu leiten und zu heften, und dann die Seele desselben, durch Darlegung dieses Gegenstandes selbst von wan dazu erforderlichen Seiten, zu zwingen, das, was er lehren wollte, felbst davon zu abstrahiren, oder in sich zu finden. Mit dem J. 1 und 2 enthaltenen Beweise, dass man, von einander verschiedene Dinge, namentlich die Zahlen, zu bezeichnen, verschiedene Zeichen wählen müsse, hätte Sokrates sicher nicht an-

gefangen; und eben so wenig sokratisch find die Formeln: Wer erräths? und: Ich will euch sagen. die man öfters findet. Auch die öftere Wiederholung einer und derselben Sache, die hier so häufig einpfohlen wird, ist wider die Regeln der guten Methode, und zu der Absicht, zu welcher sie vorgenommen werden soll, undienlich, ja, sie kann selbst zur Unterdrückung der Lust der Kinder nachtheilig werden. Bey einer vollkommnen Methode, so wie sie in der Mathematik leicht möglich ist, muß sich die nothige Wiederholung immer von selbst darbieten, nie gesucht, oder künstlich herbeygezogen werden; aber dann ist es auch nie bloss Wiederholung einer und derselben Sache, nicht bloss Einprägung ins Gedächtniss, oder Erwerbung blosser mechanischer Fertigkeit. Jede wiederholte Betrachtung eines schon dagewesenen Gegenstandes zeigt denselben von einer neuen Seite, oder in einer neuen Verbindung, oder giebt die Nothwendigkeit desselbenistärker zu empfinden, als sie das erste Mahl gefühlt wurde, u. d. gl. und bereichert also auch jedesmal den Verstand mit neuen Kenntnissen, unterstützt das Gedächtniss durch den Verstand, verkettet die erworbenen Begriffe mit immer mehreren andern, und so wird das Sprüchwort wahr: Repetitio est mater studiorum. Endlich ist auch die Anleitung. sich die Fertigkeit schnell zu rechnen zu erwerben, äußerst mangelhaft; man findet da gar keine Stufenfolge in den vorgeschlagenen Uebungen, garkeine Absonderung des Elementarischen, von dem aus ihm Zusammengesetzten. Im dritten Curse stehen viele Zusätze zu dem zweyten, welche bey eine systematischen Ordnung, so wie sie hier ersordert wurde, nicht bis hieher verschoben zu werden brauchten, und früher am gehörigen Orte angebracht, den Unterricht um vieles leichter, deutlicher und kürzer gemacht haben würden. Der Vortrag der Regel de Tri ist, bey aller Mühe, die sich Hr. Schw. gegeben hat, doch noch oft zu künstlich und enthält bey weitem nicht alle die Vortheile zur kurzen, deutdichen und sichern Rechnung, welche der sich selbst .überlassene gesunde Verstand, wenn er durch äussere Umstände sich anzustrengen gezwungen wird, von felbst findet, und also auch insgesammt hier hätten gelehrt, ja noch mit mehreren andern hätten vermehrt werden können. Uebrigens hotft Rec., dass Herr Schw. diese Anmerkungen deswegen nicht übel deuten werde, weil er sie gewiss zurückgehalten haben würde, wenn er nicht Herrn Schw. als einen denkenden Mann schätzte, und wünschte, dass derselbe seiner Einleitung bey einer künstigen Umarbeitung alle die Vollkommenheit geben mochte, die er ihr bey fortgesetzten Nachdenken und nach mehrjährigen Erfahrungen und Verfuchen wird geben, und wodurch er dieselbe zu einer sehr brauchbaren Anleitung auch für andere wird machen können.

### Supplemente

zur.

### ALLGEMEINEN

### LITERATUR - ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero 10.

### GESCHICHTE.

ANNOVER, in der Helwingischen Hosbuchhandlung: F. C. J. Fischers Geschichte des deutschen Handels, der Schiffarth, Fischerey, etc. (Beschluß des in Nro. 7 abgebrochenen Artikels.)

Von N. L an folgt die Handelsgeschichte des 16ten Jahrhunderts zum Theil, als: Verfall der Hansa überhaupt, abwechselnde Schicksale und endlicher Verfall ihres Handels in auswärtigen Ländern, in Russland, Preussen, (gegen Danzig Seite 556) in den nordischen Reichen, in England. -Einige Folgen der Portugiesischen u. a. Entdeckungen auf Deutschland, ingleichen die fruchtlosen Versuche, den alten Levantischen Waarenzug wieder herzustellen, werden in N. LV erzählt. Bey der Beschreibung der Niederländischen Handlung, besonders von Antwerpen N. LVI, wird des Verfass. Ausdruck fast dichterisch. Die Beschreibung ist wirklich sehr interessant, aber meist nur nach Guicciardini, und doch noch zu klein für den großen Gegenstand. Der Verf. hätte hier sehr schicklich genauer entwickeln können, wie Antwerpen, das vorher noch so unbedeutend war, zu einer solchen Höhe stieg, dass sein Handel nicht jährlich 50 Millionen, sondern, ohne den unschätzbaren Geldhandel, 500 Millonen Fl. betrug. – Vom oberdeutschen Handel wird darauf im Ganzen sehr gut gehandelt; aber auch — die jetzige von Schü-lensche Zitzsabrike in Augsburg raschweg ins 16te Jahrhundert verlegt und Schlözers Briefwechsel (LVII, 70, 219) doch noch allegirt! in den folgenden Nummern machen endlich Nachrichten vom Handel von Magdeburg, Halle, Leipzig, Erfurt, Naumburg, den Marken, Pommern etc., von den Bergwerken, vom Wohlstand und Luxus der Deutschen, und eine Sammlung zur Geschichte der Reichspolizey und der Posten den Beschluss. Hier hätten wir mit Recht die Folgen der Reformation auf deutschen Handel, Stadt · und Landwirthschaft zu finden erwarten können; aber dies so wenig als ein bey einem solchen Werke unentbehrliches Register hat der Verf. geliefert. Dennoch aber müssen wir selbst bey allen schon gemachten Kritiken über einzelne Mängel dieses Wer-A. L. Z. 1785. Supplementband.

kes gestehen, dass noch kein Werk über die delsgeschichte Eines Volkes von Bedeutung handen sey, am allerwenigsten aber von De land, welches man dem Fischerschen nur a Seite setzen dürfte. Hätte der Verf. seine S lungen noch vermehrt und kritisch bearb hätte er sich die Zeit genommen, den inneri fammenhang mehr aufzusuchen und überhaup letzte Hand anzulegen: so konnte Er uns ein sisches Werk liefern. Jetzo aber ist es bloss Sa lung; freylich die reichste; aber dennoch vor verlässigkeit und Vollständigkeit gleich weit fernt. Um die erste ihm zu geben hätte er, ser den schon gemeldeten Werken, Lünigs dipl. Germ. und andre dipl. Sammlungen, foc noch mehr deutsche Specialgeschichten, Gei etc., hauptsächlich aber die Quellen der Geschie der mit Deutschland ehedem Passivhandel treil den Länder besser benutzen sollen.

FRANKFURT und LEIPZIG; Gedanken über gegenwartigen Unruhen in Deutschland in Rückstauf Staatsversassung, Politik und Militär von C. G. H ---- 1785. 275 Seiten § (16 gr.)

Wenn Kriegsunruhen entstehen oder zu forgen find, so pflegen die meisten Menschen si allerley Gedanken zu machen. Dem Verfasser 1 es gefallen, die Seinigen, auf welche die dur den Streit über die Schiffahrt auf der Schelde zeugten Bewegungen und die Furcht, dass no größere Unruhen entstehen dürften, ihn führte drucken zu lassen, und ihnen verschiedenes vo den öffentlich geäusserten Meinungen der bey jene Vorfällen interessirten Mächte beyzustigen. Er h hiedurch das Publikum belehret, dass er bey die · fer Gelegenheit mancherley dachte, was wahi scheinlich viele andere nicht dachten; wenigsten werden mehrere Leser seines Buchs öfters zu de Frage veranlasst werden: Wie kommt das hie her? Eine nähere Inhaltsanzeige foll hierüber de Beweis geben: Der I Abschnitt, welcher die Ein leitung enthält, handelt ganz im allgemeinen vo den durch die Streitigkeiten über die Schiffah auf der Schelde veranlasseten Kriegsrüstungen, vo europäischen Gleichgewicht und von einer mögl

chen Universalmonarchie, wo von Alexander an bis auf Ludewig XIV und Karl XII herab die vermeinten Versuche zur Errichtung derselben angeführet werden. So gar Alexanders Gespräch mit Diogenes, und Stellen aus Mithridats Briefe an den Arfaces find hier eingerückt. Der ganze Abschnitt soll hauptsächlich eine Warnung an die Eroberer seyn und schliesst mit dem frommen Wunsche, dass alle Politik auf eine erleuchtete Moral eingeschränkt werden möchte. Unbestimmt genug! Vermuthlich will der Verfasser damit sagen: jede Regierung solle sich begnügen, Grund-fätze einer gesunden Moral in ihrem Staate allgemein anerkannt und allgemein befolgt zu machen, und solle selbst in allen Fällen nach solchen Grundsätzen handeln; alsdann werde sich alles Uebrige von selbst finden, alle etwa entstehen-de Misverstände würden freundschaftlich beygelegt werden, Krieg würde ein Unding, jeder würde zufrieden seyn mit dem, was er hätte, jedes Volk würde, wie jedes einzelne Glied in jedem einzelnen Staate, dem andern mit Gefälligkeit, Nachgeben, Freundschaft zuvorkommen u. s. w. Sülse Träumereyen, nur Schade, dass sie nichts mehr als Träumereyen find und in dieser fublunarischen Welt auch nichts mehr seyn können. Auch würde der Verf- selbst bey einigem Nachsinnen leicht eingesehen haben, dass die ganze Idee mit anderen in seinem Buch enthaltenen Sätzen durchaus im Widerspruch stehe. II Abschnitt: Allgemeine Betrachtungen über Staatskunst und Politik. Freylich allgemein und oberflächlich genug, überall bekannt, und daher des abermaligen Auftischens kaum werth, z. B. "Es giebt Staaten, die durch ihre Einrichtung und Lage nothwendig kriegerisch werden müssen. Andere haben mehr Ruhe und Friede nöthig. Einige haben ungezechte und mächtige Nachbaren und müssen daher. immer bereit feyn, diejenigen zurückzuschlagen, welche ihre Glückseligkeit zerstören wollten. Andere werden durch die Unfruchtbarkeit ihres Bodens genöthiget, in einem ruhigen Handel die Nahrungsquellen aufzusuchen, die ihnen die Natur versagt hat, und die benachbarten Staaten liefern ihnen die Produkte eines ergiebigen Erdreichs. Die Nationen find auch durch den Umfang ihrer Reiche verschieden; einige besitzen ein weit ausgebreitetes Land; andere find in enge Grenzen eingeschlossen; einige liegen an den Küsten des Meeres; andere find ganz mit Land umgeben; einige find schon durch ihre natürliche Lage, wie durch Festungswerke geschützt; andere haben keinen Schutz, als den sie durch ihre eigene Stärke erhalten." (Als wenn eine von der Natur geschützte Lage eines Landes nicht auch eine eigenthümliche Stärke desselben wäre.) "Die wahre Politik ist weder zerstörend, noch grausam." — "Für. eine weise Regierung ist der Krieg nie etwas anders, als der Weg zum Frieden." und dergl. mehr. Doch hernach geht der Verfasser vom allgemeinen

ab und redet von allerley besonderen Vorfällen, die gar nicht hieher gehörten, vom Gesecht bey Rathenau, von den verschiedenen Ausständen in Ungarn, Böhmen, und Frankreich etc. mit eingestreueten, zum Theil nicht gehörig durchgedachten, Urtheilen; bisweilen lobt er auf eine ganz eigne Art, als: "Der Name Friedrich II, des Monschenfreundes, wird in den Geschichten der Welt eine unzerstörbare Salzsaule, ein Denkmal bis ans Ende der Tage seyn "u. s. w. III Abschnitt: Ueber die politische Lage verschiedener Mächte Europens. Die Staaten, von deren politischer Lage hier gere. det wird, find Russland, Qestreich, die Türkey, Frankreich, Preussen, die vereinigten Niederlande, England, und Sardinien. Was von ihnen gesagt wird, ist doch meistens richtig und entspricht der Aufschrift des Abschnittes, obgleich einige Verstosse und Digressionen mit unterlaufen. IV Abschnitt: Kurzer Abris der Geschichte der vereinigten Niederlande. Zur höchsten Nothdurft gut genug. V Abschnitt: Des schwedischen Grafen yon Öxenstirn Gedanken von Holland. "Man verzeihe mir, sagt der Vers., dass ich gegenwärtige Gedanken über Holland hiehersetze, es geschiehet blos, um ein Beyspiel der beissenden Satyren, welche die Schweden gegen die Hollander zu machen wissen, zu geben. Es gehet mit den Staaten so wie mit einzelnen Privatpersonen; diejenigen, welche sich am ruhigsten halten, werden am meisten durchgehechelt und beneidet. "Oxenstirns Urtheil über Holland ist aber nichts weniger als Satyre, sondern voller Ernst, und trifft größtentheils noch jetzt auf dies Land zu; wir sehen daher nicht, wie der Herr Verfasser es habe sür Satyre halten können. Dieser Abschnitt enthält übrigens noch einige gute literarische und statistische, wiewohl fonst schon bekannte, Nachrichten von Holland. Im VI bis VIII Abschnitte werden brauchbare "ftatistische Nachrichten der (von den) vornehmsten Staaten Europens", besonders auch in Beziehung auf die Starke der Kriegsheere, und eine "militärische Beschreibung verschiedener Länder in Europa", nämlich Frankreichs, der öltreichischen Länder, der preussischen Länder in Deutschland, und Sachsens mitgetheilt. Der Verfasser hat hier zwar nicht überall, doch mehrentheils, sichere Führer gewählt, einen Bilfching, Schlözer, Dohm, und ihres gleichen. Manche der hier aufgeführten Bestimmungen leiden allerdings Widerspruch; das fällt aber dem Verf. nicht zur Last, da vielleicht in keiner Materie Varianten fo häufig find, als in statistischen Angaben. Bey Gelegenheit der Stärke der Kriegsheere in Europa wird zugleich von den Eigenschaften derselben, von ihrer Disciplin, Befoldung u. f. w. gehandelt. Hier fowohl als in der militärischen Beschreibung einiger europäischen Länder scheint der Verf. öfters aus eigner Kenntniss zu urtheilen, wie denn überhaupt mehrere Stellen zu der Muthmassung berechtigen, dass er ein Kriegsmann sey. Der IX Abschnitt ist überfchrie-

schrieben: Ueber Alliansen, und hat folgende zu dieser Ausschrift nicht immer passende Abtheilungen: a) Ueber die sogenannten gerechten Forderungen des Kaisers an Holland, wo die aus den Zeitungen und anderen öffentlichen Blättern bekannten ersten Austritte in den Streitigkeiten über die Schelde mit angehängtem Tadel der Foderungen des öltreichischen Hoses erzählet werden. b) Neue Geschichte der Hollander. c) Schleunige Veranderungen am französischen Hofe, neue Staatshandel, neue Allianzen; find Fortsetzungen der in der ersten Abtheilung angefangenen Geschichte des Scheldestreits bis ungefähr zum Frühjahr 1785, mit kurzer Anführung des Inhalts der von beiden Theilen erschienenen Schriften. d) Streit zwischen dem Kaiser und den Türken. Eine kurze Nachricht von den Anfoderungen des Kaisers an die Pforte, die in unsers Verfassers Augen mit den an die Holländer von gleichem Werthe sind. e) Ueber Allianzen neuer und alter Zeiten. Bekannte Thatsachen, zum Theil auch Gerüchte von geschlossenen Bundnissen. S. 210 und 211 liefern ein Verzeichniss der seit dem Anfange dieses Jahrhunderts unter den europäischen Mächten geschlossenen Off - und Defensiv · Allianzen; denn die übrigen Verträge, welche nicht auf Krieg Beziehung hatten, als Handlungstractaten etc., hat der Verfasser unerörtert gelassen, weil sie, wie er sagt, nicht zu seiner Abficht gehörten, ungeachtet man eben nicht einsieht, wie er auch nur die Aufzählung jener Bünd-, nisse in den Plan seines Buchs (der freylich, wenn er ja einen machte, nicht sehr regelmässig angelegt ist) ziehen konnte. In gedachtem Verzeichnisse stehen unter andern diese Artikel: "Vom Jahr 1700 bis 1721 Allianz zwischen Liesland, Polen, Sachsen, Dännemark, Preußen und Russland gegen Karl XII, König von Schweden." Liefland verbündete sich ja nicht gegen Schweden. Es stand unter dieser Krone, bis es durch die-russischen Wassen erobert, und im Nystädter Frieden an Russland abgetreten wurde. "Vom Jahr 1741 bis 1743 Krieg zwischen Schweden und Russland." "Vom Jahr 1769 bis 1774 Krieg zwischen den Russen und den Türken." Das waren doch keine Allianzen! Von den vor dem fiebenjährigen Kriege geschlossenen Bündnissen heisst es: \* Vom Jahr 1756 bis 1763 Allianz zwischen Preussen, England, Braunschweig und Hessen gegen Oestreich, Frankreich, Deutschland, Schweden und Russland." Als ob Oestreich, Braunschweig und Hessen nicht zu Deutschland gehörten. Man merkt wohl, was der Verfasser im Sinn hatte, er hat sich aber viel zu unbestimmt ausgedrückt. X Abschnit: Ueber Operationen und Bewegungen der vornehmsten Armeen in Deutschland bey wirklichem Ausbruch eines Krieges; a) über die möglichen Bewegungen der französischen Armeen; b) über die Operationen der öftreichischen Armee; c) über die Marsche durch Elsass und Wirtemberg; d) über den Operationsplan der preussischen Armee; e) ob der Kaiser Schlesien

wieder erobern könne? Der Verfasser schei fehr schwer, was wohl niemand leugne wo nicht gar für unmöglich zu halten. den Operationsplan von Sachsen nach Böhr dem ganzen Abschnitte ist viel gründlich den Kenner verräth. Ob indessen, wenr weitern Thätlichkeiten gekommen wäre, rationen den Gang der Ideen des Verfass. würden genommen haben, lässt sich noch zweiseln. Das beste ist, dass die-hier theilten Entwürfe und Vorschläge überflüss worden find, und wir wollen hoffen da ihrer auch künftig nicht bedürfen werde. V neuangelegten Festung Pless heisst es Seit "Wenn es wahr ist, — dass die Festung Pless und ein halbmal so groß als Magdeburg seyi so sehe ich den Vortheil von der so große stung noch nicht ein. - Denn will sie der ordentlich besetzen, so gehören mehr denn Mann dazu, und seine agirende Armee ist u viel schwächer; sie würde allerdings hindern die preussische Armee im Fall glücklicher schritte sie nicht dürfte im Rücken liegen la um nicht abgeschnitten oder im Rücken atta zu werden." Ist denn das kein Vortheil? XI schnitt: Anmerkungen und Zusätze zu dem fe: Ueber den Vertheidigungsplan der Hollär Unser Schriftsteller wollte eine militarische schreibung und einen Vertheidigungsplan der. derlande aufsetzen. Da ihm aber der Verfasser obigen, im Jahr 1784 gedruckten, lesenswert Briefes hierinn zuvorkam, so begnügt er si diesen Brief mit Anmerkungen und Zusätzen begleiten, die unsers Erachtens grösstentheils ri tig und zweckmässig sind. S. 229 sagt der Br. schreiber, "die kaiserlichen Truppen würden du "erfahrne, ehrwürdige und verdiente Officie "commandiret." Hier macht unfer Verfasser, c mehrmals deutlich genug zu erkennen giebt, de er gar nicht gut kaiserlich ist, diese Anmerkun "Man muss dem Verfasser diese übertriebenen Lo sprüche (wir finden sie, da vom Ganzen die R de ist, nicht übertrieben; einzelne Ausnahme verstehen sich, wie überall, so auch hier, vo felbst) zu Gute halten, denn unter 169 Genere len, so viel ungefähr die kaiserliche Armee hat find nächst den klugen auch manche darunter, di man gewiss nicht vor Generale halten würde, wenn sie den Rock und den Hut nicht aufhätten " Dies Urtheil mag der Verfasser verantworten. XII Abschnitt: Nachrichten von Landkarten, welche über (die) oben beschriebe (n) Länder herausgekommen und zum militärischen Gebrauch nützlich find, Die Ueberschrift zeigt hinlänglich, was man hier zu fuchen habe, und die Nachrichten find ganz brauchbar. Der Verfasser verspricht ein Werk über alte und neue Landkarten von allen europäischen Ländern, zu welchem er schon 6 Jahre getammelt hat, herauszugeben. Das wäre allerdings, wenn es gut ausgetühret wird, ein nützliches Un-

K 2

ternehmen. Wir rathen, außer andern dem Verf. ohne Zweisel bekannten Schriften, Haubers im Jahr 1724 gedruckten, jetzt schon etwas selten gewordenen Versuch einer umständlichen Historie der Landkarten u. s. w. nebst den 1725 herausgekommenen Zusätzen und Verbesserungen dazu, nicht dabey aus der Acht zu lassen. Zum Befchluß fagt der Verfasser, "das gegenwärtiges Werkchen nicht geschrieben sey, Männern von vielen Kenntnissen einigen Unterricht zu ertheilen, fondern um einen großen Theil des nicht wissenden Publikums eine Schrift in die Hände zu geben, die des Preises wegen von Jedermann gekauft (werden kapn und) den gegenwärtigen Zustand Deutschlands und der benachbarten Staaten einigermaßen vor Augen stellet." Freylich nur sehr einigermaßen ist gedachter Zustand erörtert; inzwischen kann das Buch den Lesern, welchen es der Verfass. bestimmt, und in Ansehung einzelner nun einmal in dasselbe aufgenommenen, wenn gleich nicht immer hinein gehörigen, Artikel auch anderen nützlich werden. Für beide Gattungen von Lesern aber, zumal für die, welche der Verf. selbst sich wählte, war das Auskramen so vieler Belesenheit unnöthig. Hier findet man Sallustius, Wolf, Montesquieu, Adlerfeld, Moser, Terrasson, Bielefeld, Justi, Hutcheson, Wraxull, Puffendorf, Kantemir, Freyer, und viele andere, von welchen manche in einem Buche dieser Art sicherlich nicht gefucht werden, in bunter Reihe durch einander citiret. Wollte der Verfass. hiedurch darthun, dass er viele Bücher kenne, so hat er seinen Zweck vollkommen erreicht. Seine Schreibart übrigens erhellt aus den angezogenen Stellen deutlich.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Wien, bey Kurzbek: Irrthum auf allen Ecken. Luftspiel in fünf Aufzügen nach dem Englischen des D. Goldsmith. Aufgeführt im kaiserl. königl. Nationalhostheater. 1784. 118 S. 8. (4 gr.)

Ebendaselbst: Die philosophische Dame, oder Gift und Gegengift. Lustspiel in fünf Aufzigen nach dem Italienischen des Go. Gozzi frey bearbeitet von S. F. Schlotter. 1784. 132 S. 8. (4 gr.)

Gewöhnliche Wiener Umarbeitungen, die sich sehr leicht und schell fertigen lassen, weil ihr größtes Verdienst in Veränderung der Namen, nicht aber in Verbesserung der Fehler des Plans, oder der Aussührung des Originals besteht. Wozu solche Zwitter - Schauspiele, wo bloß die Namen deutsch, die Sitten und das Ganze aber ausländisch sind, unsere Bühne nutzen sollen, bleibt Recens. ein Problem. Das erstere ist bereits vor vielen Jahren, unter dem Titel: die Irrthümer einer Nacht,

von Wittenberg übersetzt worden, und Wittenbergs Dony Lumpkin ist dem Hansel des Wiener Umarbeiters gar sehr vorzuziehn. - Im zweyten Stücke spielt ein Kammerdiener eine große Rölle, mischt überall das Wort Philosophie ein, und macht eine Art von Witzling: Philosophische Bestialitäten Regt fich die Liebe in seinem Herzen nicht, so muß er von Stroh zusummengestickt seyn - Die Welt so ganz in der Stille, wie ein ausgebranntes Oellampchen, auslöschen zu machen - Himmel, Erde, Luft und Feuer milffen ihren Seegen zu dieser Verbindung geben etc. etc. find das nicht allerliebste, naive Einfalle? Hier und da stösst man auch auf Ausdrücke, wie z. B. "geweßten Wohlthäters," welche beweifen, wie fehr der Verdeutscher seiner Muttersprache mächtig ist.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Nürnburg, bey Grattenauer: Akademisches Lehrbuch für studirende Jünglinge aus allen Fakultäten, von Joh. Christoph König, d. W. Magister. 1785. 440 S. in 8. (1 Rthl.)

Der Verfasser gab schon im Jahr 1781 den ersten Theil einer Schrift über das akademische Studium und akademische Leben heraus, mit der Abficht einen zweyten Theil folgen zu lassen, in welchem eine allgemeine Methodologie geliefert werden follte. Diese letztere auszuarbeiten fehlte es ihm bisher an Zeit; er entschloss sich also, jenen ersten Theil, von welchem eine neue Auflage nöthig war, umzuarbeiten, mit einigen erheblichen Zusätzen zu vermehren, und ihn unter dem oben angeführten Titel, als ein eigenes Ganze, heraus zu geben. Es wird darin zuerst von den wichtigsten Dingen geredet, die ein Jüngling zu prüfen hat, ehe er die Universität bezieht, und dann wird gelehrt, was er in Ansehung seines Verhaltens auf der Akademie beobachten miisse. Wer es weis, wie sehr alles dies fast allgemein vernachlässigt wird, kann wohl nicht anders wünschen, als dass auch diese Arbeit des Verfass. dazu beytragen möge, bey vielen Studirenden den Zweck, warum tie sich den Wissenschaften widmen, zu befördern. Vielleicht geschähe dies in einem noch ausgebreiteteren Maasse, wenn der Verfass, bey seinem Vortrage noch mehr Rücklicht darauf genommen hätte, dass gerade die Junglinge, die seines Rathes am meisten bedürfen, am schwersten zu einer Le-Stüre zu bringen sind, die sich bloss durch ihre Nutzlichkeit empfiehlt. Manchen Abschnitten hatte so leicht ein weit größeres Interesse können gegeben werden. Unter andern ist die Abhandlung über die Prüfung der Fähigkeiten gar zu mager und oben abgeschöpst,

### Supplemente

zut

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero II.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Wirnburg, bey Grattenauer: Joh. Chr. Fried. Schulzii, Prof. The et LL. OO. Gieff., Scholia in Vetus Testamentum. Volumen III. Regum, Paralipomenon, Esrae, Nehemiae et Estherae libros complectens. 1785. 435 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Bekanntlich ist dieses ganze Werk eine Compilation aus den Schriften der berühmtesten Ausleger, Grotius, Clericus, Dathe, Michaelis u. a., an welcher Herr Professer Schulze nicht allein Antheil hatte, und deren Fehler vielleicht auch daher entstanden find, weil mehrere fich mit Sammeln von Observationen beschäftigten, die sich nicht über einen Plan eines solchen Werks vereinigten. Daher so viele triviale Anmerkungen, beständige Widerholungen, mit unter auch Widersprüche; daher die Fruchtbarkeit der Scholien bey Stellen, wo felbst der Anfanger, der Danzens Grammatik und Buxtorfs Lexicon (wir nennen mit Vorbedacht ganz veraltete) besitzt, sich zurechte helsen kann; und im Gegentheil Stillschweigen und Leere bey dunklern und schwerern Stellen; daher Scholien im Ton wie zum Beyspiel dieses bey 2 Reg. 18, 17.; Rapsaces nomen proprium esse videtur, non appellativum, quod-munus hominis indicet, qui princeps potionis five regi a poculis fuerit, qualem Pharao habuit. Gen. 40, 2. Proinde etiam Rabsaris non appellativo, fed proprio sensu sumi debet, oder C. 23, 27. 10 h. e. ex terra auxilii mei praesentissimi cf. 17, 18. und nochmals bey eben diesem Vers מעל פור e terra cui praesentem me singulari ratione adesse Saepius ostendi. - Kann denn jemand, der für Anfanger schreibt, so unbesorgt seyn um das gute Bey-Spiel? oder glauben, dass für sie alles gut genug sey? Es ist zu wünschen, dass Herr Prof. Schulz, da sein ehemaliger Mitarbeiter, der sel. Diaconus Schoder, nun weiter keine Schuld bey diesen Fehlern übernehmen kann, sich seinen Plan genau festsetze; und forgfältig befolge. Wenn anders das Werk nach diesem Anfang noch einer Fortsetzung werth ist, so ist es gewiss einer großen Verbesserung bedürftig.

Nürnberg und Altdorf, bey Monath: Nachricht von dem Leben Johann Sebastian Pfausers, Ev. A. L. Z. 1785. Supplementband.

Hofpredigers Königs Maximilians, nachmalige mischen Kaisers, von G. Theodor. Strobel, 1 zu Wöhrd. 94 S. 8. (4 gr.)

Es ist blos ein besonderer Abdruck der e Abhandlung in dieses Verfassers Beyträgen zur ratur, aus dem zweyten Stück des ersten Bai wouber wir in der A. L. Z. 1785. B. II. S. 119. u Urtheile gefället haben.

WEIMAR, bey Hofmanns Wittwe: Briefe Studium der Theologie betreffend, von J. G. Hen Zweyte verbesserte Auflage. Erster und zweyter 1785. 388 S. 8. (18 gr.)

Ueber diese Briese, die in der vermischtel Mannigfaltigkeit der Sachen, in paradoxscheinen Aeusserungen, und in einer oft poetischen Sprac den bekannten Geist ihres Verfassers athmen, u ohne einen Plan, wie das Studium der Theolog einzurichten, bald in Lehren, bald in Beyspiel bald in Literarnotizen den angehenden Theolog zu seiner Bestimmung hinleiten, etwas zu sage wäre nicht nur außer unsrer Gränze, denn sie si schon 1780 erschienen, sondern auch bey eine Buch von diesem Verfasser überslüssig. Nur vo den Verbesserungen dieser Ausgabe müssen wir R chenschafft geben. Ein Theil derselben besteht Abkürzungen, weil mehreres weggelassen ist, w. nachher in dem Buche von Geist der hebräische Poece wiederholt, ausführlicher, zum Theil auc besser abgehandelt worden, oder (welches der Herrn Verfasser vorzuglich zur Ehre gereicht), wa man als blosses Leuchten eines satyrischen Witzes an sehen und missdeuten konnte, oder was sonst de Absicht dieser Briefe nicht gemäs und nur tempo rell war. Ein andrer Theil besteht in Zusatzen welche nicht bloss Lücken ausfüllen, sondern, wie man erwarten kann, nützliche und wichtige Bemerkungen mittheilen; die wichtigsten finden wir im 21 und 22 Brief. Die in der ersten Ausgabe im 21 Brief eingemischten Apologien des Herrn Verfassers gegen verschiedne Beschuldigungen wider einige feiner hermenevtischen und kritischen Aeusserungen, find gegen, Einige (trefliche) Zuge zum Bilde Chri-Hier nur einige Gedanken: flus, ausgetauscht. "Der menschliche Christus ist kein Bild in den Wolken zum Anstaunen, sondern ein Vorbild auf Er-

den zur Nachahmung und Lehre. - Nichts ist dem ganzen Charakter seiner ganzen Geschichte fremder, als der künstliche Betrug, die Doppelzunge, die Klassen-, Secten-, und Logen-Stifterey, die man aus Betrügereyen unsrer Zeit dem offensten der Men-Ichen lästernd angedichtet, und damit die einfache helle Erzählung der Evangelisten verunziert hat. Dichtete man über einen Griechen so etwas, so würde jeder Billige es als einen ihm angeworfenen Schandfleck fremder Zeiten und Sitten unwillig verachten, und nun lesen wirs über einen jüdischen galiläischen Christus!" - Im 22 Brief, welcher in der ersten Ausgabe sich mit der Apokalypse beschäftigte, sucht der Herr Verfasser sein verdammendes Urtheil über die Paraphrafen, besonders des Neuen Testaments, zu vertheidigen. (Recensent ist nicht für sie: aber den schwarzen Stab über fie zu brechen, wagt er doch auch nicht, Ein Theil der Gründe wider sie würden auch zugleich die Unzulässigkeit der Versionen, also, selbst nach Eingeständnis des Herrn Versassers, zu viel beweisen, Dem Layen, dem beynahe jede Kürze dunkel ist, und dem Anfänger, dem es oft schwer werden muss, den Faden der Verbindung mehrerer Sätze wahrzunehmen, mögen sie immer ein brauchbares Hülfsmittel zur leichtern Einsicht in den Bibelsinn werden ). Mit Recht wird unter den Auslegungen den Wortcommentarien der Vorzug gegeben. - In der Vorrede macht der Herr Verfasser noch Hoffnung zu einem Entwurf der Anwendung dreyer akademischer Jahre für einen jungen Theologen. Er mus unter den Händen eines Theologen, der keine Wisfenschaft verachtet, in keiner Fremdling ist, und fo fehr zeigt, wie fchwesterlich eine die andere unterstützt, der endlich selbst nicht Akademiker ist, bev dem zu besorgen steht, dass er Vorliebe für sein Fach habe und seines Hörsals Weisheit sür die anentbehrlichste ausgiebt, unpartheyisch abgefasst und dann gewiss mit Vertrauen aufgenommen werden.

Gotha, bey Ettinger: Versuch einer neuen Aussicht über die mosaische Geschichte vom Falle der ersten Menschen. An des Herrn Abts Jerusalem Hoch-

würden. 1785. 110 S. 8. (12 gr.)

Wer die Geschäftigkeit kennet, womit seit einem Jahrzehend unste angesehensten Theologen die Geschichte vom Falle der ersten Menschen aufzuklären, und die großen Steine des Anstoßes auf die Seite zu schaffen sich bemüht; wer es weiß, dass beynahe alle Arten von Deutungen versucht worden, bald um die Erzählung, bald um die Gottheit zu retten, was für eine Menge Ausleger die Nachrichten Moßs ergriff und sie bald als eigentliche Geschichte, bald als Apologen, bald als hieroglyphisches Gemählde, bald als Allegorie behandelten und was sir Namen unter diesem Auslegern vorkommen: Jerusalem, Michaelis, Rosenmüller, Eichhorn, Less, Cramer u.a.; der mus wahrhaftig beynahe mistraussch werden, wenn man ihm neue Auspah

sichten über diese Geschichte öfnen will, oder höch aufmerksam, wenn ihm ein Schriftsteller neues Licht darbietet, oder ankündigt. Die Erfindungskraft der Schriftsteller wird zwar immer eher erschöpft seyn, als ihre Federn; indessen wollen wir an möglichen neuen Aussichten über diese Materie nicht verzweiseln, - mur glauben wir sie nicht in dieser Schrift zu unsrer Beruhigung gefunden zu haben, in welcher wir zwar Spuren von Belesenheit und Fleiss, aber nicht die Gabe des reisen Urtheils. der deutlichen Vorstellung der Ideen und des guten Ausdrucks, noch weniger Rücklicht auf die Bedenklichkeiten gegen manche Hypothesen antressen. Etwas weit holt die Abhandlung mit einer Betrachtung über das göttliche Ebenbild aus, zu welchem (nicht, mit welchem) nach des Verfassers Meinung der Mensch, nicht bloss in Stand der Unschuld, geschaffen seyn soll, und welches Moses ausdrücklich von der Aehnlichkeit mit Gott unterscheide. Die Unschuld des ersten Zustandes habe, in der franzöfischen Bedeutung des Wortes, hauptfächlich in der Enthaltung von Beyschlaf bestanden, weil der Schriftfteller sage, dass Adam und Eva, ihrer Nacktheit ungeachtet, fich nicht geschämt hatten. Beym Falle felbst fey iie redende Person ein boser Geist im Schlangenkörper gewesen; die Wirkung der verbotenen Frucht habe lich in der heftigen Begierde zur fleischlichen Vermischung geäussert, welches Moses durch die Folge davon, die gegenseitige Schaam und das Bedecken mit Blättern, anzeige. "Vielleicht, fagt er, war dieser verbotene Baum dazu von Gott in den Garten gesetzt, um bey der vorausgesehenen Uebertretung des Verbots seiner Früchte auf eine Weise, wobey der Wohlstand des göttlichen Erziehers dieses ersten Paares nicht verletzt wurde, dasselbe zuerst aus dem Schlafe dieser sogenannten Unschuld zu erwecken und ihre eheliche Beywohnung zu verfrühen, ehe noch der Mensch auf unnatürliche allerverderblichste Ersindungen, sich anderweitig zu befriedigen, verfallen möchte. (Dies ist in der That neu!) Die Theodicee endlich bey den Folgen des Falfes, wie sie der Verfasser neu angeben will, läust dahin hinaus, dass es zwar nicht eigentlich eine Erbsünde gebe (Eph. 2, 3. will er фион übersetzen: ohngeachtet unfrer judischen Abkunft, welches ihm kein Grammatiker nachsagen wird); dass aber alle von Natur zum Bösen getrieben werden, und dass Gott als ein weiser Erzieher der Menschen sich ihrer damaligen Unwissenheit und Unkunde in der Natur bedient, um sie zu ihrer physischen und moralischen Bestimmung zu leiten. So war die Vertreibung aus dem Paradies eigentlich Wohlthat, aber weil die ersten Menschen den Ausenthalt in diesem Garten für die höchste Glückseligkeit hielten, so bediente fich Gott ihres Irrthums, ihnen jene Ver-Rossung unter der Gestalt einer Strafe ihrer Sünde aufzulegen. 'Eben fo war es bey den Geburtsschmerzen der Eva. Auch hier macht Gott von der Unwissenheit (oder vielmehr, Unersahrenheit) der Eva einen gütigen Gebrauch und giebt einer Sache. die

die sehr natürlich ist, den Anstrich von Strafe. Nicht keit, Herrn Abt Jerusalem, zu widmen wa anders ist es bey der Verwünschung der Schlange. Hier ergänzt zuerst der Verfasser die mosaische Erzählung von der Unterredung der Schlange, (in welcher ein böser Dämon, nach Art der Bauchredner, fprach,) gar lieblich. S. 82. "Ich will den Anfang der Unterredung hinzusetzen. Warum mich so unablässig angesehen? spricht, oder vielmehr scheint die Schlange zu sprechen. Nach einigen Augenblicken, voll von erstaunendem Stillschweigen (warum erstaunend? der Verfasser meint ja selbst, dass die ersten Eltern nicht haben wissen können, ob die Schlange der Sprache fähig sey oder nicht?) erwiedert Eva: wie ist mir? du redest? und erstillst mich noch mehr mit Verwunderung. Die Schlange antwortet: ja freylich; ich verwundre mich über mich selbst eben so sehr. Vorhin ein stummes und unvernünftiges Thier sehe ich mich nach dem Genusse dieser Baumfrucht gänzlich verändert, und habe Sprache und Verstand. Mein Erstaunen, erwiedert Eva, wächst mit jedem Augenblick, dies ist grade der uns von Gott verbotne Baum, u. f. w. (Ueber die Schwierigkeit, wie man damals sich schon eine solche Sprache der Menschen, eine Bekanntschaft der Schlange oder des Dämons mit dieser Sprache u. f. w., denken könne, geht der Verfasser fehr leicht hinweg.) - Die Verwünschung der Schlange selbst ist nun, nach seiner Vorstellung, wieder weiser Gebrauch der Unkunde unsrer Eltern in der Naturgeschichte, um ihnen nützlich zu werden. Sie hielten die Schlange für ihren Verführer, weil fie noch nicht wußten, dass die Schlangen ihrer Natur nach nicht reden: Gott gab sich daher das Ansehen, als ob er auch die Schlange und alle ihre Brut für diesen Betrug der Menschen strafe, obgleich alles, was er der Schlänge zur scheinbaren Strafe auflegt, der Natur und Lebensart der Schlangen eigen war. Seine Absicht war dabey moralisch. um den Menschen einen so viel stärkern Eindruck und so viel längeres Erinnerungsmittel an diese ihre erste Sünde zu künstiger Abschreckung von neuen Sünden zu geben. - Das Refultat ift: Gott, als Educator, hat fich auch bey den ersten Eltern nach ihren Irrthümern gerichtet, und dieselben genützt, um sie zu bilden. - Dass in dem allen viel neue Aussicht ist, können wir nicht sagen; Lessing hat dem Hauptgedanken dazu hergegeben, und das übrige ist, nur nicht grade mit diesen Worten, aber wohl der Hauptsache nach, von vielen Theologen schon erklärt worden, welche es zeigten, das die Folgen des Falles wohlthätig für die Menschheit geworden and zu ihrer Bildung nützlich gewesen find. Aber ob wir sie deswegen nur scheinbare Stafen nennen dürfen, ob eine solche Täuschung der Gottheit würdig sey, - diese und andre Fragen dürsen noch besser untersucht und bestimmt werden, ehe man sagen kann, dass die Aussichten des Verfassers nicht mur neu, sondern auch hell und befriedigend sind. Der Styl ist ganz vernachlässigt, welches ein Schrift-Reller, der seine Arbeit dem Meister der Beredsam.

thun follte.

Berlin, bey Haude und Spener: Real setzung der eilf ersten Capitel des ersten Bu sis, von Johann Daniel Crieger, Pred, und Perleberg. 1784. 176 S. gr. 8.

"Was gut gemeint ist, pflegt auch gut nommen zu werden, wenn nicht gleich, de der Zeit." Dies ist die tröstliche Zuversich mit der Verfasser dem Publikum seine Betri gen über die ersten Alterthümer der Bibel v und wir wollen sie nicht erschüttern. sonde Buch als einen gutgemeinten Versuch, Schwierigkeiten in den ältesten Urkunden de schengeschichte wegzuräumen, ansehen, e gleich wissen, dass die gute Meinung noch gegen alle Verirrungen bewahrt, nicht alle S chen heilt, und wohl die Liebe bewegen kann ler zuzudecken, aber den Verstand eben so aufhellt als beym Vortrag von Meinungen zun fall hinreisset. - Der Verfasser mag also in de sten Meinung behaupten, dass Moses in dem Kapitel nicht die Schöpfungsgeschichte besch fondern vielmehr, wie in einer Hieroglyphe, Wahrheit, dass alles, was jetzt ist, von Gott oder die beständige Schöpfung darsteile; dass zweyte Kapitel wieder Hieroglyphe fey, nen der Auszug der ganzen Bibet, der ganzen nunft und aller Weisheit, die vom Himmel stan liege, und bloss gelehrt werden solle, das vier große Ecksteine der ganzen Gebäude menschlichen Glückseligkeit gebe, nehmlich batsfeyer oder Religion, Ackerbau und Fleifs, heifsung und Drohung, und Ehekand, oder in Versen zu reden S. 80:

> Das Paradies, das goldne Fliefe And : Priefterstand; gebautes Land, der Obern Hand, das Eheband.

Dals im dritten Kapitel wieder hieroglyphisch (f. wie Jerusalem will) die beständige Verführung d Menschen mit ihren Folgen beschrieben werde; da in den Genealogien nicht das Alter einzelner Mei schen, sondern ganzer Dynastien und Horden ang geben seye. Er mag in der besten Meinung vo 1 Mos. 9, 20 - 27. die Realubersetzung geber Ein altes Lied

> Von Altvaters Noah Zorn. und seiner gestörten Ruh. Er baute fich felber Kornand herrlichen Wein dazuie

Einst lag er auf seiner Banky und hatte fich ausgestreckte

L x

Das machte der füsse Trank. Sein Mantel war aufgedeckt.

Ham, Canaene Vater, kam und lachte den Alten aus. Er sahe des Vaters Scham, und rief es den Brüdern raus.

Die hatten Bescheidenheit und giengen zur Vaters Ruh: Sie trugen ein andres Kleid, und deckten ihn rücklings zu. u. s. w.

Er mag endlich auch dies und alle folgende Erzählungen als Apolog oder Hieroglyphe, als Hülle moralitcher Wahrheiten und Maximen betrachten: fo wird doch die Willkühr der Hypothesen, die Disharmonie der Grundsätze und die Verdorbenheit des Geschmacks schon aus diesen Anzeigen zu sehr hervorleuchten, als dass wir dieser Uebersetzung eine allgemeine Aufnahme versprechen könnten.

ERFURT, bey Nonne: De historia ecclesiastica studio juris ecclesiastici consocianda programma, qua praelectiones sines indicit Pet. Franc. Agricola, ad B. V. Mariam Can, Cap. Sac. Can. Prof. Publ. Ord, et Elect. Acad. Soc. 1785. 48 S. 8. (2 gr.)

Ein Thema, über welches sich viel Gutes hätte fagen lassen. Hier aber wird es auf 10 Seiten, die noch dazu größtentheils mit Citaten aus Andern angefüllt find, abgefertiget. Von der aus andern Schriften bekannten Gelehrsamkeit des Herrn Verfassers hätte man wohl etwas mehreres erwarten dürfen. Statt dessen hat es ihm gefallen, auf den übrigen 36 Seiten eine historiam saeculi XVIII ecclesiasticam sciagraphice adumbratam in drey Kapiteln uns zu geben. Kap. 1. enthält kurze Biographien der Römischen Pabste dieses Jahrhunderts und der Kurfürsten von Mainz. Kap. 2. zählt 114 Synoden auf, die in diesem Jahrhundert gehalten worden find; aber nur bey etlichen wenigen findet man mehr, als Namen und Jahrzahl angegeben. Kap. 3. redet auf Einer Seite de literarum et religionis cultu. Zu welchem Zweck diese Skiagraphie entworfen worden ist, wissen wir nicht anzugeben.

#### PHYSIK.

Leipzig, bey Schwickert: Ueber die Elektricität in Beziehung auf die Pflanzen, die Mittel, die Elektricität zum Nutzen der Pflanzen anzuwenden etc. Nebst der Ersindung eines Elektrovegetometers. Von Herrn Abt Bertholon de St. Lazare, Professor der Experimentalphysik etc. Mit 3 Kupfert. 1785. 300 S. 8.

Dass die Elektricität einen beträchtlichen Einfluss auf die Vegetation habe, konnte keinem ausmerksamen Natursorscher mehr zweiselhast bleiben, seitdem Franklin und andre Gelehrte, selbst mit

Gefahr ihres Lebens, die Identität der elektrischen und der Blitzmaterie bewiesen hatten. Das lebhaftere Grünen der Pflanzen nach starken Gewitterregen, wodurch die atmosphärische Elektricität in die Erde geleitet wird, und die beträchtliche Fruchtbarkeit, die nach verwüstenden Schlossenwettern bemerkt wird, find deutliche Spuren von der Einwürkung der elektrischen Materie auf das Pflanzenreich. welche durch Versuche mit der künstlichen Elektricität noch mehr Bestätigung erhalten. Soviel giebt jeder Beobachter dem Vertaffer gern im allgemeinen zu: übrigens aber wird er seinen vielen besondern Behauptungen entweder gänzlich allen Glauben versagen, oder sie doch wenigstens sehr einschränken. Unerwiesen ist es zum Beyspiel, dass die Elektricität auf die Vermehrung der Aeste, Blätter und Früchte einen so großen Einflus habe, als Hr. B. glaubt; dass die Richtung und der gerade Gang sowohl der jungen Wurzel in der Erde; als auch der Stämme und Aeste von der elektrischen Materie abhänge; dass sowohl die nährenden als medicinischen Kräfte der Pflanzen einzig und allein der Elecktricität zuzuschreiben teyn; dass die Krankheiten der ·Vegetabilien vom Üebermaasse oder Mangel der elektrischen Materie hergeleitet werden müssen, und dass man in eben dieser Materie ein kräftiges Mittel gegen jene Krankheiten besitze. Wenn man den Versasser über diese Materien liest, so glaubt man eher einen physischen Roman, als Untersuchungen, eines Naturforschers würdig, und auf eine ihm anständige Weise vorgetragen, zu lesen. Wir wollen uns bloss, um dieses zu beweisen, auf die Eintheilung und Beschreibung der Pflanzenkrankheiten einschränken. Hier führt Herr B. bey der fehlerhaften Bewegung der Pflanzensafte Entzündungen, Ergiessung der Säfte ins Zellgewebe (Ecchymosis), Blutsturz, Verstopfung, Verdickung der Lymphe, und Lahmung an. Recenfent wundert sich, dass Herr B. nicht auch die Krankheiten der Pflanzengeschlechtstheile als einen Gegenstand der elektrischen Heilmethode angesehen, und gezeigt hat, wie die Elektricität bey der Satyriasis, dem Priapismus, männlichen Unvermögen, der Unfruchtbarkeit, und Mutterwuth mit Vortheil an den Pflanzen angewendet werden könne. Der Uebersetzer hätte in der That wohlgethan, wenn er dergleichen Auswüchse einer allzufeurigen Einbildungskraft weggeschnitten, und dasiir die richtigern Beobachtungen eines Köftlin, Achard u. a. m. über den Einfluss der Elektricität auf das Psanzenreich beygebracht hätte. Die Uebersetzung ist übrigens mei-Itens fliessend und dem Originale getreu (bisweilen nur zu sehr getreu, z. B. bey der Verstimmelung der Nahmen, als Wanswinden für van Swinden u. d. gl.) Auf S. 13. "auch der bloße Druck, den Flüssigkeiten in jeden (jedem) Verstunde, ausüben" etc. mussen die Worte en tous le sens durch: nach allen Seiten, ausgedrückt werden.

### Supplemente

zur

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero 12.

### Numero 12.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

RIPZIG, bey Weygand: Biblisches Real-Lexicon über biblische und die Bibel erlauternde alte Geschichte, Erdbeschreibung, Zeitrechnung, Alterthümer und morgenländische Gebrauche, Naturlehre, Naturgeschichte, Religionsgeschichte, Isagogik, Onomatologie der in der Bibel vorkommenden interessantessen Personen etc. Erster Band A bis D. 1783. 338 S. Zweyter Band. E bis M. 1784. 427 S. Dritter Band. N bis Z. 1785. 453 S. in gr. 4.

Wir haben hier den ersten Theil eines Werks vor uns liegen, das nicht nur für den Theologen fehr brauchbar, fondern auch überhaupt Jedem, der seine Bibel nach den darinnen enthaltenen Sachen für sich verstehen lernen will, ganz unentbehrlich ist. Man findet darinn nicht etwa bloss zusammengetragene Meinungen über die auf dem Titel versprochene Materien, sondern größtentheils ausführliche und umständliche Erklärungen derselben, wobey die besten Quellen gebraucht und auch häufig angeführt worden find. Hauptfächlich verdienen die meisten aus der Naturkunde zur Erläuterung der heiligen Schrift behandelten Gegenstände geschätzt zu werden. Freylich stöß man hier und da auch auf Artikel, welche nicht ganz befriedigend find; z. B. Senfkorn, Zihim, Christ, Gog, Stoiker, Woche, Riechen. Allein man müßte die Schwierigkeiten, welche mit einer so weitläuftigen und mühsamen Arbeit verbunden sind, nicht zu beurtheilen wissen, wenn man hier überall auf einmal Vollkommenheit verlangen wollte, wo feste Grundlage Ichon großes Verdienst ist. Das ganze Unternehmen war wohl im Grunde Buchhändlers-Speculation, welche Eilfertigkeit verlangte. Diese machte gleich Anfangs eine Abänderung im Plan, und bald darauf auch eine Vertheilung der Arbeit unter mehrere Gelehrte nothwendig. Auf diese Art haben wir nun zwar den ersten Haupttheil dieses Werks früher erhalten; aber wir werden ihn auch wohl gewiss nach einigen Jahren noch einmal in vollkomnerer Gestalt kaufen müssen. Es sollte nach der ersten Ankündigung von Hn. Hofr. Hezel eine Biblische Real - und Verbal - Concordanz in drey Bänden wer-

den, in welchen, wie im Büchner, oder in andern Concordanz, alle Titel nach einander den gefolgt seyn. Statt dessen ist nicht nu dem veränderten Titel eines Biblischen - Real Verbal - Lexicons das Real - Lexicon von dem bal - Lexicon getrennt worden, fondern mar auch aus dem Real - Lexicon zwey abgefone Theile gemacht, so dass das ganze Werk aus Haupttheilen bestehen, und jeder für sich ein fonderes Ganze ausmachen foll. Den ersten Ha theil haben wir hier in drey Bänden vor uns. zweyte, dessen Bearbeitung die Herren Rosen ler und Hufnagel übernommen haben, wird über eigentl. Glaubens - und Sittenlehre erstreck und der dritte ist dann zum biblischen Verbalxicon bestimmt. Schon in dem ersten Band ersten Haupttheils, von welchem wir hier red hat Hr. H. wegen vieler anderen Arbeiten 84 tikel, die am Ende des ersten Bandes angegel worden, sind, zween andern gelehrten Mitarl tern übertragen; nämlich 42 Titel von palast schen Städten dem Hn. Pastor Schwabe zu Eich born; und 42 Namen biblischer Personen dem 1 Frühprediger zu Ilmenau und Pfarrern zu Stütz bach, Weise. Und in dem 2ten und 3ten Ban find nur die mit \* begezeichneten Titel von h. H., weil Er fich, um das Werk nach dem Wunf der Verlagshandlung desto geschwinder zu endige entschließen musste, den größern Theil der Ausa beitung dem bereits durch mehrere gelehrte Schri ten bekannten Hn. Mag. Köcher in Jena zu übe lassen. Hr. Hezel hat im 2ten B. nicht mehr a 49 Artikel ausgearbeitet, und zwar nur die zu Naturhistorie gehörigen; und im 3ten B. sind ga nur in allem 18 Artikel gleichen Innhalts von ihm die noch dazu sehr kurz und minder vollstär dig find. Dagegen find die Artikel, welche H M. Köcher bearbeitet hat, oft ziemlich weitläuftig Außer dieser Ungleichheit in der Bearbeitung eir zelner Artikel entstund noch durch den veränder ten Plan und durch die Vertheilung der Arbeit un ter mehrere Gelehrte eine große Unbequemlich keit für Jeden, der das Werk brauchen wil Denn, ohne noch zu erwähnen, dass man, nach dem veränderten Plan, in mehreren Theilen das

A. L. Z. 1785. Supplementband.

was man wissen will, suchen muss, da man es in einer Concordanz ohne Zeitverlust am gehörigen Orte hätte nachschlagen können, so laufen auch einige Artikel so in einander, dass sie entweder zu dem einen Haupttheil mit eben dem Recht zu gehören scheinen, als zu einem andern; oder am gehörigen Orte, wohin man verwiesen wird, von einem andern Mitarbeiter, wo nicht gar vergessen, doch wenigstens nach einer andern Orthographie, an welche man gerade nicht denkt, ja oft nicht einmal denken kann, angeführt werden. So glaubt Rec., dass man folgende Titel nicht so wohl in diesem ersten Haupttheil, als vielmehr im Verbal-Lexicon fuchen werde: Finster, Finsternis, Hallelujah, Landesvater, Mammon, Namen, Schlaf, Nothzüchtigen, Racha, Rüstzeug, Schwarz, Sehen, Splitter, Sprache, Stillestehen, Vater, Weiss, Zittern, Zusammenbeissen. Oft wird man in diesem ersten Haupttheil auf einen andern Titel verwiesen, der entweder, wenn man ihn fucht, ganz fehlt; oder doch als fehlend angesehen werden wird, bis man ihn nach einer andern Orthographie zufälliger Weise einmal findet. So wird man von Beklagen und Beweinen, von Bibel, Sangen, Cinamet, Ebräische Schrift, Jammerthal verwiesen auf Klagen, Heilige Schrift, Kali, Zimmt, Schrift, Maulbeerbaumthal. Aber keiner von diesen Titeln findet fich. Man findet zwar in Ansehung des letzten Worts den Artikel Maulbeerbaum, und wird von diesem auf Feigenbaum zurückverwiesen, wo No. 2. Maulbeerbaum vorkommt. Aber nirgends steht etwas von Maulbeerbaumthal, geschweige vom Jammerthal. Bloss unter dem Artikel Thal steht unter mehreren Benennungen von Thälern, die keine besonderen Titel bekommen haben, das Thal der Maulbeerbäume. Dabey ist Ps. 84, 7 citirt, und wenn man sich denn endlich noch die Mühe giebt, nach so vielen Hin-und Herschlagen, auch diese Stelle um Rath zu fragen: so findet man da in Luthers Uebersetzung das Jammerthal. Bey Beth - Rehob , Beth - Thapuah , Damim , Melonen wird man verwiesen auf Rehob, Thapuah, Ephes - Damim, Pheben. Statt dieser Titel aber muss man Rechob, Tapuah, Phas - Damim, Pfeben fuchen. Wieder andere Artikel fehlen ganz, welche doch in diesen ersten Haupttheil offenbar gehören. Rec. hat deren 316 ausgezeichnet, und führt hier nur die vornehmsten an: Alabaster, Apocalypsis, Apotheke, Areopagus, Barnabas, Bech, Blech, Castor, Cisternen, Comet, Disteln, Elymas, Fischaar, Geier, Hagab, Hargol, Heher, Hirsen, Homer, Jaspis, Jeduthun, Italia, Jupiter, Kalmus, Kiefer, Kobold, Kummel, Lauge, Linde, Linsen, Lorbeerbaum, Mandelbaum, Marder, Maulwurf, Meerdrach, Molch, Morgenwache, Münze, Nachteule, Ohim , Orion , Pappelbaum , Pardet , Platzregen , Püffel, Ranken, Raupe, Rehe, Reiger, Reis, Salfen, Schaltjahr, Schechina, Schiefer, Schilo, Schnekce, Schwefel, Spinne, Sperber, Steinbock, Sulamith, Tanne, Tendlen, Uhu, Urochs, Waldochs,

Wechsler, Weihe, Wicken, Wiedehopf, Wiesel, Wirbel, Wolf, Zelotes, Zemah, Zinn, Zither. Hieher gehören auch einige Namen von Monaten. Sie find zwar alle in dem Artikel Monat angeführt: (der 13te Veadar in Ibur fehlt aber doch.) Allein, da einige besondere Titel ausmachen, so hätte es bey allen geschehen sollen. Und dann ist auch noch dies zu erinnern, dass diese Monate nach einer ganz andern Berechnung, als Michaelis, dessen Abhandlung de Mensibus Hebraeorum gleichwohl angeführt wird, angegeben hat, mit unsern Monaten verglichen werden. Nach Hn. M. K. ist Nisan unser Marz; aber nach Michaelis (cf. Comment. Soc. Reg. Scient. Goetting. per ann 1763 -1768. oblat. p. 40) ist es unser April, u. s. w. Ferner weisen einige Artikel nicht auf einander, die doch, um einen vollständigen Begriff von der Sache zu erhalten, zusammen gehören. So hätte bey Spatregen auf Abendregen verwiesen werden sollen, weil beides einerley ist: Dagegen wird bey Spatregen auf Frühregen verwiesen. Hätte nicht alles auf einmal unter dem Artikel Regen gesagt werden können, um nicht Wiederholungen lesen zu müssen, und noch ausserdem auf den Titel Morgenregen verwiesen zu werden? Schualim verweist auf den Artikel Füchfe. Und dieser vom Hrn. H. bearbeitete Artikel redet von Schagalen. Dagegen findet man noch besonders den vom Hn. M. K. aus noch mehreren Quellen bearbeiteten Titel: Schakal, der weder auf Füchse, noch Schagale hinweist. On heisst durch einen Drucksehler, dergleichen viele bey fremden Namen angetroffen werden, Samenstadt; und Ptolemaeus wird beständig Ptolomaeus geschrieben. Wer sucht wohl in diesem Lexicon hebräische oder griechische Wörter, die in keiner deutschen Uebersetzung der Bibel vorkommen? Von dieser Art sind: Jam Suph, S. rothes Meer, Selavim, Abbaddon, S. Appollyon. Hier findet man diese Erklärung: "Apollyon d. i. "Verwüster. Ist die griechische Uebersetzung des "hebräischen Worts Abaddon (1772N), welches ei-"gentlich den Abgrund, – die Hölle, d i. das "Unterreich, oder das Reich der Todten bezeich-"net. S. Hiob 26, 6. Kap. 28, 22. Pfalm 88, 12. "u. f. w. Der Name des Abgrundengels. Offenb. "Joh. 9, 11." Sollte man nicht vermuthen, dass in diesen angeführten Stellen wirklich das griechische απολλυων vorkommen würde? man findet statt dessen in den drey ersten Stellen amwasia. Nur die letzte Stelle aus der Offenb. Joh. 9, 11. gehörte hieher. Dagegen erfährt man in der Erklärung des Titels Anathema, Maran atha, (oder verstellt) Maharam Motha nicht, aus welcher Sprache diese Wörter sind. Endlich findet man bey einigen Artikeln die zu erklärenden Wörter mit deutschen, bey andern mit hebräischen Buchstaben angeführt, als; Purpur, hebr.] Argamon. Sardis, hebr. Odem. Spatregen, hebr. Malkosch. Safran, hebr. Carcom. (DID) Rūbin, hebr.

Nophech-

Nophech. ( 193). Wallfisch, hebr. 125. griech. untos. u. s. w. Da diesem Real-Lexicon die möglichste Vollständigkeit zu wünschen ist, so könnten etwa die noch fehlenden Artikel in einem Nachtrag geliefert werden, dergleichen auch Hr. M. Wichmann einen zu seiner biblischen Hand-Concordanz zu liefern versprochen hat. Sonst wird man immer noch nebenher Büchners, Becks und Lankischens Concordanz-Bibeln nebst Hillers Erklärungs - Register aller Namen in der H.S. nöthig haben. Herr Hoff. und Prof. H. hatte auch in seinem Vorbericht an die Leser des Isten Bandes eine Parthie Kupfer, z. B. einige Landkärtchen, Vorstellungen morgenländischer Sitten und Gebräuche, Trachten, Gebäude, Thiere, Pflanzen, Bäume, u. s. w. zur Erläuterung einiger in diesem Werk vorkommenden Artikel auf Subscription angekündigt. Es muss diese aber wohl nicht zu Stande gekommen feyn. Rec. hat wenigstens bey seinem Exemplar keine Kupferstiche, und findet auch bey den folgenden Bänden weiter keine Nachricht dayon.

#### PHILOLOGIE.

Fulda und Wirzburg, bey Stahel: Caji Julii Caefaris Commentarii de bello Gallico et civili. 1785. T. I. 206 S. T. II. 268 S. 8. (16 gr.)

Dass Buchhandlungen in jenen frommen Gegenden Deutschlandes, wo vorher größtentheils nur Andachts - Bücher, oder polemische Rüstkammern die gangbarsten Artikel waren, jetzt auch bey Schriftstellern des Alterthums ihre Rechnung zu finden antangen; muss jedem, der den wohlthätigen Einfluss der alten Literatur auf ächte Aufklärung kennt, eine angenehme Erscheinung seyn. Rec. möchte sich das bey dem Anblick eines Fuldaisch-Wirzburgischen Julius Caesar empfundene  ${f V}$ ergnugen nicht gern durch eine strenge Beurtheilung stören, aber bekennen muss er, dass er darinn für den lesenden Jüngling, dem diese Ausgabe doch nir bestimmt seyn kann, zu wenig geforgt fand. Noten find bey einer Handausgabe, wo treylich auf einen wohlfeilen Preis vorzuglich mit Rücklicht genommen werden muss, nicht gerade das wesentlichste Bedürfniss; nur muss der Text aus einer der bessern Ausgaben möglichst correct abgedruckt, und richtig interpungirt feyn. Wenn dies bey gegenwärtiger Ausgabe der Fall nicht ist, so liegt die Ursache bloss in der unglücklichen Wahl des Textes, den Hr. Stahel abdrucken liefs. Rec. nahm die bessern Ausgaben dieses Jahrhunderts von Morus an bis zu Cellarius hinauf zur Hand, und zu keiner wollte der Fuldaische Abdruck passen. Wahrscheinlich liegt eine Holländische Ausgabe des vorigen Jahrhunderts zum Grunde, die sich durch ihren saubern Abdruck emptahl, und dies ergab sich im Fortleien

aus B. K. 15. durch 'das weggelassene pa nibus — K. 17. durch die sehlerhasse Interpu ne frumentum conferant, quod praestare c Si jam — perferre satius esse, wo die neuer gaben-mit Weglassung des satius esse weit ve licher lesen: ne frumentum conferant; quod stare dicant, si jam — perferre u. s. w. Beähnlichen Unternehmung wollten wir doch H. seinem eigenen Vortheile rathen, sich vorh einem Kenner zu besprechen.

#### NATURGESCHICHTE.

Lettzig und Dessau, in der Buchhand Gelehrten: Nomenclator entomologicus, oder matisches Namenverzeichniß der bis jetze bekar wordenen Insekten, herausgegeben von dem fasser der Beschreibung europäischer Schmett ge. Gedruckt in Stralsund, von Struck. Med. 4. 67 S. (8 gr.)

Zur Erleichterung gegenseitiger Mitthe gen der Gelehrten in dem Fache der Entomole das bey allem, was darinn schon gethan ist, noch immer genauere Bearbeitung nöthig hat, der Verf. dieses Nomenclator eine sehr nützliche beit unternommen, die von den Liebhabern ser Kenntnisse lange gewünscht worden, inden hier ein bequemes Namenverzeichniss aller bis benannten Insekten geliefert hat. Er hat da besondern Fleiss und Genauigkeit angewend Es werden in sehr engem Druck, und aller K ze, wie die nach beygefügter Erklärung gebrau ten Abbreviaturen beweisen, die vorzüglichst Schriftsteller angezeigt, die ausländische Arten Insekten von den einheimischen unterschieden, o Synonymen bemerkt, und zugleich angezeigt, w che Arten sich zum Tausch in der Sammlung d Verfassers finden, und welche ihm dagegen sehle Sie find nach den fieben Ordnungen des Linne schen Systems verfasst, und nach andern Schrif stellern, hauptsächlich dem System des Fabricius find zugleich die neuen Gattungen und Arten eir getragen. Ueberdem hat der Verf. noch eigen Entdeckungen beygefügt, wo man freylich wun schen mus, dass Erklärungen der Namen angege ben seyn möchten.

#### ERDBESCHREIBUNG.

FRIEDRICHSTADT, gedruckt bey G. A. Gerlach: Geographische Tabellen für die Jugend zur Vorbereitung und Wiederholung. Erster Theil von Europa. Ohne Jahrzahl. 11 Bogen in Queersolio. Zweyter Theil enthält Asien, Afrika, Amerika und einen Anhang. 8 Bogen.

So weit Büsching vorgearbeitet hat, sind diese Tabellen ganz gut. Sie enthalten das nothigste
stür Anfänger in einer bequemen Uebersicht und
M 2 un-

unterscheiden sich dadurch von andern dieser Art, die größtentheils zu weitläuftig find. Auch das ist gut, dass man vermittelst der Queerlinien sogleich aus den verschiedenen Columnen zusammensuchen kann, was zu einem Lande gehört. Ob es übrigens zur Vorbereitung und Wiederholung für die Jugend so besonders nutzlich sey, dass man jetzt in den so häufig herauskommenden tabellarischen Entwürfen die Sachen auf verschiedenen Columnen zerstreuet, um es den Anfängern zu überlassen, sie richtig oder verkehrt und wohl gewöhnlich gar nicht wieder zusammenzusuchen und in einen Zufammenhang zu bringen, darüber will Rec. nicht <del>urt</del>heilen. Warum aber liefert man überhaupt noch dergleichen Arbeiten, da kein Mangel daran ist, und noch dazu von Ländern, die man nicht recht kennet. Dass dies der Fall bey allen übrigen Welttheilen, selbst bey dem von Hn. Büsching noch ausgearbeitetem Theile von Afien sey, kann Rec. leicht beweisen. Natolien z. B. theilt er in das eigentliche Natolien, Amasien, Caramanien und Alaudulien ein. Dies ist eine mangelhafte Eintheilung, auch in Absicht der nachher genannten Inseln als Cypern, wozu der Districkt Itschil und in demfelben die Stadt Lajazzo ( Ayas oder Lajaffo ) gehört, welche er unrichtig zu Alaudulien rechnet. Letzteres soll das Gouvernement Aladulat Ili heiffen, das er besser wegen der Stadt gleiches Namens Merasche hätte nennen müssen.

Arabien und Georgien stehen unter der Asiatischen Türkey, und letzteres wird noch in den Türkischen und Perlischen Antheil vertheilt, da doch bekannt genug ist, dass der größte Theil jetzt unter Russischer Hoheit seinen eigenen Fürsten hat.

Bey andern Ländern findet man noch mehr Beweise der vorigen Behauptung. So ist noch der große Mogul Beherrscher von Indostan (Hindustan), der zu Agra residiren soll. Viele Provinzen haben einen falschen Namen, und überhaupt fehlt die jetzige Landeseintheilung. Auf der Insel Java kennt er ein Königreich Batavia (soll heissen Jakkatra.) Die Insel Celebes theilt er ein in Macassar und Celebes (Boni). In Afrika sollen die Portugiesen in der Barbarey noch Mazagan nebst dem Hafen St. Cruz oder Aguades haben. Hinter Oberägypten steht Delta, das doch zu Unterägypten gehört. Cairo hält er für die größte Stadt in der ganzen Welt. Auf der Küste der Kaffern werden bloss die Hottentotten genannt, ohne der Kaffern zu gedenken. - Diese Hottentotten sollen unter einem Oberhaupte stehen, welches den Namen Konguer führt,eine Fabel die eben so wenig statt findet, als das Daseyn aller hier genannten Nationen der Hotten-

totten, oder des Landes Natal, das eher den Namen der Karlernküste verdient, als des Landes der Hottentotten, die von den Kaffern merklich genug verschieden sind. Ueberhaupt ist es kaum möglich, hier alle Fehler von diesem so wohl als dem tolgenden Welttheile zu bemerken. Südamerika theilt er in Terra Magellanica, Chili, Paraguay, Brasilien, Amazonien, Peru und Terra Firma ein. Wer kann je eine solche Eintheilung gebrauchen? In Paraguay kommt noch der See Xarayes und Terra Missionum vor. Brasilien ist, wo möglich, noch schlechter abgehandelt. Erstlich trennt er davon Amazonien, welches wir ihm verzeihen, weil selbst einige neuere Schriftsteller von Ansehn noch diesen Fehler begehen: das aber ist doch arg, dass er unter den Residenz- und Hauptstädten dieses Landes Amazonien nennt. Hiernächst ist es falsch, dass die Amazoninnen hier in den gebirgichten Gegenden dieses Landes seyn sollen, denn hier find keine Gebirge, und wenn es noch eine dergleichen Weiberrepublik giebt; fo muss sie unter dem Oronoke unweit des Negerslusses im innern Guiana gesucht werden. Amazonien ist das innere Brasilien, darinn die Portugiesen guæ Pflanzungen längst der großen Flüsse und unter andern die reiche Hauptmannschaft Mato grosso haben. In Brasilien aber ist St. Salvador nicht mehr der Sitz des Portugiesischen Gouverneurs (Vicekö. nigs), sondern Rio Janeiro. Quito gehört nicht 'zu Peru, sondern wie Terra Firma zum Königreich Neu Granada. Hin und wieder ist auch eine sehr imaginaire Zahl von Einwohnern angegeben; z. B. in Cuzko (nicht Cosko) 50000 und in Carthagena 80000. Wo sollen die herkommen? Bey Kalifornien wird auch Quivira (ein Land der Einbildung) genannt, wo die Mentchentresser das Blut trinken, sich in Viehhäute kleiden, die Hörner statt Trompeten gebrauchen und den Mist statt Holz brennen. Florida wird unter die Engländer, Franzosen und Wilden getheilt. Jenen gehört noch Karolina, Georgien, die Halbinsel Tegeste und das öitliche Loussiana. Hat denn der Mann nicht bedacht, was er kurz vorher felbst geschrieben hat? und wo ist Tegeste? Das übrige von Nordamerika nennt er Kanada, welches er in das ehemals Französische und Neuengland eintheilt. Im erstern soll das eigentliche Kanada Montreal; und Neufrankreich (wie kömmt das hier hin?) Quebeck, Trois Rivieres und S. Jean begreifen. Zu Neuengland rechnet er ausser den Freyilaaten auch Neuschottland und Labrador; und im weitläuftigsten Verstande foll man auch die Besitzungen der Engländer in Florida dazn rechnen können; freylich wohl, denn von rlorida gehort nichts dazu, und Großorittannien besitzt auch daselbit nichts. Doch mehr hehler zurugen, wäre wohl überflutsig.

### Supplemente

2ur

### ALLGEMEINEN

## LITERATUR - ZEITUN

vom Jahre 1783.

### Numero 13

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Königl. Hofpredigers bey der evangel. reformirten Parochialkirche in Königsberg, Predigten. Erster Theil. 1785. 400 S. 8. (20 gr.)

Gotha, bey Ettingern: D. Just. Friedrich Frorieps, Consistorialraths und Superint, zu Buckeburg, zwey Predigten, beym Antritt seiner Aemter in der Grafschaft Schaumburg Lippe, und bey der Geburt des Erbgrafen Georg Wilhelm. 1785. 64 S. 8. (4 gr.)

DRESDEN, bey Schneidern: Gott und der Christ im Gewitter, von M. Gottfr. Winkler. Nebst einem physicalischen Anhange vom Gewitter und der nöthigen Vorsicht bey demselben. 1784. 55 S. 4. (4 gr.)

HAMBURG, bey Harmsee: Joh. Melch. Götzens Auszüge aus seinen Sonntags-Fest- und verschiedenen Wochenpredigten des 1784 Jahres. 308 S. 8. (20

In Ansehung der Predigten des H. D. Crichtons berusen wir uns auf das Nro. 145. der A. L. Z. 1786 über den 2ten und 3ten Theil dieser Predigt-Samlungen gesällte Urtheil. Auch dieser erste Theil ist in allem Betracht empsehlungswerth. Die Einrichtung und Behandlungsart der gewählten Materien ist die nemliche, deren er sich dort mit vielen Nutzen bedient hat. Ohne den andern Betrachtungen etwas von ihrem Werth entziehn zu wollen, zeichnen wir die: über die nothwendige Beschaffenheit des Gottesdienstes, wenn er Nutzen schaffen soll; über die Empsindung der Aeltern bey dem Schicksal ihrer Kinder; über Lauigkeit in der Religion; über den Nutzen der gut angewangten Einsamkeit, vorzüglich aus.

Herrn Frorieps Vorträge sind so, als man von ihm mit Grunde erwarten konnte. In der erstern spricht er von der Größe Jesu aus der Einsetzung des evangelischen Lehramts; und in der zweyten zeigt er: wie der Christ seinen Gott würdig loben milse? Die Nutzanwendungen in beyden Reden sind besonders rührend und erwecklich, und der Veranlassung völlig angemessen.

A. L. Z. 1785. Supplementband.

Des Herrn Winklers zwey Predigten wir Recensent recht viele Leser: theils um ihrer i theils um des gemeinnutzigen Anhangs willen, inn der Verfasser die Entstehung der Gewitter lich erklärt, gesahrvollen Vorurtheilen bege nützliche Vorsichtsregeln empfiehlt, und die breitung der Blitzableiter, als einer der wohlth sten Erfindungen für das menschliche Leben – besordern sucht.

Ueber den Werth der Auszüge des seligen: Götze braucht Recensent nichts zu sagen. Er ist reits aus den vielen vorhergehenden Jahrgan fattsam bestimmt und bekannt. Auch diese letzt find ihren Vorgängern völlig gleich. Einige Hat fätze scheinen auf besondere locale Umstände. die Streitigkeiten und Verhältnisse des Verfassers, ne genaue Beziehung zu haben: mit andern mö ten wohl viele nicht einstimmen, zum Exemp "dass der Satan die schwache Seite des menschlich Herzens sehr gut kenne; dass es ein offenbarer u verderblicher Irrthum sey, wenn man meint, sey unmöglich, dass alle Christen in der Erkenntn der Haupt · und Grundwahrheiten in der Religie übereinstimmen könnten; " und ein großer The zeugt von der gewohnten Eisfertigkeit ihres son verdienten Verfassers, wovon aber dennoch die Pri digt über die Wiedererstattung des ungerechten Gui billig auszunehmen ist.

WRTZLAR, in der Winklerischen Buchhandlung Sammlung einiger Festpredigten und Kantaten. (ohne Jahrzahl) Die Kantaten 56 S., die Predigten 145 S 8. (9 gr.)

Alte Predigten mit einem neuen Umschlag! Laut der Vorrede, welche vom 28ten Merz 1771 datirt ist, haben diese Predigten den seligen Pilger zum Verfasser gehabt. Sie fanden keinen Abgang mehr, und der Verleger suchte sie dadurch wieder in Umlauf zu bringen, dass er einige Gesänge von Dressler, einige Kantaten von Ramler und Brumleun etc. vordrucken lies, die nebst jenen Predigten ein neues Buch ausmachen, und als ein solches verkauft werden sollen. Mehr braucht wohl von dieser Sammlung nicht gesagt zu werden.

#### PHYSIK.

HELMSTÄEDT und LEIPZIG, in der Gelehrten und Müllerschen Buchhandlung: Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen, von D. L. Crell. Erster Band. 1784. und zweyter Band. 8.

Noch ist das 4te, 5te und 6te Stück des ersten Bandes nachzuholen, die zusammen von der 291 bis zur 580 S. reichen, woraus wir nur das vorzüglichste anmerken wollen. Das 4te Stück fängt mit an. Auch diese Erde nimmt das färbende Wesen aus dem Berlinerblau sowohl, als aus dem Blut an, und giebt eine Lauge, die mit Eisenvitriol, auch wenn sie nach Beaumés Art gereinigt worden, gutes Berlinerblau macht. II) Chemische Untersuchungen ilber das phlogisticirte Laugensulz; von L. Brugnatelli. Eine Fortsetzung. (St. 3. S. 197) Unter denen Erscheinungen, die die Lauge vom phlogisticirten schwarzen Laugensalz machte, ist die schöne schwarze Farbe, mit dem Bleysalpeter und die grössere Empfindlichkeit dieser Lauge gegen die Säuren, vor der frisch bereiteten Lackmustinctur, zu bemerken. III) Einige aërostatische Versuche in Braunschweig nebst Anweisung zu denselben, von 3. C. H. Heyer. IV) Ueber die Menge der brennbaren Luft, aus einigen Metallen; vom Herrn Bergr. von Scopoli. Radicaler Essig mit Eisen, und Zink mit flüchtigem mildem Alkali gaben die meiste. V) Einige Versuche mit der Platina im Porzellan. Ofen von D. L. Crell. VII. VIII. IX. find Auszüge aus den Schriften der K. französischen Akademie der Wissenschaften zu Paris. Endlich beschliesst die Lebensgeschichte des K. K. Hof - und Bergraths Ch. T Delius, dieses Stück. - Fünstes Stück: I) Talkartiges, phosphorescirendes Steinmark, eine Entdeckung von Herrn Viceberghauptmann von Trebra. II) Von dem Wassereisen, als einem mit Phosphorsaure verbundenen Eisenkalke; vom Herrn Klapproth. Hier wird durch Zusammensetzung, (nur noch nicht durch Zerlegung,) bewiesen, dass dieser Körper aus der Liste eigener Metalle auszustreichen sey, und dass von ihm die Kaltbrüchigkeit des Eisens herrühre, zu welchem Gedanken Mayer S. 195. die erste Veranlassung gab. III) Versuche über die Gewichtszunahme der Metalle durch das Verkalken, und die daraus zu bereitende Farben, von Herrn Bergr. Abich. Das Bley, von dem hier die Rede ist, wird bey blosser Hitze langfamer verkalkt, und nimmt, ohne unmittelbare Berührung des Feuers, am Gewicht mehr zu, als beym Reverberirfeuer. Die Zunahme am Gewicht und die rothe Farbe leitet Hr. A. von der fixen. die gelbe Farbe hingegen von der dephlogisticirten Lust her, wozu ihn die angeführten Ver-fuche und auch noch andre Erscheinungen zu besechtigen scheinen. IV.) Beytrag zur Geschichte der Selbstentzundungen; vom Herrn Bergr. Bucholz. V) Chemische Versuche wegen des sogenannten

Sachsischen rothen Arseniks, von Hrrn Becker. Wenn weißer Arsenik und Schwesel, keinen gelben und rothen Arsenik, nach der allgemeinen Meinung, gaben, so kam es wohl nur auf die Art der Behand-VII - X) Auszilge aus den Schriften der Akademie der Wiffenschaften zu Stockholm. Neuigkeiten find diesesmahl reich an Erfindungen, deren Bestätigung dem Publikum äußerst wichtig feyn muss. - Sechstes Stück: 1) Beytrag zur Geschichte der Selbstentzundung, von Herrn Bergrath Bucholz. Die versprochene Fortsetzung von dem den bemerkenswerthen Versuchen über die Phlogi- im 5ten Stück S. 411. II) Versuche über die Geffication der Bittersalzerde; von Herrn Prof. Hagen 🖦 wichtszunahme der Metalle durch das Verkalken, und die daraus zu bereitende Farbe, von Herrn Bergr. Abich. (siehe 5. St. S. 399) Sie betreffen bier den Kobold, dessen Gewichtszunahme sehr verschieden, und bey einem Regulus (von einem Niederschlage,) der ganz vom Magnet angezogen ward, nach 20 kündiger Verkalkung 15 ist. Diele Zunahme schreibt Herr A. der dephlogisticirten Luft zu. Andere Versuche, die Kobolde zu reinigen, und die schönste Farbe daraus zu ziehen, find sehr bemerkenswerth III) Nachricht von einem Wasser, welches sich zuweilen blutroth farbte, von Herrn D. Succow. Chemische Untersuchung des Asbests, von Herrn Seine Bestandtheile in diesen Ver-Wiegleb. fuchen, betragen in einer Unze, an Kieselerde 3 Quentgen 44 Gr., an Rittersalzerde 53 Gr. und Eisen 23 Gr. V) Ueber die Phosphorsaure in dem grünen harzigen Bestandtheil der Pstanzenblätter, von Hrn. Mayer. S. 521 VII-IX) Auszilge aus den Schriften der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm. Den Beschluss macht hier die Lebensgeschichte des verdienstrollen Dr. J. R. Spielmanns, von seinem ehemaligen Zuhörer, Dr. P. L. Wittwer, beschrieben.

> Der zweyte Band enthält 554 Seiten, bey eben der Anzahl von Stücken, und ähnlicher Ordnung der Titel in jedem Stück. Es folgen nemlich: Abhandlungen, vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber; Auszüge; Anzeigen chemischer Schriften; Vorschlage und chemische Neuigkeiten, auf einander. Eine ausführliche Anzeige al-1er vorkommenden Materien würde, wo nicht die Geduld der Leser ermüden, doch den Raum überschreiten; deswegen wollen wir nur vorzüglich der Original - Abhandlungen erwähnen, zumahl da diese meistens ihr Gedeihen teutschem Grund und Boden zu danken haben. Das erste Stück dieses 2ten Bandes, oder 7te des Jahrganges enthält von diesen II) Versuch, auf geschmiedetes Kupfer und Eisen eine haltbare Glasur zu setzen, damit es der Verzinnung nicht bedarf etc., von Herrn Bindhem. Dazu soll ein Kopalfirniss dienen, wobey aber, wie der Verfasser felbst gesteht, noch nicht alle Schwierigkeiten gehoben find. Achtes Stück. I) Auflösung des grauen Ambers in Vitriolather; vom Herrn Prof. Hugen. Er wird ganz aufgelöst, und giebt, mit höchst reinem Weingeist vermischt, endlich eine goldgelbe Tin-

ctur, mit dem ganzen Geruch des Ambers, die andern Ambertinkturen vorzuziehen ist. II) Chemische Versuche und Betrachtungen über die Natur der fogenannten Zuckersaure, von Herrn Wiegleb. Eine Fortsetzung, deren Anfang im vorigen Stück S. 12 zu finden ist. Alle in beyden Abhandlungen vorgetragene Zweifel gegen die Zuckersäure hat dieser berühmte Scheidekünstler in seinem Handbuch der allgemeinen Chemie selbst gehoben. III) Einige Anmerkungen iiber das Braunschweigische Dispensatorium, von Herrn Heyer. Auch eine Fortsetzung von den im vorigen Stück S. 23 stehenden Anmerkungen, die von Aerzten und Apothekern gelesen zu werden verdienen. VII) Graf von Saluzzo Beobachtungen und Versuche, über die Zerlegung des Salmiaks durchkalk. Ein Auszug aus den mathematischen und physischen Abhandlungen der Italienischen Gesellschaft S. 134, sowohl wegen der hier beschriebenen Vorrichtung, als auch der bestrittenen chemischen Sätze bemerkenswerth. Zum Beyspiel das das Kaustische der Körper, oder ihre Unfähigkeit, mit Säuren aufzubrausen, nicht vom Mangel der Luftfäure, fondern theils von dem zerstörten Zusammenhange ihrer Theile, dadurch sie der Säure mehr Fläche darbieten, theils von der Stärke der Säure, herrühre; dass die Salzsäure nicht deswegen weil fie dephlogisticirt wird, Gold auflöse, u. a. m.; allein die Schlüsse und Erklärungen dieser Abhandlung bedürfen noch mancher Prüfung. — Neuntes Stück. I) Ueber die Saure des Tungsteins (Schwersteins) nebst einer Nachricht vom R. Bergmann, über ein aus demselben erhaltenes neues Metall, von Dr. L. Crell. Was zur Kenntniss dieses Steins, und seines Unterschiedes von dem mit ihm leicht zu verwechselnden Schwerspath dienen; wie man seine Säure erhalten, und sie von der ihr dem Ansehen nach ähnlichen Wasserbleysäuse unterscheiden kann; die Nachricht von dem Metall, des Herrn d' Elhuyar aus ihr hergestellt, und das im Wolffram auch verborgen liegt, findet man hier kurz und deutlich beysammen. II) Bemerkung bey der Bereitung des schweisstreibenden Spiessglases, aus dem Spiessglaskönig, von Herrn D. Vogler. Der Spiessglaskönig, mit 3 Theile Salpeter verpufft, und die zusammengeschmolzene Materie, bey nicht übertriebenem Feuer, (soll vielleicht zusammengesinterte Materie he ssen, ) noch heiss in reines kaltes Brunnenwasser geworsen, loste sich beynahe ganz auf, und liess erst durch zugesetzte Salpetersaure das schweifstreibende Spiessglas fallen. Unter den vermischten chemischen Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber macht die letzte Nachricht von R. Bergmann über verschiedene Gegenstände, zum Beyspiel die in Schottland entdeckte, mit Luftsaure verbundene Schwererde den Anfang. XII) Bayen chemische Versuche mit einigen Quecksilberpräcipitaten, um ihre Natur zu entdecken. Aus Rozier Beobachtungen iber die Physik etc. Quecksilber - Niederschlag aus Salpetersaure durch flüchtiges Laugensalz, auch durch feuerfestes kaustisches Laugensalz und durch

Kalkwasser; imgleichen aus ätzendemSublin feuerfestes Laugensalz und Kalkwasser, g den angezeigten Umständen, mit Schwefel mengerieben, Knallqueckfilber, das noch als Knallpulver knallte, und sich vom Kn dadurch unterschied, dass bey diesem der : die knallende Eigenschaft aufhebt. Niederschlag aus ätzendem Sublimat durch ges Laugensalz, knallt nicht. Aus den Cha Neuigkeiten lernt man, dass die schwarze Po Masse des Wedgewood von Herrn Collin zu 1 berg endlich entdeckt ist. Zehntes Stück. 1) Versuche mit dem weisen Arsenik, von Her Vogler. Reine Pottaschlauge mit reinem A völlig gesättigt, und diese Pottascharseniklau metallischen oder Erdsalzen, oder Säuren, bi Sättigungspunkt vermischt, wird allezelt N schlag geben, der sich nicht wieder auflösen weil die hier entstehenden Neutralsalze, nie viel Arfenik aufgelöst halten können, als Pot lauge, der metallischen oder erdigten Niedersc von den Salzen nicht zu gedenken; und weni Vermischungen mit Alaun und Eisenvitriol von liche Beitzmittel zum Färben gaben, war dieses mehr den übrigen Materien, als dem Arsenik z schreiben, wie die Pörnerischen Versuche zei III) Fortgesetzte Sammlung von Versuchen (f. 9 S. 219) und Bemerkungen über die kürzeste B tungsart der Salpeternaphte; vom Dr. L. Crell. allen Bemühungen des Herrn Herausgebers dennoch der Umstand, warum die Tilebeinsche Salpeternaphte zu machen, andern, die sie unt nahmen, fo gefährlich ward, nicht berichtigt w den können, und deswegen bleibt noch jeder ; warnt, diese Bereitungsart, entweder gar nic oder mit der äußersten Vorsicht zu unternehme V) Etwas ilber die Bereitung des Hirschhorngeis mit Bernstein, und iiber ein vermeintes Bernsteinsa. von Herrn Hoffmann. Er warnt Aerzte und Aptheker vor einem betriigerischen Bernsteinsalz. VI Von einer neuen Ersindung, harmonirende Hygrom ter zu verfertigen; vom Herrn Huth. Wer die Saus furischen Hygrometer und ihre Empfindlichkei kennt, wird doch lieber nach diesen beobachter X) Bayen chemische Versuche mit einigen Queckfilberpracipitaten. Fortsetzung von denen im vorigen Stück. Vorschläge über die Erscheinungen bey schneller Vermischung der Salpetersaure mit Weingeist; von Herrn Crell; um die Tilebeinsche Bereitungsart der Salpeternaphte zu retten. — Per tristem adserre nuntium oporter, sind die ersten Worte des hier befindlichen Ehrendenkmahls vom R. Bergmann. — Eilftes Stiick. 1) Mineralogi. sche Anmerkungen von Torbern Bergmann. Seine letzte litterarische Arbeit, die er zu Medevi noch 2 Tage vor seinem Tode vollendete. II) Einige Versuche in der Steinenemie, auf Mischung zu haltbaren Gefassen, vorzüglich auf Stemguth; vom C. G. Schönwald. Nach dem Beyspiel der Pottischen Lithogeognosie unternahm der Herr Verfasser ver**s**chiedene

schiedene Erdmischungen, unter denen die aus Gips, reiner Buchasche, und Hafenthon sehr gute Gefässe; und weisser Thon und Gips; desgleichen weißer Thon, fein zu Mehl geriebener, recht weißfer Kalkstein, beyde Mischungen mit der Auflösung des fixen Salmiaks mässig befeuchtet, das schönste, und sehr festes Steinguth gaben. Von der letzten Mischung hätte man es kaum erwarten sollen. III) Ueber die Wirkung der in den menschlichen Körper gebrachten brennbaren Luft, von Herrn Trampel. Sie hat, in den Magen und Darmkanal gebracht, wie die fixe Luft, gar keine Wirkung. IV) Chemische Untersuchung des Bayreuthischen Specksteins, oder der spanischen Kreide, von Herrn Wiegleb. Eine Unze davon hält an Kieselerde 4 Quentgen 40 Gran, an Bittersalzerde 3 Quent. 8 Gran, und Eisenerde 12 Gran. V) Ueber die Entziindung der gebrannten Bittersulzerde mit Vitriolohl; vom Herrn Bey diesem merkwürdigen Versuch Westrumb. bricht mit schwarzem Vitriolöl wirkliche Flamme aus; mit weißem entsteht nur glühen und funken-Den Beschluss macht die Lebensgeschichte sprühen. des Herrn D. Gaubius, dessen ausgebreiteter und verdienter Ruhm von jedem Chemisten Hochachtung und Andenken fordert. Zwölftes Stück. 1) Untersuchung der Luft, welche sich bey Entzündung des Schiesspulvers, bey dem Verpuffen des Knallpulvers, so wie des mit Kohlenstaub vermischten Salpeters, und endlich bey der Entzündung des Salpeters, mit Eisenfeilspanen vermischt, entwickelt, vom Herrn Director Achard. Ist im ersten Fall halb fixe, halb Salpeterluft; im andern, der vorigen ähnlich; im dritten eine Mischung von fixer und entzundbarer; und im vierten von fixer und anderer Luft. II) Methode der Leinwand und Baumwolle vermittelst der Cochenille eine schone rothe Farbe zu geben; vom Herrn D. Vogler. Durch Einbeitzen mit Zinnauflüsung in Goldscheidewasser, oder mit Färber Composition. Blosses reines Scheidewasser, (Salpetersaure mit Wasser verdinnt,) es sey so gut, als es wolle. löst das Zinn nicht auf, wie hier gesagt wird, sondern zerfrisst es nur. Als eine unächte Farbe, wie sie der Hr. Verfasser beschreibt, weil sie weder Lust, noch Sonne, noch Seiffe, ohne abzuschieffen, aushält; und letzteres, so lange Zinnauslösung dazu kommt, wohl schwerlich zu verbessern seyn wird. dürfte sie den Färbern zu kostbar vorkommen. Vi Untersuchung der sauren Erde, die man bey der Behandlung des Milchzuckers mit Salpeterfaure erhalt; von Herrn Hermbstadt. Ein Beyspiel eines mit Zuckerfäure übersetzten, sehr schwer aufzulösenden Erdsalzes. Wenn der Herausgeber in seinem Vorbericht vor diesem geendigten Jahrgange unter andern fagt: - ,, und das Resultat hat, wenn ich

nicht ganz irre, die Grenzen der Chemie merklich erweitert;" so werden ihn die Leser schwerlich eines Irrthums beschuldigen können.

LEIPZIG, bey Weygand: Adair Crawfords Versuche und Beobachtungen über die thierische Wärme und die Entzündung brennbarer Körper. Ein Versuch, diese Erscheinungen zu einem allgemeinen Gesetz der Natur zurückzubringen. Mit Wilhelm Morgans Erinnerungen wider die Theorie des Herrn Crawford. Aus dem Englischen. 1785. 170 S. 8.

Gegenwärtige Ueberletzung gehört keinesweges zu den überflüssigen, womit Deutschland jetzt so häufig heimgesucht wird. Denn sie macht uns mit einem zwar kleinen, aber für den Physiker um deswillen wichtigen Buche bekannt, weil darinn über die thierische Wärme und die bey der Entzündung brennbarer Körper vorfallenden Erscheinungen eine neue Theorie vorgetragen ist, der man, wenn man ihr auch gleich nicht überall Beyfall geben kann, doch Scharsfinn nicht absprechen wird Es ist zu bedauren, dass Crawford theils zu wenig Mathematiker zu seyn scheint, als dass er seiner Theorie die größtmögliche Allgemeinheit zu geben im Stande gewesen wäre, theils in Ansehung der Ordnung seines Vortrages, und in der Bestimmung der Begriffe zu verworren und schwankend ist. Die Morganschen Erinnerungen wider Crawford follen vielleicht, der Absicht des Uebersetzers gemäs, den letztern Tadel, die Unbestimmtheit der Crawf. Begriffe betreffend, etwas mildern: aber wer diese Erinnerungen aufmerksam geprüft, oder den Verfasser derselben aus einem Briese von Magellan in Rozier's Journal de physique 1781 kennen gelernt hat, der wird gestehen, dass eine neue Prüfung der Crawf. Theorie, und eine genaue Auseinandersetzung und Bestimmung seiner Begriffe keine überflüssige Arbeit gewesen wäre. — Der Uebersetzer hat die Morganschen Erinnerungen gleich nach jedem Abschnitte des Crawf. Werks eingeschaltet, und auf diese Art die Vergleichung der Crawfordischen und Morganschen Behauptungen sehr erleichtert. Die Verdeutschung an sich selbst drückt den Sinn des Originals richtig aus, ohne sich zu ängstlich an die Worte desselben zu binden. Recensent wünschte nur das einzige, dass auch ein andrer Aufsatz des D. Crauf., welcher im 2ten Theil des LXXI Bandes der Philosophical Transactions enthalten ift, und mit der gegenwärtigen Materie in der nächsten Verbindung steht, (Verfuche über die Kraft der Thiere, unter gewissen Umstanden Kalte hervorzubringen,) zu gleicher Zeit mit übersetzt worden wäre.

### Supplemente

zur

#### N E Ι E M E ZE Z. R

vom Jahre 1785.

### Numero 14.

#### GOTT-ESGELAHRTHEIT.

RESLAU, bey Korn: Predigten auf die vornehmsten Festtage des Herrn, und der heiligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, gehalten und herausgegeben von P. Jonathas, Capuciner, der hohen Dom-Stiftskirche zu Breslau ordentlichen Prediger. 1785. 485. S. in 8. (20 gr.)

Herr P. Jonathas hat Anlagen zu einem sehr guten Prediger. Seine Sprache ist rein und edel, bisweilen auch rührend, und wir zweiseln nicht, dass er unter seine Glaubensgenossen Nutzen stiften werde. Aber sehr oft ist unter schönen Worten und rednerischen Figuren die elendeste Scholastik versteckt, die doch nunmehr auch von aufgeklärten Katholiken aus dem Volksunterricht verbannet wird, wenn sie auch die eigenthümlichen Lehren ihrer Kirche unverändert beybehalten. Mit Erklärung biblischer Stellen wird es am allerwenigsten genau genommen. Einige Stellen mögen unser Urtheil rechtfertigen. In der ersten Predigt auf das heilige Weihnachtsfest, wird (S. 6 u. t.) die Grösse der Allmacht Gottes, indem sie einen Gottmenschen bildete, aus den Worten Luc. 2. bewiesen: Er hat mit seinem Arme Macht ausgeübet. Die Erschaffung der Welt war nur ein Werk der Finger Gottes: aber die Bildung des Gottmenschen war ein Werk seines ganzen Armes. "Der majestatische Gott (heisst es S. 11), welcher durch die Sünde beschimpft worden, wallte seine Ehre wieder hergestellt wissen. " Wie dieses durch Christum geschehen sey, wird ausführlich gezeigt. Bey der eilften Predigt, auf das Fest der unbesleckten Empfangniß Maria, (S. 270 flg.) wird die Stelle aus Spriichw. 8 zum Grunde gelegt: Der Herr hat mich in dem Anfange seiner Wege im Besitze gehabt, und es wird gleich im Anfange bemerkt, diese Worte, welche fast von allen heiligen Vätern auf Jesum Christum gedeutet worden wären, wende die Kirche an dem heutigen Tage auf die allerheiligste, und ohne Sünde empfangene Jungfrau Maria an. Unglaublich ist es, mit welchen sophistischen Wendungen der Hr. P. zu beweisen fucht, daß Maria nicht einen Augenblick lang der Erbsünde unterworfen gewesen. Mit eben den Grün-A. L. Z. 1785. Supplementband.

den, deren er sich zum Beweis dieses Satzes dient hatte, hätte er in der sechszehnten Pre auf das Fest der Himmelfarth Maria beweisen. nen, dass die heil. Jungfrau nicht gestorben Weil aber die Kirche dieser Meinung niemals gepflichtet hat, so will er sie auch nicht vert digen. Doch glaubt er, der Leib der Jung Maria sey nicht verweset; denn (S. 413.) u der Tempel des heil. Geistes durch die Verwes ware geschandet worden: so würde der Schimpf die drey anbetenswürdige Personen der allerhei ften Dreyeinigkeit selbst zurückgefallen seyn. At beweiset der Hr. P. (S. 419.), dass der Maria l ihrer Ankunft im Himmel die nächste Stelle 1 dem Throne ihres Sohnes eingeräumet word fey, (aus I B. K. 2) und dass sie jetzt unse Vorsprecherin seyn könne. "Maria konnte (S. 42, "durch ihr Vorwort bey der Hochzeit zu Cana "ren Sohn, da er noch ein Mann der Armutn u "Schmerzen war, zur Verrichtung eines seiner "sten Wunder bewegen; und jetzt soll sie ihn, er mit Macht und Herrlichkeit umgeben ist, zu "Vortheil der Menschen nicht zu rühren und 2 "erbitten im Stande seyn? O! was für eine ui "glückliche Mutter wurde nicht diesfalls die "Jungfrau seyn?" Und so geht es noch etlich Seiten fort. — Es ist Schade, dass Hr. P. Jone thas seine schönen Talente nicht besser anwendet.

FRANKFURT am MAYN, bey den Eichenbei gischen Erben: Pauls des Apostels Brief an de Christen zu Rom nach einer neuen Uebersetzung mi Anmerkungen. 1785. 130 S. 4.

Den übrigen Raum des Titelblatts nimmt eine weiter nicht sonderlich gestochene Vignette ein wozu wohl der Hr. Verf. eine eben so besondere Veranlassung gehabt haben muss, als er zu der 13tei Anmerkung, worinnen der erdichtete Unterschier zwischen δελεια und λατρεια ohne Noth angege ben wird, gehabt zu haben versichert. Sie stell den hintern Chor einer Kirche vor. Im Vorder grund, noch vor den Stufen, die zum Altar hin auf führen, stehen zwey Personen in priesterlichen Gewand, die sich einander die Hand geben um nur in Ansehung ihrer verschiedenen Gelichtszü

ge einigen Fleiss des Künstlers verrathen. Mit der linken Hand zeigt die zur rechten Seite stehende Person mit aufgehobenem Finger vermuthlich auf das im Hintergrunde sichtbare Crucifix. Und eben darauf scheint auch eine hinter dem Altar stehende Figur, welche ohne Zweisel den Apostel Paulus vorstellen soll, mit in die Höhe gerichtetem rechtem Arm hinaufzuweisen. Die neue Uebersetzung ist im Grunde weiter nichts, als eine nach philologischen und in den Anmerkungen angegebenen Gründen in einer männlichen kraftvol-len Sprache umgearbeitete und verbesserte Uebersetzung Luthers, die aber, zumal da der Verfass. keine Einleitung vorausgeschickt hat, die den Lefer in den Stand setzen konnte, den Plan des Briefes und die Gedankenreihe des Apostels mit einem Blick zu übersehen, eben so unverständlich, als die Lutherische, und so gar wegen einer oft vorkommenden Wendung etwas unnatürlich hier und da ausgefallen ist. Z. B. Cap. I, 8: ε θελω δε ύμας αγνοειν, οτι, - wissen misst ihr es nun doch, daßwarum nicht lieber: ich muß euch nämlich sagen, daß - v. 16. Suvapie yag der eçin - ift es ja doch das kräftigste göttliche Mittel. Cap. VI, 14: άμαρτια γαρ ύμων ε κυριευσες - wird ja doch die Sunde nicht über euch herrschen. Cap. VIII, 19: ή γας αποκαραδοκία της κτισεως — wartet ja doch - Cap. XIII, 14: Ser yae dianovos esi ist sie ja doch. - Zuweilen stehen auch in der Uebersetzung Ausdrücke, die mit bessern und in den Anmerkungen wirklich gebrauchten, hätten vertauscht werden können; als Cap. I, 18, 25: wenn adinia und peudos Lüge übersetzt wird; warum nicht Götzendienst , Abgötterey? Cap. X, 10: Tis nataßnostas eis The Abusson, wer will in die Grufft hinabsteigen? Da, wo der Verfass. von Luthers Uebersetzung merklich abweichen musste, sind die Ursachen in den Anmerkungen unter dem Text (die nicht nach den am Rande desfelben stehenden Versen und Kapiteln, sondern in fortlaufenden Numern, welche im Text mit ganz kleinen Zahlen bey jeder zu erklärenden Stelle bemerkt worden find, und fich auf 616 belaufen) angegeben worden. Und eben diese Anmerkungen find bey weitem das schätzbarste am ganzen Buche. Sie find (nur sehr wenige Stellen ausgenommen, wo der Hr. Verf. auf das System Rückficht nimmt, und z.B. Anmerk. 190 u.204 von der ·Zurechnung der Sünde Adams redet, oder Anm. 321 die Stellvertretung des Verföhnungs-Todes vertheidigt, und den Stand der Erniedrigung Christi, auf welchen die Worte: "Mein Vater ist "größer, als ich" gezogen werden, in der Anm. 336 S. 79. f mit feiner höheren göttlichen Natur zu vereinbaren sucht) ganz philologisch und nicht allein sur den jungen Theologen, der die hebraizirende Schreibart des Apostels, und so gar auch vielleicht hier und da elliptische Constructionen erläutert haben will, sondern auch für den gelehr-

Sammlung alter und neuer Erklärungen einzelner Stellen brauchbar. Der Hr. Verf. hat über 100 Schriftsteller gebraucht und gelegenheitlich mehrmals angeführt, welche entweder den ganzen Brief schon bearbeitet, oder in kleinern Schriften, zuweilen auch nur beyläufig, einzelne Stellen daraus erklärt haben. Der jungere Theolog wird daher aus diesen Anmerkungen auf einmal sich die besten Hülfsmittel zur Erklärung dieses Briefs bekannt machen können. Unter den neuern Auslegern dieses Brieses, oder einzelner Stellen in demfelben scheinen doch Sadolet, Richter, Morus, Fischer, Gruner, Blasche, Vorst, Elsner und Rofenmüller, wie auch manche andere Schriften der. vom Hrn. Verf. genannten Männer, ihm nicht zur Hand gewesen zu seyn. Allen diesen so vielen und so verschiedenen Auslegern, unter welchen C. F. Schmidt, Noesselt, Koppe, Griesbach, Michuelis, Ernesti, Doderlein, Dathe, Heß, Cleß, Les, Moldenhawer, Jerusalem, Zacharia, Semler, Tittmann, Teller am öftersten vorkommen, ist nun der gelehrte Verf. nicht etwa nur blindlings gefolgt; sondern Er hat ihre Meinungen geprüft, und diese entweder kurz, deutlich und grundlich vorgetragen; oder seine Meinung mit großer Bescheidenheit denselben entgegengesetzt. Bey einem so fleissigen und belesenen Ausleger ist dem Rec. der Wunsch eingefallen, dass doch der Hr. Verf. überall die ersten Erfinder von jeder Erklärung angegeben haben möchte. Freylich kömmt es bey der Auslegung nicht auf Auctoritäten an. Aber es ist doch immer angenehm, zu wissen, wer zuerst auf diese oder jene Erklärung verfallen, — wer sie, wenn sie eine Zeitlan gdurch das Ansehen anderer gleichsam verdrängt worden ist, durch neue Gründe und Vortrag wieder emporgebracht und geltend gemacht hat. Darauf ging aber die Absicht des Hn. Verf. nicht. Hier und da scheint Er sich sogar selbst eine fremde Erklärung durch hinzugeletzte Gründe eigen gemacht zu haben. Z. B. Cap. VII, 7. vergl. Ernesti Neueste Bibl. 3 B. 1 St. S. 29. So sehr aber auch Rec. die Gelehrsamkeit und den Fleiss des Hn. Verf. schätzt: so dünkt ihm doch, dats derselbe nicht immer mit unpartheyischem Forichungs - und Prüfungs - Geist gewählt und geurtheilt habe. So wird noch Cap. I, 3 aus dem Gegenfatz nata σαρκα und κατα πνευμα auf die Bedeutung der menschlichen und göttlichen Natur Christi geschlofsen, ohne daran zu denken, dass zu diesen Gegenfatzen auch noch die Worte έκ σπεμματος und έξ ανας ασεως gehören, welche, nach dem Sprachgebrauch des Apostels und nach der ihm eigenen Art zu schließen, auf eine ganz andere Erklärung führen müssen. Ferner überletzt der Hr. Verfasser Cap. I, 30: Seosuyers, Gott versuste, patlive nach dem Hefych, weil er die active Bedeutung Haffer Gottes, die der Zusammennang offenbar verlangt, der Auctorität des Suidas und Theo-🕆 teren Lefer wegen der mühfamen und forgfältigen 🔝 doret ungeachtet, noch für unbewiefen hält; und gleich-

gleichwohl trägt er kein Bedenken v. 31 aguisto; nach dem Suidas mit acoverentos, ohne Gewiffen, gewissenlos, fiir einerley zu halten. Cap. XII, I zweifelt der Hr. Verf., ob auch die LXX das Verbum παραςμσαι in gleicher Bedeutung mit προσ-Φερειν und προσαγειν gebraucht hätten, indem zwar Koppe die Stelle 3 Mos. 16, 20 ansuhre und fage, dass daselbst πυσυπ durch παραςησαμ überfetzt und in diesem Sinn gebraucht worden sey; allein es fanden sich in der angeführten Stelle nicht diese, sondern ganz andere Wörter, nämlich und meogayer. Allein die Stelle ist nur falsch angeführt. Es soll wohl heissen: 3 Mos. 16, 7; vergl. 10, 20. Hier kommen beide Verba hebräisch und griechisch, als Synonyma wirklich vor. Bey Cap. XII, 20 fieht Rec. nicht ein, was den Hr. Verf. bewogen haben muss, zu behaupten, dass das Wort woes in der vom Paulus aus Spriichw. 25, 21 angeführten Stelle bey den LXX nicht stehe. Auch die Erklärung der Stelle: avθρακας πυρος σωρευσεις έπε την κεφαλην αυτε: wobey der Hr. Verf. dem Wetstein folgt und durchaus an göttliche Rache, oder an empfindliche Strafen und Schmerzen denken zu müssen glaubt, hat Rec. nicht befriedigt. Des Hrn. Geheim. Kirchenrath Döderlein Erklärungen, die derselbe in seiner Uebersetzung der Sprüche Salomons angenommen und in feinen Scholiis in Libr. V. T. poet. vorgetragen hat, find hier gar nicht erwähnt worden. Eben fo hätte man auch bey Cap. IX, 5, wo die Worte: ὁ ών ἐπι παντων θεος ἐυλογητος ε. τ. αι. auf Christum gezogen werden, erwarten sollen, dass auf die Widersprüche des Hrn. D. Semlers Rücksicht genommen worden wäre. Der Hr. Verf. hat seinen Namen verschwiegen, um, wie er in der kurzen Vorrede, worinnen er bloss (und gewifs ohne vom Rec. Widerspruch erwarten zu dürfen) versichert, dass er bey seiner Arbeit gewissenhaft zu Werk gegangen, seinen Führern nicht blindlings gefolgt, sondern öfters seinen eigenen Weg gegangen sey, sagt: hinter dem Vorhang aus den freyeren Urtheilen desto eher zu lernen, was an seinem Gemahlde zu verbessern seyn möchte. Diese Absicht des würdigen Verfass. glaubt Rec. mit der größesten Unpartheylichkeit, - in so tern es ohne Weitläuftigkeit geschehen konnte - einigermaßen erfüllt zu haben und trägt kein Bedenken, ihn öffentlich aufzumuntern, dass er auch die schon längst ausgearbeiteten Briefe an die Philipper, Epheser, Galater, Kolosser, an den Timotheus, Tits und Philemon; mit aller Zuversicht, vielen Nutzen zu stiften, dem Druck übergeben möge.

#### PAEDAGOGIK.

Berlin, bey Mylius: Griechisches Lesebuch für die ersten Anfanger, herausgegeben von Friedr. Gedike, Königl. Preuss. Oberconsistorialrath, und Dir. des Friedrichswerder. Gymn. Dritte verbesserte und verm. Auslage. 1785. 240 u. 165

Läge die erste Erscheinung dieses Buches ausser dem Bezirk der Allg. Lit. Zeit., so Rec. der pfychologischen Kunst eine Lobrec ten, mit der sich der Director eines großen mastrums, ein Mann, dessen Geist gerade c in den höhern Regionen eines Sophokles un dar schwebte, in die Knabenseele hineinde und durch die zweckmässigste Auswahl se Stiicke, die ihrem Inhalte nach etwas Anzi des hatten, und dennoch durch verwickelte structionen, oder feinere Idiotismen den wi gierigen Anfänger nicht zurückschrecken dur ein wahres Verdienst um die griechische Lite gemacht hat. Doch eine in einem Zeitraum vier Jahren nöthig gewordene dritte Auflage b ohnedies für die Güte des Buchs. -- In d dritten Ausgabe find außer den in der zwe aus Lucian und Herodot eingerückten Absch ten noch die drev ersten Oden Anakreons au nommen. Der Text ist größtentheils richtig gedruckt, nur scheint S. 10 in der Moral der v zehnten Fabel nach συγκοινωνεντές das Wort Фотедог zu fehlen. In den gleich unter den 1 gebrachten Erklärungen ist Rec. bloss ein ei gesmal über eine große Kleinigkeit mit dem H Verf. nicht ganz einverstanden: unse Te mit d Infinitiv ist S. 82 richtig erklärt so, das; aber 84 dürfte es doch wohl richtiger: in der Absici daß, zu übersetzen seyn. Häusiger hat sich c Setzer in den Accenten Fehler zu Schulden ko men lassen, auch hat der Spiritus oft seine geh rige Stelle nicht. S. 11 N. 17. Z. 8, und S. 5 N. 16. Z. 2 stehr beidemal auts für auts, ut auch noch in dieser Ausgabe ist bey Diphthonge εί, εὐ, αύλου der Spiritus auf den ersten Buchst ben gebracht. Zu wünschen wäre, dass deutsch Buchdrucker, wie Didot in Paris, der den Villo sonischen Longus abgedruckt hat, in Diphthonge beide Buchstaben, nebst dem weder auf den ei sten noch den zweyten Buchstaben, sondern is die Mitte beider gesetzten Spiritus, und nebst den Accent, wo er nöthig, zusammengiesen ließen aber dann wirde doch vielleicht noch ein zweyter Wunsch nöthig seyn, dass jeder deutsche Setzer, um dennoch nicht fehl zu greifen, auch wissen

#### NATURGESCHICHTE.

möchte, was ein griechischer Diphthong sey.

ULM, bey Stettin: Compendium botanices syflematis linnaeuni conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum germaniae indigenarum usu medico et oeconomico insignium genera eorumque species continens — adornavit 1). Christ. Frid Reust Prof. Tubingensis. Edit. II. aucta 1785-589 S. 8. ohne den Anhang und das Register, nebst 10 Kupsertaseln.

Die erste Ausgabe dieses Buchs erschien 1774. O 2 In der gegenwärtigen hat der Verfass. die Terminologie der ersten Abtheilung desselben zu vermehren und zu verbessern gesucht, auch sind einige neuere Beobachtungen über Gräser und Cryptogamisten beygesügt worden. In der zweyten
Abtheilung, welche die innländischen vorzüglichern Arten und ihre Gattungen enthält, hat er
verschiedenes aus den Linneischen Schristen, nach
den Murrayischen und Reichardtschen Ausgaben
verbessert und ergänzt.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

BRESLAU und LEIPZIG, bey Meyer: Der Verlobte zweyer Bräute, eine völlig neugearbeitete Geschichte Karl Ferdiners von Joh. Jak. Dusch, Königl. Dän. Justizr. und Prof. Ersten Bandes erster und zweyter Theil, 459 S. Zweyten Bandes erster und zweyter Theil, 415 S. Dritten Bandes erster und zweyter Theil, 494 S. 8. 1785.

Dies ist eine Umarbeitung desjenigen Romans, der unter dem Titel: Geschichte Karl Ferdiners aus Originalbriefen von dem Verfasser der moralischen Briefe zur Bildung des Herzens in den Jahren 1776-1780 herauskam, und mit Beyfall gelesen ward. Die gut verwickelte Intrigue, die nicht unglückliche Nachahmung Richardson's im Ton der Briefe und im Detail der Erzählung, der ungekünstelt fliessende Vortrag, und die vielen edlen moralischen Bemerkungen erwarben dem Werke viele Leser. Der neue Titel ist desto passender, da das Wesentliche der Intrigue darinnen besteht, dass Ferdiner, in der Meinung, seine geliebte Elise habe sich mit einem andern verbunden, sich allmählig beredet, eine andre, Namens Julie, an ihre Stelle treten zu lassen, dass er, gleich nach der Verlobung mit derselben, seine Elise, und zwar noch frey, wieder findet, dass diese, so bald sie iene Verlobung erfährt, sich großmuthig selbst aufopfert, allen Ansprüchen auf ihn entsagt, sich nicht allein entfernt, fondern fogar mit einem andern, Namens Larner, verlobt, dass auch nach Juliens, die als Ferdiner's Schwester war befunden worden, und nach Larner's, der als Bräutigam stirbt, Tode, die Verbindung zwischen Ferdinern und Elisen nicht vollzogen werden kann, weil Elise es an Juliens Grabe gelobet hat, ledig zu bleiben. So endigt sich der Roman nicht mit einer Heirath, sondern ziemlich finster und melancholisch, wie dann alle die drey Hauptpersonen Ferdiner, Elise und Julie durchgangig etwas von diisterer Schwärmerey an sich haben, die, wenn man schon die Katastrophe nahe glaubt, fortdauernden Umwechslungen des Schickfals, die

Ferdinern nothigen zwischen Elisen und Julien gleichsam immer hin und her zu schwanken, verwickeln den Plan' auf eine unterhaltende Art, und der Zustand seines Herzens, das zwischen beiden Geliebten getheilt wird, doch so, dass es immer auf Elisens Seite hängt, erregt viel Theilnehmung. Der Gang der Handlung und die Entwicklung ist dem Wesentlichen nach in der neuen Ausgabe unverändert geblieben. Sonst aber hat der Verfass. das Werk so ganz umgeschmolzen, dass man hier tief in den ersten Band hinein liest, ehe ein Vorfall, ein Brief, oder eine besondre einzelne Stelle einen erinnert, dass man denselben Roman lese. Ja es ist in Episoden und Charaktern so viel Neues hinzugekommen, dass man, wenn es nicht durch das ganze Werk vertheilt wäre, vor dem Ende des zweyten Bandes vergebens eine Vergleichung mit der alten Edition anstellen wurde. Weit über die Hälfte des Romans ist neu erfunden, oder ganz umgeändert, und kaum zehn Briefe haben ihre vorige Gestalt behalten. Besonders find die liebliche Melancholie, das Wohlwollende, das Freundschaftliche, und das Gewissenhafte in Elisens Ka rakter in ein helleres Licht gesetzt worden, um ihre Handlungen dadurch wahrscheinlicher zu machen. Ferdiner's letzte ausserordentliche Handlungen find durch vorhergehende mehr vorbereitet. Luisens Geschichte war eines größern Interesse fähig, und der Verf. hat sie also eine größere Rolle spielen lassen, sonst aber die Entwicklung ihrer Geschichte mehr abgekürzt und leichter gemacht. Rechnet man hierzu die vielen neuen Zu-Satze zu Fieckchens, Dankwils und Juliens Charakteren, die ganz neue Rolle der muntern Dina, die zur Hauptkatastrophe gehörigen Nachrichten und Briefe von Juliens Mutter, eine Menge von ganz neu erfundenen Umständen, die Abkurzung und Vertheilung vieler zu langen Episoden, die Ausmerzung mancher Geschichten und Personen, besonders endlich die Vertilgung alles desjenigen Scherzes. der dem Verk minder, als der Ernst, gelungen war, so ist der Titel, der eine völlig neu gearbeitete Geschichte verspricht, zur Gnüge gerechtfertigt. Nicht allein Achtung gegen das Publikum, sondern auch räuberische Nachdrücke der ersten Ausgabe bewogen den Verf. zu einer solchen Verwandlung, wobey die Leser ungemein gewinnen, außer dass sie hier viel schlechteres Papier und nur ein Kupfer erhalten. Uebrigens macht Hr. D. auch noch Hofnung, den Briefwechsel der beiden getrennten Perionen von Ferdiner's Aufenthalte in Italien an bis einige Jahre nach seiner Wiederkunft, da er starb, herauszugeben.

### Supplemente.

zur

## ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero 15.

### 

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

BAMBERG und WIRZBURG, bey Göbhardt: Die Kunst das Herz auf der Kanzel zu rühren. Von dem Verfasser der Kunst die Seelen in dem Beichtstuhl zu unterrichten und zu rühren. Aus dem Französischen übersetzt. Erster Band. 470 S. und XVI S. Vorrede. Zweyter Band. 536 S. Dritter Band. 486

**S.** 1785. 8. (2 Rthlr.)

Man findet in diesem Werk keine eigentliche Anweifung für Prediger zum rührenden Vortrag auf der Kanzel; man müsste denn Grenadens Erinnerung für Prediger, die doch sehr unbedeutend ist, dafür ansehen wellen. Es ist vielmehr eine Sammlung der stärksten und rührendsten Stellen aus den Reden berühmter französischer Prediger, welche unter der Regierung Ludwigs des Vierzehnten geblühet haben. Die zween berühmtesten Prediger, der Pater Bourdaloue, und der Pater Massillon, sind ausge-Ichlossen worden, weil der Sammler voraussetzte, dass jeder angehende Prediger sie selbst studieren wiirde. Die Sammlung mag für die, für welche sie zunächst bestimmt ist, gut genug seyn, und manche Stellen wird auch der protestantische Prediger nachahmenswerth finden. Aber beynahe alle französische Redner, welche hier genützt worden sind, begiengen den Fehler, dass sie für gründliche Belehrung zu wenig forgten. Solche Reden können zwar die Einbildungskraft erhitzen, und bald voribergehende Rührungen hervorbringen; aber dauerhafte Entschliessungen zu einem tugendhaften Leben können felten davon erwartet werden. In der Vorrede (S. XIII.) wird auch das zu den Künsten des ruhrenden Predigers gerechnet, "dass er die Gegenstände bald vergrößere, bald verkleinere." Bey dem Vortrag mancher Glaubenslehren könne auch die Mönchs-Dogmatik hiezu gute Dienste leisten. Aber werden sich verständige Zuhörer daraus erbauen? So heisst es zum Beyspiel in einer Rede des Soanen über die Geburt des Sohnes Gottes in einer Krippe zu Bethlehem; (S. 49 des ersten B.) "Begliickte Krippe, worauf mein Gott gebohren ist; , kostbare Wiege worauf er ruhte. etc. - O dass ich mich ohne Unterlass mit dem süssen Vergnügen "weidete, euch als die Orte zu betrachten, in wel-,chen Gott seine größte Barmherzigkeit gegen uns A. L. Z. 1785. Supplementband.

"an den Tag legte. Unterdessen, meine Br "soll der Glaube hier über die Natur triump "Unsere Altäre vertreten die Stelle Bethleh "ihr könnet da eben diesen neugebohrnen Gott "ten, wie ihr ihn zu Bethlehem angebetet ! "würdet." Eine Rede des la Roche über das den unsers Herrn Jesu Christi, fängt (S. 80. mit folgenden Worten an: "Einen Verlust vor "wöhnlicher Art kündigt man fonst mit vieler Vor "an, weil man ihn nicht ausschweifend bewe "soll; aber wenn es den Tod eines Gottes betrift, c "muss derjenige, welcher ihn ankündiget, k "Mässigung in seinen Worten beobachten, weil "jenigen, so ihn hören, sich auch in ihrer Bett "nis nicht mässigen sollen. — Wer kann, ohne "nige Bestürzung, ein Schauspiel sehen, welc "die ganze Natur in eine Bestürzung versetzte, ni "lich einen für alle Menschen leidenden und sterb "den Gott?" Das heisst rühren! Manche mora sche Stellen sind schön und wirklich rührend, at auch sehr oft von übertriebener Mönchs - Mo durchwebt, wie von solchen Rednern erwartet we den kann.

#### PHILOSOPHIE.

Tübingen, bey Cotta: Wilhelm Penn's, Stiters und Gesetzgebers der Colonie Pennsylvanies Früchte der Einsamkeit in Gedanken und Maxime ilber den menschlichen Lebenswandel. Aus dem Eng

lischen. 1785. 208 S. 8.

Recensent hat unter diesen Früchten der Ein samkeit viel alltägliches, aber auch viel vor tressiches, und meistens eine gesunde Kost gesunden. Folgende Reslexionen und Maximen haben ihm vorzüglich gesallen: S. 15 "So tief wir immer fallen mögen; so können wir doch nimmermehr für die Arme Gottes zu tief fallen." S. 69 "Im Fluge gut zu schiefsen, ist gut: sich aber vorzüglich darauf zu legen, verräth mehr Eitelkeit als Verstand." S. 126 "Lieber gar keine Religion, als eine unnatürliche." S. 173 "Wenn wir, wie Theophilus und Timotheus; in der Erkenntniss des Besten sind erzogen worden; so ists ein Vortheil für uns; aber weder das Beste, noch wir selbst können durch Prüstung der Wahrheit etwas einbussen. — Wahrheit hat noch

noch nie durch Prüfung eingebülst." S. 177 Ein höchst-gefährlicher Irrthum ists, wenn sich jemand einbildet, er wolle die Uebertretung einer moralischen Pflicht durch eine förmliche Verrichtung eines positiven Gottesdienstes vergüten: und wenn dieser noch dazu von einer bloss menschlichen Erfindung wäre!" S. 189 "Giebts dann keine bessere Arbeiten für die Armen, als der Ueppigkeit der Reichen zu fröhnen? Unglückliches Volk!" Sehr feine Bemerkungen über die Eitelkeit stehen S. 192. - Uebrigens nimmt der Anfang des Werkchens gar nicht zu seinem Vortheil ein, zum Beyspiel: "Lasst uns ansangen, wo die Natur ansängt, mit ihr fortgehen, und allezeit mit ihr stillstehen oder aufhören; so werden wir unsehlbar gute Naturalisten werden. Die Schöpfung würde kein Räthsel mehr für uns seyn: wir würden die Himmel, die Erde, die Wasser, mit ihren jederseitigen, mannigfaltigen, und zahlreichen Bewohnern (also auch die Bewohner des Himmels?) mit ihren Produkten, Naturen, Jahreszeiten und Witterungen, Sympathien und Antipathien s. w. besser verstehen." Alles diess lernt man also, wenn man mit der Natur anfängt, fortschreitet und endiget: Was heisst diess? und ist das Fortschreiten mit der Natur so etwas leichtes? — Eben so unbestimmt und schief ist folgende Reflexion: "Da der Mensch eine Welt im kleinen ist; so durfen wir nur uns selbst studieren, um die Welt kennen zu lernen." Wenn, wie es aus dem Zusammenhange scheint, unter Welt die ganze Natur verstanden wird; so ist der Gedanke ganz falsch.

WINTERTHUR, bey Steiner und Comp.: Sittenlehre der Liebe und Ehe, nebst einer Beylage über die helvetische Galanterie, von Leonh. Meister. Neue durchaus vermehrte Auslage. 1785. 360 S. 8.

Man wird über Liebe und Ehe, und über die physische sowohl als moralische Erziehung der Kinder viel richtig-gedachtes, und Reflexionen, welche das Gepräge tragen, dass sie aus eigner Erfahrung geschöpft sind, in diesen Blättern finden. Schreiben einer altern Schwester an eine jungere hat Recensent besonders gefallen, wenn er gleich ein Frauenzimmer nicht gern von Prämissen sprechen hört. Sehr wahr ist, (S. 96.) dass beym Buchstabiren alle Fähigkeiten des Kindes, besonders auch der sinnliche Scharssinn, geübt werden. - Die Vortheile der Selbstbeschäftigung für Kinder, sind S. 161. gut angegeben. — Das Stück von den Dienstboten enthält durch Erfahrung erprobte Vorschriften. — Sonst hätte Recensent mehr Ordnung bey der Abhandlung aller dieser Gegenstände gewünscht: der Mangel derselben hat, wie es gemeiniglich geschieht, zu Wiederholungen Anlass gegeben. Warum S. 11 Romane und Schauspiele vor den wirklichen Geschichten hergehen sollen, sieht Recensent nicht ein; es seyen dann Romane, wie Robinfon, oder Salzmanns moralisches Elementarbuch, wo die ganze Moral in einen Roman einge-

kleidet ist: die gewöhnlichen Romane, selbst die Richardsonschen nicht ausgenommen, bringen den jungen Leuten gar zu leicht einen Eckel gegen die Geschichte bey, denn da finden sie keine Grandisons, keine Pamela's mehr. — Zu viel Romanhaftes ist doch S. 65, wo die Frau ihrem Mann unter keiner andern Bedingung die Schäferstunde erscheinen läst, als wenn er seine öffentliche und Privatgeschäfte wohl verrichtet hat. Unter solchen Umständen dürste er sich vielleicht um die Schäferstunde wenig mehr bekummern; und wo ist die theure Hälfte, die zu beurtheilen weiss, ob der Mann seine öffentliche und Privatpflichten erfüllt hat? — Uebertrieben ist es auch, wenn es S. 53 heisst: Niemanden zu lieb wollt' ich um keinen Heller mehr auf Auszierung der Wohnung, oder auf Unkosten des Anzugs und der Bewirthung verwenden:" Warum sollte man nicht einem Freunde zu lieb ein Gericht mehr machen lassen? hierin lassen sich ohnediess unsere Weiber die Hände, wie billig, nicht binden. -Wenn es eben daselbst heist: Froh wird er (der Freund) seyn, in unserer Hütte den Palast zu vergessen;" so ist diess blosse Phrase, denn Profesiora und Schrittsteller haben selten Freunde, die bey ihnen einen Palast zu vergessen hätten, und brauchen auch keine solche. — Nach S. 235 war Helena achtzig Jahre alt, als sie von Paris entführt ward; hingegen hält der Herr Verfasser es siir eine Fabel, dass Ninon von Lenclos die letzte Gunst in ihrem achtzigsten Jahr ertheilt habe. Recensent bekennt, dass ihm jenes eine Fabel, dieses aber sehr wahrscheinlich vorkommt: man entschliesst sich nicht leicht ein achtzigjähriges Weib zu entführen; allein eine Koquette kann wohl im 80sten Jahr ihre letzte Gunft, besonders einem unerfahrenen Jünglinge, ertheilen. - Die Auszüge aus meinem Tagbuch find etwas zu rhapsodisch: Recensent glaubte oft, Pensées von Mr. de la Beaumelle zu lesen. — Das interessanteste dieses Buchs sind wohl die am Ende stehenden kurzen Schilderungen der Sitten, der Kleidertracht u. f. w., Helvetiens in den verschiedenen Jahrhunderten. Wie konnte aber der Herr Verk S. 349 des Schiesspulvers, des Compasses, and der Buchdruckerkunst erst im XVIten Jahrhundert Erwähnung thun? Schiesspulver und Compass waren ja längst erfunden, und die Buchdruckerkunst hatte schon im XVten Jahrhundert angefangen, eine Revolution in der gelehrten Welt hervorzubringen. -Die Schreibart ist bisweilen etwas geziert, und die Inversionen stehn nicht immer am rechten Ort.

#### PAEDAGOGIK.

FRANKFURT und LEIPZIG: Anweisung, wie man Kinder, von ihrer Geburtsstunde an, bis zu einem gewissen mannbaren Alter, erziehn solle, dass sie gesund bleiben, gross und stark werden, und lange leben. 1784. 246 S. (9 gr.)

In der Schrift selbst ändert der Verfasser den Titel in: physikalische Kinderzucht, woraus man

feine.

seine Sprache beurtheilen kann, da beide Worte unrichtig sind, und physische Erziehung heissen sollten. So fagt er auch Gichter für gichtische Krankheiten; gleichling für gleich; etc. Sonst finden sich in der Schrift selbst ganz gute Anweisungen, und der Hr. Verfasser geht beynah noch weiter zurück als Plutarch; denn er spricht, eben so wie dieser, von den Erfordernissen bey der Zeugung, und führt die Erziehung bis zum männlichen Alter. Neues ist nicht darinn. Druck und Papier, aber die Drucksehler ungerechnet, find so schlecht als die Sprache des Verfassers. Für Ungelehrte in der Padagogik kann indessen das Werk einige Brauchbarkeit haben.

ţ.

2

fi

Î

Õ

i.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Elbing, bey Hartmann: Ueber die Wirkungen und Misbräuche der Eide. 1785. 112 S. 8.

Dass mit den Eiden ein großer Misbrauch getrieben wird, ist leider nur zu bekannt, und der Verfasser dieser kleinen Schrift, die viel lesenswerthes enthält, eifert mit Recht dagegen. Wenn er aber den Eid ganz abgeschafft wissen will, und zum Hauptgrund anführt, dass religiöse Vorstellungen bey den meisten Menschen wenig Kraft haben; so geht er offenbar zu weit, und kennt die Menschen nicht. Starke Leidenschaften und großes zeitliches Interesse können freylich über religiöse Vorstellungen und Empfindungen siegen: allein in diesen Fällen sollte man auch den Eid nicht leicht erkennen, und ein kluger Richter wird hiebey sehr vorsichtig seyn. Sonst wird gewiss auch ein geringer Grad von religiöser Ueberzeugung den Menschen abhalten, sich eines Meineids schuldig zu machen, indem kein Vernünftiger so leicht seine Glückseligkeit aufs Spiel setzt. Aber freylich hat der Verfasser vollkommen Recht, dass das (übelverstandene) Dogma von der Vergebung der Sünde den Meineiden Thor und Angel öffnet. Aufgeklärte Prediger werden aber auch über dergleichen Gegenstände das Volk besonders zu belehren nicht versäumen. - Sehr gut ist die Regel, die der Verfasser am Ende seiner Abhandlung zu Vermeidung, oder wenigstens zur Verminderung der Eide giebt: "den handelnden Menschen, der eine Verbindlichkeit fordern oder leisten will, dahin gesetzlich zu verpflichten, dass er auf eine Art verfuhre, die im streitigen Fall klare Beweismittel giebt." Man erinnere fich einmal, sagt der Verfasser in der Anmerkung, der Processe über mündliche Eheverlöbnisse. In den Preussischen Landen weiss man von dergleichen Processen nichts mehr, da aus einem schriftlichen Vertrage geklagt werden muss." Den Einwurf wegen der Zeugen, der hier natürlicherweise sich darbietet, beantwortet der Verfasser S. 101. ff., wo gelegentheitlich sehr richtig bemerkt wird, dass die hergebrachte Gewohnheit, den Zeugen stückweise zu fragen, der in der neuen Preussischen Process-Ordnung beliebten Methode, nach welcher der Zeuge das Factum erzählen mus,

vorzuziehen ist. - Uebrigens scheint in e kleinen Schrift die Digression über den Glau gross, und die Declamation wider die Gei, am unrechten Orte zu seyn. Auch sollte de fasser S. 53 nicht so ins Gelage hinein gesch haben, dass Christus ein weltliches Königrei richten wollen, und dieses sein Vorhaben selb: gestanden habe; er, der ausdrücklich sagte: Reich 'ist nicht von dieser Welt. - Endlich die Sprache anbelangt, so sagt man wenigstens wie S. 17. Bänder, sondern Bande der Gesellsch

#### SCHOENE WISSENSCHAFTE

LEIPZIG, in der Dyckischen Buchhandli Dramatische Sprüchwörter, ein Beytrag zum g schaftlichen Vergnügen in Teutschland, von e Freunde der Freude. Erster Theil 250 S., zwe

Pheil 279 S. 8. Es ist mit der Entstehung der dramatisc Sprüchwörter, wie mit dem Ursprung des Dra überhaupt gegangen; man spielte erst Pantomii ehe man einen Text dazu verfertigte, man exte porifirte erst, ehe man den Text niederschrieb. 1 fangs, als des Carmontel Proverbes dramatique und des Collé Theatre de societé unter uns bekai wurden, (seit 1767 erhielten die Franzosen ein folchen Vorrath von der Gattung, dass sie 1786 t Recueil des proverbes dramatiques in 16 Band haben machen können,) schufen Engel, Gotter, ui andre einige solcher Sprüchwörter zu förmlich Nachspielen um. Nun aber, da wir in Teutschlar gesellschaftliche Theater genug haben, hat sich auc ein besonderer Dichter für sie gesunden, welche wie Herr Dyck in der Vorrede seines Nebentheater versichert, der Hr. Major von Mauvillon ist. Bekannt lich find folche Sprüchwörter mehr dramatische Ein falle, als Schauspiele im Kleinen, indem die allzu große Kürze es nicht erlaubt, einen erheblicher Plan anzulegen und zu leiten, oder Charaktere zu entwickeln. Doch hat dieser Verfasser so viel gethan, als ihm der Raum erlaubte, und man sieht gleich im ersten Stück, dass er weis, die kleine Handlung so hin und her zu wenden, dass man den Ausgang nicht sogleich vorhersieht. Besser wäre es wohl, wenn der Verfasser bey io kleinen Stücken die Verwandlungen der Scene vermieden hätte. Alles kommt auf das Lebhafte und Natürliche des Dialogs an, und in dieser Rücksicht können die Sprüchwörter des Verfassers auch Leser vergnügen. Meistens hat man, da die Sprüchwörter Sentenzen sind, solche Stücke zu moralischen Lehren benutzt, und jeder erinnert sich der kleinen Thalia von Moissy. So hat auch dieser Verfasser darauf gesehn, nutzliche Lehren anschauend zu machen. Der erste Theil enthält: Die glückliche Rettung 1 Act: Gott lässt finken, aber nicht ertrinken; der gebesserte Mann I Ad: Wenn es Gottes Wille ift, To krähe auch eine Axt unter der Bank; der Franzose 1 Ad: wenn die Henne das Gackern ließe, so wüsste man nicht,

P 2

nicht, dass sie ein Ey gelegt hat; die zwey Schweftern I Act: Stille Walfer find am tiefsten; das vereitelte Project 1 Act: Wer zwey Hasen zugleich jagt, fängt gar keinen; die erzwungne Heirath I Ad: Mit Speck fängt man die Mäuse; die Schule der Mütter 3 Ace: Allzuspitz slicht nicht, allzuscharf schneidet nicht; die gestrafte Untreue 3 Acte: Ein Vogel in der Hand ist besser, als zwey auf dem Dache; der Gasthof 1 Act: Jedem Narren gefällt seine Kappe. Zweiter Theil: Der neue Hamlet 3 Ace, mit einem Zwischenspiel von 2 Acten: Wagen gewinnt, wagen verliert; die Sitten der heutigen Welt I Ad: Kleine Diebe hängt man; das sonderbare Mittel, seine Schone zu erhalten 1 A&: Der Schleicher überwindet den Beisser; das Kammermädchen 1 A&: Der Frosch hüpft wieder zum Pfuhl, und wenn er sässe auf einem goldnen Stuhl; der Spötter 3 Act: Ein faules Ey verdirbt den ganzen Kuchen; der Secretair I A&: Es find nicht alle Köche, die lange Messer tragen; die Spielsucht 4 Act: Am Riemchen lernt der Hund das Leder kauen; die alte Jungfer I Act: Eine kluge Henne legt auch in Nesseln.

Augsburg, bey Riegers Söhnen: Etwas wider die Mode, Schauspiele und Gedichte ohne ärgerliche Karessen und Heirathen, für die studierende Jugend, herausgeben von Franz Xaver Jan, Priester und Lehrer bey St. Salvator in Augsburg; zwey-

ter Theil. 1785. 528 S. 8.

Es scheint dem Verfasser unbekannt zu seyn, dass man nicht-allein einzelne Schauspiele, in denen nichts von Liebe, ja nicht einmal eine weibliche Rolle vorkömmt, (wie im Schatz von Lessing, und im Brutus von Brawe) sondern auch ganze solche Sammlungen hat, wie die Lustspiele ohne Heirathen von Schummel. Auch scheint es nicht wohl möglich, ihn zu überzeugen, dass man bey den besten Absichten ein schlechter Dichter seyn, dass Schauspiele ohne Karessen darum noch kein Interesse haben, und dass auch das wider die Mode seyn könne, wenn man im Geschmack hinter Gottsched's Zeiten Zudem erklärt er mehr als einmal, zurück ist. dass ihm Lob und Tadel gleich gelte. Den Dichtern der Liebe weist er den Lohn bey dem Satan an, dem sie dienen; wer wird ihm lohnen? Seine eigne Selbstzufriedenheit. - Seine Sammlung enthält: 1) Trebellius, K. der Bulgaren, Trauersp. in 3 Acten in Prosa, eine Märtyrergeschichte. Ein Fürst sagt einmal zum andern (S. 51): Schweig mit deinem dummen Geschwätz. 2) Elsbeth von Relingen, Tr. in 3 Act in Profa, eine, schon sonst bearbeitete, bayerische Rittergeschichte, doch sagt der Versasser, fein Werk fey früher gemacht. Seine Ritter sprechen zum Beyspiel S. 107 also: Wart, Kröte, dich will ich zerschmettern! Uebrigens bemerkt der Verfasser in dem Vorbericht, dass Kunzens Karessen nicht gefährlich find, und dass doch keine Heirath geschlossen werde. 3) Die gar zu strenge Kinderzucht, ein Lustsp. in 3 A. in Prosa. S. 224 kommen Faselhansen und Luftschnapper vor. 4) Ey so beiss, oder, der misvergnilgte Holzhacker, ein Lustspiel in 2 Acten in Prosa. Die plumpe Sprache entschuldigt der Verfasser damit, dass schwäbische Bauern reden, und doch nennt er sie Menalk und Korydon. 5) Der eingebildete Kranke, ein Lustspiel in 2 Acen. Das hätte man von dem ernsten Verfasser nicht erwartet, dass er mit Moliere wetteifern wolle, und den Skapin auftreten liesse. Wirklich hat er den Moliere übertroffen; denn bey diesem kömmt keine einzige Stelle vor, wie hier S. 314: Ey potz Schlappermost! 6) Dasius, ein junger Blutzeuge Christi, Singspiel in 2 Acten. Eine Arie fangt also an:

> Das Opfer fällt dem Onkel schwer, Doch giebt er es mit Freuden her!

7) Gedichte, das längste darunter ist eine Satyre über die Vorwürse, die man den Jesuiten gemacht. Der Versasser nimmt sie in allen Stücken in Schutz, und nennt ihre Gegner Narren und Bösewichter. Wozu diese Controverspredigt gereimt worden, ist nicht wohl abzusehn. In den Gedanken über die Ausklärung unster Zeiten bekommen auch die neuen Glaubensseger ihre Absertigung. Sonst macht der Versasser auch Fabeln und geitsliche Lieder.

LEIPZIG, bey Schneider: Neue Originalromane der Deutschen. — Vierzehnter Theil. 1785. 446 Seiten. 8.

Dieser Theil enthält den in Nro. 272. der Allgemeinen Literatur - Zeitung von 1785 beurtheilten 3ten Theil von Lorenz Arndt von Blankenburg.

Ebendaselbst: Neue Originalromane der Deutschen — Siebenzehnter Theil. 1785. 280 S. 8.

Ist bloss ein anderer Titel für den in Nro. 248. der Allgemeinen Literatur-Zeitung dieses Jahrs angezeigten zweyten Theil von Meppen Bocksbart.

MAGDEBURG: Der Ritter von Biederborn, zwei-

ter Gefang. 1784. 1 B. 8.

Der Stallknecht, der hier im Romanzenton von einem Poltron erzählt, der sich auf eine Aussoderung nicht stellte, erzählt so, dass er nur seines Gleichen unterhalten kann. Er sagt zuletzt zu seinen Lesern:

Das letztre, Herr Verfasser, das letztre

### Supplemente :

zui

### ALLGEMEINEN

## LITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

### Numero 16.

#### COTTESCELAUDTUELT The

GOTTESGELAHR THEIT.

RESDEN, bey Meinhold: Neue Sammlung geiftlicher Leder, von M. Joh. Gottl. Chrift, Pastor zu Tharandt. 1784. 192 S. 8. (8 gr.)

Der größte Theil dieser Lieder handelt von der göttlichen Vorsehung und ihrem wohlthätigen Einfluss auf die Beruhigung der Menschen bey ihren verschiedenen Schicksalen. Einige betreffen die christliche Tugend und Sittenlehre, das verdienstliche Leiden Jesu, den Tod und die nöthige Vorbereitung auf unfre endliche Zukunft. Bey den meisten hat der Verf. eine biblische Stelle zum Grunde gelegt, und den daraus hergenommenen Stoff mehr er veitert und auf die Richtung des menschlichen Herzens angewendet. Im Ganzen genommen, find sie gedankenvoll und lehrreich: auch die Sprache ist herzlich, und doch verständlich, auch nicht mit unverständlichen weithergehohlten Metaphern und Bildern überladen. Einige, z. B. Trost in der Armuth, Trost im Leiden, Freudigkeit eines Gerechten im Tode, können, nach des Rec. Gestihl und Urtheil, den Gesängen unsrer guten Liederdichter, mit Grunde, an die Seite gesetzet werden. Doch muss Rec. auch aus Wahrheitsliebe aufrichtig eingestehn, dass der Verf. bey verschiedenen die letzte Feile nicht gebraucht habe. Manche Ausdrücke fallen ins pöbelhafte und niedrige, z. E. p. 192. "So streckt noch jetzt zu Höllenbränden der Heiland seine Hände aus: manche find offenbare, leicht vermeidliche Nachläßigkeiten: z. E. p. 24 und 49 die Nöthen: der Nöthen-Erbe, wengen, statt wenigen; gewest, statt gewesen," u. a. m. Auch hätte Rec. es gerne gesehn, dass die Anspielung auf das Fegfeuer in dem sonst schönen Liede über das zweyte Wort am Kreutz ganz weggeblieben ware. Dergleichen Wendungen verbittern manchen Leser, und beengen den Gebrauch des nützlichen Buchs, ohne eben zu bessern und zu erbauen.

REGENSBURG, bey Riegers Söhnen: Die Gebote Gottes in biblischen Buldern betrachtet, und zu einem Lescbuch für die heilige Fastenzeit eingerichtet von Joachim Braunstein, öffentlichen Lehrer der A. L. Z. 1785. Supplementband,

Theologie in Luzern. 1785. 242 Seiten in 8.

gr.)

BRESLAU, bey Korn: Empfindungen des H zens zur Ehre der Gottheit, von Ignaz Biene Kapellan bey der Stadtpfarrkirche zu Glaz. 17: 86 S. 8. (3 gr.)

KÖLN, im Guinbertischen Verlage: Der ware Christ, beschäftiget mit der Heiligung des I ges durch das Gebet und die Betrachtung. 178

292 S. 8. (9 gr.)

Köln und Bonn, bey Guinbert und Sin rock: Gebete eines katholischen Christen. 1784, 20

S. 8. (12 gr.)

Hn. Braunsteins Absicht ist edel und gut; nu dass die Aussührung nicht durchgehends den Ei wartungen völlig entspricht, die er durch di Vorrede, (darinn er den Schaden einer übelge ordneten Lecture nachdrücklich darzustellen, und manche gute Bemerkungen und gesunde Urtheile geschickt einzuweben weiss,) erregt, In XII Betrachtungen erklärt er die mosaischen Gebote nach ihrem ganzen (ascetischen) Umfange, und sigt einem jeden ein, 'aus der biblischen Geschichte aus gehobenes, Beyspiel bey, an welchem die Mannichsaltigkeit der Uebertretungen und der daraus sich erzeugenden schreckenden Folgen sichtbar wird.

Hr. Bienert ist in seinen Morgenandachten und im Gebet für die Jugend ganz vortreslich. Unbegreislich möchte es daher beynahe scheinen, wie ein und der nämliche Versasser mit diesen beiden Stücken die Gebete an den heiligen Schutzengel, zu dem heil. Joseph, zum heil. Nepomuck vereinigen konnte. Selbst der wenig aufgeklärte Katholik wird bey vielen Stellen darinn bald erröthen, bald die Empörung seiner Vernunst sühlen müssen!

Die in N. 3 enthaltene Gebete enthalten nichts, wodurch der ungenannte Verf. sich über das ganz gemeine erhöbe. Die beygestigten und im Kirchenstaat eingesuhrten Andachten vom Pabst Pius VI sind von ungleichem Gehalt. Die erstern über das Vater Unser, athmet den Geist eines vernünstigen, mit edlen christlichen Gesinnungen durchdrungenen Anbeters der Gottheit. Allein die angehäng-

2

ten Litaneyen find wohl unter der Würde ihres erhabenen Verfassers.

Ein gleiches Urtheil fällt auch auf N. 4; will man die Gebete an die Heiligen, und die darauf fich beziehenden armseligen Litaneyen von den übrigen absondern: so sind letztere nicht zu verachten. Sie verrathen einen Mann, der selbst die Sturmischen Andachtsbücher dabey gebraucht zu haben scheint. Die Morgenandachten zeichnen sich vorzüglich aus. Mit Vergnügen las Rec. solgende menschenfreundliche Stelle: "Wenn meine schwache, unwissende Hand nach den Blitzen greift, und verdammen will die, welche ich sür Feinde und deine Gegner halte: denn strase mich der Verwegenheit!"

#### PHILOLOGIE.

LEIPZIG, bey Sommer: Jo. Christ. Gottlieb Ernesti, Prof. Philos. Extraord., Epistola ad Joh. Fridericum Schleusnerum, Prof. design. Theologiae in Academ. Göttingensi Extraord., de Suidae Lexicographi usu ad Crisin et interpretationem libr. sacrorum. 1785. 8. 38 S.

Diese wenigen Bogen sind ein Denkmal der Freundschaft, welches Hr. Prof. Ernesti dem Hrn. Prof. Schleusner bey feinem Abzug von Leipzig nach Göttingen gesetzt hat. Hr. E. will auf eben dieselbe Art, wie er beym Hesychius verfahren ist, auch den Suidas bearbeiten und die darinnen vorkommenden Glossen, die sich auf biblische Stellen beziehen, berichtigen, um die Lücken auszufüllen, welche Küster, Jac. Gronov und Jo. Toup gelassen haben. Hier theilt er uns vorläufig einige Bemerkungen mit, welche er über den Suidas bereits gemacht hat. Suidas hat mit dem Hefychius und anderen ähnlichen Lexicographen dies gemein, dass er eine — (aber doch nicht gewöhnliche) — Buchstaben - Ordnung beobachtet. Als etwas eigenes von ihm wird dies bemerkt, dass er fast überall die Schriftsteller und ihre Worte anführt, wo dasjenige Wort vorkommt, welches in der Glosse erklärt wird. Aber dabey findet sich die Nachläsigkeit, dass oft Stellen aus Schriftstellern angeführt werden, bey denen man zwar das zu erklärende Wort findet, aber in einer ganz andern Form, als dasjenige, ift, welches durch die angefiihrte Stelle erklärt werden soll; und dann findet man auch Stellen, die einem oder dem andern Schriftsteller zugeschrieben werden, bey welchem man sie gar nicht findet. Auch dies gereicht dem Suidas zu keiner Empfehlung, dass er alles, was zur Erklärung des A. T. gehört, wenige Glossen ausgenommen, von denen man nicht weiss, wo sie her find, - aus dem Theodoret fo abgekirrzt und dergestalt verstümmelt hat. dass man es, ohne den Théodoret nachzuschlagen, gar nicht brauchen kann. Alles dieses wird mit Beyfpielen fehr gründlich bewiesen. Unterdessen hat Suidas doch auch vor dem Hesychius, den

er ausgeschrieben hat, diesen Vorzug, das man des Origenes Hexapla aus seinen Glossen, und zwar hauptsächlich in den Psalmen ergänzen kann. Kilftern wird große Nachlässigkeit Schuld gegeben. weil er die Stellen in den alten Autoren, worauf sich die Glossen beziehen, nicht gehörig verglichen hat. Einige Entschuldigung möchte er aber in Ansehung des A. T. doch verdienen, indem er Trommii Concordanz noch nicht hatte, und fich ganz allein auf sein Gedächtnis verlassen musste. Endlich scheint auch Hr. E. keine große Hülfe für die Kritik aus dem Suidas zu versprechen, wie man gleichwohl vermuthen könnte, da Suidas ganze Stellen aus dem A. T. anzuführen pflegt. Er beruft sich zu dem Ende auf die weitläuftigste Stelle aus dem Buche der Richter, Cap IX, die, wenn sie vom Suidas nicht aus dem Gedächtniss angeführt worden ist, ein vorsetzliches Gemengsel von Lesarten aus verschiedenen Ausgaben der LXX zu seyn scheint. Doch Hr. E. wird sich kunstig über den Werth des Suidas weitläuftiger erklären, als es hier in der Kurze geschehen konnte.

#### GESCHICHTE.

München, bey Joseph Lentner: P. Hermann Scholliners, Bened. zu Oberalteich, Nachtrag zur historisch - heraldischen Abhandlung von den Sparren, als dem eigentlichen Geschlechtswapen der Durchle Pfalzgr. von Wittelsbach, sammt einer Muthmaßung von dem Alter und Ursprunge derselben. 1784. 62 Seit. in 4.

Diese Schrift betrifft nach dem zwischen den Herrn Lipowsky und Herrn Scholliner über die 1775 von der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften vorgelegte Preissfrage: "Was hatten die Pfalzgrafen von Scheuern und Wittelsbach für ein Geschlechtswapen? warum haben sie als Herzoge die Wecken und den Löwen wechselweise, die Herzoge in Niederbayern aber zu diesem noch ein Panterthier angenommen?" entstandenen gelehrten Streit, und behauptet dasselbe Uebergewicht, das alle von dem Verfasser in diesem heraldisch - historischen Wettkampse gelieferten Schriften gehabt haben. Er bestreitet hier aufs neue gewisse von dem Hn. Lipowsky in seiner Preisschrift und seiner den Gegenschriften des Verfassers entgegengesetzten Abfertigung für die Wahrheit seiner Meinung behauptete Sätze mit einem gleichen Maasse von Gelehrsamkeit, Bescheidenheit und Mässigung. Er setzt einstimmig mit seinem Gegner das Alter der Geschlechtswapen in die Epoche der Kreutzzüge. widerspricht ihm aber, dass diese Epoche in Bayern erst mit dem Jahre 1147 ihren Anfang nehme, weil. den Kreutzzug der beiden Brüder Eckard und Otto, Grafen von Scheyern, 1096 auch nicht in Anschlag gebracht, Herzog Wolf schon 1101 einen ansehnlichen Zug gethan habe; widerspricht ihm dass man vor 1147 keine Geschlechtswapen in

Bayern

Bavern aufzeigen könne, und dass Heinrich der. Schwarze der erste Herzog gewesen sey, welcher öffentliche Urkunden mit einem Ritterliegel besiegelt habe; ein Irrthum, den der Verfasser schon in einer vorhergegangnen Schrift mit Urkunden widerlegt hatte, und jetzt aufs neue mit einem Siegel Alberts II, Grafen von Habsburg, von 1114, und mit den schon von Tolnern in Kupfer vorge-Rellten Schenkungsurkunden Heinrichs de Lacu von 1093 und Siegfrieds von 1113 mit Rittersiegeln widerlegt. Richtig bemerkt er, dass aus dem beybehaltenen Gebrauch des heiligen Kreutzes noch kein Schluss auf den spätern Gebrauch der Rittersiegel gemacht werden könne, weil das erstre, wie z. B. in England, häufig mit den letztern abwechseln beybehalten worden sey. Nach dieser Untersuchung sührt der Verfasser seine gegen den Herrn Lipowsky schon in seiner erstern Schrift behauptete Meinung, dass nicht der Adler, fondern die Sparren das ächte Geschlechtswappen derer Pfalzgrafen von Wittelsbach wären, mit neuen entscheidenden Gründen aus. Der einzige heraldische Beweis, 'den sein Gegner für seine Meinung hat ausstellen können, ist das Siegel Otto des Größern an einer Vergleichsurkunde für das Kloster Roth im Jahre 1179. Diesen Adler gesteht der Verfasser zu, macht aber den richtigen Schluss, dass bey dem einstimmigen Zeugnisse Hunds und Pfeffels, welche beide nach den vom Verfasser angeführten Gründen in dieser Sache mehr, als Freher und Tolner, entscheiden müssen, der Siegel der von den Pfalzgrafen gestifteten Klöster, der Siegel des Herzogs Ludwigs, und des Grabsteins Otto V, vor 1242 die Sparren das Geschlechtswappen und der einschichtige Adler Otto des Gröf-Lern hingegen ein blosses persönliches Amtswappen, das er als kaiserlicher Panierträger zu führen die Erlaubnis gehabt habe, gewesen seyn müsse. Da hier die Siegel allein entscheiden können und müssen, so legt er hier ausser denen von Lamey bekannt gemachten Siegeln Herzog Ludwigs I von 1214 und feines Sohnes Otto des Erleuchteten von 1224, noch ein Siegel des letztern von 1232 zu Kloster Säldenthal mit den Sparren im Abdruck vor und begegnet allen von Herrn Lipowsky gegen den Stiftungsbrief Otto des Aeltern von 1139, gegen die aus dem Kloster Schevern hergenommenen Beweise, und gegen den Grab-Rein Otto V in seiner Absertigung gemachten Einwendungen. Gegen den Stittungsbrief Otto des Aeltern zu Kloster Ensdorf hatte er erinnert, dass er vielleicht das Diplom Otto, Bischoss von Bamberg, von eben diesem Jahre seyn könne, und gegen den Grabstein Otto V zu Indersdorf, dass er wegen des auf demselben irrig angegebenen Todesjahrs des Suiters des Klosters, das weder auf Otto IV noch auf Otto V passe, und wegen der Uebereinstimmung seiner Schrift, mit der Schrift des XV — XVI Jahrhunderts (die aber der Verfailer gerade zu leugnet) gar nicht als Zeuge gel-

ten könne. Die erstre Einwendung beantw der Verfasser damit, dass ein herzogliches ein bischöfliches Siegel gar nicht und hier u weniger verwechselt werden könne, weil auch Siegel Ottos von Bamberg noch bey dem Kl Ensdorf befindlich sey und die zweyte heb durch eine genau angestellte historische Unte chung über den eigentlichen Stifter des Klo zu Indersdorf und dessen Todesjahr. Herr powsky behauptete nemlich in seiner Absertigu dass der Grabstein zu Indersdorf mit dem Ja 1146 weder auf Otto V noch auf Otto IV pa weil jener schon 1108 auf seiner Reise nach Je falem und dieser erst 1155 gestorben, und ni zu Indersdorf, sondern zu Ensdorf, begraben i Man muss wissen, dass beide Klöster zu Inde dorf und Ensdorf auf Otto den Aeltern, als ihr Stifter, und auf sein Begräbniss Anspruch mache Da zeigt dann der Verfasser, dass beide Klöss Recht haben könnten, wenn man annehme, da Otto IV 1155 gestorben und zu Ensdorf, Ot der V hingegen 1146 zu Indersdorf begraben wo den sey. Zwey Handschriften des XV-XVI Jah hunderts bey dem Kloster Indersdorf setzen de Tod des Indersdorfischen Stifters auf das Jah 1146, und die ältere sagt ausdrücklich, dass Ott der Aeltere die Stiftung zwar angefangen, abe unvollendet gelassen habe. Auch Aventin sag nicht, wie Herr Lipowsky glaubt, dass Otto V schon 1108 gestorben, sondern dass er in diesen Jahre nach Scheyern gekommen, und nach angetretener Wallfahrtsreise unterwegens gestorben sey. Nimint man also an, dass Otto V der erstre Stifter, Otto IV aber der Mitstister und Vollbringer des Klosters, jener 1146 zu Indersdorf, und dieser 1155 zu Ensdorf begraben sey, so werden alle Widersprüche gehoben, die Urkunden beider Klöster gerettet, und die Richtigkeit des auf dem Grabsteine angegebenen Jahres 1146, als des Begräbnissjahrs Otto V, außer Zweisel gesetzt. Hr. S. verspricht endlich das Vorgeben des Herrn Lipowsky, dass die Scheyerischen Gemälde zu dent Irrum mit den Sparren die Veranlassung gegeben hätten, weil diese Gemälde vielmehr nach alten Siegeln gemacht worden wären. - Den erstern Ursprung der Sparren fucht der Verfasser in dem mit rothen Riemen zugeschnürten Stiefel oder Bundschuh, den Eckard Graf von Scheyern in seinem Zuge mit Herzog Wolf 1101, als eine Kriegsfahne auf einem Stocke vor sein Zelt aufgeitellt habe, und glaubt, dass die Nachfolger des Grafen Eckards statt des Stiefels den rothen zickzackliegenden Riemen zu ihrem Geschlechtswappen erwählet haben, und dass diese Riemen in der Folge für Sparren oder Balken angesehen worden feyn, aber dies giebt er felbst nur als blosse Muthmaisung. Dass endlich die Wecken nur erst nach erlangter ansehnlichen Erbschaft der ausgestorbenen Grafen von Bogen, alio nicht vor 1242, in den Wapenichild der Herzoge von Bayern ge-

kommen find, behauptet hier der Verfasser nochmals und belegt seine gegen die Pseiselischen Zeichnungen gemachten Zweifel mit einem Schreiben des Prälaten zu Kloster Polling an den Herrn Professor Steigenberger in Ingolstadt vom 23sten May 1774, in welchem dieser Prälat bezeugt, dass er nie die Wecken in dem Siegel Heinrichs des Löwen erkannt habe, auch nichts aus demselben für die Wecken zu erweisen sey. Da es so schwer ist heraldische Untersuchungen von dieser Art mit einer ausgemachten Zuverläßigkeit zu entscheiden; so mussen wir dem Verfasser nochmals unsern ganzen Beyfall zugestehen, dass er die seinige mit wahrer historischer und diplomatischer Gelehrsamkeit bis zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit, und mit einer Mässigung gegen seinen Gegner, die alles Lob verdient, ausgeführet hat.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN,

REGENSBUG, bey Montag; Der Schlaftrunk, sin Luftspiel in drey Aufzügen von G. E. Lessing, zu Ende gebracht vom Verfasser der Jugendgeschichte Karl und Sophie. 104 Seiten 8. 1785,

Es ist, zumal bey dramatischen Arbeiten, ein fehr natürlicher Wunsch, wenn man so große Fragmente berühmter Meister vor sich hat, als dieses von Lessing ist, es auf irgend eine Art erganzt zu sehn; aber es geht den Ergänzern (wie unter uns zum Beyspiel das Trauerspiel Olint und Sophronia vom seligen Kronegk bewiesen hat) insgemein noch ärger, als denen, die alten Bildsaulen einen neuen Arm, oder Fuss ansetzen, man braucht wenig Kenner zu seyn, um den Unterschied zu merken. In gegenwärtigem Fall waren von der achten Scene des zweyten Aufzugs an, in allem nur neun Auftritte hinzuzuthun, von denen überdies Lefsing noch den kurzen Innhalt aufgezeichnet hinterlassen hatte, ja der Hauptumstand, dass yon dem Schlaftrunk kein Gebrauch gemacht werden folle, war bemerkt. Es kam alto blos allein auf das Dialogiren an; wie es aber überhaupt keine leichte Sache ist, mit einem Lessing im Dialog zu wetteifern, so kam besonders bey diesem Stucke, das nur als Posse belustigen foll, alles darauf an, es durch Laune und Witz in der Ausführung zu heben. In der That braucht man hier nicht lange zu suchen, wo Lessing aufhört. Solche Bonmots, wie von der Kammerkatzehenseele, und folche Stellen, wie folgende S, 72: "Wenn mein "Vater so oft hätte gerädert werden sollen, als er "ein Häuschchen hatte, und uns alle umzubringen "drohte, fo hätte meine Mutter zuletzt den Scharfrichter nicht mehr bezahlen können, unser ganzes "Vermögen wäre zu Rädern geworden; "können nicht von Lesing herkommen. Folgendes S. 74 wird niemand gut dialogirt nennen: "Man mag "seinen dabey geäusserten Rausch so hoch anschla"gen, als man will." — Und wer sagt wohl: Einen Rausch äussern? — Anstatt: Und inn als ein Vich nach Hause bringen, sagt der Verfasser S. 75. Und als Vieh nach u. s. w. Mehr, als einmal schreibt er: Sind sie für Seyn sie. Ein Fortsetzer Lesing's hätte sich vor Sprachsehlern eben so sehr hüten sollen, als einer, der aus Minos Stuhl sitzt, vor Ungerechtigkeit.

HAMBURG und ALTONA, Menadia oder die Doctors-Wahl. Ein komisches Lustspiel in vier Aufzigen, von Drossel dem jungern. 1785. 80 S. 8. (4 gr.)

In einer bestern Hand würde der Stoff dieser bekannten Geschichte, sich gut haben verarbeiten lassen, aber hier sehlt Witz und Laune, und man rust dem Versasser seine eigen Motto zu: Ne sutor ultra crepidam! Gleich der Ansang. Menad. (wäscht und gurgelt sich) So ist dann endlich der frohe Tag erschienen, an welchem mein seit vielen Iahren her vergossner Schweiss (er gurgelt sich, und spuckt gegen Pix aus, der auf die Seite springt). Pix Wahrlich, wenn der Herr mit all' seinem Schweisse nicht mehr Manier gelernt hat, so geb ich keinen Pfisterling drum. — Ists doch als wenn ein ganzes Harnglas über mich ausgegossen wäre! "— Welcher anständige Dialog! Welche seine Lazzi!

FRANKFURT am MAYN, bey Andrä: Die totale Mondfinsternis, ein komisch Singspiel in zwey Aufzilgen, von Zimdar, Mitglied der Grossmannschen Schauspieler-Gesellschaft. 1785. 114 S. 8. (8 gr.)

Ebendaselbst, in derselben Buchhandlung: Man hat der Beyspiele. Ein Schauspiel in einem Aufzug von K. F. Zimdar. 1785. 40 S. (2 gr.)

Die Finsterniss ist nirgends totaler, als in des Verfassers Kopf, der weder in seinem Singspiel, (das eine holprichte Uebersetzung einer französischen Posse ist, die der Verfasser in seiner Zueignung an die Herzogin von Gotha einen Erstversuch nennt, welcher in Thaliens und Eruto's Scherz eintont) noch in seinem, moralisch seyn sollenden, Schauspiele, einen Beruf zum dramatischen Schriftsteller verräth, und vor allen Dingen erst Deutsch lernen sollte; Z. B. gleich auf dem Titel heisst es falsch: Komisch Singspiel, statt komssches.

#### M E N G E Ι E R R ZŁi

yom Jahre 1785.

## Numero 17.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

IESSEN, bey Krieger dem ältern: Predigten von Johann Michael Lobstein, der heil. Schrift Doctor, Inspector und Oberpfarrer zu Butzbach.

1785. 392 S. 8. (14 gr.)

Nach des Verfassers Versicherung hat seine Gemeine diese 17 Predigten als ein Andenken begehrt. Unstreitig hat der Verfasser die besten Absichten. Sein brennendes Verlangen, alle, die ihn hören, zu einem thätigen Christenthume zu erwecken, ist in seinen Vorträgen unverkennbar; man findet darinn viele gemeinnutzige Wahrheiten, sonderlich in der Predigt vom Bücherlesen, oft eine recht herzliche Sprache, und starke Bibelkenntniss. Er sucht die eigenthümlichen christlichen Lehren besonders nach ihrer Wichtigkeit darzustellen, und dem Strome einreißender Lasterhaftigkeit vorzubauen. Dass aber sein System vieler Läuterung bedarf, dass es seinen Begriffen manchmal an Richtigkeit, wenigstens an Bestimmtheit, und seinen Schlüssen an festem Zusammenhange mangelt, dass seine Exegese nicht immer die gründlichste, seine Sprache häusig nicht correct und oft bloss orientalisch ist, dass der gute Mann seine Phantasie und Beredtsamkeit möglichst anstrengt, durch schreckliche Schilderungen zu erschüttern, und darüber Wahrheit und Geschmack nicht selten vergist, diess kann freylich seiner Arbeit nicht zur Empfehlung dienen. Zu wie vielen Missdeutungen können dergleichen übertriebene Behauptungen verleiten, als man S. 81 lesen muss! "Folglich darf kein Gedanke in unsrer Seele aufsteigen, keine Begierde in unserm Herzen erwachen, kein Urtheil mit unserm Verstande gefällt werden, kein Wort mit unsrer Zunge ausgesprochen werden, kein Fuss, keine Hand aufgehoben werden, kein Blick mit unsern Augen gethan werden, dass wir nicht den Herrn Jesum zu Rath ziehen wollten, obsihm nicht misfalle." Und wenn S. 52 die Sicherheit vor dem höllischen Würgengel, der die Häuser vorbey geht, deren Posten (Ptosten) mit dem Blute des Lammes bestrichen sind, unter die Vortheile des praktischen Christenthums gerechnet wird; so möchte man wünschen, dass Herrn, Lobsteins Zuhörer nicht so dringend gebeten, oder dass ihr Lehrer die unüberlegte Bitte nicht mit so A. L. Z. 1785. Supplementband.

vieler Nachgiebigkeit und so wenig strenger P

fung bewilligt hätte.

FRANKFURT am Mayn, bey den Eichenber schen Erben: Die Gottseligkeit mit ihren seligen I gen in Zeit und Ewigkeit, erwiesen in einer am 161 Wintermonat 1785 vor der zu Bockenheim verfam leten Frankfurter reformirten teutschen Gemei gehaltenen Predigt über I Tim. 4, 8. von Gerha Daniel Rettig, Pfarrer zu Monzingen. 1785. Seit. 8.

Ein eben so fruchtbares, als bekanntes Them worüber Herr R. in dieser Gastpredigt zwar nich eigenes oder besonders auffallendes, aber viel sche nes und erweckliches gefagt hat. Zuerst werde mancherley irrige Vorstellungen aus dem Wege ge räumt, um den Begriff einer wahrhaftig chriftliche Gottseligkeit festzusetzen; dann wird ihr wohlthäti ger Einfluss auf Herz und Leben, sonderlich in ver schiedenen einzelnen Situationen überzeugend und lebhaft dargethan. Am Schlusse werden die Zwei fel noch in gedrungener Kürze beantwortet, welche die Erfahrung gegen den allgemeinen Nutzen religiöser Gesinnungen zu erwecken und zu begünstigen scheint. Nur stösst man zuweilen auf kleine Mängel: zum Exempel, S. 16 auf einen verunglückten schiefen Gegensatz, indem der Verfasser Kirchengehen, Almosengeben, Ernährung der Seinigen, Hülfleistungen u. s. w., den Tugenden entgegen stellt, wozu uns Vernunft und Offenbarung verbinden.

#### OEKONOMIE.

BERLIN, bey Mylius: Gründlicher Unterricht in der feinen Kochkunst, von Franz Otto Müller, Fürstl. Koch in Dessau. 1785. 416 S. 8. (1 Rthlr.)

Die Zurichtung guter Speisen und die Anweifung dazu in Kochbüchern, wird in der Literatur, gemeiniglich sehr zurückgesetzt, oder gar davon ausgeschlossen. An fich verdient sie 'diese Verachtung gewiss nicht, denn sie ist ein wichtiger Theil der Hauswirthschaft, von dessen guter Ausübung, Gefundheit und Wohlstand der Familien abhängt, welche unter den Fehlern die darinn begangen werden, leiden müssen. Grund der Verachtung liegt also wohl vielmehr nur

an der bisherigen Behandlungsart der Kochkunst. Die meisten Bücher darüber sind nur von gemeinen Köchen eben so hingesudelt, wie sie bey einem Ragout zu versahren pslegen. Bey der jetzt so allgemeinen wissenschaftlichen Bearbeitung der Oekonomie wäre es endlich wohl Zeit, dass die Reihe auch an diesen Theil käme, der so gemeinnützig ist, und eben daher so vielfältig abgehandelt wird. freylich müßte dazu ein ganz anderer Weg eingeschlagen werden als insgemein geschiehet. Mann von mancherley gelehrten, besonders physischen, chemischen, und diätetischen Kenntnissen müsste sich dazu herablassen, sie in Versuchen auf die gemeine und vornehme Kocherey anzuwenden, und beide so in ein Lehrgebäude ordnen, wie man mit der Kenntniss der Arzneymittel und ihrer Zubereitung in der Pharmacie vorlängst gethan hat. Was Zückert u. a. über die Nahrungsmittel gesagt haben, das müsste mit den in verschiedenen Ländern üblichen Anwendungen verglichen, daraus eine allgemeine Uebersicht gesammelt und in systematische Ordnung gebracht werden. In Absicht der Zubereitung selbst wären gewisse bestimmte Begriffe und Grundsätze festzustellen, allgemeine Operationen genau zu beschreiben und neue Vortheile, wie zum Beyspiel der Papinianische Topf, sparsame Feuerherde und dienliche Geschirre mit anzuwenden. Dann erst könnte ins Einzelne gegangen, von einer Menge erst einfacher, denn mehr zusammengesetzter Speisen gehandelt und die beste Art der Zurichtung einer jeden nach schlichtem gutem Geschmack oder haut gout und dem Verhältniss zur Gesundheit deutlich und gründlich beschrieben werden. Endlich aber wäre auch die Zusammenstellung in ganze Mahlzeiten nach Verschiedenheit des Standes, der Lebensart, des Geschmacks, der Jahrszeiten, Fasten u. s. w. zu zeigen, und hiebey vorzüglich auf gute ökonomische Einrichtung zu sehen. Ein nach folchem Ideal gearbeitetes Kochbuch würde denn gewiss auch als litterarisches Produkt Verdienst haben und ein verhältnissmässiges Glück machen, wie die Hausmutter von Germershausen beweiset, welche doch nur der erste noch sehr unvollkommene Versuch in der Art ist. So lange es aber daran fehlet, verdienen doch auch immer schon diejenigen Aufmerksamkeit, welche sich nur über das gemeine erheben und zu einer weitern Verbesserung den Grund legen helfen.

Unter diese gehöret nun Hr. M. gewiss mit, weil sich sein Unterricht in der seinen Kocherey vor vielen andern mit Vortheil auszeichnet. Er enthält zwar gleich den meisten nur eine Sammlung von Recepten, aber sie ist doch mit besterer Auswahl. Ordnung und Genauigkeit gemacht als insgemein geschiehet. Herr M. hat nämlich seine Absicht dem Titel zusolge vorzüglich auf köstliche Modespeisen gerichtet, weil die gemeinen als bekannt voraus gesetzet werden. Von jenen aber ist eine große Anzahl abgehandelt und das entspricht gerade dem Be-

dürfnis der meisten, die aus Kochbüchern Belehrung suchen, welchen es hauptsächlich darauf ankommt, mit vieler neuen Mannichfaltigkeit ber großen Gastmählern Figur zu machen oder ihren eigenen und anderer Gaumen zu kitzeln. Diesen empfiehlt sich daher Hr. M. vorzüglich durch 814 Vorschriften zu auserlesenen Delicatessen, Nach einer allgemeinen Einleitung von Bouillon, allerley Farcen, Teigen, Essigen und Kräutern folgen: 1) Suppen an der Zahl 39, 2) 57 Saucen, 3) 33 Garnituren, 4) 59 Gemüsse, 5) Artischocken, 6) Krebse, 7) 85 Fleischspeisen, 8) kalte Rolladen, 9) Würste, 10) Puddings und Buberds, 11) Popidons, 12) Fischspeisen 62, 13) warme, 14) kalte, 15) Blätter- und 16) kleine Pasteten, 17) Timbale, 18) Koch, .19) Fastenspeisen, 20) Geles, 21) Flomi und Creme, 22) von Braten überhaupt, 23) Gebackenes 84erley, 24) Ausgebackenes (in Butter), 25) Conditoreyen, vornehmlich Gefrornes, und 26) Früchte. Jedes Hauptgericht wird wieder auf vielerley Art nach dem Ge Jedes Hauptgericht schmack aller Völker und berühmten Esser, vor Sardanapal und Lucull bis auf Pompadour und E Die Beschreibungen liot, zuzurichten gelehret. find überhaupt für Anfänger umständlich und doch kurz, oft mit Verweisungen auf das vorhergehen-Auch wird das Verhältniss der de, abgefasset. Zuthaten überall nach Maass und Gewicht bestimmt, die Quantität aber durchgängig auf 12 Personen zu 6 Schüsseln gerechnet, wonach also zugesetzt oder abgenommen werden kann. Dem Vortrag aber fehlt es oft an Deutlichkeit und Ordnung, zum Beyspiel: bey dem Gefrornen wird erst vom Eise und dessen Verhältniss zur Sahne, vom Einsetzen der Büchse und dem Umarbeiten mit dem Spaten geredet und hinterher folgt erst die Bereitung der Masse, welche die Hauptsache ausmacht und ohne welches jenes gar nicht verstanden werden kann. Sprachfehler in der Verbindung, manche niedersächsische Provincialismen, wie Bärme (Hefen), Tubbe (Fässchen), einstippen (eintauchen), und Unrichtigkeit in fremden Worten wie Lacrima di Christi, a la Prince Wilhelm, Bisquit (Biscuit), Hachus (Hachis), Quinqueck (Queens Quag), muss man auch überfehen.

HALL in Schwaben, bey Messerer: Wohleingerichtetes Kochbuch für alle Liebhaber der Kocherey-Erstes und zweites Bändchen. 1784. 176 und 99 S. 8. (10 gr.)

Der ungenannte schwäbische Garkoch handelt von Suppen, Fleisch, Fischen, Gemüssen, Kuchen, Sallaten, Eyer- und Milchspeisen, Gelés und Eingemachten. Aber wer nicht schon kochen kann, der wird auch gewiss aus-seinen höchst altmodischen eintönigen und meistens noch sehr unbestimmter abgebrochenen Anweisungen nicht klug werden Insbesondere sind die Ausdrücke durchgängig pro vinciell und äusserst verderbt, so dass man sie kaun verstehen kann. Er mag also immer seine Gast

mit Amuletsuppen, Kalbskrös-Antulien, weissen Bohnenkörnern, Gabilian (Cabeljau), zu Kapaunen verwandelten oder mit dem Felle gebratenen Hasen, Schleckbrätlein, Gänselebern, die durch Urinsausen groß geworden sind, "Pisquit-Dorten" und vielsärbigen Strudeln bewirthen, so lange es ihnen schmecken will, aber er verschone nur das Publicum mit unnützer und elender Schriftstellerey und gebrauche die Handschrift des gedroheten dritten Bändchens lieber die gepriesenen Lammsfüsse darin zu braten.

STUTGARD, bey Metzler: Oeconomische Bey-Fräge und Bemerkungen zur Landwirthschaft auf das Jahr 1785, oder Unterricht für den Landmann sowohl in Absicht auf seine Gesundheit als auch bey den Acker, Wiesen u. s. W. — als eine Fortsetzung des ehemaligen Landwirthschaftskalenders. 56 S. 4. (4 gr.)

Ţ

Ċ.

1

.

Dq

DW

ıd:

OL:

ė

Í.

e,

ű

!Ľ

E

\*\*\*

jū

70% Kur

j 🖺

h 🎉

ad Er

cann. Rodili

Ain:

, WE.

ive (

In diesem Jahrgang liesert Herr Rath Sprenger folgende Stücke: I) vom Barometer mit Regeln zur Wettervermuthung und Beobachtungen. fundheit, von der furia infernalis. III) Vicharzney und Viehzucht, 1) Pferde, Heilung des anfangenden Kollers durch Dünfte von Schaafmist, Niespulver, u. f. w. 2) Rindvieh, von der sogenannten Unreinigkeit, welche mit Vitriol und Ellernsamen geheilt werden soll, der Seuche und Vorkehrung dagegen, dem Blutharnen und Aufziehung der Kälber ohne Milch, 3) Schaafe, von den Pocken und ihrer Heilung mit bittern Kräutern. IV) Pflanzen A. überhaupt, 1) von der Egge und 2) Walze, 3) grünen Düngung, 4) Brand im Weizen, 5) Dreschmaschine B. insbesondere 1) Ackerbau, vom Mischkorn, zum Beyspiel Weizen und Rocken, Linsengerste, vom Kunschut oder Sesamum orientale zu Oel, von der Baumwolle, von Ausartung der Kartoffeln, vom Wicken-, Linsen-, Erbsen - und Maysbau. 2) Futterbau, Kleesaat, Umbrechen der Wiesen, Kohlrebs zu Futter und im zweyten Jahr zu Oel und Quälhaber, 3) Gartenbau vom Versetzen der Gewächse, Vertreibung der Raupen, Kernfaen, Zweigstecken, Copuliren, u. d. gl. 4) Weinbau, vom Schwefeln des Weins und dem Riss-V) Vermischte Anmerkungen von Ofenling stock. hutt, Sperlingen, schwarzer Tinte, Feldmausen u. a. Ungeziefer, Verbesserung des Flugsandes, Anbau des Schwaden Kleefamen, Wiesendiingung u. d. g.

Das meiste ist aus bekannten Schriftstellern wie Germershausen, Pallas, von Schönfeld, Dieskau, Schubart u. a. entlehnt. Doch bleibt die Sammlung gemeinnützig für das Volk und dieser Absicht ist selbst die etwas unordentliche Zusammensassung eben nicht nachtheilig. Nur sollte sich der Herr Versasser desto mehr vor der Fortpslanzung alter Irrthümer und vor missliche Vorschlägen hüten. Dahin gehört zum Beyspiel die Ansteckung des unreinen Rindviehes durch die Begattung, die Verwechselung der Räude und Pocken bey den Schaafen, die Empfehlung des Kunschut zum Anbau für das gegen Altrachan viel kältere Deutschland und

die Abhaltung des Wildes durch aufgesteck pen mit Teufelsdreck.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTE

GERA, bey Bekmann: Der Landtags oder, Weselwinds gesammelte Korrespondenz. 206 S. 8.

Ein Landjunker, Weselwind, der nie sein verlassen, kömmt bey Gelegenheit eines Land auf dem er erscheinen mus, das erstemal i große Welt, wo er dann nicht allein der Ge stand des allgemeinen Spottes, sondern auch Opfer seiner Einfalt wird. Ein entlaufenes mermädchen, das auf den Landtag kömmt, ihren Reitzen zu wuchern, und sich bey ihn ein Fräulein ausgiebt, lockt ihm nicht allein 1 ches Geschenk ab, sondern bethört ihn auch dass er auf dem Punkt steht, sie zu heirathen. sie aber Gesahr läuft, entlarvt zu werden, plün he ihn aus, und geht davon. Eine Episode m eine alte Kokette, bey der der Ritter aus Habst den Liebhaber zu spielen sich eine Zeitlang nöth Dies alles wird in Briefen erzählt, die der Ritter einen Freund, und das Mädchen an eine Freund schreiben. Die Armuth der Handlung soll du burleske Scenen im Geschmack der italienischen termezzos ersetzt werden, zum Beyspiel: der Rit muss in weiblicher Kleidung entsliehn, und drül wird ihm S. 71 ein Bolzen in den Hintern gesch sen; aus einer Schachtel mit Galanterien springt ei Ratte und S. 80 der Schönen in den Busen; S. § wird die Nase eines Arztes in ein Nachtgeschirt g stossen. Allerley Quiproquos, zärtliche Rendesvou die ziemlich derb geschildert werden, Gannerstre che, u. d. gl. sollen den Leser unterhalten. D Ritter sowohl als seine Schöne schreiben oft beles ner, als man ihnen zutrauen follte, und doch fucl der Ritter auch die Energie in solchen Ausdrücken "Er wird mir doch mein Seel keinen Katzendrei zur Mitgift anbieten," S. 51, oder S. 771 "der Schu sterkneif hat ohne viele Complimente seiner Frau ein Kind gemacht." Ein paarmal macht der Ritter auch jämmerliche Verse. Die ungekneteten Dorfgesichte. S. 37 verstehen wir nicht. Sonderbar ist S. 4. der Ausdruck: Ihre Zunge war das unbedruckendste Ding unter der Sonne,

Berlin, bey Hesse: Junker Steffen von Kuhbergen, eine satyrische Originalgeschichte. 1785. 221 S. 8.

Junker Steffen wird schlecht erzogen; nach dem Tode seiner Aeltern meint er theils, die väterlichen Schätze wurden kein Ende nehmen, theils benutzt sein ehemaliger Informator; nun sein Geheimderath, seine Einsalt, Eitelkeit, und Hang zu Vergnügungen, beredet ihn, Parsorcejagden, Schauspieler und Saldaten zu unterhalten, um bey der Gelegenheit sich selbst zu bereichen, und, nachdem er seine Schäschen ins Trockne, und den Junker an

R 2

den

den Hand des Verderbens gebracht hat, geht er durch. Dies erzählt der Verfasser leicht und ungezwungen, und benutzt die Geschichte zu mancher passenden Satyre. Da aber seine Satyre oft Gegenstände trist, die schon andre Schriftsteller ost bearbeitet, zum Beyspiele: die Reisebeschreiber, die Schatzgräber u. s. w., da es seiner Satyre oft an komischer Stärke sehlt, und da der Ton seiner Erzählung oft zu weitschweisig ist: so thut das Ganze nur eine mittelmässige Wirkung. Uebrigens ist er selbst so treuherzig, zu gestehn, dass Nachahmung des Siegfried von Lindenberg seine Absicht gewesen, und dass er uns nicht mit so seiner Würze, als Herr Müller, bewirthen könne.

Berlin, bey Himburg: Kleine Romane, Erzählungen und Schwanke. Fünftes Bändchen, aus verschiedenen Sprachen. 1785. 370 S. 8.

Herr Mylius fährt fort, mit guter Auswahl und Geschmack allerley Mährchen ins Teutsche überzutragen, und übertragen zu lassen. Das fünfte Bändchen enthält: 1) die Serenade, ein Schwank, aus einem 1778 zu Hamburg erschienenen English Magazine mit Abkürzungen und Zusätzen. 2) Dichtergliick, eine Erzählung aus dem Esprit des journaux, ursprünglich englisch, von Milon französirt, und hier etwas verändert. 3) Liebe und Argwohn, eine Erzählung aus dem Westminster Magazine von 1773. •4) Der Abstecher aus dem English Magazine von Brooke, vorziiglich lehrreich. 5) Don Juan und Isabelle, Novelle, aus den Werken des Vergier, aber nicht in dessen Tone, sondern so umgestimmt, dass die Unschuld junger Herzen dabey nicht Gefahr leidet. Diese fünf Stücke find von einem Freunde des Herrn Milon bearbeitet. 6) Die musterhasten Brüder, eine Erzählung, aus dem französischen des Imbert im Mercure. 7) Die Edeldenkenden, eine Anekdote desselben Verfassers eben daher. 8) Weiberlift geht über alle List von Herrn Reichard aus der Chronique burlesque 1742 entlehat, doch neu erzählt, weil das Original zu weitschweifig war. 9) Laurette, eine von Marmontel's vorzüglichsten Erzählungen. 10) Der Nebel im Brautbette, ein Zaubermährchen, von Herrn Vulpius mit Anführung vieler Dichterstellen erzählt, an Inhalt und Erfindung das entbehrlichste Stück dieses Bandes. 11) Slarmentado's Reisen, eine kleine Erzählung von Voltaire.

LEIPZIG, in der Dykischen Buchhandlung: Mann und Frau, Wittwer und Wittwe, Posse in drey Acten. 1785. 105 S. 8.

Von beiden Ehegatten wird jeder beredet, dass der andre gestorben sey; theils die verstellte Betrübniss und die heimliche Hossnung, sich bald wieder zu verheirathen, theils die erste Zusammenkunst im Finstern, wo sie sich einander selbst verrathen,

bringt belustigende Scenen hervor. Da er zur zweiten Frau seine Nichte, und sie zum zweiten Mann ihren Neffen ausersehn hatte, und jedes die Neigung des andern entdeckt, so wird nun die Verbindung des Neffen mit der Nichte beschleunigt, die vorher Schwierigkeiten fand. Auch an andern niedrigkomischen Austritten, und einzelnen guten Einfällen fehlt es nicht. Mehrere eingeschaltete Lieder sollen den Zuschauer bey guter Laune erhalten. Die Satyre des Verfassers macht gern solche Bemerkungen, wie S. 59: "Die Titelsucht ist ein Charakterzug unsrer lieben Teutschen." - "Er ist ein geschickter Jurist, aber ausserdem ein dummer Teufel, man findet das häufig beysammen." Eine Wendinn tritt hier auch auf, nicht um wendisch zu sprechen, sondern um, nach Art der Italiener, Nationaltrachten auf die Bühne zu bringen. So lange aber die Garderoben noch nicht mit vielen solchen Trachten versehn sind, wird es manchem Principal unangenehm seyn, um so einer kleinen und episodischen Rolle willen eine besondere Trachtanzuschaffen.

HAMBURG, bey Bohn; Musen-Almanach stir 1785. Herausgegeben von Voss und Goekingk. 207

S. 16. (12 gr.)

Als wir vor zehn und mehrern Jahren nur Einen Musen-Almanach hatten, da gab dieser eine Lese von niedlichen Blümchen, die unsre besten Dichter mit pflücken halfen; seitdem er aber so viele Brüder und Schwestern bekommen hat, die nur darauf bedacht find, ihr Körbchen mit dem neuen Jahre gefüllt zu haben, seidem enthalten diese Almanache fehr oft nur welke Grasblumen, und die Namen der guten Dichter find vereinzelt, und blinken nur hier und da, zerstreut; am meisten zeichnet sich noch immer, der Vosssche und Gökingksche Almanach, an forgfältiger Wahl aus. Auch der diesjährige, liefert einige Gedichte, die von den gewöhnlichen Schlag gereimter Einfälle, abweichen: 2um Beyfp. S. 3. 96. 98. 125. 159. 189. 192. und mehrere, sonderlich Sinngedichte von Y. Des guten Pfeffels Fabel vom Stockfifch wird gewiss, der Nutzanwendung wegen, allen behagen, die so manche der Reisenachbetereyen unsrer Tage, gelesen haben; wir rücken die Fabel hier ein:

Ein Stockfisch ward in Neufundland gefangen,
Und sprach mit ängstlichem Verlangen
Zum rohen Schiffer: höre, Mann,
Was hast du mit mir vor? Ey nun, sing dieser an,
Das kann ich dir ja leicht vertrauen;
Zuerst wird dir der Kopf vom Rumps gehauen,
Dann wirst du in die Welt gesandt,
Und . . . Himmel! ächzt der Arrestant,
Als träf ihn schon des Britten Eisen,
Im tiessten Elegienton,
Was! ohne Kops? Nun ja, versetzt der Schiffspatron,
Es ist die neuste Art zu reisen.

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR - /ZEITU N

vom Jahre 1785.

Numero 18.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

flen, und auch für folche, die es werden wollen. Gesammelt und herausgegeben von Georg Friedrich Kirsch, Gräft. Reus - Pl. Hofprediger.

Zweyter Theil. 298 S. 8. 1785. (12 gr.)

Wer in leeren Stunden eine Unterhaltung seiner Andacht oder auch nur seiner Lesbegierde fucht, kann hier für beide Nahrung finden. Freylich wird diese nicht für jeden gleich schmackhaft und befriedigend seyn; aber doch hat die gegenwärtige Sammlung wenigstens das Verdienst der mannichfaltigsten Abwechselung, wenn gleich ihre Verfertigung eben nicht viele Anstrengung gekostet haben mag. Die Quellen, woraus Herr K. schöpfte, find theils angezeigt, theils nicht; fie find aber eben so verschieden, als die gewählten Stücke selbst. Hauptsächlich wurden Schlözers Staatsanzeigen, die Bibliothek für Denker, die Dest Zeitung für die Jugend, das Journal v. und f. Deutschland neben Mosers Lebensgeschichte, Ernesti Predigten und andern kleinern Schriften benutzt. Um sich von dem Zwecke des Sammlers und der willkührlichen Verknüpfung der Materien einen Begriff machen zu können, wollen wir nur einige der ersten Ueberschriften hersetzen. S. 1. HeiligeGemüthsbewegungen, womit Gläubige bey Betrachtung des großen Heils Gottes in Christo erfüllt werden. S. 15. Beyspiel einer sehr würdigen Christin. S. 22. Empfehlung der biblischen Lecture. S. 30. Edle Gefinnungen. S. 34. Edle Erstattung. Dann kömmt gleich darauf: Edles Geschenk, edle Menschenliebe, Sintenis Schreiben von Armenanstalten, edle Dankbarkeit, edle Stiftung u. s. w. Unter den aufgenommenen Anekdoten steht hier auch die erdichtete Geschichte des frommen Erzbetrügers Mortczini, so wie man sie glaubte, ehe ihm die Larve abgezogen wurde. Ascetische Betrachtungen über biblische Sprüche und Auszüge aus den Biographien einiger Gelehrten, wo manche Kleinigkeit wieder aufgewärmt, manches Interessante aber auch mehr verbreitet und manche praktische Wahrheit anschaulich dargestellt wird, nehmen in diesen Miscellaneen einen ziemlichen Platz ein. Dass aber in den

A. L. Z. 1785. Supplementband,

erstern die Schreibart nicht immer mustermäsey, und dass der Reichthum der Worte und danken nicht beständig in gleichem Verhältnisse hen, davon kann man sich, wenn man will, 120 - 122 leicht überzeugen; muss S. 121 1. hast in hassest verwandelt werden. Auch dies unangenehm, dass man kein Verzeichniss finc welches die Uebersicht des Ganzen und das Naschlagen erleichtern könnte; und bey einer solch Mischung war das doch am wenigsten entbehrli

DRESDEN: Predigt auf die Genefung Sr. Chi fürstl. Durchlaucht Friedrich Augusts, Chursürs, von Sachsen etc. gehalten am zweyten Sonnta nach Ostern in der chursürstlichen Hoskirche von. sephLang, chursürstl. Hosprediger. 24S. 8. 1784 (2 g.

Man merkt es dieser Predigt bald an, da ihr Verfasser ein Mann von schönen Kenntnisse und gereinigtem Geschmack ist. Er redet üb Esa. 38, 14. 17. 20, zu einem Volke, dem Go seinen geliebten Regenten gleichsam vom Ranc des Grabes zurückgab, und das thut er ohne vie Declamation, aber nicht ohne allen rednerische Schmuck. Sehr schön schildert er die glücklic überstandene Gefahr, zeigt, wie Leiden den Wezur Freude bahnt, und fodert seine Zuhörer i einer fanften, aber kraftvollen Sprache zum wärm sten Danke gegen Gott und zu neuer Liebe gegei ihren theuren Fürsten auf. Wenn sich auch hie und da gegen einzelne Ausdrücke manches erin nern liesse, und wenn man gleich (S. 21) die sieber Geister wegwiinscht, die der Menschen Werke von Gott bringen follen; fo wird man doch durch das Natürliche, das größtentheils im Vortrage herrscht. und durch die übrigens würdige Behandlung eines fo erhabnen Gegenstandes hinlänglich schadlos gehalten.-

#### TECHNOLOGIE.

ERFURT, bey Keyser: D. Joh. Fried. Gmelin, Prof. Götting., de tingendo per nitri acidum sive nudum sive terra aut metallo saturatum serico, praelect. in acad. elect. Mogunt. 1785. 38 S. 4 (4 gr.)

Bey vielen vergeblichen Versuchen, die blaue Farbe aus den Kupferkalken und flüchtigen Laugensalzen schön und dauerhaft auf Zeuge zu bringen, bemerkte Hr. Gm. schon 1779 von ungefähr, dass weisse Wolle und Seide in der blauen Auflöfung des Kupfers in Salpetersaure schön schwefelgelb und alsdenn durch Pottaschenlauge seuersarben wurde. Dieses veranlasste ihn zu einer Menge Versuche, wovon hier überhaupt 77 mit der gehörigen Genauigkeit beschrieben sind. Mit Eisen gab die Salpetersäure durch verschiedene Abänderung des Verfahrens braungelb, chamois und orange und mit Indigtinktur versetzt stahlgriin. Das Zinn wollte mit dem Scheidewasser nicht färben, mit Königswaffer aber gab es auch allerley gelb, welches die Goldauflösung nicht verbesserte. Zink in Scheidewasser aufgelöset brachte schwesel-, citronen-, und goldgelb, aber auch hiebey zeigte sich von der Goldauslösung eben kein Vortheil. Sächsischer Kobald that gleiche Wirkung, sowohl allein als zur Hälfte mit Zink gemischet, mit Königswaffer zur sympathetischen Tinte gemacht aber erzeugte er strohgelb und grünlich. Hierauf wendete sich Hr. Gm. zu den Erden, von welchen Kreide und weisse Magnesie keine Farbe, Alaunerde aber wieder mancherley Gelb und mit Indigsolution ein bläuliches Grün hervorbrachte. Eben diesen Erfolg zeigten endlich auch die Versuche mit dem reinen Scheidewasser allein, welches daher Herr Gmelin vorzüglich empfiehlt. Man foll zur genauern Bestimmung seiner specifischen Schwere des Grades der Wärme und der Zeit des Eintauchens für jede hellere oder dunklere Tinte mehr Beobachtungen anstellen und dabey metallene und mit Bley verglasete Geschirre vermeiden, wo hingegen Steingut am besten ist, die fressende Schärfe auch allenfalls durch Pottaschenlauge oder Alaunerde abstumpfen und wenn man den Metallfarben mehr zutrauet, Kupfer oder Zink dazu nehmen. Befondere Zusätze von 1784 enthalten noch etwas von der Dauer der Farben bis dahin in Luft und Sonne, zum Theil auch in Effig und. Harn, einer Verwandlung in Zimtfarbe durch die Lauge vom Berlinerblau und Versuchen mit weissem Tamis, die eben so gut gelangen, dahingegen Leinen und Baumwolle auch mit Lauge und Ruböl zubereitet gar keine Farbe bekam. Bey der Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Versuche, die eine nützliche Erfindung für die Färberey hoffen lassen, fehlet also nichts mehr als praktische Anwendung im großen. Diese wird aber freylich desto mehr Schwierigkeit haben, da die Färber felbst nicht leicht zu einem so vorsichtigen Verfahren aufgelegt find, wobey fie doch etwas wagen mussen, ohne eben auf eine beträchtliche Ersparniss gegen das gewöhnliche, auch wohlfeile, Strichkraut oder Wau, Curcume u. f. w. rechnen zu können.

HANDLUNGSWISSENSCHAFT.
WIEN, bey Stabel: Grundfatze der Hand-

lungswissenschaft für Kausleute 1785. 237 S. S.

Der ungenannte Verfasser hätte dieses Lehrbuch immer ungeschrieben lassen mögen, da es sich in keinem Stücke auszeichnet und längst mehrere vorhanden find, die es in aller Absiche übertreffen. Eine allgemeine Einleitung giebt 2uerst nicht nur die zum Grunde liegenden Begriffe: Bedürfniß, Tausch, Handlung, Waare, Geld u. s. w. sondern auch schon sehr besondere und zusammengesetzte, zum Beyspiel Haverey, Prime, Wechselcurs. Alsdann wird die ganze Privathandlungswissenschaft in zehn Abschnitten vorgetragen. Diese handeln von 1) Manufacturen, Künften und Handwerken, 2) Einkauf, 3) Fracht, 4: Affecuranz, 5) Verkauf, 6 Handlungsgesellschaften, 7) Geld, 8) Credit, 9) Wechsel, 10) Bilanz. Den Beschluss machet endlich ein Anhang von einigen Mustern zu Geschäftsaufsätzen im Handel. Hieraus erhellt schon die große Unvollständigkeit, da zum Beyspiel die Waarenkunde, das Contoirwesen und Buchhalten gänzlich fehlen. Eben lo fichtbar und groß ist auch der Mangel an Ordnung und guter Methode. Denn wie kann z. B. die Lehre vom Einkauf und Verkauf vor der vom Gelde deutlich vorgetragen werden? In der Art und Form der einzelnen Ausführung scheinet der Herr von Sonnenfels das Muster der Nachahmung gewesen zu seyn, außer dass die Absätze nicht gezählt find. Aber in Absicht des innern Werthes ist unser Verfasser weit dahinter zurück geblieben. In der Umständlichkeit der Abhandlung ist gar nicht das Verhältniss der Wichtigkeit beobachtet; z. B. unter den Mustern ist nicht einmal ein Wechsel, hingegen ein Bodmerey-und Seebrief mit ganz altmodischen Blümchen wie z. B.: Ich Peters von Lübeck, nächst Gott Schiffer auf meinem Schiffe Jupiter, bekenne, dass ich unter dem Deckel desselben von Herrn -. Die Begriffe und Sätze find öfters dunkel und schief gestellt, höchst unvollständig, ja ganz unrichtig und voll grober Irrthumer; z. B. zur Ausgleichung beym Tausch sey das Metall angenommen und zu Hebung des Mistrauens wegen der Vermischung haben die Regenten, welche zwischen Käuser und Verkäuser unpartheyisch sind, jedem Stücke seinen *innern* Werth und Gewicht durch das Geprage bestimmets und dieses mache es zu Geld oder Münze. --Deutschland habe drey Münzfiise, den Wiener zu 20 Floren, den Leipziger zu 18, welcher in Westphalen, Nieder - und Obersachsen ausgeprägt werde und den Interimsconventionsfus zu 24, wonach Baiern 1766 geschlagen habe. Der Vortrag endlich tauget auch nicht viel und ist bald kurz und abgebrochen, bald wieder zu weitschweifig, bald lenkt er viel zu sehr auf besondere Fälle ein, und bald ist er zu allgemein und nichtssagend. Selbst die Sprachrichtigkeit fehlet sogar; z. B. bey Actienschulden ist vorhinein auszumachen, Leute, die nichts als die Summe beyzuschiefsen haben, Verbin-

dun-

dungen en commentite (Commandite), Risturniren u. d. gl.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Baskl, bey Schweighäuser: Schweizerischer Musenalmanach auf das Jahr 1785. S. 198 8.

Ein Herr Joseph Lüty ist hier der Choryphäus, der seine Landsleute auffodert, unter seinen Auspicien um die Wette zu singen, und des Vaterlandes Ruhm zu mehren. Armbruster, Flesfinger, Gasmann, Hegner, Hirzel, Thad Müller, von Salis, und einige Ungenannte haben, nebst dem Herausgeber felbst, diesmal das Ihrige dazu beytragen wollen. Oden, moralische Poesien, Trinklieder, anakreontische Gedichte, scherzhafte Lieder, einige (unbedeutende) Epigrammen, und ein Paar, Klopstocken unglücklich nachgeahmte, Elegien machen diese Sammlung aus. Die ganze Reihe von Oden im zweyten Euche ist schwerfällig, kalt, und voll ungleicher Phraseologie. Nationalgesänge, die sich auf die Schweiz beziehn, haben wir nur fünf gezählt, nämlich S. 21. 75. 79. 81 und 133. — Viele poetische Perioden sind gebaut, wie folgender S. 103., wo es heisst: welche Wut treibt euch, dass ihr

Tränkt im Busen den Stahl, welcher im Ahnenarm Nach dem Blut und Gehirn zitternd gelechzet, das Auf den Schädel des Feinds berstete, diesen jetzt In dem Blute der Brüder tränkt?

Eine große Sammlung ungewöhnlicher und unverständlicher Ausdrücke könnte man aus diefem Almanach machen, z. B. das Tetschen der Wagen, entkirren, das Verstäuben der knallenden Thüren, ein wurmendes Gefühl, wiers, der Mond, der in Locken fächelt u. s. w. In einer Hymme kömmt das Gängelband der Metaphysik, und in einemLied der Empfindung die Gichter der Dichter vor. Die komischen Gedichte sinken oft ganz zur Prosa herab. Das einzige Lied einer Nonne S. 43. hat einige gute Stellen. Singen und blinken, Flamm und Gram zu reimen, machen sich die Versasser kein Gewissen. Es giebt Versasser darunter, die S. 31. mit Recht sagen können:

Oft weis ich, schlaff, aus Langerweils Nicht, was ich jetzo dichten will, Ich bin so arm, und keine Zeile Kriecht her aus meinem stumpsen Kiel.

In der That muss der Herausgeber künstig eine Arengere Musterung unter seinen Mitarbeitern anstellen, wenn er hossen will, was er in der Vorrede wünscht, dass Gesner, Lavater, Pfeffel, Schlosser und Wieland sich herablassen, in seinen Zirkel zu treten.

Wien, beym Logenmeister: Marie Stuart ein Trauerspiel in fünf Aufzügen von C. H. Spieß. 1784. S. 119. 8.

Wenn je eine Geschichte reichen Stoff: nem Trauerspiel enthält, so ist es die der ung lichen schottischen Königinn Maria; allein unter den Engländern hat sich nur ein ein Dichter, nämlich Banks, daran gewagt. Sc das Factum, als die Charaktere können, ohne der Dichter von der Geschichte abzuwei braucht, große Wirkung thun, wenn er sie tisch darzustellen weiss. Die zwey vornehn Charactere können unverändert bleiben, und wird doch immer Marien mit allen ihren Feh der tückischen Elisabeth vorziehen. Maria v ein Opfer der ihr natürlichen Unbesonnenheit und tze, und nahm wirklich an Verschwörungen Theil, gleich ihre Plane nicht so weit gingen, als sie der ihren Willen der Eifer katholischer Zelo trieb. Elisabeth freute sich, Rache an einer . benbuhlerinn auszuüben, vergoss bald heuchle sche Thränen, und scherzte bald über das Tod urtheil, kurz war hier nicht bloss Weib, sonde auch boshaftes Weib. Beide Charactere köni man desto mehr nach der Natur schildern, da uns c Hume und Robert sone so viel einzelne Züge davon hi terlassen, wovon dieser Verfasser nicht die Häli benutzt hat. Er scheint den alten Wahn zu h gen, dass die Hauptperson des Trauerspiels gai unschuldig seyn musse, um Mitleid zu verdiene gleich als ob es keine Theilnehmung errege, wen fich jemand durch Uebereilung und Schwäche ir Unglück stürzt. Unverschuldet leidet nun wol Maria bey ihm, aber nichts ist in ihrer Rolle, da uns für sie einnehmen könnte; vielmehr schätz man sie wegen ihrer unzeitigen Liebtchaft gering Da Maria unschuldig stirbt. so sollte man meinen dass Elisabeth in einem sehr nachtheiligen Lichte erschiene, aber bey dem Verfasser wird sie ganz wider Willen hingerissen; sie ist unentschlossen und wird ganz durch Hofintriguen schottischer Lords bestimmt, so dass man sie eben so sehr, als Marien, bedauert. Der einzige wahre Zug in ihrer Rolle, der zuweilen vorkömmt, ist ihre Selbstgefälligkeit. Gegen die Geschichte lässt der Verfasser beide Königinnen zusammen kommen. wodurch er fich ein Paar schwerere Scenen zugezogen, als seine Kräfte erlauben. Norfolk wird nicht hingerichtet, sondern ersticht sich fein tragisch. Das Schaffot bekommen zwar die Zuschauer zu sehen, die Hinrichtung geschieht aber doch ausser der Bühne. Das Einzige, wodurch das Stück auf dem Theater wirken kann, ist Norfolk's Rolle, nicht durch des Verfassers Verdienst, sondern durch das Aufbrausende, das sie nothwendig haben musste. Um des Sujets willen haben wir von diesem Stück weitläuftiger geredet, als es die Art verdiente, wie es der Verfasser behandelt, der seine Personen mehr schwatzen, als fühlen und denken lässt. - S. 81. sagt Norfolk: "Bölewichter "eures gleichen mussen einem ehrlichen Mann nie ,To nahe treten, denn sie laufen Gefahr, von ihm "angespieen zu werden." MUNCHEN

München, bey Strobel: Fanny, die den 14ten Wintermonats 1785 in München 10m Frauenthurm fürzte, ein Traumgesicht von Anton Baumgärtner, Auditor des churf. Leibregiments. Zweite ver-

besterte Auslage. 1785. 76 S. 8.

Der tragische Fall der Fräulein von Ickstatt, die in einem daraus gemachten Romane des Herrn von Nesselrode, den die A. L. Z. angezeigt, Fanny heist, ist jedermann, wenigstens aus dem Journal v. u. f. T., bekannt. Wie über Werther, erschienen eine Menge Pamphlets darüber, die den Fall bald aus diesem, bald aus jenem Gesichtspunkt darstellten, und besonders erhub sich ein Streit zwischen dem Verfasser des Romans und der Familie, weil jener die Meinung des Volks, als ob es ein durch unbegünstigte Liebe bewirkter Selbstmord gewesen, zum Grund gelegt hatte, die Familie es aber für einen Unglücksfall erklärte. Ohne über diesen Streit zu entscheiden, haben wir selbst in der Erzählung, die die Familie davon bekannt gemacht, etwas gefunden, das in einer poëtischen Behandlung des Sujets benutzt werden könnte. Der Thurm war das gewöhnliche Rendezvous der Liebenden, das Fräulein fand ihren Liebhaber nicht, als sie hinaufsteigen wollte, und er blieb aus, weil ihn der Brief an den Vater aufhielt, worinnen er um ihre Hand bat. Dieser Verfasser aber wollte die Begebenheit weder historisch, noch dichterisch bearbeiten, sondern er lässt, nach allgemeinen Kirchhofsbetrachtungen, sich Fanny's Geist im Traume erscheinen, und über die Eindrücke und Urtheile reden, die ihr Tod bewirkt. Sie erklärt sich nicht über die eigentliche Beschaffenheit desselben, widerspricht der Volkssage nicht, sondern braucht sie zu moralischen Betrachtungen über Einschränkung der Leidenschaften, Selbstmord, den auch Liebe nicht rechtfertige, Romane, Schauspiele u. s. w. Sie eifert gegen die, die sie verdammen, eben so sehr, als gegen die, die fie zur Romanenheldinn machen, und den Selbstmord für erlaubt ansehn. Darüber wird das Gewöhnliche in einer (nicht immer reinen) Sprache declamirt, so dass darum Fanny's Schatten immer unberuhigt hätte bleiben konen. Doch ist immer der Gedanke des Verfasser löblich, die bey diefer Gelegenheit entstandene Stadtgespräche auf niitzlichere Betrachtungen lenken zu wollen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURTH und LEIPZIG: Zur Beförderung sanster Empsindung des Herzens und Vered-

lung der Seele. 1785. 152 S. in 8. (12 gr.)

Die aus Zeitungsnachrichten, dem Vademecum, der Acerra philologica und andern ähnlichen Geschichtsquellen zusammengetragenen Erzählungen, welche hier unter einer anlockenden Ueberschrift geliesert werden, haben aller Wahrscheinlichkeit nach irgend einen hoffenden, oder hoffnungslofen Candidaten der Gottesgelahrtheit zum Vertasser. Wir schließen dieses aus dem füßlispelnden und doch anmassungsvollen Tone. aus dem Ueberflusse geweihter Floskeln und leerer Gedankenstriche, hauptsächlich aber aus dem abgeschmakten homiletischen Zuschnitte, in welchen der Erzähler sein unverdautes Gewäsch einzukleiden pflegt, so oft es ihm beliebt, die Rolle des Chronikenschreibers mit der Rolle des salbungsvollen Redners zu vertauschen. Ohne uns darauf einzulassen, welche von beiden ihm am übelsten steht, geben wir unsern Lesern nur folgende auf gut Glück gewählte Probe seiner Beredsamkeit zum Besten: S. 2. "So angenehm es uns auch seyn muis, uns auf eine solche Art mit euch zu beschäftigen; so glauben wir doch, dieses uns so theure und angenehme Geschäft für euch nicht allein in wahren Anekdoten ausgeübter Edelmuth der Mensch-und Christlichkeit zu zeigen, um euer Herz und Seele darnach bilden zu können, und durch angenehme Schilderungen euch zu ergötzen 🕏 ob es wohl ein Theil unserer Absicht ist; sondern wir möchten euch gern bis zur Ausübung solcher erhabnen und der Menschlichkeit würdigen Thaten nahe hinführen; wir möchten euch gerne zeigen, wie ihr fähig werden könnt, wenn ihr wollt, sie auszuüben. Wir gestehen gern, dass wir ein Unternehmen wagen, was uns, unsers Fleisses ungeachtet, den wir anzustrengen uns anerbieten, dennoch schwer werden wird, so ganz in seinem weiten Umfange zu schildern." Und ein solcher armer Sünder, der nicht zwey Worte ohne Sprachfehler zusammen zu setzen vermag, kann sich berufen glauben das Verdienst edler Handlungen würdig zu schildern? oder andere Empfindungen zu befordern, als - Ekel und Langeweile?

#### KLEINE SCHRIFTEN.

NüRNBERG, in der Raspischen Buchhandlung: Johann Siebmachers großes Wappenbuch 7tes Supplement, 30 Taseln in Fol.

Die blose Änzeige dieser Fortsetzung des bekannten Siebmacherischen Wappenbuchs ist hier genug. Dieses Supplement enthält größtentheils Wappen neugräßicher und neu adelicher Häuser. Die Richtigkeit der Wapenzeichnungen kann freylich allein durch so zuverläßige Nachrichten dargethan werden, wie sie Herr von Meding neuerlich gegeben hat, die aber diesem Werke von jeher gefehlet haben und noch sehlen. Die Wappen der Truchsesse sind in diesem Supplement gut vorgestellt.

zur

#### M N $\mathbf{G} \cdot \mathbf{E}$ I E ${f R}$ E R LIT

1785. Jahre vom

#### Numero 19.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

hne Druckort: Rede, welche Herr Simon Fried. Conr. Meyer, Pfarrer zu Roth am See, bey Vertrauung seiner Tochter, Mademoiselle Joh. Lis. Sid. Martini, mit meinem geliebtesten Bruder, Hrn. Sebast. Leonh. Heller, designirten Pfarrer zu Fünfbronn - - - gehalten, und - - - zum beständigen Andenken dem Druck übergeben von Isabelle Muria

Hellerin. 1785. 20 S. 4. (2 gr.)
Herr M. hält seiner Stiestochter eine Trauungs. rede, worinn sich mehrere Stellen recht gut ausnehmen. Schade, dass sie allzuoft mit gekünstelten Wendungen und gesuchten Ausdrücken durchflochten find! Der Verfasser wollte nicht im Allgemeinen bleiben, dagegen hält er sich zu lange bey seinen häuslichen Umständen, zuweilen auch bey eigenen Verdiensten auf, und S. 8 verfällt er wirklich in das Spielende. Bald ändert fich der Ton wieder, und nun fagt er hier und da manches brauchbare und schickliche von den Wegen der göttlichen Vorsehung, dem Nutzen widriger Schicksale, dem Segen der Gottseligkeit und den wechselseitigen Pflichten treuer Ehegatten. S. 11 sucht man den Schluss der langen Periode vergebens. Gewisse Lieblingsausdrücke finden sich häufig z. E. erprobte Rechtschaffenheit, der erpropte (erprobte) gute Name, und die erprobte Energie. (Ob dies wohl alle Zuhörer verstanden?) Die täglich herseufzende Todesitunde der elenden Mutter ist auch nicht geniessbar.

FRANKFURT am Mayn, bey den Eichenbergischen Erben: Die Bereitwilligkeit eines Christen zum Sterben, die sich auf die Erscheinung des Erlösers gründet, vorgestellt in einer Predigt über Luc. 2, 29. 30. welche den 12 Dec. 1784 nach dem Ab-Rerben weil. Herrn Carl Balthaf. Hilchenbach, treuen und wohlverdienten Predigers bey den im öffentlichen Gottesdienste zu Bockenheim vereinigten Frankfurter reformirten deutschen und Bockenheimer Gemeinen gehalten worden, von Just. Christoph Krafft, Prediger bey der Frankfurter reformirten deutichen Gemeine. 1784. 44 S. 8. (3 gr.)

Die Bescheidenheit, womit Herr Krafft seine Arbeit dem Publikum'in die Hände giebt, muss ihn vor aller strengen Beurtheilung sichern. Da er

A. L. Z. 1785. Supplementband.

die Bereitwilligkeit zu sterben zeigen will; so delt er zuerst von den mancherley Lasten dieses bens, die der Fromme bey einem seligen End legt, niemand aber durch Beschleunigung se Todes selbst abwerfen dark. Ferner redet er der Nothwendigkeit des christlichen Glaubens einer gründlichen Heiligung zum freudigen Ein ge in die Ewigkeit, und macht hiervon eine zwi mässige Anwendung auf seine Zuhörer. am Schlusse sagt, konnte nicht weniger zur bauung der Lebenden, als zur Ehre des Verstor nen dienen,

#### OEKONOMIE.

LEIPZIG, bey Weidmanns Erben und Reic D. Carl Wilh. Porner (s), churf. sächs. Bergrat · Anleitung zur Färbekunst, vorzüglich Tuch, u andre aus Wolle gewebte Zeuge zu farben. 1785. 4 S. und 2 B. Vorrede und Register. gr. 8. (1 Rth

Herr P., welcher sich um die Färbekunst dure Seine chemischen Versuche und Bemerkungen zum N tzen derselben in 3 Theilen 1772. 1773, schon rühmlich verdient gemacht hat, wurde von mehr ren Kunstverständigen um einen praktischen Au zug daraus angesprochen. Da er aber seit jene Zeit wieder viel Entdeckungen durch Versuche in großen gemacht, und manche neue Bemerkunge gesammelt hatte, so entschloss er sich noch meh zu thun und eine vollständige Anweisung zur Fär Diefes Werk verbreite bekunst herauszugeben. fich daher über die ganze Wollenfärberey und ge höret seinem innern Werthe nach zu den wenige vortreflichen, die wahre Bereicherung der bisher gen Kenntnisse geben. Denn der Herr Verfasser ze get sich gleich weit entfernt von der in Schrifte über die mechanischen Künste so gewöhnlichen Au zeichnung des gemeinen Schlendrians und von de bloss speculativen Theorie, die sich höchstens at Versuche im Kleinen zu gründen pslegt. Uebera hat er vielmehr gründliche chemische Kenntniss m wahrer Praxis im großen verbunden. Eben dadurc nun wird die so gemeinnützige Kunst ansehnlic verbessert und ausgebreitet, so dass er auch al

feine Vorgänger, selbst Hellot, hinter sich zurückläst und bey weitem übertrisst.

Die Ordnung des Werkes ist systematisch eingerichtet. Der erste Abschnitt handelt von den einfachen Haupt-oder Grundfaben, roth,•gelb, blau und schwarz, woraus vier Abtheilungen entstehen. Die erste von den rothen Farben enthält wieder in der ersten Klasse die vollkommen rothen, nämtich Scharlach mit Cochenille und gemein roth mit Krapp oder Brafilienholz, in der zweyten die gelblichen, wie feuerfarben, und in der dritten die bläulichen. wie carmosin, gris de lin, levkojen-lila-psirsichblüthund rosinfarben. Die zweyte Abtheilung von den gelben Farben theilet sie in acht Klassen, nach den Materialien nämlich mit Wau, Scharte, Pfriemkraut, Kamillen, Konigskerzen, Bockshorn, Gelbholz und Curcume, alle in mancherley Schattirungen schwefel. citronen -, erbsen - und strohgelb. In der dritten Abtheilung ist die erste Klasse das Küpenblau, die zweyte das chymische mit Indig und Vitriolsaure. vierte Abtheilung endlich betrifft die schwarzen Farben mit Galläpfeln und Blauholz nebst ihren Abfällen, nämlich grau und bräunlich. Der zweyte Abschnitt handelt von den vermischten Farben, und zwar in der fünften Abtheilung aus roth und gelb, zum Beyspiel: Orange, Braunroth u. d. gl. nach 24 Vermischungen der 3 rothen und 8 gelben Färbestoffe, in der sechsten aus den 3 rothen mit Indigtinctur, Dunkelbraun, Grau u. s. w., in der siebenten aus denselben mit Galläpfeln, Brasilien - und Blauholz, in der achten allerley grün durch Mischung der gelben Farben mit Indigtinatur und in der neunten von andern und vielfachern Vermischungen, gelb mit schwarz, blau mit schwarz, roth mit gelb und blau, gelb mit blau und schwarz u. s. w., nebst einem Anhang von der besondern Behandlung einiger Färbestoffe, auch einigen Farben mit Sandelholz, Orseille und Orlean.

Nach diesem Plan sind überhaupt 131 Farben beschrieben, indem zu vielen wieder mehrere ver-**Schiedene Recepte gegeben sind, zum Beyspiel:** vier zum Scharlach, neun zum Carmosin. Die Vorschriften selbst find mit einer ungemeinen Genauigkeit verfasset, indem nicht nur jedesmahl das Verhältniss aller Zuthaten nach dem Gewicht zum Tuche, das gefärbt werden soll, angegeben ist, sondern auch alle Vorbereitungen und Farbeprocesse selbst nach der Zeit, den Handgriffen, Gefässen u. s. w. deutlich bestimmt und aus Gründen gezeiget, doch aber dabey durch öftere Verweisung auf andere zum Theil ahnliche ganz kurz beschrieben werden. Bey manchen hat zwar Herr P. aus andern Schriftstellern geschöpfet, so wie zum Beyspiel die Anstellung der Blanklipe nach Hellot und Quatremere d' Isjonval (Dijonval ist vielleicht nur ein Druckfehler) gelehret wird, aber doch auch dabey find immer eigene Erfahrungen und Betrachtungen mit beygebracht, so wie hier die Anwendung der drey Grade der Gährung auf die Bestimmung der Zusätze von Röthe hund Kleye und die Verbesserung der verschärsten oder schwarzstehenden Küpe. Hingegen in vielen andern wichtigen Stücken ist er desto origineller und verbessert selbst die bisher allgemeinsten und von den bewährtesten Schriftstellern gebilligten Versahrungsarten, zum Beyspiel in Bereitung der Zinnsolution zum Scharlach, der chymischen Indigtinctur mit Vitriolöl und andere, so dass es viel zu weitläustig für eine Anzeige sallen würde, alles besondere und gute auch nur anzudeuten, geschweige auszuziehen.

Das einzige, was noch etwa an dem im ganzen fo vorzüglichen Werke nicht sowohl getadelt als vermisset werden könnte, möchte darin bestehen, dass es gewissermassen zu praktisch ist. Herr P. hat nämlich meistens den hohen Gesichtspunkt gefasset, nur fur Kunstverständige zu schreiben und daher zu viel als bekannt vorausgesetzt, worüber doch wohl manche andere auch Belehrung fuchen werden. Dahin gehöret vorzüglich eine genauere Kenntniß der gemeinen Färbestoffe sowohl, als der Salze und andrer Beitzen mit den Zeichen ihrer Güte, wovon doch in der Ausübung selbst viel abhängt, weil die geringere Gitte oft durch größere Menge ersetze werden muss und also hierdurch die vorgeschriebenen Verhältnisse eine Aenderung leiden. Eben so fehlen manche mechanische Handgriffe der Färberey, die gleichwohl interessant und nützlich sind, z. Beys.: die Behandlung der sogenannten wollblauen Tücher, des englischen Scharlachs, der auf der andern Seite blau ist, das Unterbinden des Garns und Drücken der Zeuge mit einem Thonkütte, damit sie stellenweis oder in gewissen Figuren weiss bleiben. Auf der andern Seite scheinet es fast, Herr P. ist zu sehr bey dem stehen geblieben, was jetzt wirklich praktisch ist und ausge-Von seinen ausgebreiteten Kenntnissen übt wird wäre doch wohl zu erwarten gewesen, dass er, ausfer den allgemein angenommenen Färbestoffen, auch der alten oder ausländischen wenigstens kurzlich mit erwähnt hätte. 'So fagt er aber zum Beyspiel vom Purpur, Kermes und Johannisblut gar nichts. Noch mehr hätten viele neuerlich vorgeschlagene Sachen verdient durch eigene Versuche geprüft und durch Sammlung der Beobachtungen anderer darüber gemeinnützig gemacht zu werden, wenn gleich die praktischen Färber davon bisher nichts wissen und das Neue schwer anzunehmen pflegen. Man riihmt z. B. statt der kostbaren ausländischen Cochenille die Beeren der Schwarzwurz (Actaea spicata Linn.) und Reinweiden, die Wurzel der Tormentilla und des Bettstrohs, statt des Indigs ähnliche Zubereitung aus Waid, Lotus corniculata und Inula Helenium, zu braunen und schwarzen Farben die Erlenrinde, den Lycopus europaeus, den Lichen pulmonarius und die Bohnen des Gleditschbaums. welche alle in Teutschland überall wild oder doch leicht anzubauen find. Dieses kann also vorzüglich zu neuen Erweiterungen der Kunst und der immer so sehr verlangten Wohlfeilheit der Farben dienen

und wäre folglich einer besondern Rücksicht des Herrn Verfassers würdig gewesen. Doch ist zu hoffen, dass er sich vielleicht künstig noch darüber ausbreiten wird, indem er überhaupt fernere Beyträge zur Färbekunst verspricht, auch einiger Verfuche mit Baumwolle gedenket, die dann gewiss alle Kenner und Liebhaber recht bald von ihm erbitten werden.

#### GESCHICHTE.

RIGA, im Hartknochschen Verlage: Materialien zu der Russischen Geschichte, seit dem Tode Peter des Grossen. Zweyter Theil, von 1730-1741. Mit Kupf. 1785. 608 S. Anh. 145 S. 8.

Wenn man diese Arbeit des Herrn Hofraths Schmidt genannt Phiseldek mit seiner ältern russischen Geschichte vergleicht, so sindet man mit Vergnügen, wie sehr sie an Werth zugenommen hat. Man erkannte zwar auch in jener den fleissigen, forschenden, die Wahrheit suchenden Schriftsteller; aber feine Kräfte waren bey weitem so groß noch nicht, dass sie zu seinem Zwecke zugereichet hätten, der an und für sich selbst, der Natur des Gegenstandes den er behandelte, gemäs, schwer zu erreichen Der Herr Verfasser hat dieses vermuthlich selbst in der Folge gefühlet und daher den Titel seines Werkes so eingerichtet, dass ein deutscher Gelehrter dasjenige, was derselbe verspricht, leichter leisten kann. Und gewiss wir müssen dem Buche in dieser Rücksicht ein wenig eingeschränktes Lob ertheilen, welches wir nicht könnten, wenn es eine vollständige Geschichte von Russland seyn sollte. Dieses wird aus einigen Anmerkungen erhellen, die wir bey Anzeigung seines Inhalts hinzuthun wollen. Der erste Abschnitt bis 1736 handelt von der K. Annen Thronbesteigung. Gründe, warum das Haus Dolghoruky nicht durchdrang, des verstorbenen Kaisers Braut auf den Thron zu setzen. Dennoch blieb es almächtig, und schrieb Annen eine sehr strenge Capitulation vor. Es wird gut erzählt, wie Anne diese Einschränkung aufgehoben hat. Birons wachsende Größe. Hr. S. schildert ihn sehr schwarz, nach Angabe seiner Feinde. Die Erzählung läuft eine Zeitlang über Hofintriguen, ohne wichtige Begebenheiten. Wozu soll das Geheimthun S. 57 helfen, lange nach der Kaiserin Elisabeth Tode, deren Ausschweifungen der Welt doch kein Geheimnis mehr sind? Von der Verbergung des ganzen Namens des Herrn O\*\* (S. 198) lässt sich noch eher eine Ursache denken, ohngeachtet er eine sehr rühmliche Rolle spielt. Angelegenheiten mit Pohlen und Persien. Die über die Thronfolge genommenen Maassregeln sind gut aus einander gesetzt; nur hätten wir gewünscht, dass die Ursachen, warum der Hr, Anton Ulrich von Braunschweig die Gunst der Kaiserin und der Nation verlohr, genauer angegeben waren. Polnischer Krieg wegen Augusts III Wahl. Die Staatsintriguen der beiden Kaiserhöfe find nicht hinlänglich aus einander gesetzt. Weit-

läuftig von der Belagerung von Danzig. V dung des Bruchs mit Schweden, und Erner des Friedens 1735. Der muthwillig angefa unnutze und so viele tausend Menschen hinop Krieg mit den Türken; wobey aber nicht de gezeigt wird, durch welche Intriguen Biron gebracht wurde, in diese grundlose blutige einzuwilligen, besonders da sie leicht hätte Gel heit geben können, den Grafen von Münnich, 1 Gegner, größer zu machen. Dieser Krieg wi 2ten Abschnitt ziemlich ausführlich erzählt, fre ganz nach russischen Nachrichten, aber doch nesweges mit Verheimlichung des großen Scha den Russland davon hatte. Die Hofintriguen Staatsunterhandlungen find bey jedem Jahre hi gefügt. Birons Erhebung zum Herz. von Cur der völlige Sturz der Dolghoruky, die Folgen der Vermählung der Prinzessin Anne mit dem F Anton Ulrich, und die schwedischen Bewegun welche Sinclairs schändliche Ermordung verg serte, sind die wichtigsten. Anne starb während ser letzten Bewegungen, bald nach dem Frie mit den Turken. Wir hätten einige allgemeine trachtungen gewünscht, aus welchen dem Leser Schwäche und der Verfall des russischen Reideutlich geworden wäre, worin es unter dieser i tauglichen, indolenten Prinzessin verfiel, die ihr caballirenden Hofleuten die ganze Verwaltung c Angelegenheiten des Staats überließ. Aber i Charakter als Regentin ist gar nicht geschilde auch find keine Bemerkungen hinzugethan, die d einzelnen Theile ihrer Reglerung unter einen allg meinen Gesichtspunkt brächten. Der 3te Abschni enthält die traurige Geschichte des Kaisers Johann III. Die Streitigkeiten des Herzogs von Curland als dem von der Kaiserin Anne ernannten Regenter mit dem H. Anton Ulrich und der Sturz des erste find gut und aufklärend erzählt. Die letzte Ursach von der Verabschiedung des Grafen von Münnich war der Beytritt des russischen Hoses zu der Allian von Oestreich und Sachsen 1741, der gegen seinen Willen geschah. Anfang des schwedischen Kriegs Die Anspinnung der Conspiration, wodurch die Prinzessin Elisabeth auf den Thron gesetzt wurde, scheint besser auseinander gesetzt zu feyn, als ihre Ausführung. Mit dieser Begebenheit schliesset dieser Theil sich. Die hnizugestigten Beylagen, verdienten fammtlich ihren Platz. Angehängt ift ein Journal der Reisen des englischen Mahlers John Custle zu den Kirgiskaisuken im Jahr 1736, das allerdings werth war, aus den Manuscripten der wolfenbüttelschen Bibliothek, worin es Herr S. fand, abgedruckt zu werden; zu demselben gehören auch die (schlecht gestochenen) Kupfer. - Noch müssen wir der Arbeit des Herrn Vertassers das Lob ertieilen, dass der Styl, worinn sie geschrieben ist, nichts von der Witzelnden, die Schlözersche Manier fälschlich nachahmenden Schreibart hat, die den ersten Theil seiner Russ. Geschichte entstellte. Hin und wieder ist er aber dafür auch etwas vernachlässigt, T 2

zum

z. B.: S. 58. Z. 5. v. unt. keiner — nichts: S. 168 folche dürffte ihnen etc.; oft scheint die Periode aus den schlecht geschriebenen Quellen ohne Verbeilerung aufgenommen zu seyn; oft wird der Styl tagebuchmäsig, z. B. S. 130. Auch hat es den Schein von Affectation, wenn man Moskwa und Anna Joannowna, und dann wieder Johann III sindet. Jwan III ist gewöhnlicher als Joannowna. Unsre historischen Schriftsteller, auch die vorzüglicheren, zu den Hr. Schmid Phiseldek unstreitig gehört, dürsten es ihren Recensenten nicht verübeln, wenn sie sie oft an Ausmerksamkeit auf den Styl erinnern, da diess noch immer nicht überslüsig ist.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

RIGA, bey Hartknoch: Die Gefahren der Stadt. Ein Geschiedniss unsrer Tage; aus den Briefen derer die es betraf. Erster Band. 1784. 320 S.

8. (18 gr.)

Eine Dollmetschung des Paysan perverti des berusenen Vielschreibers, Retif de la Bretonne; eines Romans, der sehr treue Darstellungen der verderbten Sitten großer Städte enthält, und dessen Gemälde, eben ihrer Treue wegen, oft nur zu versührerisch und zu schlüpfrig sind, und, wir fürchten, auf die Gemüther, sonderlich junger Leser, eine ganz entgegengesetzte, und minder moralische Wirkung hervorbringen werden, als ihr Versasser zum Zweck hatte. Die Uebersetzung läst sich sließend lesen; hier und da wünscht man einige zu plumpe Ausdrücke, wie Metze. grober Kerl, Klotz etc. hinweg. Diese Dollmetschung steht auch in der Bibliothek der Romane, aus welcher sie, wie es scheint, bloss, Seite-sür Seite, abgedruckt

LRIPZIG, bey Schwickert: Musenalmanach, oder poetische Blumenlese für das Jahr 1785. 158 S

16. (12 gr.)

Unter den Gedichten, einige funszig an der Zahl, zeichnen sich ein paar von Jünger, und vom Freyherrn von Salis aus; der Ueberrest ist, meistentheils, von dem Gehalt, wie folgender Epilogus des Herausgebers, der von seinen dichterischen Gaben, nicht das beste Zeugniss giebt:

Wir hingen unser Schild heraus,
Bezeichnet mit den Musen,
Und bas umschwärmt sogleich das Haus
Ein ganzes Heer Flötusen:
Auch viele von den Schaaren
Kannen im Phaetons gefahren,

Und dachten, was mit ihnen wie.

Stolz, Eigenliebe, und was noch mehr

Beflügelten der Heliconschen Rappen-Lauf,
Und hinten sass die Unverschämtheit auf.

Eine Tabelle der Schriffteller ist angehängt, wo man bey manchen Namen fragen möchte: wie kommt Saul unter die Propheten?

LRIPZIG, bey Schneider: Neue Original-Romane der Deutschen. Sechszehnter Band. 1785. 8. (1 Rthlr.)

Zwey sogenannte Romane: Ferdinand und Louise, eine wahre Geschichte 68 S., und des jungen Sternheims Leiden und Freuden, 204 S. stark, die beide auch einzeln verkaust werden. Sie sind würdige Pendanten zu den sunszehn ersten Bänden einer Sammlung, bey der der gute Genius der vaterländischen Literatur verhüten mag, das sie von keinem Ausländer zum Maasstab unster Stärke in Romanen erkohren werde, weil sie wirklich in nichts original ist, als in ihrer anhaltenden, äussersten Mittelmässigkeit.

Luipzig, bey Kummer: Für acht Kreuzer Sinngedichte 1785. 32 S. 8. (2 gr.)

Sind nicht acht Kreuzer werth. Ein Beyfpiel von des Verfassers Witz. S. 25:

#### Hunde- und Frauen - Dienft.

Du schmählst, dass Herr von Walderau Dianen höher schätzt als seine Frau; Doch wahrlich ich gestehe, Das glaub ich, kann man ihm verzeihn, Diane sing ihm manchen Hasen ein, Und seine Frau — nur Flöhe.

Berlin, bey Rellstab: Meine Hölle. Ein Gedicht. 1785. 24 S. 8. (2 gr.)

Trotz dem fürchterlichen Ausfall, den der Verfasser, in der

Schrecklichen Hant

#### des thierischen großen Regenten

gegen die Recensenten, und namentlich gegen den Redacteur dieser Zeitung thut, mussen wir doch, der Wahrheit zur Ehre, bekennen, dass sein Versbau erbärmlich, seine griechische, lateinische, und deutsche Noten-Gelehriamkeit Flickwerk, und sein ganzes Gedicht eins von denen ist, deren Amts-Durchlesung für jeden Recensenten wahre Hölle wird.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

HANNOVER, bey Schmidt: Dreymal fünf Freymäurerlieder, zum Gebrauch der Tafelloge. 1785. 40 S. 8.

Eine Auswahl von bekannten Liedern, worunter doch nicht die besten inrer Art ind.

LANDKARTEN. PRAG, bey von Schönfeld: Grundriss der Hauptstadt Prag im Königreich Bohmen. 1 Royalbogen — Nicht schön, aber soviel wir uns erinnern, doch richtig gezeichnet.

ZUI

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

## Numero 20.

## 20.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

oeln und Achen, im Guinbertischen Verlage: Die allerbesten Gebeter, welche von Ihro pabstlichen Heiligkeit Pius VI erklärt und ausgelegt, auf dessen Besehl im ganzen Kirchenstaat verchrt und ausgetheilet worden, zu nutzbarem Gebrauch der heiligen Mest und der heiligen Sakramenten. Aus dem Italianischen übersetzt. Cum permissu Superiorum. 1783. 71 S. 8. Nebst dem Bildnisse des Pabsts. (4 gr.)

Es ist wenigstens eine kleine literarische Merkwürdigkeit, dass der Pabst Pius VI diese kurze Erklärung einiger Gebete selbst aufgesetzt, und durch den Druck hat bekannt machen lassen. Ausserdem unterscheiden sie sich nicht von andern ähnlichen Erklärungen in der römischen Kirche. Die hier erklärten, oder paraphrasirten Gebete find: das Vater Unfer, der englische Gruß, und das sogenannte apostolische Glaubensbekenntniß, welches letztere durch die Paraphrase in ein Gebet verwandelt ist. · Zur Probe wollen wir nur einige Erklärungen anfuhren. Die vierte Bitte des V. U. erklärt der Hr. Verf. nicht bloss von den leiblichen Erhaltungmitteln; sondern vornemlich von dem Brodte der Seele, dem Worte Gottes und dem Abendmahle. Die Worte im dritten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses: Eine heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, find hier also paraphrasirt: "Ich glaube, dass "auf dieser Welt eine wahre, allgemeine, allein "seligmachende, von Christo gestiftete Kirche zu "finden, das ist, eine allezeit sichtbare Versamm-"lung rechtglaubiger Christen, unter einem Ober-"haupte und Statthalter Christi: ich glaube, dass "diese Kirche sey einig in der Glaubenslehre, in dem Gebrauche der Sacramenten. Heilig in ih-"rem Stifter, in ihrer Sittenlehre, in vielen ihren "Gliedern. Allgemein oder katholisch, der Zeit , und dem Orte nach. Ich glaube ebenfalls, dass "in dieser Kirche sey eine gemeinschaftliche Theil-"haftigkeit der Verdienste, heiligen Geheimnisse und "des Gebetes, durch welche die siegenden Recht-"glaubigen in dem Himmel, die Leidenden in dem "Fegfeuer, die Streitenden auf Erden mit einander A. L. Z. 1785. Supplementband.

"verbunden, gleichsam einen sittlichen Leib aus "machen. O welche ganz besondere Gnade ist es "dass du, o Gott! mich zur wahren katholische "Kirche berufen, und in solcher erhalten hast "In dieser Kirche will ich leben und sterben. O "wie glückselig würde ich seyn, wenn ich mi "Darstreckung meines Lebens etwas beytrager "könnte, dass so viele Millionen der Irr-und Un "glaubigen in den Schoos fothaner Kirche geführt "würden? u. s. w." Den Paraphrasen der Gebete find fechs Litaneyen und eine Anweisung beygefügt, wie man diese Gebete bey der Messe gebrauchen soll. Am Ende steht noch ein Lobgesang zum heiligen Apostel Petrus, nebst der Verkundigung eines Ablasses von 100 Tagen für diejenigen, welche diesen Lobgesang singen, und eines Ablasses auf ewige Zeiten für diejenigen, welche auf die beiden Petersfeste eine Kirche, oder einen Altar S. Peters besuchen, und daselbst eine Messe hören werden. - Man muss sehr zweiseln, dass dieses Werkchen in Ländern, wo es beginnt helle zu werden, einiges Glück machen werde. Am wenigsten läst sich das von gegenwärtiger deutschen Uebersetzung erwarten, die an vielen Stellen ganz undeutsch ist.

Wien, mit von Schönfeldischen Schriften: Donat. Holzmanns, Priesters der frommen Schulen, Predigers an der kaiserl. königl. Theresianisch Savoischen Ritterakademie, Sammlung einiger Predigten. 1784. 134 S. 8. (12 gr.)

Man darf in dieser Sammlung keine Predigten in der gewöhnlichen Form suchen. Die besondern Umstände, unter welchen Hr. H. diese Predigten gehalten hat, rechtsertigen ihn vollkommen, dass er sich in denselben einer solchen Sprache bedient, und solche Hauptsätze gewählt hat, die man selten in einer Predigt hört. Seine Zuhörer waren Adeliche aus den ersten Häusern der österreichischen Staaten, meistentheils von reiserem Alter, welche in der Ritterakademie den höheren Wissenschaften oblagen, und in den schönen Wissenschaften gut gebildet waren. Dies veranlasste den Vers. solche Hauptsätze zu wählen, die, ohne die Fassungskraft seiner Zuhörer zu überstein

gen, für sie interessant genug wären, und sich in dem Vorwage derselben eines edleren und über das Gemeine erhabenen Ausdrucks zu bedienen, um den Wahrheiten, die er predigte, Eingang in ihre Herzen zu verschaffen. Recens. muss dem Verfasser die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass er in allen in gegenwärtiger kleinen Sammhing befindlichen Predigten seinen Zweck nicht aus den Augen verloren habe, Hier find die Hauptsätze der sieben Predigten, welche diese Sammlung enthält: Von der Pflicht des jungen Adels, fich für den Staat zu bilden, über Matth. 22, 21; von der Pflicht des Adels, die in der Jugend erworbenen Fähigkeiten einst zum Wohl des Staats anzuwenden, über eben diesen Text; von den allgemeinen Pflichten des Menschen gegen Gott, über die Worte: Gebet Gotte, was Gottes ist; (wenn der Verfasser in dieser sonst sehr lehrreichen Predigt die Pflichten gegen Gott in Pflichten des Verstandes und des Willens eintheilt: so ist diese Eintheilung wohl nicht ganz richtig bestimmt;) von den dem Adel eigends zukommenden Beweggründen, (Rec. würde das lieber so ausgedrückt haben: von den besondern Bewegungsgründen, die den Adel verbinden u. f. w.) Gott zu kennen (erkennen) und zu lieben, über die vorigen Worte. Am Schlusse diefer Predigt sagt der Redner: "O, meine Lieb-"sten! wenn die Hand des Herrn das Gericht er-"greifen wird, an jenem großen Tage der Ent-"scheidung wird er vor den Augen des Himmels "und der Erde seine Gutthaten gegen unsre Treue "aufwiegen (aufwägen). Wehe uns! wenn unfre "Schale steigt (wird nicht in diesem Falle unsre "Schale allezeit steigen?) und wir zu leicht be-"funden werden!" Die drey letzteren Predigten handeln: von der Verbindlichkeit des Adels zur thätigen Nächstenliebe, über Luc. 10, 36, 37; von den Gefahren der Verführung, denen der junge Adel ausgesetzt ist, über Matth. 24, 23 24; (zwo trefliche Predigten!) In der Art, wie der Verf. diese Hauptsätze behandelt, und in der Schreibart bemerkt man, dass er sich nach den französischen Kanzelrednern, besonders nach Masfillon, gebildet habe. Das Einzige kann Recens. nicht billigen, dass Hr. H. vor seinen Zuhörern zu viele Verbeugungen macht; sie immer auf die. in Predigten ungewöhnliche, Art: Meine Herren! anredet, und fait allezeit, ehe er den Hauptsatz vorträgt, eine Captationem benevolentiae voraus-Dadurch foll aber dem Werthe dieses Versuchs von Predigten, wie der bescheidene V. diese Sammlung nennt, nichts benommen seyn.

### RECHTSGE LAHRTHEIT.

München, bey Lentner: Das Gastrecht der kurpfalzbayerischen Haupt - und Residenzstadt Minchen. Von Ladislaus edlen von Stoixner, Stadtunter-und Gastrichter. 1784. 61 Seit. in 8.

Das Gastgericht zu München beruht auf elnem alten Herkommen, welches seit dem XVI Jahrhundert von Zeit zu Zeit bestätigt worden. Der zeitliche Stadtunterrichter ist zugleich Gastrichter. Einen Bürger kann einen Gast, er mag Inländer oder Ausländer seyn, bey dem Gastgericht belangen, auch Kaufleute zu gefreyten Marktzeiten. Eben daselbst können aber auch Gäste den Bürger belangen. Auch Gäste können daselbst wieder Gäste in gewissen Fällen belangen. In den vorigen Jahrhunderten finden sich auch viele Exempel von Processen, welche Bürger gegen Bürger vor diesem Gerichte geführt haben. Nicht nur Schuldsachen, sondern auch andere Civilklagen können daselbst angebracht werden, und der Vf. versichert, in seinen Registraturen verschiedene allda abgestrittene Juridische Fälle gefunden zu hadie so gar oft viele Jahre nacheinander fortdauerten (welches freylich ganz ablichtswidrig war.) Die Parteyen haben sich oft das Gallgericht vom Magistrat, oder bey dem Burgermeisteramt ausgebeten, aber schlechterdings noth wendig ist es nicht. Man kann sich durch eines Anwald vertreten lassen, nachdem man Vorstand de judicio sisti et judicatum solvi geleistet hat. Die Termine laufen ordentlicher Weise von 24 zu 24 Stunden, wenn die Umstände nichts anders erfordern. Der Gastrichter hört die Zeugen selbst ab. Die Sentenzen ergehen unter seinen Namen. Die Appellation geht an den Kurfurstl. Hofrath und von da an das Kurfürstl. Revisorium. Die Fatalien find 10 Tage. Der Gastrichter hat auch die Execution. 1557 wollte ein Augsburger wegen des privilegii de non evocando das Gastgericht nicht an-Am Schlusse ist noch die Taxorderkennen. nung dieses Gerichts beygefügt. - Wegen des Vortrags liefs fich bey diefer Schrift fehr viel erinnern; man findet viele undeutsche und provincielle Ausdrücke: z. E. Befügnis, sohin, Verbindniss, Zeitverlurst, Unkösten, Unbilden der Zeiten, Angedeihlassung der Justiz, Staat für fatt. Seit. 11 haben wir ein ganz unbekanntes Ruch kennen lernen, Hellefeld Bibliotheca Juris selecta. S. 8 ist ein hässlicher Druckfehler: actio lexati für locati.

HALLE, bey Hendel: D. L. C. Westphals rechtliche Abhandlung von der Gilltigkeit einer Handlung, die ein Anwald in Vollmacht verrichtet, da der Principal, schon vorher die Vollmacht widerrusen, oder gestorben, wovon jedoch der Anwald keine Wissenschaft erhalten. 1784. 2 B. in 4.

Die Giltigkeit folcher Handlungen läugnet der Verf. gegen Voet, Stryck und Leyfer, und tritt der Meinung des Vinnius bey, (welche M. G. Wernher in Lectiff commentat in Pand. T. I pag. 616 fast auf eben diese Art, wie Hr. Westphal, vertheidigt hat.) Doch gesteht der Verf. dem Gewollmächtigten das Recht zu, die Erstattung der gehabten Ausgabe zu fordern; so wie auch der

andere, mit welchem der Gevollmächtigte aus Irrthum noch contrahirt hat, die Ersetzung des besondern Schadens, den er dabey erweisen kann, von dem Committenten, oder dessen Erben verlangen kann. Besonders bemüht sich Hr. W. das von Leyser angestührte cap. 33 X de rescript. aus dem Weg zu schaffen. - Wir wollten aber dennoch zweifeln, ob künftig alle Dikasterien und Facultaten nach des Verf. Meinung sprechen werden. Ohnehin wird nicht leicht ein Fall vorkommen, wo 'der dritte, der mit dem Commissionär contrahirt hat, nicht ein Interesse darthun könnte, das er dabey hat, dass der Contract gehalten werde. Der in cap. 9 de procurat. in VI angegebene Grund ist nicht so allgemein, als es scheint, und leidet keine Ausdehnung auf andere Fälle. als die Schliefsung des Ehecontracts.

DRESDEN und LEIPZIG, bey Breitkopf: Fortgesetzte Nachricht von einem merkwirdigen medicinischen Rechtshandel in Münster, nebst der Beleuchtung des vom Bonnischen Collegio medico den 8 Jul. 1782 gesprochnen Urtheils. 1784. 4 B. in 8. (4 gr.)

Der Rechtshandel, dessen Ausgang hier erzählt wird, ist aus mehrern periodischen Schriften, insonderheit aus dem Schlözerischen Briefwechsel, dem größten Theil der deutschen Lesewelt bekannt. Er wurde zwischen dem Medicinalrath Wirtensohn eines Theils, und dem Prof. Fries and Candidat Chavet andern Theils, vor dem Collegio medico zu Münster geführt, und letztere haben in denselben verloren. Der Verf. dieser Nachricht nimmt die Parthey der letztern, und kritifirt vornemlich den Ausspruch des Bonnischen Collegii medici. Für Leser, welche die Sache selbst nicht interessirt, möchte noch das interessanteste dasjenige seyn, was S. 30 — 40 darüber gesagt wird, ob das Münsterische Collegium medicum in dieser Sache das forum competens gewesen? Sonderbar ists, dass darüber eine medicinische Facultät den Ausspruch gethan hat.

BRESLAU, bey Korn: Extract der allgemeinen Deposital-Ordnung de Dato den 15ten Sept. 1783 zum Gebrauch der kleinen Untergerichte. 1784. 10 B. in gr. 8.

Die vollkommen sichere Verwahrung und zweckmäsige Verwaltung der gerichtlichen Depositorum verdient als einer der wichtigsten Gegenstände des richterlichen Amts eine besondere Ausmerksamkeit. Es sind daher hierüber in den Preussischen Staaten von Zeit zu Zeit einzelne Verordnungen ergangen, welche nunmehr in ein ganzes Reglement gebracht, in die gehörige Uebereinstimmung unter einander gesetzt, wo es nöthig, erläutert, näher bestimmt und ergänzt worden, damit sowohl die kleinen Untergerichte, als diejenigen, welche bey jenen in dergleichen An-

gelegenheiten etwas, zu fuchen oder zu betrei haben, mit einer deutlichen und vollständig Richtschnur ihres Verhaltens versehen würd Unter den kleinen Untergerichten sind die Donnen-Justitz-Aemter und Patrimonialgerichte verstehen, denen nicht die allgemeine Deposital-Onung für die königl. preuss. Lande vom 15 Sept 17 zur Richtschnur vorgeschrieben worden. Mar nalien und beygelegte Formulare erleichtern d Gebrauch dieser musterhaften Ordnung.

ULM, bey Wohler: Joa. Ulr. L. B. de Cr mer observationum juris universi — Tomi II Pa prima. 1785. 2 Alph. 4 B. in 4-

Ein unveränderter Abdruck; oder vielleich nur ein neuer Titelbogen eines bekannten Buche Das letzte scheint das etwas weißere Papier zu bestätigen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Nürnberg, bey Felseckers seel. Söhnen Vorlesungen über Religion und Sittenlehre der Vernunft, für nachdenkende Menschen überhaupt, und für junge Studirende besonders, von Joh. Christoph König, d. W. Magister. 1785. 296 S. in 8. (20 gr.)

Wenn wir auch nicht mit dem Verfasser darum rechten wollen, so müssen wir doch unsern Lesern wenigstens anzeigen, dass dies Werk nicht, wie man nach dem Titel erwartet, die Theologie und Sittenlehre der Vernunft enthalte, sondern, wie wir aus der Vorrede fehen, bloss die Einleitung zu einem größern Werke über beide feyn foll. In eilf Vorlefungen wird von der Aufklärung überhaupt, von der Aufklärung unserer jetzigen Zeiten, von menschlicher Glückseligkeit, von dem Einflusse der Tugend auf dieselbe, von der Hosnung auf ein zukünftiges Leben, von ihrem Zusammenhange mit unserem Tugendsleisse und von der Unentbehrlichkeit und Wahrheit der Religion überhaupt gehandelt. Ueberall spricht der Verfasser mit Wärme, mit Würde und Lebhaftigkeit, und streut hie und da klèine Erzählungen und Schilderungen ein welche die Einförmigkeit des Vortrags angenehm unterbrechen. Zu denen Stellen, die indessen Rec. nicht unbedingt unterschreiben möchte, gehören folgende. Wenn S. 39 u. f. gefragt wird: "ob "jemand zugestehen werde, dass Ausklärung nur "die Hälfte, oder gar nur ein Stück der Men-"fchenvollkommenheit sey? ob nicht vielmehr "jedermann der Meinung sey, dass man sich un-,ter Menschenausklärung den Inbegriff und das "höchste Ziel aller Menschenvollkommenheit vor-"zustellen habe?" so dehnt der Verfast onenbar den Begriff der Aufklärung sehr viel weiter aus, als es der allgemeine Sprachgebrauch erlaubt. Es kann an einem Wintertage ungemein helle, und doch fehr kalt feyn. So können in einem

nem Kopfe die Begriffe auch sehr aufgeklärt seyn, und doch nicht, wie sie sollten, das Herz erwärmen. Sich von Vorurtheilen loswinden, das Principium des Selbstdenkens bey allem Forschen nach Wahrheit anwenden, die wichtigsten Gegenstände des menschlichen Wissens mit unpartheyischer Wahrheitsliebe prüfen, dies alles, (worauf es doch eigentlich bey der Aufklärung ankommt,) ist Bedingung, aber keineswegs Inbegriff (höchstes Ziel) der Menschenvollkommenheit. Darin stimmen wir dem Verfasser völlig bey, dass Kenntnisse nicht allein den aufgeklärten Mann machen; aber kann man wohl sagen (S. 40.), dass in den "finstern Zeiten vor der Reformation der Wissen-"schaften und der Religion das damalige Men-"schengeschlecht, bey aller seiner Rohheit die Er-"kenntnissschätze des römischen und griechischen "Alterthums besessen habe, " und dass daraus folge (S. 42) "alle Kenntniss werde nur durch "den Gebrauch zur Realität." So lange eine Wahrheit nur in einem Buche, aber in keinem Kopfe, vorhanden ist, kann man sie unmöglich zu den Kenntnissen des Zeitalters rechnen, in welchen das Buch existirt. — S. 108 schliesst der Verfass. aus der Betrachtung, die er über manche Unannehmlichkeiten des Lebens angestellt hat: "Menschenglückseligkeit sey ein Leben, in welchem "die unbefangene Vernunft mehr wahres Gut, als "Uebel, wahrnimmt," da doch eigentlich aus dem gesagten nichts weiter folgt, als dass Uebel, aus denen überwiegendes Gute entspringt, nicht mit dem Begritte von Glückseligkeit streiten. - S. 191 sehen wir nicht ab, wie es heissen könne: "Papinian, der den Tod wählte, um nicht den Bru-"dermord eines Tyrannen zu vertheidigen, habe "dadurch (ohne Rücksicht auf ein zukünftiges Le-"ben,) weder eigene noch fremde Vollkommen-"heit bewirkt." Ist es nicht Beförderung eigener Vollkommenheit, sich das Bewustseyn einer edlen, großen That zu verschaffen? Konnte ein Mann, wie Papinian, nicht die wenigen Tage, die ihm durch das seelenerhebende Bewultseyn gewürzt wurden, für ein größeres Gut halten, als die. immer noch ungewisse, Hosnung mehrere Jahre zu leben, die er sich mit Vorwürsen seines Herzens. seiner Zeitgenossen und der Nachwelt erkauft hätte? Und war es nicht Bewirkung fremder Vollkommenheit, ein solches Beyspiel zu geben, wodurch Tyrannen belehrt werden konnten, dass sie zwar über das Leben, aber nicht über das Urtheil ihrer Unterthanen gebieten können? Konnte nicht gerade Papinian glauben, er sey am ersten ein solches Beyspiel seinem und folgenden Zeitaltern schuldig? Der Verf, hätte dies alles zugeben und entwickeln können, ohne dadurch seinem Beweise, dass die Ueberzeugung von einem zukünftigen Leben die kräftigste Stütze der Tugend sey, im mindesten etwas zu vergeben. – Zu den Fehlern im Ausdruck rechnen wir den häufigen und nicht immer passenden Gebrauch des Worts "Gepräge," das gesuchte "nach Legionen. "Cohorten und Centurien zählen," das unrichtige "mit dem Schlafe darben, anwand (ft. anwandte), zusamm, Hochachtung gegen Tugend und Herzensgüte ist in der ganzen Organisation des Menschen gegründer" u. s. w.

Ohne Benennung des Druckorts: Raritätens ein hinterlassens Werk des Küsters von Rummelsburg. Neunter und letzter Theil. 1785. 200 S. in 8. (12 gr.)

Bekanntermaßen gehören diese Raritäten, oder, wie sie eigentlich heißen sollten, Cruditäten, unter den Abschaum unserer Literatur, — und Verfasser und Verleger haben gleich viel Ursache bey ihrem angenommenen Incognito zu beharren. Eine umständlichere Warnung würde jetzt beym Schlusse dieses saubern Werkes auf alle Fälle zu spät kommen, wenn wir es auch sür möglich hielten, dass unsere Anzeige zufälliger weise in irgend einen jener schmutzigen Winkel verschlagen würde, wo Raritäten, im Geschmack des Küsters von Rummelsburg, ihr Publikum sinden.

### KLEINE SCHRIFTEN.

BREMEN, bey Förster': Ueber die Entstehung des Nordlichts von Joseph Anton Cramer, Pros. der Math. am f. Gymnas. zu Hildesheim. 1786. 7 Bogen. 8. (5 gr.)

Zuerst giebt der Verf. eine kurze Geschichte des Nordlichts, suhrt zwar nicht alle, aber doch die vornehmsten Meinungen der Natursorscher von der Beschaffenheit und Entstehung desselben an, wo er beyläusig auch den wesentlichen
Unterschied zwischen der Dammerung und dem Nordlicht zeigt;
alsdenn tragt er kurz und bündig seine Gründe vor, warum er
jenen Meinungen nicht beypstichten kann, da er sich denn
mit Viderlegung der Mairanichen Hypothese am weitlaustigsten beschaftig. Endlich folgt seine eigne Erklärung, die
aber bloß eine weitere Austunrung der bereits von Zeyroux
de la Coudreniere, in seinem neuen System über die Sonne
mnd Fixsterne, geautserten Muthmassung ist, nemlich dass
die entzundbare Sumpfust den Stoff zu dem Nordlicht herge-

be. Der Vers. hat selbst die Schrift dieses Franzosen angeführt. Zu dem Eigenthumlichen unsers Versasters gehört, dass nach ihm der Stoff des Nordlichts aus Dämpsen besteht, die sich vornemlich in den heisen Erdstrichen entwickeln, die aus einem Elementarfeuer und Phlogiston, welches dasselbe, wie eine Rinde umgiebt, zusammengesetzt sind, die sich wegen ihrer beträchtlichen Leichtigkeit in den höhern Luftgegenden ansammeln, nach den Polargegenden ziehen, dort durch die Kälte verdichtet und schwerer gemacht werden, deshalb in die dichtern Luftschichten niedersinken, sich an den Theilen derseiben reiben und zerplatzen, wo alsdem das Elementarfeuer frey wird und die rothen Strahlen verursacht. Der Vers. zeige wirklich viel Belesenheit, Scharssinn und Kenntnis in der Naturkunde, nur zweiselt der Rec., das die Physiker seiner Vorstellung von der Natur der Dämpse, die das Nordlicht erzeugen sollen, ihren Beysall geben werden.

#### E M E G E 1 E K

v o m Jahre 1785.

## Numero 21.

# GOTTESGELAHRTHEIT.

hne Anzeige des Druckortes und Verlegers: Beurtheilung einer Schrift, welche unter dem Titel: Einleitung zu naherer und deutlicher Aufklärung der Offenbarung Jesu Christi oder St. Johannis, nach Chronologie und Geschichte, als Beytrag zum Beweis, dass Bengels apokalyptisches System das wahre sey; in diesem Jahr zu Carlsruhe in Macklots Verlage, im Druck erschienen ist. 1784. in 8. 43 S. nebst einem Anhang von 23 S. (4 gr.)

Der Verfasser hält die auf dem Titel bemerkte Schrift, die er hier beurtheilt, für die wichtigste, welche, seit den bekannten Bengelischen und Crufiussischen vortrestichen Schriften, in diesem Fach zum Vorschein gekommen ist. Das Vergnügen und der Nurzen, den er selbst aus der Durchlesung dieser Schrift schöpfte, erregte in ihm den Wunsch, durch eine kurze, mit einigen kritischen und erläuternden Anmerkungen begleitete Darlegung ihres wesentlichen Inhaltes, auch andere zur Durchlesung und zum heilsamen Gebrauch einer so lehrreichen, und dem Bedürfniss unserer Zeiten angemessenen Schrift, auszumuntern. Die von dem Verfasser dieser Abhandlung eingestreueten Anmerkungen sollen nicht nur zur Aufklärung und Erläuterung einiger Hauptbeweise dienen, sondern auch das dem Verfasser der Einleitung eigenthümliche bemerken u. s. w. Der Anhang fuhrt die Aufschrift: Versuch eines allein aus den Worten des Textes, ohne schwehre (schwere) mathematische Berechnung, hergeleiteten, fußlichen, und einleuchtenden Aufschlusses der geheimen Zeiten der Offenbarung Jesu Christi oder St. Johannis. Den Beschlus macht ein summarisches Verzeichniss der geheimen apokalyptischen, (d. i. in der Offenbarung Johannis vorkommenden) Zeiten, und der Danielitischen Wochen und Zeiten, nebst beygefügten Betrag derselben in gemeinen Zeiten. Untere Leser willen nun, was sie in dieser Abhandlung zu suchen haben. Die Liebhaber des Bengelisch · Crusiussischen Systems würden sich durch des Rec. Urtheil nicht lange gesucht worden sind, abhalten lassen, diese Schrift zu studieren, und Leute von richtigern Grundsätzen werden sich ohnehin die Mühe nicht nehmen, dergleichen Din-Schade um die Zeit, die auf solge zu lesen. A. L. Z. 1785. Supplementband,

che mühfame Ausrechnungen und Unterfuchi gen gewendet wird.

#### ~ ARZNEYGELAHRTHEIT.

STRASBURG, bey König: Methodus formul medicas conscribendi. In usum praelectionum acaa micarum edidit Jo. Fr. Christ. Pichler, M. D. collegii medicorum Argentorati focius 1785. 11

Weil weder Gaubius noch Gruner durch ihr Lehrbücher ihrem Zweck in den Augen des Ver fassers entsprochen haben, so schrieb er diese Lehrbuch, und bittet Lernende und Lehrende, nur zu sehen, wie weit er diesem Mangel abgeholfer Herr Hofr. Gruner beschuldigte in den Almanach für Aerzte vom Jahr 1786. S. 231. den Verfasser, dass er ihn ausgeschrieben habe, und dafs bloss andere Stellung der Materien, und einige hinzugestigte Beyspiele von Formeln von dem Verfasser selbst seyn, bewies dieses auch, wie bekannt, durch Vergleichung und Zusammenstellung der Sätze in beiden Lehrbüchern. Herr Pichler antwortete bitter und behauptete dreist, dass ihm nichts mit Herrn Gruner gemein fey, als dafs höchstens Lehrbücher von einerley Wissenschaft. in Rücklicht auf die allgemein als wahr befundenen Vorschriften, nicht so sehr von einander abgehen könnten. Da wir aber beide Schriften mit einander verglichen und fast durchaus die größte Uebereinstimmung, selbst in den gewählten Worten und Ausdrücken, fanden, welche Herr Pichlers Plagium ganz offenbar und sonnenklar beweist, so mussten wir uns wirklich über die Dreistigkeit eines Mannes wundern, welcher fagt, dass dasselbe Buch seinem Endzweck nicht entspreche, das er, wenn gleich nicht ganz, doch an sehr vielen Stellen wörtlich ausschreibt. Alle Stellen, wo Hr. Pichler dieses gethan, auszuzeichnen, würde wider den Zweck dieser Blätter seyn: wir zeichnen unr einige aus, mit der Verlicherung, dass diese eben nicht

Gruner §. 5.

Pichler §. 5.

Requiruntur ergo ad a-ptam formulae conftructionem modus nominum, qui-

Requirement ad formulae constructionem. 1) modus nominum, sub

Graner & 's. bus utantur medici ad significanda ea, fine quibus con-

fistere praescriptum non poteft, qualitas et ordo earum mensurarum et doss cognitio, denique habitus externus. Hisce enim partibus natura formulae cujusque medicinalis continetur.

§. 8.

Primum ergo collocatur basis, i. e. princeps medicamenti pars, a qua morbi abactionem expectes, five fola fit, five in societate rerum aliarum, tuncque temporis aestimatur ex quantitate vir-tutis, non molis. Vnde conficitur

1) praestare medicamen-tum, quod basi simplici, i. e. vna constat, quam quod composita, i. e. pluribus, ideoque illam praeferendam videri, quia hac via facillime

ejus vis et potestas cernitur. 2) Tunc demum opus esse bafi composita, si aut vires augendae funt , ant vehementia mali quoddam veluti auctarium desiderat.

3) Vitari oportere misturas, quae natura sua a se invicem abhorrent, nec habere communionem quandam ac quali contagionein possunt.

§. 32 , 1. Princeps boli pars est quodcunque pulverulentum ficcum, perexigua copia efficax, et additione mollioris Eujusdam materiae in aptam formam redigendum.

§. 64, t.

1) adhibendas (ad fucços expressos) esse quascunque resentes plantas earumque' partes fingulas, modo succum, qui elici poffit, habeant, nequaquam vero densas, siccas vel veteres, neque etiam femina.

Pichler §. 5. quo intelligitur forma, quam in praescriptionibus medici fequuntur.

2) qualitas et ordo carum rerum, quae postulantur.

3) mensurarum et dosis cognitio, atque 4) habitus extermus.

§. 8

Basis, i. e. princeps medicamenti pars, a qua mor-bi abactionem expectat medicus, in omni formula praefens, vel sola, vel in societate aliorum ingredientium fere semper primum collocatur. Hic adnotandum

- 1) praestare medicamentum quod bafi simplici, i. e. vno ingrediente conftat, quam quod composita, i. e. pluribus: quia hac via facillime ejus vis et potestas cernitur.
- 2) tunc opus effe basi compolita, si plura simul mista efficacius praestabunt, quod intendimus.
- 3) vitandas esse misturas, quae natura sua a se inuicem abhorrent, quae vel misceri inter se nequeunt, vel mista alienas fortiuntur vires,

§. 49.

Princeps boli pars est excipiendum; id quod fere femper pulverulentum ficcum, perexigua copia efficax et additione mollioris cujusdam materiae in desideratam formam redigendum.

9. 93 , I.

adhibendas esse succosas et recentes vegetabilium partes, nequaquam densas, ticcas, lignosas; neque et semina, quia oleo magis, quam humore aquoso scatent.

Die Einleitung ist fast wörtlich von Hrn. Gruner. In dem Verfolg des Werks find die Kapitel anders gestellt, und auch andere Formeln zur Erläuterung beygebracht worden, das Uebrige scheint größtentheils, wie auch die letzten von uns angeführten Stellen beweisen, von dem Werk des Hrn. Gruner entlehnt zu feyn, nur mit dem Unterschied, dass zuweilen etliche Worte zugesetzt, und andere dagegen weggelaffen find.

Leipzie, bey Mössle: Von dem Menschen, von ihren Arten und von ihrer Zucht, nebst den Grundursachen der Neigungen und Abneigungen zwischen dem Manne und dem Wei-108 S. 12.

Der Verfasser versichert sehr viele Bemerkungen über den Menschen, dessen Arten und die Verbindungen beider Geschlechter gemacht zu haben, die er, wie er selbst sehr gerade bekennet. ohne Plan, ohne schriftstellerische Ordnung und Gebräuche, so wie ihm die Gegenstände eingefallen find, niedergeschrieben hat. Diese Bemerkungen find aber zum Theil sehr gemein und bekannt, zum Theil falsch. Wo es an Uebereinstimmung, an Gleichheit des Gefühls und an ächten Trieben der Liebe bey gesunden Menschen im männlichen Alter fehle, da zähle man nur wenig Kinder, und diele sollen Bastarden, nemlich Mitteldinge zwischen Vater und Mutter, seyn. Wenn die Grundrasse des Vaters die stärkere ist, so hat das Kind mit dem Vater mehr Aehnlichkeit, liebtihn mehr, wird, falls es ein Mädchen ist, nicht fruchtbar und liebt Männer mehr, als Weiber, nur während der Schwangerschaft zeigt sich Anhänglichkeit an das weibliche Geschlecht. Die Ursache der Erzeugung der verschiedenen Geschlechter erklärt sich der Verfasser so, dass jeder Mann, der an seinem Leibe viele weiblich geformte Theile und viel weibliche Zuge hat, mit einem Weibe, die wenig männliche hat, mehr Mädchen, als Knaben erzeugen werde. Veredelt wird der Mensch, oder es entstehen Originalmenschen, die nach dem Verfasser die vollkommensten unter Schwarzen und Weisfen lind, wenn zwey edle ein drittes, nothwendig eben so Edles zeugen, and schon viel verbessert wird er, wenn nur der eine Theil edel ist; doch verliert fich dies bey Frauen in der zweyten Generation, bey Männern höchstens in der dritten, wenn die von einer solchen Ehe abstammenden Kinder nicht edel vermählet werden. Die natürliche Folge ist nun die, dass sehr viel an der Verbindung edler Menschen gelegen seyn musse: lächeln aber mussten wir, dass der Verfasser sogar Uebereinstimmung des Haars bey denen, die verbunden werden sollen, verlangt und versichert, dass Denkart, Temperament und Gesühl sich immer nach der Verschiedenheit des Haares richten. Gut ist die Empfindung und Handlungsweise eines Ehemanns geschildert, der mit einer ihm gehäßigen oder gleichgültigen Person verbunden ist; nur nimmt der Vertasser bloss auf physische Ursachen Ruckficht und gehet so weit, dass er ein verbogenes Knie, Unterschenkel ohne Waden, einen ungeschickten Finger, auch mit unter die gewöhnlichen und natürlichen Urfachen des Abscheues beider Theile gegen einander rechnet. Nach seinen Erfahrungen lieben überhaupt schwarzbraune, melancholische Männer, die Kern im Gehirn und Geist in den Nerven haben, kein weißes, weisoder rothhäriges Weib, schwarzbraune Weiber keine weißen Männer, weil ihnen ihr Fleisch zu weich sey, u. s. w. Endlich wird von den Umständen geredet, unter denen Mädchen und X 2

Kna-

Knaben erzeuget werden. Es läuft alles auf die alte unlängst wieder aufgewärmte Meinung hinaus, dass von starken Menschen am häufigsten männliche, von schwächlichen dagegen weibliche erzeuget werden.

#### PHILOSOPHIE.

HILDBURGHAUSEN, bey Hanisch: Moralische Grundsätze, aus dem französischen des H. Abts

von Mubly übersetzt. 8. S. 240.

Man findet in Mably's Schriften, bey allen feinen feichten Declamationen und Gemeinplätzen, doch immer vortresliche moralische und politische Reflexionen, die eine genaue Kentniss des menschlichen Herzens und viele Bekanntschaft mit der alten Geschichte verrathen. Wir zeichnen folgendes aus: S. 84. "Wie viel Nachtheil es für die Moral gehabt, das man die Frömmigkeit, das ist, die religiösen Gebräuche, (welche man freylich nicht Frömmigkeit nennen follte;) an die Spitze aller Tugenden gesetzt hat. "Daher jene Aussöhnungen, jene Opfer, jene Einweihungen, welche die Moral verderbt haben. Es war zu leicht sich unschuldig zu machen, als dass man besürchten sollte, strafbar zu seyn." S. 97. Dass eine Tugend den Beystand aller übrigen Tugenden bedarf, wird an der Oekonomie sehr gut gezeigt. S. 100. ff. wird nach unserem Bedünken mit Recht behauptet, dass Klugheit (prudentia, nach Cicero's Begriff,) die erste aller Tugenden ist: aber dass sie von allen Tugenden diejenige sey, welche am wenigsten Anstrengung und Aufopferung kostet, möchte Rec. so allgemein nicht sagen. Opfert der auf die Befriedigung seiner Begierde erpichte Wollüstling nicht schon vieles auf, wenn er still steht und über seine Handlung und die Folgen derselben nachdenkt? - Nach S. 143. fagte einst Fontenelle: "mein Körper beugt sich ehrerbietig, wenn ich einem großen Herrn aufwarte, aber meine Seele bückt sich nicht; "Worte, die eines Weisen, der die Gleichheit der Menschen und die gesellschaftli-che Subordination kennt, würdig sind. S. 158. wird mit Helvetius behauptet, dass die Kinder bey ihrer Geburt einander alle gleich find. Es ist unbegreiflich, wie jemals so etwas, das mit Erfahrung und Vernunft streitet, hat behauptet werden können; aber so bald es auf etwas tiefe Unterfuchung der menschlichen Natur ankömmt; so ist der gute Abbé, so wie überhaupt seine Landsleute, nicht zu Hause. - S. 191. wird die vorübergehende Befriedigung der Fleischeslust mit gemeinen Weibspersonen, viel zu sehr entschuldiget, zwar nur vergleichungsweise mit der ungleich - schädlichern Empfindeley, doch auf eine dem ernsten Moralisten unanständige Art, wenn gleich der Verfasser hierin den ältern Cato für sich hat - Uebrigens scheint die Uebersetzung, so viel Rec. ohne Vergleichung mit dem Original hat urtheilen können, gut gerathen zu seyn. Wenn

aber der Herr Uebersetzer irgendwo sagt: "
mus nicht zu viel sordern, um die Gemü
nicht wild zu machen;" so hat er das effarous
les esprits, welches vermuthlich im Texte ste
nicht richtig übersetzt: es heisst scheu mach
Endlich, wann werden unsere Uebersetzer ein
aushören, Abbé durch Abbt zu übersetzen? Ma
war so wenig ein Abbt, als Jerusalem ein A
ist.

#### PHYSIK.

KÖNIGSBERG und LEIFZIG, bey Hartun Grundriss der Experimental Chemie zum Gebraubey dem Vortrage derselben, von K. G. Hage der Arzneygelarth. D. und Pr. u. s. w. Mit 4 T feln. 1786. XVI. und 389 S. ohne das Register. g

**8.** (I Rthlr. 8 gr.)

Bey einem achtjährigen Vortrage der theore tischen und Experimental Chemie, fand Hr. Hager wie er in seinem Vorbericht sagt, aus der nich geringen Anzahl vortreslicher Compendien z. B des Weigelschen, Gmelinschen, Erxlebenschen und Succowschen, leicht eins, das er bey den Vorlesun gen über die theoretische Chemie zum Grunde le gen konnte, nur bey der letzteren verhielt es sich anders; indem jene bey der eingeschränkten halbjährigen Zeit, da überdem wöchentlich nur höchstens 5 Stunden dazu gewidmet werden können, mit Nutzen und Bequemlichkeit nicht zu gebrauchen waren, und die dazu bestimmten, als Beaume Manuel de Chemie und Scheffers Vorlesungen dem Zwecke nicht entsprachen. Der Zustand der Chemie hat sich freylich seit der Zeit, da Scheffer lebte und schrieb, sehr geändert, wie dieses Bergmann, der ihn wegen seiner Genauigkeit und Unsehlbarkeit im operiren unter die ersten Experimental Chemisten setzte, durch die zu den Schefferischen Vorlesungen gemachten Anmerkungen, deutlich gezeigt hat. Hr. Hagen entschloss sich also selbst eins auszuarbeiten; dabey wählte er nun statt der gewöhnlichen systematischen Methode einen Plan, bey dem das wenigste vorausgesetzt wird, und die folgenden Versuche, so viel möglich, in den vorhergehenden ihre Erläuterung finden, ohne dabey auf die Folgen der Operationen, noch auf die Eintheilung der Körper nach den 3 Naturreichen, noch auf die gemeinschaftlichen Eigenschaften derselben zu sehen, und dem Zuhörer durch vorausgegangene Versuche, das theoretische desto heller darzustellen. Der anscheinenden Unordnung, die bey diesem Plan entsteht, wenn z. B. Luftarten und Säuren von einander getrennt find, und die Unterfuchungen eben desselben Körpers, als des Weingeistes, der Salzsäure, der Harze, des Kamphers, fich an verschiedenen Orten finden, hat Hr. Hagen durch ein systematisches Verzeichnis abzunelten gefucht. Bey der Wahl der Versuche, die taislich beschrieben, und nicht übertrieben gehäust und, ist hauptsächlich auf solche gesehen worden, die

X 2 ·

sich von allen übrigen Körpern in ihrem Verhalten ganz unterscheiden, oder auffallende Eigenschaften haben und wichtige Folgerungen veranlassen, oder auch im gemeinen Leben brauchbar und unentbehrlich find, und vorzüglich den Zuhörer durch Beyspiele chemischer Operationen aller Art, in den Stand setzen, fich selbst in der Scheidekunst durch eigenen Fleiss nachher weiter forthelten zu können; wozu denn die Tafeln der chemischen Zeichen, der Neutral - und Mittelsätze, und die mit einigen Abänderungen, (worüber Hr H. Entschuldigung zu erhalten glaubt,) gewählte Bergmannische Verwandtschaftstafel, die die Hauptstücke der Scheidekunst dem Zuhörer gewiss allmählig geläufig mathen, werden. Hierinn, und in der Benutzung der neuen Entdeckungen der Chemie, wodurch manches vom vorigen entbehrlich, manches der Wahrheit näher gebracht wird, liegen die Vorzüge die-Tes Grundrisses, bey dem sich Hr. H. noch (sehr zweckmässig) vorbehält, in dem Vortrage nach den etwanigen Fortschritten der Scheidekunst, von den angeführten Versuchen, manche zu übergehen, und andere an deren Stelle zu setzen. Denn bey dem muthmasslich zunehmenden Wachsthum der Scheidekunst kann kein Compendium sicher feyn, dass es in einigen Jahren noch brauchbar genug seyn werde.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, bey Schwickert: Die glücklichen Schwestern, oder, Geschichte der Miß Fanny und

Sophie Bemont, 1785. 287. S. 8.

Das Glück der beiden Schwestern besteht darinnen, dass sie, nach mancherley Zufällen, am Ende doch beide reiche Männer bekommen. Doch hört der Verfasser nicht einmal mit ihrer Hochzeit auf, sondern schliesst mit ihrer Schwangerschaft. Trennungen, Wiedervereinigungen, Entführungen, falsche Nachrichten, Attentate auf die Keuschheit, Verkleidungen, und dergleichen Materialien aus der Rüftkammer der Romanenschreiber füllen das Buch, und dehnen die Geschichte der beiden Schwestern, die mit ihrem neunten und siebenten Jahre beginnt. Die Sprache ist der gewöhnliche Romanenton z. B. S. 7.: "Hätte ich noch ein Herz "in meiner Gewalt, ich würde es ihnen zu Füßen "legen, würde Sie beschwören, es anzunehmen, ",um als Königinn darüber zu herrschen." Der Titel sagt nichts davon, dass es eine Uebersetzung fey, aber verschiedne nicht recht passende Ausdrücke machen es wahrscheinlich z. B. S. 13.: "Die Gedanken, die er sich darüber machte, wa-"ren gar unbesonnen;" ein Wort, das hier gar keinen Sinn giebt; S. 35 fodern für herausfodern; S. 40 wohlwollender Witz; S. 182 unfers Bruders Madam — S. 88 macht der Uebersetzer das neue Wort: Schwelgerhaftig.

LEIPZIG, bey Müller: Miß Mac Rea, ein hiftorischer Roman, aus dem Franz. des Herrn Hilliard d'Auberteuil, mit einem Kupfer 1785. S. 82. 8.

Eine Nordamerikanerinn hatte sich kurz vor Anfang des Bürgerkrieges in einen englischen Officier verliebt. Sie blieb ihm auch bey Ausbruch des Krieges treu, und verläugnete um seinetwillen ihr Vaterland. Nachdem sie einige Zeit bey seiner Entsernung nach England gelitten, will sie auf die Nachricht, dass er bey der Armee des Burgoyne sey, zu ihm eilen, geräth aber den Wilden, die Burgoyne aufgeboten, in die Hände, und wird getödtet. Der Omcier stirbt bald darauf an einem giftigen Pfeile, und ein Mädchen, um dessentwillen der Ungetreue die Mac Rea vernachläsfigt, stirbt an dem Gift, den sie aus seiner Wunde gesogen. Diese rührende Geschichte ist hier simpel und gut erzählt; anziehend wird der kleint Roman auch durch lebhafte Gemählde des Kriegs durch Schilderung von der Unmenschlichkeit der Wilden, und der Tugend ihrer Anfahrer, von der Unichuld der Amerikaner, und den Lastern der Europäer, und überhaupt durch Benutzung des amerikanischen Collume, Die Uebersetzung lässt fich gut leien.

FRANKFURT am Mayn, bey Garbe: Carl Biderfeld, eine Gescnichte von ihm selbst beschrieben, aber nur für eine geuisse Gattung von Lesern Zwey-

ter Tneil. 1784. 394 S. 8. (20 gr.)

Der Vert. scheint ein Candidatus Theologiae zu seyn, der irgendwo als Informator verunglückte, denn die Informator - und Hauspädagogen-Geschichten dieses und des erstern Theils, sind die umständlichsten und natürlichsten. Biderseld's Reise ist am Pult gemacht; die Spuren davon sind überall sichtbar, z. B. S. 357. besucht er die weitläustigen Ruinen der alten Augusta Rauracorum, in Baiel.

LEIPZIG, bey Schneider: Journal aller Romane und Schauspiele. Nro. 4. 1785. 112 S.

8, (6 gr.)

Dieses neue Stück ist vollkommen seinen Vorgängern ähnlich. Bey dem Schwarm von Romanen und Schauspielen, die auf den deutschen Messen gedeinen oder vielmehr misgedeinen, wäre ein eignes Journal für diese Fächer, ein ganz guter Einfall, nur müssen die Mitarbeiter, der Sache gewachten seyn; allein dass sie dies nicht sind, ist wahre Wanrheit! wie einer dieser Herren sich S. 9. ausdruckt.

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUN

vom Jahre 1785.

23

## Numero 22

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

RIGA, bey Hartknoch: Nordische Casualbibliothek, oder Sammlung heiliger Reden bey Taufen, Copulationen, Begräbnissen u. s. w., herausgegeben von Christian Adolph Ludwig Dingelstadt, Oberpastor zu St Jacob in Riga. 1785. 502 S. 8. (I Rthlr.)

Bern, bey Haller: Daniel Vincenz Hallers, Pfarrers zu Affoltern, Fortsetzung der Auszüge von Predigten aus Handschriften auf die Festzeiten und Theils seltene Anlasse. 1784. 216 S. S. (16 gr.)

Die in der Casualbibliothek gelieferten Predigten und Reden sind von verschiedenen Verfassern, und aus dem Grunde auch von ungleichem innerm Gehalt. Größtentheils lassen sie sich ganz gut lesen, wenn sie auch gleich nicht durchaus als Mufter der Kanzelberedsamkeit aufgestellt werden können. Die einzige Einsegnungsrede eines 50jährigen Ehepaars von Herrn Herold möchte wohl auf den geringsten Beyfall rechnen können; es herrscht darinn beynahe nichts, als spielender Witz. Vorzüglich angenehm war dem Recensenten der beygefügte Anhang; er enthält die wichtigsten, bey Einrichtung der Rigischen und Revalschen Statthalterschaft von den erhabenen Standespersonen der Landesregierung und Ritterschaft gehaltenen Reden: unter welchen sich die Reden des Herrn General - Gouverneurs des Herzogthums Lieflands, Reichsgrafen von Browne, und des Herrn Erzbischoffs Innocentius, aus dem Russischen übersetzt, an Inhalt und krastvollem der feyerlichen Veranlassung und der Würde der Redner völlig angemessenem Ausdruck vortheilhaft auszeichnen.

Retenfent weiss die Ursachen, die Herrn Haller zur Fortsetzung seiner Predigtauszüge bewogen haben, nicht zu errathen. In ihnen selbst hat er sie wenigstens nicht sinden können. Sie sind zu tabellarisch und größtentheils so mager, das sie sür wenige Leser geniessbar seyn möchten. Die Hauptsätze sind ganz gewöhnliche Gemeinörter: und die A. L. Z. 1785. Supplementbund.

Ab- und Unterabtheilungen oft so unnöthig v vielfältigt, das es Mühe kostet, die Darstellung o Hauptsache im Zusammenhange daraus zusamm zu suchen. Selbst die Schreibart ist sehr undeutst und durch häusige Provinzialismen sehlerhaft: zu Exempel Unerkenntniss, Gebätt, Kommlichkeite Vertischgelten, u. a. m. Die angehängte tabellassche Beschreibung seiner Gemeine reitzte die Negierde des Recensenten bey dem ersten Anblick a meisten, allein auch hierinn sand er sich in sein Hoffnung betrogen.

GOTHA, bey Ettinger: Von der Hochachtun gegen das Christenthum. Eine Predigt am zwanzig sten Sonntage nach Trinitatis 1783, bey Niederle gung seines Pfarramts in der Kausmannskirche zu Erfurt, gehalten von D. Just. Friedrich Froriep 1784. 24 S. 8. (2 gr.)

Um wahre Hochachtung gegen das Christen thum einzuflössen, entwirft der Herr D, zuerst der edlen Charakter des erhabenen göttlichen Stifters zeigt hierauf das Wohlthätige und Große in der Religion, die er gepredigt: gedenkt der Mittel, die er zum Wachsthum in der Erkenntnis der Wahr, heit, in Ausübung der Tugend und in Beruhigung des Herzens, empfohlen; und schildert endlich mit Wärme und Nachdruck die seligen Folgen, welche aus treuer Beobachtung diefer Pflicht in reichem Maasse auf einen wahren und thätigen Verehrer des Christenthums zurückströmen, Eindringlich und rührend ist die Nutzanwendung, darinnen der Verfasser von seiner Gemeine Abschied nimmt; aber gewiss eben so beyfallswürdig auch die große Mäsfigung, mit welcher er von der unangenehmen Veranlaffung dazu gesprochen hat,

Eisenach, bey Wittekind: Neueste Sammlung auserlesner und noch nie gedruckter Leichenpredigten — Nebst einem Anhange, von Joh. Christ. Fried, Heusingern, Siebenter Theil. Zweyte Auslage, 1785, 277 S. 8.

Bloss der erste Bogen ist hier neu aufgelegt worden, vermuthlich weil das Buch aus dem Griessbachischen in den Wittekindischen Verlage überge-V gangen gangen ist, welches theils durch das gelbgewordene Papier der übrigen Bogen, theils auch dadurch bewiesen wird, dass der auch als neu ausgelegt angegebne achte Theil noch mit dem alten Titelblatt, der Jahrzahl 1766 und unter dem Namen der Griessbachischen Handlung mit versandt wird.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

GÖTTINGEN, bey Vandenhöks Wittwe: Elementa juris civilis romanorum. Auctore Carolo Christophoro Hofacker, Profess. Tubing. 1784. 405 S. 8. Vorrede. Inhaltsanzeige und Register 42 S.

Der Verf. gab schon 1773 unter dem Titel: Institutiones juris rom. methodo systemat. adornatae, ein ähnliches Lehrbuch heraus, das sich durch genaue systematische Behandlung der Grundsätze des ungemischten römischen Rechts auszeichnete, und mehr Aufnahme auf Universitäten verdiente, als es erhielt. Das gegenwärtige Buch ist eine Umarbeitung desselben, in welcher der Verfasser sein System der bekannten Institutionen-Ordnung mehr anpasfend, und dadurch das Buch zu akademischen Vorlesungen brauchbarer gemacht, auch hin und wieder verbessert hat. Da wir diese Arbeit unter die merkwürdigen Produkte unsrer heutigen juristischen Literatur rechnen können, so wollen wir den Plan, den der Verfasser befolgt hat, so gedrängt als möglich, bloss mit Benennung der Hauptmaterien, fo wie sie in sechs Büchern vorgetragen und entwickelt find, anzeigen. I. B. Recht. Allgemeine Begriffe und Abtheilungen. Römisch - bürgerliches Recht und dessen Geschichte. Rechts - Gegenstände, Person, Sache, Rechtsmittel, fowohl an sich, als nach ihren besondern rechtlichen Bestimmungen. II. B. Perso-Persönlicher Zustand, Freyheit und nen Recht. Sklaverey, Familien-Stand, väterliche Gewalt, Ehe, Legitimation, Adoption, Vormundschaft, Bürgerstand. III. B. Sachen - Recht. Ueberhaupt, Eintheilung der Dinge. allgemeine Begriffe von Belitz, Eigenthum, Verbindlichkeit, Erhaltung und Verlust der Sachen - Rechte, dahin sich beziehende Rechtsmittel. Befonders, Eigenthum, Erwerbungs-Arten, (von welchen hier die Lehre von der Schenkung ausgeführt wird,) dingliche Rechte, (deren verschiedene Gattungen alle auf das Eigenthum reducirt werden,) besondre Erwerbungsarten, nach natürlichem Recht durch Occupation, Uebergabe. Früchte-Beziehung, Zuwachs, nach bürgerlichem Recht durch Verjährung. Rechte des Besitzes. Dienstbarkeits - Rechte. Pfand - Rechte. Dingliche Rechtsmittel. Erb-Rechte, testamentliche Succession, gesetzliche Erbfolge, Vermächtnisse, Fideicommisse, Prätorische bonorum possessio. Die Lehre von den Obligationen: Begriff, Gattungen, Rechtsmittel, Quellen der perfonlichen Verbindlichkeiten, Verträge, deren Begriff und Gattungen, Entwicklung derselben nach den bekannten Eintheilungen: Obligationes ex delictis privatis, ex variis caufarum figuris, quasi ex contractu, ex noxa et quasi ex de-

licto; actiones practoriae ordinariae et extraordinariae, interducta. IV. B. Civil-Process. Römische Gerichte, Richter, Forum, Partheyen, processualische Handlungen in jure und in judicio, Urtheil, Berufung, Execution. V. B. Criminal-Recht. Judicia publica, crimina capitalia, non - capitalia, aufferordentlicher Criminal - Process. VI. B. Besondre Vorrechte, des Fiscus, des Soldaten-Standes, der rerumpublicarum, besonders der Municipalstädte. Aus dieser Darstellung wird der Kenner das eigne und neue des Hofackerischen Systems beurtheilen können; wir haben meistens einen richtigen Ideengang und in der Aussührung selbst diejenige Verbindung von Präcision und Deutlichkeit gefunden, die für ein zweckmässiges Lehrbuch erforderlich ist. Ueberall, belonders in den Definitionen, hat der Verfasser sich an die Gesetze selbst gehalten; dass manche gesetzliche Definitionen dunkel und unbefriedigend find, ist bekannt, doch kann hier im akademischen Vortrage abgeholfen werden; und wir sind weit entfernt, diese Anhändlichkeit des Verfassers an die Gesetze, die seinem Plane schlechterdings gemäs ist, zu tadeln. In den Noten sind theils historische Erläuterungen, theils die wichtigsten Gesetz - Stellen selbst angebracht. Dies letztere hat unsern ganzen Beyfall, weil der Studierende dadurch zu näheren Kenntniss seiner Gesetze angeleitet wird, das in unsern Zeiten bey dem durch die deutschen Commentarien und Uebersetzungen eingerissenen verderblichen Leichtmuchen höchstnöthig ist. Literarische Allegaten hat der Verfasser ganz weggelassen, sie taugen auch fiir ein Lehrbuch, das nur die ersten Anfangsgründe liefert, nicht. In der Vorrede verspricht der Verfasser ein nach ähnlichem Plan auszuarbeitendes großeres Handbuch, in welchem er nicht bloss das reine römische Recht, sondern auch dessen heutigen Gebrauch vortragen will. Wir sehen diesem Werk mit Erwartung entgegen.

Jena, bey Cröcker: D. Joh. Lud. Eckardti Compendium artis relatoriae, in usum auditorum

concinnatum. 1785. 78 S. 8. (4 gr.)

Der Verfasser will mit Vorlesungen über den Process die Anweisung zum Referiren als einen-Anhang verbinden, und hat dazu kein kurzes seiner Absicht gemässes Lehrbuch gefundnn, in welchem nur das Eigenthümliche der Referirkunst abgehandelt wäre. Daher schrieb er diese kurze Anleitung. Warum in lateinischer Sprache, finden wir nirgends bemerkt. Die Deutlichkeit würde, glauben wir, bey einem deutschen Vortrag gewonnen haben. Der Hr. Verf. schränkt seinen Unterricht ganz streng auf die Kunst Acten zu lesen, zu extrahiren und daraus zu referiren, ein, mit Weglassung der Decretirkunst und anderer in die Theorie des Processes und der Cautelarrechtsgelehrsamkeit gehöriger Lehren. Ohne mündliche Erläuterung möchte diele Anweifung nicht zu gebrauchen feyn. Uebrigens wird man die genaue Bekanntschaft des Verf. mit praktischer Rechtsgelehrsamkeit nicht vermissen.

PHI\_

#### PHILOSOPHIE.

FRANKFURT am Mayn, bey Garbe: Erläuterungen der theoretischen und praktischeu Philosophie, nach Herrn Feders Ordnung, von G. A Tittel, Badischen Kirchenrath und der Weltweish. ord. Prof. zu Carlsruh. 1785. 358 S. 8.

Unter den deutschen Philosophen ist vielleicht H. Hofr. Feder derjenige, der am wenigsten eines Commentators bedurfte: und wenn ja eine Veränderung mit seinen Werken vorgenommen werden follte; fo würde Rec. nicht Erläuterungen, sondern gerade das Gegentheil, nämlich die Reduction derfelben in eine mehr aphoristische Form, angerathen haben. Es hängt zwar alles in seinen philosophischen Werken sehr gut zusammen; allein der ungelibte Leser muss oft diesen Zusammenhang erst finden, und die Momente der Sachen herausziehen. Der Lehrer kann daher auch dieselben nicht so bequem zu seinen Vorlesungen brauchen, als wenn bloss die Hauptsätze durch eine strenge Verbindung, ohne alle Amplification, zusammen gereiht, und so dem Zuhörer zu einem Leitsaden dienten, woran er sich halten könnte. — In dem Commentar ist nun diese Unbequemlichkeit um so größer, da Hr. Kirchenrath Tittel fich fogar Uebergänge in das Gebiet des Redners erlaubt, welches besonders von gegenwärtigem Theile gilt. Da jedoch, wie man wohl sieht, die systematische Form überall zum Grunde liegt; so entsteht hieraus eine gewisse Incongruenz, die wenigstens dem Recens. nicht behagt. Der abgebrochene, zerhackte Styl scheint auch nicht zu einem Lehrbuche der schicklichste zu seyn. --Rec. spricht übrigens diesen Erläuterungen ihren Werth und ihren Nutzen, besonders für eine gewisfe Klasse von Lesern, nicht ab: aber so viele neuere philosophische Schriften, welche von jungen Leuten gelesen und bewundert, aber nicht verstanden werden, dringen ihm den Wunsch ab, dass doch unsere philosophische Schriftsteller in ihrem Gedankengang und in ihrer Schreibart, sich wiederum' Wolffen, oder, wenn ihnen dieser zu pedantisch feyn sollte, dem unsterblichen Leibnitz nähern möchten.

#### ERDBESCHREIBUNG.

FRANKFURT am Mayn, bey den Gebrüdern von Düren: Antiquarius des Donaustroms oder ausführliche Beschreibung dieses berühmten Stroms von seinem Ursprung und Fortlauf, bis er sich endlich in das schwarze Meer ergieset; nebst allen daran liegenden Festungen, Städten, Marksflecken, Dörsern, Klöstern und hineinsließenden Flussen bis ins versloßene 1784 Jahr accurat beschrieben. Zum Nutzen der Reisenden und andern Liebhabern zusammengetragen und ans Licht gestellt von J. H. D. Mit zwey Landcharten. 1785. Zwey Bände. 853 S. 8. (1 Rhhr. 16 gr.)

Berkenmeyers curieuser Antiquarius scheint a Hr. Vers. Leitsaden und Muster bey Ausarbeits seines Buchs gewesen zu eyn. Eben die schönen is chen und Wundergeschichten, die Verse und Wizzeichen der Städte, welche nur etwa noch von senden Handwerksburschen bemerkt werden, det man hier unter Römischen Inschristen, (die alfreylich noch eines andern Antiquarius bedürst der sie richtiger schreibt.) Wortsorschungen üb den Ursprung des Namens und andern gelehrt Nachrichten über Alter, Versassung, Gerechtsan Volksmenge, Geschichte, auch andern wirklibrauchbaren Sachen, wie in jenem Buche: aber, wman leicht urtheilen kann, fast ohne alle Beurthelung.

Auch Naturgeschichte bringt er an, davon Re censent ein paar Proben hersetzen muss. Die Dona hat Hechte, deren Lebern zuweilen 11/2 Elle lang feyn follen; Aale aber follen nicht darin ange troffen werden, fondern wenn man auch welch Den Hausen in der hineinsetzt, darin sterben. Donau beschreibt er ziemlich gut, aber doch auch ohne Sachkenntniss: sonst hätte er nicht gesagt, dass er an Gestalt dem Störe ziemlich gleich sey. Er gehört ja selbst zum Geschlechte der Störe. Zur Ursach, warum er das Meer verlässt und so weit in den Flüssen hinaufgeht, werden gewisse den Käsemilben sehr ähnliche Würmer angegeben, welche ihm an der Stirn fitzen und ein folches Jucken verurfächen, dass er sogar den Fischern, wenn sie ihn gefangen haben, und ihn an ihrem Hacken befestigen, still hält, wenn sie ihm nur die Stirn kratzen. Dieser bösen Gäste nun sucht er sich durch das Schwimmen wider den Strom zu entledigen. Sollte er aber das nicht besser dadurch thun können, dass er mit dem Kopfe in dem Grunde des Meers und der Flüsse herum wühlt? Das ganze Geschlecht hat ja von diesem Stören oder Wühlen den Namen. Der Roggen heißt auch nicht Cariar, sondern Kaviar, und dass zur Hausenblase nicht bloss dessen Fischblase, sondern auch dessen Haut, Flossen, Schwanz und Eingeweide genommen werden, ist ja ebenfalls wol bekannt genug. Dass die bey Passau im Ilzflusse gefundenen Perlen, ihrer etwas schwachen und unzeitigen Farbe ungeachtet, den Ostindischen nichts nachgeben, beweist er dadurch, weil sie ihnen an der Kraft in der Arzney nicht weichen. Er weifs. also noch nicht, dass präparirte Krebssteine eben so wirksam sind. Doch dergleichen wollen wir dem Hn. Antiquarius zu gute halten, wenn er nur nicht gar zu oft mit handgreiflichen Unwahrheiten und läppischen Kleinigkeiten dem Leser beschwerlich fiele. So haben nach S. 29 der Rhein und die Donau ihren Ursprung so nahe beysammen, dass da auf dem Berge Arbone ein Haus stehet, dessen eine Dachtraute in den Donaustrom, die andere aber in den Rheinstrom fällt. — An der Orgel im Münster zu Ulm beschreibt er uns sogar die Engel mit ihren Notenbüchern, Posaunen und andere ganz gemeine Y 2 ZierZierrathen, vergist auch nicht die Spriiche anzu-Aufschneiden führen, die am Tauffteine stehen, kann er noch besser, als Berkemeyer. Dieser giebt dem Thurme zu Ulm eine Grundmauer von 404 Schuh Tiefe; er eine von 464. Nicht zufrieden mit den bekannten Fratzen, sucht er noch Mönchslegenden zusammen, z. E. aus P. Odilo Schreyers nützlichem Zeitvertreibe erzählt er, dass man die große Finsterniss, die nach der Kreuzigung Christi zu Jerusalem entstanden, um eben die Zeit in Regensburg auch wahr genommen hätte, wodurch die Arbeitsleute, welche den Thurm an dem Claren Kloster verfertigt, so in Schrecken gesetzt wären, dass sie vor Angst einen Balken von ihrem Gerüste hätten stecken lassen, welchen man zum ewigen Gedächtnisse noch vor einigen Jahren hätte sehen können. Die Juden, die damals in Regensburg gewohnt, hätten deshalb selbst nach Jerusalem geschrieben und in der Antwort die vollständige Nachricht vom Leiden und Sterben Jesu bekommen, welchen Brief fie bey ihrer Vertreibung 1519 noch in Verwahrung gehabt.

Ueberhaupt wird nicht leicht ein Historchen von Gespenstern, bösen Geistern und Wunderdingen, wenn er es hat austreiben können, übergangen, wobey ihm denn Hr. Berkemeyer oft gute Dienste geleistet. Er sührt ihn auch als Gewährsmann an, z. B. S. 741 bey der Fabel, dass in einem Brunnen zum heil, Kreuz unweit der Trojanischen Brücke des Wasser sich in Blut verwandeln solle, so oft ein König in Ungarn in großer Gesahr oder dem Tode

nahe fey.

Das mag nun alles wohl nach dem Geschmacke solcher Leser seyn, welche die Wahrzeichen der Städte wissen müssen. Aber wozu helsen diesen die Inspriptionen, die Ableitungen der Namen und andere Sachen, auch Untersuchungen über Alter, Verfassung, Gerechtigkeiten und Begebenheiten eines Orts, die ihm diese Klasse von Lesern gewiss würde geschenkt haben, und welch einen wunderlichen Contrast macht nicht dergleichen albernes Zeug mit den ost wörtlichen Auszügen aus Hn. Nicolai, Büsching und anderer Gelehrten Schriften? Doch vielleicht kennt er den Geschmack seiner Lesewelt am Donaustrome, und hat es für sich und seinen Verleger ganz zuträglich gesunden, sich darnach zu zichten,

#### GESCHICHTE.

Tübingen, bey Heerbrandt: Sammlungen für die Geschichte des Hoch - und Teutsch - Meisterthums, von C. G. Elben, Magister der Philosophie. Erstes

Stück. 1785, 182 S. 8. (12 gr.)

Laut seiner Erklärung in der Vorrede will H. M. E., welcher schon den Anfang einer Einleitung in die Gesch. des D. Ordens herausgegeben hat, alles dasjenige, was nicht in den Plan dieses Werkes taugt, hier besonders sammeln, sich aber einzig auf

das Deutschmeisterthum einschränken, folglich also Nachrichten von Balleyen und Commenden, Auszüge aus Verträgen etc., und besonders Lebensbeschreibungen von Personen liesern, welche zu dem Orden gehört haben. — Im vorliegenden ersten Stück stehen nun in der ersten Sammlung: 1) Reihe der Hochmester, 2) Statuten des teutschen Ordens; in der zweyten Sammlung aber: Nachricht von der Balley Oestreich überhaupt und von den einzelnen Commenden und Landcomthuren; zuletzt des berühmten Feldherrn Guido Gr. von Starhemberg Lebensbeschreibung. Die Genealogie und Specialhistorie kann hierdurch gewinnen, wenn H. E. neue Sachen sammelt, wie hier aber noch nicht geschehen ist. Allein wie es mit dem Hochmeisterthum zusammenhange, dass H. E. besonders die den Orden nichts angehenden Schicksale seiner Mitglieder erzählen will, das kann doch Rec, nicht einsehen. Die hier stehende Lebensbeschreibung des Starhemberg erregt auch schlechte Hoffnungen, herrscht beynahe der Ton der Leben großer Helder darinne. Ware statt war, balder, ihme etc. find Provinzialismen, und einem Befehle unter die Nose schnauben, Beute erhaschen, (vom Pr. Eugen gesagt) find unedle Ausdrücke. Die Beschreibung ist oft lächerlich. Man habe Laufgraben selbst bey der Nach eröffner; (H. E. meint wohl hübsch bey Tage?) S, 154. " - Er (St.) vernagelte die Kanonen, ver-"brannte die Lavetten, ruinirte und füllte ihre -"Werke, vernichtete ihre Schanzkörbe und ver-"brannte alles, was Feuer verfangen konnte." - Das ist doch wohl genau genug! Dagegen steht, wo sich der große Mann zeigte, ein kahles: durch unzählige Kunstgriffe u. d. gl. Starhemberg musste ein bester Denkmahl haben oder sein Schatten in Ruhe und im Genuss des gewissen Nachruhms in der schon bekannten Geschichte bleiben! S, 170 etc. steht auch noch eine Liebesgeschichte einer gewissen Fr. v. Mucie, Maitresse des General Stanhope, welche ihn in Brihuega den Franzosen verrathen haben soll. Rec. wünschte, dass H, E, lieber Millots Nachrichten und andre ächte Quellen möchte benutzt haben.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

STRASBURG, in der akademischen Buchhandlung: Fritz und Hannschen, oder die Milchbruder; ein Lustspiel in einem Aufzuge. 64 S. 8. (8 gr.)

Frau von Beaunoir schrieb ein niedliches Kinderschauspiel: Fanfan et Colas, das in Paris großen Beyfall bey der Vorstellung fand, und es wegen seiner moralischen Güte auch verdiente. Die Uebersetzung ist nicht übel, oft aber nicht recht deutsch: So sagt z. B. Fritz S. 16, "was hast du über mich?" Statt: "Was hast du gegen mich?" Statt: "Was hast du gegen mich?"

2 U r

# ALLGEMEINEN ITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

Numero 23.

## ARZENEYGELAHRTHEIT.

LIPZIG, bey Weygand: Felix Fontana's Beobachtungen und Versuche über die Natur der thierischen Körper. Aus dem Italiänischen nebst einem Auszug aus dessen Französischen Werke über das Viperngist und einigen eigenen physiologischen Aussatzen von D. E. B. G. Hebenstreit. Mit einem Kupfer. 1785. 336 S. 8.

Der deutsche Herausgeber dieser Beobachtungen sertigte seine Uebersetzung nach dem im Jahre 1775 zu Florenz herausgekommenen Werke: Ricerche filososiche sopra la sisca animale di Felice Font ana und nach seinem neuerlich erschienenen Tractat sur le venin de la vipere, und diesen sügte er seine gegründeten Zweisel in einigen eignen Abhandlungen bey.

Unmöglich können wir den ganzen Inhalt dieser wichtigen und größtentheils neuen Bemerkungen unsern Lesern vollständig bekannt machen und dennoch wird es auch schwer fallen einen kurzen Auszug zu liesern, weil die hier vorgetragenen Sätze fast alle mit einander genau zusammen hängen, und sich der Vers. auch auf viele neue Versuche, die er zugleich erzählt, bezieht; doch wollen wir uns bemühen, unsre Recension unsern Lesern so nützlich und angenehm, als möglich, zu machen.

Im ersten Theile trägt Fontana fünf Grundgesetze der thierischen Natur vor, von welchen das erstere behauptet, jede Zusammenziehung der Muskelfaser fodere einen neuen Reiz, der ihre Reizbarkeit von neuem thätig mache. Dieses Gesetz unterschreibt der Verf. als wahr, ob ihm schon die Bemerkungen mehrerer Gelehrten und die Schwingungen elastischer Körper entgegen stehen. Reiferes Nachdenken und eine lange Reihe von Verfuchen und Erfahrungen überzeugten ihn da-Der Muskel zieht sich vermöge der Reizbarkeit seiner Fasern zusammen, und erschlafft vermöge ihrer Elasticität; die Reizbarkeit ist keine stetige Kraft, denn bey vielen geöffneten Thieren zieht sich das Herz nicht gleich nach der Erschlattung wieder zusammen, obgleich in den Hö-

A. L. Z. 1785. Supplementband.

len Blut ist, welches reizen könnte. Man ka die Reizbarkeit mit der Elasticität nicht vergli chen: die Muskelfaser zieht sich gereizt zusat men, dann erschlaft sie wieder, alsdann ist nich im Muskel enthalten, was ihn von neuem zusar menziehen könnte. Dies ist nicht der Fall mit de Stahlfeder; der Muskel dehnt sich bey der E schlaffung niemals über seine natürliche Läng aus; bey vielen Thieren zieht sich das Herz nich gleich wieder zusammen. Es ist nicht Elasticität was die Bewegung der Muskels wieder anfängt fondern ein neuer Reiz. Dies kann man bey Mut keln, die zur willkührlichen Bewegung dienen deutlich sehen. Das einmal gereizte Herz eines kalt blütigen Thieres fährt ganze Minuten lang fort sich zusammenzuziehen und auszudehnen. Diese könnte man für einen Einwurf gegen das behaup tete Grundgesetz halten, allein man muss bedenken, dass wir nicht immer alle Umstände und Urfachen entdecken können, welche, ob sie schon verborgen find, doch vorhanden feyn können: z. B. Luft, Wärme, fliissige Theile des Muskels. Gährungen etc. Ferner räumt er den Einwurf aus dem Wege, dass der Muskel erschlaffe, wenn der Reiz gleich fortdauere. Zweytes Grundgesetz: Die Reizbarkeit ist nicht immer vorhanden, sondern wird erst nach einem gewissen Zeitraum und nach Verhältniss der Art und des Zustandes der Muskelfasern wieder erneuert. Man nimmt verschiedene Erscheinungen an den Muskeln wahr; das Herz eines Frosches bewegt sich in einer Minute sieben und siebenzig mal, - eines Aals vier und zwanzig mal, einer Schildkröte nur etwa zehn mal, und eines Eichhorns fünfhundert mal. Nach seinem Pulsschlage und vermittelst einer Pendeluhr bestimmte Hr. F. diese Beobachtung, und zwar zählte er sieben hundert und funfzig Schläge, allein weil er auf die Aengstlichkeit des Thieres Rücksicht nahm, so nahm er nur siinshundert an. Ein erschlafftes Herz- zog sich nicht zutammen, wenn es gleich gereizt wurde, es mangelte den Fasern also etwas; die Wiedererlangung der Reizbarkeit nemlich hängt von einem gewissen bestimmten Zustande der Muskelfasern ab. Die Muskelfaser muss in dem Augenblicke, wenn der reizende

zende Körper sie berührt, ihre Reizbarkeit allezeit schon wieder erhalten haben, und das Herz erhält seine während der Erschlaffung verlohrne Reizbarkeit erst nach einiger Zeit wieder. Wovon die verschiedene Geschwindigkeit der Bewegung des Herzens in verschiedenen Thieren herrühre. Von dem Unterschiede zwischen dem schnellen und häufigen Pulse. Drittes Grundgesetz: Ein Muskel, welcher lange Zeit im Zustande der Zusammenziehung bleibt, verliert seine Reizbarkeit. Für dieses Gesetz werden wiederum gehörige Erfahrungen angestihrt. Die plötzliche Wiederherstellung der Kräfte auf den Genuss geistiger Getränke ist kein hinlänglicher Beweis, dass der Nervensaft bloss die Ursache der Reizbarkeit sey. Der Verlust der Reizbarkeit ist die vornehmste Ursache, dass die Muskeln ihre Dienste verfagen. Hieher gehören die Faulfieber, in welchen die geschwächten Bewegungen des Herzens augenscheinlich beweisen, dass die Muskeln hier leiden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Zuckungen eine Folge des allzuhäufig zufliessenden Nervensafts sind, da schwächliche Körper am meisten zu Zuckungen Dies ist ebenfalls der Fall bey geneigt find. denjenigen, welche viel Blut verloren haben. Diefe Zuckungen muß man dem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen den Muskeln zuschreiben. Er bestätigt diese Meinung durch folgenden Versuch: man kann bey einem Muskel, der an einem Ende befestiget ist und mit dem andern sherabhängt, z. B. bey einem Halsmuskel, eine bisher nicht vorhandene Bewegung hervorbringen, oder die schon vorhandene verstärken, wenn man so in ihn schneidet, dass nur ein Theil seiner Fasern getrennt wird, und die übrigen unversehrt bleiben, und so das Gleichgewicht zwischen ihnen aufgehoben wird. Auf diese Art getrennte Muskeln bewegen sich heftiger und anhaltender, und dieser Erfahrung zu Folge erklärt Hr. F. die wurmförmige Bewegung des Magens und der Därme. Diese Bewegung ist wegen des aufgehobenen Gleichgewichts auch in dem getödteten Thiere stärker, als in dem lebendigen. Hieraus lässt sich auch die Erscheinung erklären, dass bey Schwangern eine Aderlass, Fussbad, oder ein warmes Bad ein Misgebären veranlassen kann. Die Aufhebung des Gleichgewichts scheinet ein helles Licht über die bisher so zweifelhaste Ursache der natürlichen Geburt zu verbreiten. Viertes Grundgesetz: Muskeln, welche lange Zeit ausgedehnt, oder zusammengedrückt gewesen, verlieren ihre Reizbarkeit. Um dieses zu bestätigen stellte er mehrere Versuche an; er spritzte in die Harnblase verschiedener Thiere laues Wasser, dehnte sie dadurch beträchtlich aus, zog das Wasser durch den Katheter wieder heraus, und die Blasen verloren ihre Reizbafbarkeit; ebenfalls dehnte er durch Ausspritzungen mit venösem Blut von gewöhnlicher Wärme die Herzhölen und Vorkammern des Herzens aus, und durch die allzugroße Ausdehnung verloren sie

ihre Fähigkeit sich zu bewegen. Aehnliche Verfuche stellte er mit dem Magen und den Gedärmen an, und hob die wurmförmige Bewegung auf. -Die Herzen verschiedener Thiere unter gläserne Recipienten gelegt, worinn die Luft vermittelst einer Compressionsmaschine verdichtet wurde, schlugen seltner und hörten endlich ganz auf. Froschherzen in lederne, mit lauem Wasser gestillte, Schläuche verschlossen, dann zwischen den Händen und Knieen stark zusammengedrückt, verloren ihre Beweglichkeit. Kaltes und heißes Waffer beraubt die Muskeln auch ihrer Reizbarkeit. Fünftes Grundgefetz: Mulkeln, welche erschlafft gewesen, verlieren ihre Reizbarkeit. Leute, welche lange bettlägrig gewesen, verlieren den Gebrauch ihrer Glieder. Wenn wir aus einem tiefen Schlafe erwachen, fo scheint es, als wenn wir unsre Muskeln nicht mehr bewegen könnten.

Diese im ersten Theile erklärten Grundgesetze wendet Hr. F. im zweyten Theile auf die Erkennt niss der thierischen Haushaltung an. Der Nervensaft ist nie die wirkende nächste Ursache der Muskelbewegung, denn sonst wurde ein Muskel, der einmal zusammengezogen ist, nicht wieder schlaff werden können, ein kaum erschlaffter Muskel müßte sich sogleich wieder zusammenziehen, und so immersort abwechseln, drittens würde sich der Muskel auch dann, wann er schon in Ruhe und erschlafft ist, zusammenziehen müssen. Der Nervensast ist in stärkerer Bewegung, wenn der Muskel zusammengezogen ist, als zu der Zeit, da er sich zusammenzog: bedeckte Muskeln bewegen fich nicht, wenn man sie sch'ägt; die Muskeln behalten ihre Reizbarkeit, wenn die Nerven gleich längst zerschnitten sind. Die Schenkelmuskeln der Frösche, welchen die Schenkelnerven zerschnitten waren, zogen sich gereizt noch viele Tage zusammen, welches bey den gereizten Nerven nicht geschah. Eben dieses beobachtete er an Lämmern und Ziegen. Wäre der in den Muskeln zurückgebliebene Nervensaft die Ursache dieser Bewegung gewesen, so hätte sie nothwendig, sowohl wenn die Muskeln, als auch die abgeschnittenen Nerven gereizt worden wären, erfolgen müssen. Da es nun erwiesen ist, dass der Nervensaft nicht die wirkende Ursache der Muskelbewegung sey, so bleibt noch aufzulösen übrig, ob der Nervensaft, als die erregende Ursache, in Anschlag gebracht werden könne. Der Verfasser hat das achte Paar der Nerven und das Rückenmark mit großen und starken Nadeln gereizt, ohne dass das Herz feine Bewegungen beschleunigt, oder, wenn es still stand, dieselben wieder angefangen hätte. Er hat zu diesem Ende eine Menge Frosche, Wasser-und Landschildkröten, Ziegen, Hunde, Katzen und Vögel verschiedener Art geöfnet, und jedesmal die Schläge des Herzens nach einem Secundenpendul abgemessen. Niemals wurde die Bewegung des Herzens beschleuniget. Es mangelt also demHerzen jene Zusammenstimmung der Bewegung' mit den Nerven, die man in andern Muskeln wahrnimmt. Die Reizbarkeit der Muskeln des Herzens hängt nicht vom Nervensafte ab, sondern die einzige und wahre erregende Ursache derselben ist das venöse Blut. Es ist ungegründet, dass die Bewegung des Herzens aufhöre, wenn man feine Nerven unterbindet. Es ist nicht zu verwundern, wenn fich nach dem Töde des Thieres Blut in den Herzhölen findet, denn das Herz des todten Thieres ist nicht mehr in seinem natürlichen Zustande, es verliert in den letzten Augenblicken des Lebens einen Theil seiner Reizbarkeit. und zieht sich mit abnehmender Kraft zusammen. Durch mehrere Versuche widerlegt der Vers. den leeren Raum zwischen den Klappen und dem Herzen. Die Klappen in den beiden großen Schlagaderstämmen am Herzen sind bestimmt, die Blutfäule der Schlagadern aufzuhalten und zu tragen, die Erschlaffung der Herzhölen zu verhindern, und den freyen Trieb des Blutes nach den äußern Theilen zu befordern. Von dem Nutzen der Kranzschlagadern. Fernere Gründe, Erfahrungen und Verfuche, welche darthun, dass das Herz sich nicht gänzlich ausleere. Weil immer Blut in den Herzhölen enthalten ist, so sollte das Herz immer zusammengezogen bleiben. Diese Schwierigkeit fucht er nach den oben angeführten Grundgesetzen aufzulösen. Das fünfte Hauptstück unterfücht die Meinungen über die Frage, warum das Herz reizbarer, als andere Muskeln, sey? Mehrere Beobachtungen lehren, dass das Herz nicht reizbarer, als andre Muskeln, ist. Bey großen Thieren hört die Bewegung des Herzens um vieles früher auf, als die der übrigen Muskeln, und ist wenige Augenblicke nachher selbst gegen die stärksten Reize nicht mehr empfindlich. Bey einem Ochsen, dem der Kopf abgehauen war, sah der Verf., dass sich die Halsmuskeln noch sieben und zwanzig Stunden lang von selbst bewegten, und gereizt sich noch nach vierzig Stunden zusammenzogen. Bey kaltbliitigen Thieren pflegt das Herz seine Bewegung weit früher, als die übrigen Muskeln, zu endigen, und ist auch gegen äußerliche Reize um nichts empfindlicher, als alle übrige Mus-Das Herz ermüdet in seiner Bewegung nicht, weil seine Zusammenziehungen weder sehr stark, noch von langer Dauer find. Das Herz ist nicht sehr empfindlich, weil es wenig Nerven hat, und deswegen schmerzt es auch viel weniger, als alle andere Muskeln, die Fortdauer der Bewegung macht es gleichsam ganz schmerzlos. Zur kunklichen Lähmung eines Muskels gehört eine größere Kraft, als man bisher geglaubt hat, so, dass die ganze Kraft des Daumens und Zeigefingers kaum einen hinlänglichen Druck bewirken konnte, obgleich die Nerven bloß lagen, und die Verfuche an ganz kleinen Thieren angestellt wurden. Waren die Nerven mit weichen Theilen bedeckt, so muiste die drückende Kraft außeror-

dentlich vermehrt werden. Die Zusammend ckung der Herznerven zwischen den großen Schladerstämmen scheint keine Lähmung des Herzbewirken zu können, wie Boerhaave und and nach ihm annahmen. Wenn man einen Nervauf einmal mit einem scharfen Messer durchschn det, so bewegt sich der Muskel gar nicht; eb dieses erfolgt, wenn man die Nerven mit eine einzigen starken Hammerkhag zerquetscht. D. Nerve wird so schnell zerschnitten, dass keine Zuda ist, dem zum Muskel sließenden Nervensaft Ewegung mitzutheilen.

Die Ursache, dass ein Muskel in dem lebe digen Thiere die größesten Lasten aufheben kan und dennoch nach dem Tode des Thieres von e ner weit kleinern zerrissen wird, ist diese: de Muskel widersteht im lebendigen Thiere der Ze reissung nicht bloss mit der ursprünglichen Kra seines Zusammenhanges, sondern auch mit de hinzukommenden Kraft der Reizbarkeit. Der Vi fand an Thieren, die durch die Elektricität getöc tet waren, dass sich das Herz gleich nach den Tode nicht mehr bewegte, und zwar auch nach den stärksten Reizen nicht; auch die übriger Muskeln waren ohne Bewegung, und das Zwerg fell zog sich nicht zusammen, wenn man gleich die Nerven desselben noch so statk reizte. Kalt blütige Thiere, große Land - und Wasserschildkröten z. B. sterben auch, wenn der elektrische Schlag stark genug ist. Alle von dem Verf. angestellte Versuche beweisen sehr deutlich, dass die Elektricität durch Tilgung der Reizbarkeit tödte, Der Verf. glaubt, dass ähnliche Veränderungen durch die Elektricität vorgehen, wie in solchen Thieren, die vom Gifte der Vipern gestorben find. Die weichen Theile nehmen Togleich einen Hang zur Verderbnis und eine faule Auflösung Die Leichname durch den Blitz getödteter Menschen gehen sehr bald in Verwesung über.

Hierauf folgen einige Auszüge aus Fontana't Abhandlung über das Viperngift und einige andere Gifte. Die Beobachtungen über die Gifteahne, die Drüsen u. s. w. sind mit denen des Mead u. a. übereinstimmend. Nur der gelbe Saft der nicht leicht in größerer Menge, als zu vier bis fünf Tropfen aufbewahrt wird, ist das eigentliche Gift der Viper. Dieses Gift behält unter allen Umständen seine Wirkung, die Viper mag erzurnt Teyn oder nicht. Es ist weder faurer, noch alkalischer Natur, hat einen fast unmerklichen Geruch, and schmeckt nur sehr schwach, wie frisches Fett, verursacht aber auf der Zunge einige Kälte, und lässt oft auf etliche Stunden eine Empfindung zurück, wie, wenn man herbe zusammenziehende Dinge gegessen hat. Hunde fressen es gern, es finkt in Wasser zu Boden, brennt auf Kohlen nicht, ist, so lange es frisch ist, ein wenig klebrig, und wird durchs Austrocknen zähe und pechartig. Am Bauche und an der Bruit scheint das Viperngist

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{A}}$ 

minder tödlich, als an den Schenkeln und Beinen 20 seyn. In die Hohlader eingespritzt, tödtet es augenblicklich, unter den gewaltsamsten und schmerzhastesten Zuckungen. Einen Sperling zu tödten ist 1000 eines Grans hinreichend. Nach Verhältnis der Größe des Thieres wird ungefähr zwölf Gran einen Ochsen, und drey Gran einen Menschen tödten können. Die Zeit, wenn sich die Wirkung des Viperngists äussert, ist bey verschiedenen Thieren verschieden. Bey Tauben äussert sie sich in 15 - 20 Secunden. Mit Brechweinstein rettete F. einige Thiere, besonders Hunde und Katzen. Unter allen Mitteln ist keines wirksamer, als der Aetzstein, wenn er zeitig genug in die geschröpste Wunde gestreut wird. -Von dem Ticunosgift, dem Gifte des Kirschlorbeer und des Gistbaums. Selbst die Zuckungen beweisen nicht, dass das Viperngift ätzende Salze enthalte; betäubende Mittel erregen ebenfalls Zuckungen, z. B. der Mohnsaft deswegen, weil er in verschiedenen Zeitpunkten und auf eine unregelmässige Art die Reizbarkeit der Muskelsaser zer-frört. Die Zuckungen der von Vipern gebissenen Thiere geben Anleitung zur Erklärung der Gelbfucht, die der Vipernbiss ebenfalls zuweilen nach fich zieht. Die Ursache ist eine Hemmung des Ausflusses der schon abgesonderten Galle. Der Verk. glaubt, dass das Viperngift durch Unterdrückung der Reizbarkeit tödte. Zur Untersuchung wählte er funfzig große muntere Frösche; jeden liess er von einer Viper beissen, einige am Schenkel, am Rücken u. f. w. Einige starben in weniger als einer halben Stunde; andere in einer bis drey Stunden; einige litten gar nicht davon. Andere starben nicht, schwollen aber doch auf, blieben nachher sehr schwach, bald nach dem Biss verlohren sie die Krast sich zu bewegen, sie schleppten sich nur mit Mühe fort, und stach man sie in dem Schenkel, so schienen sie es gar nicht zu fühlen.

Nach und nach wurden sie über den ganzen Leib steif und starben. Das Viperngist ist den Nerven ganz unschädlich, das Blut allein wird von dem Gifte verändert; der rothe Theil und die Lymphe gerinnt, das Blutwasser hingegen ist ausgelöst und flüssiger, als zuvor. Die Ursache, welche die Reizbarkeit vermindert, ist das von dem Gifte veränderte Blut, welches halb aufgelöst und halb geronnen ist, dadurch erhält es einen Hang zur Fäulniss, trennt das Gewebe der Gefässe, schwitzt durch ihre Häute durch, ergiesst sich ins Zellengewebe und verbreitet so die Fäulniss auf allen Seiten. Ueber die Wirkung der Gifte auf die Nerven, und über den Zustand der letztern in Krankheiten. Der Verf. stellt verschiedene Zweifel gegen die Meinung auf, dass in den meisten Krankheiten die Nerven mit wirken und mit leiden, oder dass der Sitz der Krankheit in ihnen allein sey. Endlich Versuche über die Wirkungen des Mohnsafts. -

Diese wichtigen Bewerkungen des Hrn. Fon tana, welche uns der deutsche Herausgeber in einer sehr wohlgerathenen Uebersetzung überlieset hat, erläutert und bestreitet derselbe gleichfalls in einigen physiologischen Aussätzen, welche er dieser Uebersetzung beygesellt hat. Sie verdienten allerdings von uns weitläuftiger angezeigt zu werden, allein da sie mit dem Werke des Fontana in der genausten Verbindung stehen, mehrere Sätze desselben prüsen und widerlegen, so lassen sie nicht wohl einen Auszug zu, und wir wollen daher nur unfre Leser erinnern, sie nicht ungelesen zu lassen, und deswegen wenigstens ihre Aufschriften hier anmerken: I. Prüfung der vornehmsten Beweise für die Unabhängigkeit der Reizbarkeit von der Nervenkraft; 2. Ueber die wirkende Ursache der Bewegung des Herzens; 3. Etwas über die Frage, ob sich das Herz bey jeder Zusammenziehung ganz ausleere?

#### KLEINE SCHRIFTEN.

HAMBURG und KIEL, bey Bohn: Grundsütze des Handlungsrechts zum Gebrauche akademischer Vorlesungen von Joh. Dan. Heinrich Mufaus, der Weltw. und R. D. Fürftl. Hess. Reg. Rath und ordentl. Lehrer der Rechte etc. 1785.

4 B. in 8. (8 gr.)
Ueber das Handlungsrecht fehlen uns noch gutgeschriebene größere und kleinere systematische Schriften. Bisher hat man sich meist mit den Kapiteln des teutschen Privatrechts von den Rechten der Kaufleute, und von einigen Contracten, und einigen einzelnen, in den Pandecten vorkommenden, Fragen begnugt. Der gegenwärtige Versuch ift daher nicht überflussig und im Ganzen wohl gerathen. Nach einer Einleitung über den Begriff, die Quellen und Hulfsmittel des Handelsrechts, handelt der Verf. in drey Abschnitten vom persönlichen Verhältmis der Kaufleute, von Handlungsgeichäften zu Lande und zu Wasser, und zwar nicht nur von den erlaubten, sondern auch von den unerlaubten, von Handlungsgerichten und (vom) Pro ess. — Unter den Hülfsmitteln vermiffen wir die Handelsgeschichte, und unter den Handbuchern, Ludovici Kaufmannsfystem, und Springers Einleitung in die Kaufmannschaft. Frf. u. L. 1771. 8. Im § 26 ware noch von dem Changiren der Buchhändler etwas zu bemerken gewesen. Im § 59 hatten die Rechte und Verbindlichkeiten der Fuhrleute noch etwas näher bestimmt werden sollen. Außer den §. 60 genannten Marken oder Chiffern führen Kaufleute bisweilen auch noch andere Zeichen, die sie an ihre offene Läden und Häuser mahlen, oder in Stein und Holz hauen laffen. Abr. Kaftner hat eine Abh. de signis mercatorum mercibus impositis herausgegeben. Von der Bestrafung muthwilliger Bankeroutiers finden wir §, 77 den Reichsschlus von 1620 nicht angefuhr, der im I Theil der Puchnerischen Samml. der Reichsschlüsse fteht. Im §. 81 ware näher zu bemerken gewesen, in wie fern unter Kaufleuten höhere Zinsen, als die gesetzmässigen, für erlaubt zu halten sind, (s. Tröltsch Anmerk. i Th. S. 286) Woraus man beurtheilen könne, ob ein Kaufmann dem andern Waaren auf Borg, oder in Commission überlassen habe, finden wir nirgends bestimmt. ( f. Brockes Sel. Obf. Fr. obf. 66. ) fo wie mehrere hieher gehörige Fragen in der Kochischen Diff. de mercibus in commissionen datis eröttert werden. Von Handels - Usanzen ist die Abh. in Büschs und Ebelings Handelsbibl, aten Stück zu vergleichen, und §. 82 einzuschalten. Vom Gastrecht ist §. 85 anzufuhren gewesen Gralath de privilegio peregrinorum forenfi. Gedani. 178c. Der Hr. Vf. wird bey einer neuen, und wie wir wünschen, erweiterten Ausgabe noch mehreres, besonders in der Literatur, zu erganzen finden. Alsdann wollen wir auch auf den Ausdruck mehr Aufmerksamkeit empfehlen. So enthalt z. B. der letzte § mehrere Sprachunrichtigkeiten. - Fur so schlechtes Papier ift der Preis von 8 Gr. sehr übertrieben.

Z 11 I

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITU N

vom Jahre 1785.

# Numero 24.

## GOTTESGE LAHRTHEIT.

Zirch, bey Füssli: Repertorium für denkende Bibelverehrer aller Konfessionen von Johann Konrad Pfenninger, Pfarrer an der Waisenkirche zu Zurch. Erster Band. Zweyte Halfte. 1784. 354 S. 8. und einem Vorstück v. XXXVI S. (12 gr.)

Ablicht, Einrichtung und Werth dieses bibl. Repert. ist dem Publico bereits aus der ersten Hälfte bekannt. Bey der großen Mannigfaltigkeit des Inhalts muss der Recens. sich bloss auf die nähere Anzeige und Würdigung der wichtigsten Stücke einschränken. Ueber Schwärmerey. Der ungenannte Verf. ist in dieser Abhandl. sehr aussührlich, und giebt darüber manche gute Anmerkung. Ipricht er bisweilen nicht bestimmt genug, und daher möchte verschiedenes nur halbwahr seyn. In den beygestigten Anmerkungen sucht der Herausgeber diesen Mängeln abzuhelfen. Ueber Verehrung der Heiligen. Rec. has darinnen nichts neues noch hervorstechendes finden können. Jeder Vernünstige hat gewiss schon seit Jahrhunderten sich eine gleiche Idee von dieser Sache gebildet. gern las Rec. die unglimpflichen Aeusserungen über Philosophen und Philosophie; Namen, die einem jeden Denker heilig und verehrungswürdig seyn sollten! Vertheidigung einiger Aeusserungen über die Allgemeinheit der Reden Jesu. Der Verf. setzt sich den Auslegern entgegen, welche die Reden Jesu immer nur auf seine damaligen Zeitgenossen und Zeitumstände einschränken. Allein er spricht auch bier von dieser Sache noch immer zu unbestimmt. und Recens. kann ihm in Verschiedenen nicht ganz beypflichten. Etwas über den Kinderunterricht von Gott. Statt zu zeigen: was? wie viel hievon in den Kinderunterricht gehöre? und wie selbiger nach den verschiedenen Alter zweckmässig einzurichten sey? bemüht sich der Vf. nur im allgemeinen zu beweisen, dass dieser Gegenstand aus dem Kinderunterricht nicht verdrängt werden dürfte. Ersteres möchte wohl vielen Lesern willkommener gewesen seyn. Ueber den Werth der evangelischen Geschichte. Eine aussiihrliche und gut geschriebene Abhandlung: nach des Rec. Urtheil eine der besten in diesem Hest. Ueber Geistesgaben und Inspiration der A. L. Z. 1785. Supplementband,

Apostel. Der Vf. ist noch immer für die Fortda der erstern unter nöthigen Umständen, und beu hörigem Glauben; weil sie auch noch nach der A stel Zeit nützlich wären. Allein uns dünkt es, als dieser Grund zu viel bewiese; und wie ungev und schwankend ist nicht Menschenurtheil über d was im unermesslichen Reiche Gottes nützlich u nothwendig zu seyn scheint? Ueber 2 Thess. : Der Vf. meint, es sey in dieser Stelle ein so 1 stimmtes und so großes Zeichen der Zukunst Je enthalten, das den Vernünftigen nicht werde irr lassen. Rec. will dem Leser nicht mit seinem U theil vorgreifen, aber dennoch muss er gestehn, da er das so ganz genau bestimmte Zeichen der Zukun Jesu in der Paulinischen Rede nicht finden könn - Ueber dramatische Schönheit der heiligen G schichte. Der Vf. spricht hievon gleichsam in eine Begeisterung. Aber eben deswegen hat er dem Rec nicht gefallen; doch vielleicht liegt die Ursache warum er in diesem Punkt mit dem Vf. nicht sym pathifirt, und überhaupt für ein von Gott gedich tetes, wenn auch mit englischen Schönheiten ange fulltes Drama, nicht außerordentlich eingenom men ist, in einem höhern Grad der ihm eignen natürlichen Kälte. Zuletzt giebt der H. Vf. noch eine kurze Uebersicht der neuesten biblischen Literatur. Bey der Anzeige des Pontius Pilatus vom H. Lavater ist er am weitläuftigsten, und versucht, nicht nur den Plan dieses Buchs deutlich darzulegen, sondern auch den Verf. wegen des dunkeln Titels zu rechtfertigen. Das vorgesetzte Vorstück ist überschrieben: Skizze aus lauter Schriftstellen und meinen Sinn bey denselben. Die erklärten Stellen einzeln durchzugehn, würde zu weitläustig seyn. Der größte Theil ist in Ansehung der Erklärung wenigen Schwierigkeiten ausgesetzt.

Augsburg, bey Matthäus Riegers Söhnen: Die Sonn- und Festtaglichen Episteln und Evangelien, mit einer kurzen Erklarung. Nebst beygesetztem Katechismus, Gebethern sür die Kleinen, und Auslegung der Kirchenceremonien; aus bewährten Buchern gestammelt von Leonard Bayrer, Priester im Kollegium zu St. Salvator. 1785, 581 S. (16 gr.)

Die Ablicht des V. bey der Ausfertigung diefes Werks war, nicht nur den Predigern auf den Kanzeln und den Seelforgern in der Christenlehne, fondern auch den Hausvätern ein Handbuch zu liefern, welches sie zum Wachsthum in der Erkenntniss der christlichen Religion und zur Erbauung brauchen könnten. Er hat um deswillen, wie man schon aus dem Titel ersehen kann, mancherley Gutes und Schlechtes in diesem Erbauungsbuche zusammengetragen, so, dass man dasselbe zwar nicht zu den schlechtesten Büchern dieser Art in der römischen Kirche (Rec. kennt verschiedene weit schlechtere), aber doch auch nicht zu den vorzüglichsten zählen kann. Dem ganzen Werke ist ein Kalender der Heiligentage und anderer beweglichen Feste der römischen Kirche vorgesetzt. Ueber die Erklärung der Evangelien und Episteln ist nicht viel zu sagen. Sie bestehen größtentheils in kurzen erbaulich seyn sollenden Anmerkungen zu einzelnen Stellen des Texts, denen am Ende einige Verse und kurze Gebete beygeftigt find. Das Evangelium am ersten Adventsonntage (oder am zweyten, in der protestantischen Kirche,) Luc. 21. erklärt der V. vom letzten allgemeinen Gerichte. Bey der Geschichte der Geburt Jesu, und der eben damals vom K. August anbefohlnen Aufschreibung des jüdischen Volks, macht Hr. B. die Anmerkungf: "Der noch nicht geborne Erlöser gehorcht dem stolzen und geitzigen Befehle des Kaisers, um uns einen zweifachen Unterricht zu ertheilen; erstens, dass der Gehorsam gegen "die rechtmässige Obrigkeit die engste Verbindniss "mit dem Gehorsam gegen Gott habe; zweytens, "dass wir alle widrigen Zufälle als Fügungen "der göttlichen Vorsicht betrachten und unfre Ver-"folger, fie mögen Freunde, oder Feinde, Gutc, "Böle - - feyn, als Werkzeuge ansehen sollen, derer "fich Gott - - zur Prüfung unsrer Unterwürfigkeit "und Krönung unfrer Tugend bedienet." Wie viele nrichtigkeiten in dieser einzigen Anmerkung? Uann so etwas wol erbaulich seyn? Wahre Erbauung Kuss sich doch wol auf Wahrheit gründen? - Bey Men Worten des Evangeliums am ersten Sonnt nach dfingsten: Verdammet nicht, so werdet ihr auch Picht verdammt, steht folgende Anmerkung: "Hiendurch wird uns verboten die Unglaubigen und "Ketzer zu verdammen: denn (welch ein sonderba-"rer Beweisgrund!) der Erlöser fagt ja selbst: wer nicht glaubet, der ist schon geurtheilet und verandammt." Die Stelle Matth. 24: Wo ein Aas ift, da sammlen sich die Adler, erklärt Hr. B. also: "Hie-"durch wird Christus verstanden, der sich gewürdi-"get hat, sein Leben für uns zu lassen. Die Adler "find die Gerechten, die ihm von allen Seiten her "zusliegen werden, so, dass der wahre Christus leicht "zu erkennen, und von den falschen zu unterschei-"den seyn wird." Dieser Erklärung ist eine Anweifung beygeftigt, wie die Christen geistliche Adler werden sollen. - - Doch unter diesen Schlacken findet man noch bisweilen ein Körnchen Gold. Bey den Evangelien auf die Heiligenfeste moralisirt

der V. größtentheils und läßt sich nicht auf die Geschichte und Wunder der Heiligen ein. Obgleich der V. in einer oben angesührten Anmerkung gelehrt hat, dass man die Ketzer nicht verdammen solle: so behauptet er doch S. 396 dass man zu Ausreutung (ein zwar gewöhnlicher, aber ungeziernender Ausdruck,) der Ketzerey beten müße. — Die Verse beym Schlusse der Erklärung eines jeden Evangeliums sind meistentheils gut gewählt. Der beygesugte kleine Katechismus und die Erklärung der Ceremonien der römischen Kirche sind beide nicht ganz schlecht, enthalten aber auch nichts Vorzügliches, wodurch sie sich von andern ähnlichen Schriften unterschieden.

#### PHILOLOGIE.

LRIPZIG, bey Fritsch: Imman. Joh. Gerk. Schelleri Observationes in priscos scriptores quosdam.

1785. 326 u. 16 S. 8. (20 gr.)

Ehe Rec. fein Urtheil über gegenwärtiges Buch niederschreibt, muss er die Bemerkung machen dass er unter die esoterischen Schüler Ernesti's nicht gehöre. Er hat nicht den mündlichen Unterricht Ern. des Rectors, nur Ern. des Professors, einige Zeit genossen, und sich in reisern Jahren durch wiederholtes Lesen der Schriften des wiirdigen Mannes in seine Lehrart einzustudiren gesucht, oder ächte Schüler von ihm sich über einige Zweisel belehren Hn. S. kennt er nicht persönlich, gesteht es aber mit Dank, dass auch Er in seinen Schriften ihm über mehr als eine Eigenheit der Ernestischen Lehrart Licht gegeben hat. Rühmen muss er Hn. S., dass er auf das αυτός εφα nie ohne Prüfung schwor, und durch eigenen Fleis feiner lateinischen Sprachkunde einen weitern Umfang zu geben suchte. Auch glaubt Rec., dass solche Schuler Ernesti's, die Beruf oder Neigung zu Fortsewing des Studiums der alten Literatur trieb. von dem dictatorischen sie semper ihres Lehres, das er selbst oft nicht so bos meinte, hie und da eine kleine Ausnahme werden gefunden haben. Selbst das vorliegende Buch ist ein Beweis, dass H. S. felbst denkt; seine Kritiken über Ern. find nicht immer ungegründet, seine eigenen Conjecturen zuweilen glücklich. So hat, um nur einige Beyspiele anzuführen, H. S. unstreitig recht, wenn er in der Stelle ad Herenn. 4, 36. (Sch. S. 3.) ante oculos ponite, wo Ern. proponite als richtiger, und beym Cicero gewöhnlicher gelesen wissen will, das ponite in Schutz nimmt, mehrere Stellen, die doch gewiss nicht alle corrumpirt seyn können, anführt und noch den Grund beyfügt, dass doch emigermassen das pro in ante oculos schon ausgedrückt sey. - Recht hat H. S., wenn er nicht gerade alle fo genannte Differentias verborum in der Allgemeinheit, wie Ern. will; annimmt. Z. B. Contingit heisst gewiss nicht allemal: Es glückt; am wenigsten hätte Ern. die Stelle Phil. 2, 7. "tibi idem, quod illis accidit, contigisset," für interpolirt halten follen, weil ja

doch

doch Cicero, da er einmal accidit gesetzt hatte, unmittelbar darauf accidisset nicht stiglich nehmen konnte, evenisset nicht nehmen durste, contigisset alfo nehmen muste. - Für witzig hält Rec. H. S. Vorschlag, Orat. 2, 61. (Sch. S. 21.) "obscoenitas non folum non foro digna, sed vix convivio liberorum," für liberorum Lupercorum zu lesen. Ob indess diese Conjectur so ganz wahr sey, getraut fich doch Rec. fowohl aus andern Gründen, als besonders wegen einer Parallelstelle (de Offic. 1, 29. fast am Ende) nicht zu behaupten. - De Invent. 2, 14.',,quae contra omnia uterque (et accusator et defensor) torquere ad suae causae commodum debet," will Ern. contra wegstreichen. Etwas rasch war dies freylich; H. S. hat dagegen den Einfall, der sich in der That hören lässt, für contra omnia - contraria ratione zu lesen, und dann die Stelle so zu erklären: Accusator contra reum, defensor contra accusatorem, atque ita uterque contra se invicem, "u. s. w.

Bey dem allen ist dennoch Rec. überzeugt, dass die Zahl der glücklichern Conjecturen bey weitem geringer sey, als die der verunglückten — überzeugt, dass die Zurechtweisungen Ernesti's oft auf Misverstand gegründet, oft ungerecht sind; — überzeugt, dass H. S. bey der arroganten Miene, die er sich zu geben weis, dennoch nichts weniger als der Jünger sey, der seinen Meister tadeln dürste. Wir wollen doch

beide einmal gegen einander stellen.

Bekanntlich hat Ern. 1774 seine letzte Ausgabe von Cicero's Werken ans Licht gestellt. So wenig man fich auch den Wunsch verheelen kann, dass der vortresliche Mann nur zehen Jahre früher uns dies Geschenk gemacht haben möchte, so ist doch gewifs auch in dem, was uns der ehrwierdige Greis gab, Ernesti's Geist nichts weniger als verslogen. Er legt die Gruterische Recension zum Grunde, nimmt aber aus Handschriften, oder aus alten Drucken, die er in neuern Zeiten zu vergleichen Gelegenheit hatte, mit möglichster Behutsamkeit, die dem ächten Kritiker eigen ist, hin und wieder neue Lesarten auf, ohne deshalb zu läugnen, dass die vorher im Texte stehende nicht auch einen erträglichen Sinn gebe. Er fasst den Geist und die ganze Form der Ciceronischen Denk- und Schreibart; er fieht auf den ganzen Context, und nimmt, wenn die gewöhnliche Lesart den Cicero etwas Unschickliches sagen liesse, eine andere auf, ohne dem Leser den Grund allemal vorzukäuen; er wirft oft nur einen kleinen Wink hin, der aber jedem, der sich auf Winke versteht, sogleich einleuchten muß. Oft schlägt er eine Aenderung in der Stellung vor, zu der er sich durch die beym Cicero gewöhnlich bemerkte Wortfolge, und sein eigenes harmonisches Ohr berechtigt glaubet. - Wider dies alles hat nun H. S. so mächtig viel zu sagen, dass er nicht weniger als drey Viertel des gegenwärtigen Buches braucht, dem guten alten Manne seine großen Versehen, nicht immer im sanstesten Tone vorzurücken, dass er einmal über das andere aufrust: Male! Mire! Hoc non capio. Dass H. S. so selten fasst, ist frey-

lich Ern, Schuld nicht; Rec, darf also doch wohl, gefasst zu werden, unter vielen ausgezeichne Misverständnissen nur einige leichtere ausheben. B. Verr. 3. 23. (Sch. S. 57.) fagt Ernesti: nen alii scheine ihm verdächtig, weil er NB. in j (periodi) immer alli nemini gefunden zu haben si erinnere. Da setzt nun Hr. S. zwey Beyspiele h wo neminem alium in der Mitte steht. - In d Rede für Plancus 1. (Sch. S. 105.) glaubt Ern: E. petere könne man, NB. in dem Sinne: das ift alle was man von einem braven Manne verlangen kan nicht füglich brauchen, postulare sey wohl richtiger und H. S. demonstrirt nun, expetere bedeute doc überhaupt auch verlungen. — Bey Nat. Deor. : 12. (Sch. S. 207) "quae omnia una cum Deorum no tione comprehendimus, spricht Ern.: To una non pla cet in hac phrasi, und H. S. - hoc non capio, be weist dann, dass comprehendere auch oft so viel al intelligere bedeute, und setzt nun den Sim der Stelle über den die Frage nicht seyn konnte, mit so lichtvoller Klarheit hin, dass Ern., wenn er es lesen könnte, mit einer ihm eigenen Miene gestehen wiirde: Ego vero capio. — Wie glücklich H. S. dagegen in eigenen Conjecturen sey, mögen folgende Beyspiele bewähren. Bey der Stelle pro Roscio Amer. 9. (Sch. S. 42.) , Nemo erat, qui non ardere omnia mallet, quam videre etc., wundert sich H. S. gar höchlich, dass noch kein Erklärer angestossen sey. Wahrscheinlich hatten sich die guten Leute bey der Uebersetzung nicht übel befunden: Lieber wollten sie alles in Feuer aufgehen sehen, als diese Guter in den Handen eines ungerechten Mannes wissen; H. S. will aber lieber für ardere, audere lesen. Ob ihm Cicero über diese Verschönerung ein Compliment würde gemacht haben? Oder dürfte er vielleicht gefagt haben: Noli movere ardere meum, audere tuum — friget? — Agrar. 2, 1. (Sch. S. 83.) me. consulem fecistis, et eum locum rescidistis etc. Unter locus, meint H. S., versteht ja doch Cic. consulatum. Ganz recht! "Aber, fährt er fort, locum, i. e. con-"fulatum rescindere? Wer wird so sagen? Besser wä-"re es, anstatt rescidistis zu setzen: expugnastis, oder escendistis, oder reserastis, oder reclusistis." Warum denn? Die große Schwierigkeit, die sich H. S. macht, gründet sich darauf, dass er glaubt, rescindere passe weder auf locum noch auf consulatum, richtiger ware es doch ohne Zweifel gewesen, wenn Cic. entweder eins von den vorgeschlagenen Wörtern, oder anstatt locum, vallos, i.e. das Bollwerk, genommen hätte, das die Patricier um sich her gezogen hatten, um sich allein im Besitz des Consulats zu erhalten. — Als ob nicht unzählige mal der Ort für das gesetzt würde, was in dem Orte ist, als ob rescindere für aperire etwas so unerhörtes wäre! Rec. verweilt H. S. auf sein eigenes Wörterbuch, und glaubt noch immer, dass Cic. keiner Indiligenz, wie H. S. meint, zu beschuldigen seyn dürfte. Zum Ueberftuß, und um zu verluchen, ob das Talent der Deutlichkeit auch ihm einigermaßsen zu Theil geworden sey, will Rec. die grosse Aa 2 Schwie-

Schwierigkeit, die fich H. S. machte, durch ein ganz nahe liegendes Beyspiel erläutern. Wenn wir den Satz: H. S. hat, um dieser vermeintlich verdorbenen Stelle ihre Richtigkeit wieder zugeben, nicht weniger als vier Conjecturen ausgesonnen, so ausdrücken wollten: "H.S. hat auf diese gefunde Stelle "vier Pflaster gelegt, die wir ihn aber gelegentlich wieder abzunehmen bitten," so ware, dachten wir, die Metapher glücklich durchgeführt. Wollte nun H. S. dagegen einwenden: "Diese Pflaster sollen "doch meine Conjecturen seyn, aber wer legt Pfla-"ster auf geschriebene oder gedruckte Stellen? Und "Conjecturen abnehmen? Es mus ja schlechterdings "heissen: wegstreichen;" - ja dann würde Rec. freylich sich in einer kleinen Verlegenheit sehen, wozu er rathen sollte. - Ern. hat ferner oft ein feines Gefühl für Glossemen: so wirst er Agrar. 2, 7. (Sch. S. 84.) wo fortis beneficio und fortuito beysammen stehen, das letztere als Randglosse aus dem Texte. Nicht doch! ruft Hr. S., es steht ja gravitatis causa. Nun dann - Indessen wittert doch H. S. selbst zuweilen so ein Einschiebsel, z. B. Agrar. I, I. (Sch. S. 82.) quae res aperte petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur. H. S. will cuniculis wegstreichen, aber Rec. wiirde dies als das schwerere stehen lassen, und occulte dafür tilgen. - Ern. verwirst oft einzelne Wörter, als zu Cic. Zeiten nicht gangbare, und H. S. widerlegt ihn glücklich aus dem Plautus, aus den Pandecten, aus Apuleius, aus Tertullian. - Ueberhaupt hat H. S. in Colle-Aaneen über Ern. ein großes Uebergewicht, und lässt es ihn S. 197 nachdrücklich genug fühlen. Collectaneen hat Ern. wohl auch gehabt, schon seine Clavis lässt sich ohne sie nicht denken; aber in reifern Jahren hat er unstreitig mehr selbst gedacht, mehr Sachen als Worte sich aufgezeichnet, und er sowohl, als die Gelehrsamkeit haben dabey gewonnen. Wer immer über Collectaneen brutet, fühlt sich nach und nach zu feinerem Gefühl des Schönen abgestumpst, nagt nur immer an der Schale. diese Erfahrung widerlegt zu finden, wäre Rec. begierig, Hn. S. Dichter erklären zu hören. Diese Begierde ward durch die S. 70 gefundene Frage: Woran sich wohl ein poetisches Wort erkennen lasse? nicht wenig belebt, und durch die Observationen über Virgil und Horaz S. 314 ff. nicht vermindert. -- Die Anmerkungen über Livius haben Rec. in der Meinung bestärkt, dass Hn. S. frühere Arbeiten ohne Zweifel die bessern sind. H. S. hatte sie 1769 noch in Lübben als Einladungsschriften herausgegeben; jetzt sind sie hin und wieder, grösstentheils auf Veranlassung der Strothischen Ausgabe, verkiirzt oder erweitert; indessen hat doch Rec. bey manchen Stellen sich gewundert, dass H. S. nach so vielen Jahren sie noch hat gut finden können. So prägt er Liv. 1, 36. ein neues Wort inaugurio. Wenn das Ernesti gethan hätte! Doch H. S. berei-

chert auch den Cicero zuweilen mit neuen Wörtern z. B. Consciscentia S. 127. Mentitio S. 1, welches Jetztere doch schon Verburg hat. Bey dieser Gelegenheit kann Rec. den Schleichhandel, den H. S. fo oft treibt, nicht ungerügt lassen. Er giebt nicht selten fremde Conjecturen und Bemerkungen für die seinigen, nennt wenigstens seine Quellen nicht So hat, um nur einige Beyspiele anzugeben, S. 45 fretis schon längst vor ihm Pantagathus vorgeschlagen. Die Bibl. Crit. Amst. ist S. 21 und 54 genannt, aber Herr Rector! die Hand aufs Herz! Sie haben sie schon S. 16 bey zwey Stellen gekannt Wir zweiseln fast, dass diese kleine Unart fich auf einmal wird abgewöhnen lassen: sie ist zu alt. In der 1770 herausgegebenen Anleitung, die alten lat. Schriftsteller zu erklären, fand Rec. noch vor kurzem von ungefähr fremde Federn S. 112, wo die Beyspiele von sogenannten verbis gravidis treulich aus seines damaligen Vorredners Klotz Noten üb, Theophrast. S. 31 und 32 genommen find. Doch H. S. ist vor sich selbst nicht sicher, und über seine Weitschweifigkeit, die man ihn so oft abzustellen gebeten hat, darf Rec. freylich diesmal kein Wort lagen, weil er seine eigene Recension etwas zu lang findet. Ob dies Uebel wohl anstecken mag!

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, bey Curts Wittwe: Vermischte Sammlung historischer Seltenheiten aus meiner Lekture. 1785.

17ĭ S. 8. (8 gr.)

Wenn der Verfasser seine Sammlung eine Compilation nennt, die ihm viel Zeit und Mühe gekostet habe; die nicht nur wider die Langeweile dienen, sondern auch nützliche und brauchbare Kenntnisse verbreiten könne; die zwar kein Product des Geistes, aber doch des Fleisses sey (nehmlich des Fleisses im Abschreiben); so mag das hingehen: denn welcher gelehrte oder ungelehrte Handlanger hat nicht den Werth seiner Arbeit schon auf gleiche Weise angeschlagen? Aber wenn er in ganzem Ernste behauptet, eben diese Compilation sey von solcher Beschaffenheit, dass sie als die erste in ihrer Art gelten könne; - so weiss man nicht, ob man über eine solche Aeusserung lächeln, oder die Achseln zucken foll. Das einzige, wodurch sich diese geistund planlose Sammlung etwa noch von ähnlichen sogenannten Producten des Fleisses unterscheidet, ist die Angabe der Bücher, aus welchen die aufgetischten hiftorischen Seltenheiten Wort für Wort entlehntsind; und da zeigt fichs dann, dass die Gothaischen gelehrten Zeitungen, die deutsche Zeitung für die Jugend, Fabri's Geographisches Magazin, und anderein jedem Buchladen, oder der ersten besten Leihbibliothek zu findende Werke, dem Verfasser zu seiner mühfamen Arbeit den Stoff geliefert haben,

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

## Numero 25.

#### RECHTSGELAHRTHEUT.

der Kaiser das Recht habe, in seinen Erbländern aus eigener Macht eine neue Diözeseneintheilung vorzunehmen, die Gerichtsbarkeit der auswärtigen Bischöse und Metropoliten aufzuheben, und neue inländische Bischöse und Metropoliten zu machen, ohne daß diese die Bestätigung des römischen Hoses nöthig haben? mit Ja beantwortet von Franz Xavier Neupauer, d. R. D. Lehrer des Kirchenrechts

und der Landesgef. 1784. 64 S. 8. (4 gr.)

Der Verfasser bejahet diese Frage in folgendem Schlus: "Kaiser Joseph hat seine landesherrliche "Gewalt von Gott; der untrügliche Maasstab seiner "Majestäts-Rechte ist das Bedürfniss seiner unterhabenden Staaten; das Wohl derselben fodert eine neue Diözeseneintheilung, fodert die Aufhe-"bung auswärtiger Gerichtsbarkeiten, fodert die "Ernennung neuer innländischer Bischöfe und Me-"tropoliten, es ist also Pflicht und Recht für Joseph, ,dass er es unternehme; Er kann es um so mehr, "und zwar eigenmächtig, thun, weil solche Neue-"rungen unstreitig bloss Disciplinarsachen sind, und "von Justinian, Carl dem Großen und vielen an-"dern Kaisern und Königen wirklich ohne die min-,desten Widersprüche der damaligen Kirchenvor-"steher eigenmächtig find ausgeübt worden." Zur Ausführung der diesen Schluss unterstützenden Beweise ist dem Verfasser in dieser ohnehin kleinen Abhandlung wenig Raum übrig geblieben, da die vorausgeschickte Aussiihrung des Satzes, dass der Staat so gut wie die Kirche von Gott sey, im zu weitläuftig gerathen ift. Verhältnis Den wichtigen Einwurf, den die auswärtigen Bischöfe und Metropolitanen auf das ihnen durch Verträge erworbene und bisher ausgeübte Recht gründen, hat der Verfasser zu kurz abgesertiget. Er erklärt zwar solche Verträge, als in den ehemaligen finstern Zeiten gemachte Conventionen, für ungültig, und wegen der veränderten Umstände für unverbindlich, auch bemerkt er, dass eine solche auswärtigen Bischöfen zustehende Gerichtsbarkeit der ordentlichen Kirchenzucht und der Wirksamkeit landesherrlicher Gesetze hinderlich sey. A. L. Z. 1785. Supplementband.

Dass aber diese Sätze bis zum Angreisen, wie sich der Versasser ausdrückt,) erwiesen worden seyen, möchte der prüsende Leter nicht leicht, wohl aber häusige Declamationen und Schilderungen, sinden, die noch dazu nicht immer eine genaue Prüsung aushalten. Man sehe z. B. das von dem Zustand der Kirche des ersten Jahrhunderts. (S. 17.) entworsene Gemählde, welches das Verhalten der Mitglieder als das friedlichste und liebevollste darstellt. Vermuthlich hat der Versasser die Absicht nicht gehabt, die Frage gelehrt zu untersuchen, sondern er wollte, wie es scheint, in einer popuiären Darstellung dem großen Haussen zur Beurtheilung dieser Staatssrage einigen Unterricht geben, und dieser Absicht entspricht die Abhandlung so ziemelich.

HILDBURGHAUSEN, bey Hanisch: Heinr. Elias Gottl. Schwabens sustematisch vollständige Vergleichung der bürgerlichen und adelichen ehelichen Abintestaterbsolge, nebst Collationen, Misbrauch und Verwaltung, nach Römischen, Gemeinsachschen und Chursachschen Rechten. Mit einer Einleitung: vom Gebrauch dieses Buchs und von der gerichtlichen Versiegelung, auch mit einem vollständigen Register versehen. 1784. 22 B. in 8. (14 gr.)

Die Absicht des Verfassers war aus den zerstreuten Abhandlungen oder Büchern und Schriften der besten Rechtsgelehrten, und aus denGesetzen felbst zur Bequemlichkeit nicht nur in möglichst passen wollender Ordnung das, was zur Lehre von der Intestaterbfolge der Eheleute gehört, concis zusammenzutragen, sondern auch die zunächst hieher gehörigen Sachen, besonders die streitigen Materien, beweislich und weitläuftig zu entscheiden; die entfernt einschlagenden Fragen aber nur zu berühren. Das Römische Recht sey die Grundlinie und letzte trostsuchende Zuflucht fast aller Art unferer rechtlichen deutschen Armseligkeit. partheyische Leser darf nur gegenwärtiges Buch gegen alle andere Rechtsbücher über diese enthaltene Materie zusammen vergleichen, und er wird dessen Vorzüglichkeit, (mit Erlaubniss gesagt) sogleich beym ersten Anblick finden." - Doch der Verfasser verlangt, der geneigte Leser solle ihn

В'n

als Menschenfreund beurtheilen. Daher wollen wir nichts weiter von seinem Buche sagen, da die oben gegebne Proben seiner Kunst, sich auszudrücken, schon zeigen, zu welcher Klasse von Schriftstellern der Versasser gehört.

Dissau, in der Buchh. der Gelehrten: Juristische Litteratur der Teutschen von 1771 bis 1780. Ein Beitrag zur Kenntnis juristischer Bücher von D. Wilhelm Ludwig Storr, Herzogl. Wirtemb. Hofr. und Oberamtmann zu Bebenhaussen. Zweiter Theil. 1785. 26 B. in 8.

Die Einrichtung dieses Verzeichnisses großer and kleiner Schriften, welche, einzeln oder in andern Werken versteckt, in dem obengenannten 10 Sährigen Zeitraum erschienen sind, ist schon aus dem ersten Theil bekannt. Dieser zweyte Theil enthält das Naturrecht, römische und teutsche Privatrecht und das peinliche Recht. Es ist ein für theoretische und praktische Juristen höchst nützliches Repertorium, welches so angelegt ist, dass man das gesuchte bequem finden kann. Denn es ist auch mit einem alphabetischen Register der Verfasser versehen. Man mag sich also nur des Namens eines Schriftstellers, oder der abgehandelten Materie erinnera, so wird man jenen im Register, diese in ihrem Fach vorgetragen finden. Da alle einzelne Bemerkungen und kleinere Auflätze vermischter Sammlungen angezeigt sind, so bringt es einen Vortheil, den man auch bey dem Besitz aller Journale entbehren muss. Wir wünschen daher zum Besten der juristischen Bücherkunde, dass das Publicum durch Ankaufung der ersten Theile den Verf. bewegen möge, seine angefangene Arbeit bald zu vollenden.

Luluzig, bey Fritsch: D. Aug. Fried. Schott Institutiones juris Saxonici electoralis privati. Editio altera, austior et emendatior 1785. 20 1/2 B. in 8. (1 Thlr.)

Die erste Ausgabe dieses vorzüglichen Lehrbuchs über eines der wichtigsten deutschen Provinzialrechte ist vom Jahr 1778. Die gegenwärtige neue Auflage unterscheidet sich vornemlich durch die Bemerkung der neuesten kursächsischen Gesetze und durch die fleissig fortgesetzte Litteratur. Der Abschnitt von Vormundschaften hat die wichtigste Veränderung erlitten, indem inzwischen im Jahr 1782 eine allgemeine kurfächlische Vormundschaftsordnung erschienen ist, deren Bestimmungen der Hr. Verf. beygebracht hat. Ein großer Vorzug dieses Handbuchs besteht übrigens darinn, dass der Verf. sich nicht bey Sätzen des gemeinen teutschen Privatrechts aufhält, sondern überall nur Wir wünschten, das Eigenthümliche bemerkt. dass Hr. Schott nach eben dieser Methode das Kurfachlische Policey - Kirchen - Lehen - und peinliche Recht bearbeiten möchte.

WETZLAR, bey Winkler: Sammlung einiger praktischen Rechtserörterungen von Carl Georg von Zangen. Zweiter Band. 1785. 190 S. in 8. (8 gr.)

L. Gutachten über einen Erbschaftsfall. Es ist nach hergebrachter Weise mit Allegaten bis zum Ueberflus verbrämt. Die erörterten Rechtsfragen find sehr alltäglich. (Gelegentlich äußert der Verfasser die Meinung, dass der Name emancipatio tacita nicht unschicklich sey. Wenn man nicht den römischen Begriff der Emancipation annimmt, so mag er Recht haben. Aber woher foll man den Begriff denn nehmen?) II. Einiges über den Judeneid; besonders, wie eine Jüdin solchen auf eine verbindliche Art leisten könne. Es ist ein Auszugaus Carl Antons Einleitung in die rabbinischen Rechte und aus Wiederhold Spec. de Iudaeis, die etwas von einander abgehen. III. Einige besondere Rechte und Gewohnheiten der Stadt Allendorf an der Lumda, im Fürstl. Hessen - Darmstädtischen. Diese h. z. t. noch geltende Rechte betreffen den Zehenden, die Gerechtsame der Stadt auf den an der selben hersliessenden Fluss Lumda, die Erbfolge unter Eheleuten, die Gérichte, welche jährlich gehalten werden. (Dergleichen Auffätze dienen sehr gut zur Erweiterung und Erforschung des deutschen Rechts. Nur hätte der Hr. Verfasser sich viele Allegate ersparen können, unter welchen der Text fait erstickt. Hybobolum, welches S. 100 zweymahl vorkommt, ist ein Druckfehler.) IV. Ob eine Parthey über den Vorwurf: der Richter handle in der Sache partheyisch, auch sehle es ihm an Geschicklichkeit, an Wissenschaft und an guten Willen, zu strafen sey? Der Verfasser bejaht dies nicht nur vom Oberrichter, sondern auch gegen Leyser vom Unterrichter. V. 1) Ob die von Leyser spec. 248. n: 1 - 6 gehegte Meinung: quod usurae si alterum tantum excidant, licet particulariter sint solutae, sorti imputentur; überhaupt in praxi recipirt; 2) Ob solche besonders bey den beiden höchsten Reichsgerichten angenommen, und ob 3) bey entstehender desfallsigen Klage mit der Exception dage-gen auszulangen sey? Diese drey Fragen werden verneinend beantwortet und der usus forensis des L. 10. C. de usur. vertheidigt. VI. Welche Klage entspringt aus dem Nüherrecht? Condictio ex lege scripta vel non scripta, welche nach verschiedener Rücksicht und den verschiedenen Arten des Retracts naturam realium oder personalium actionum hat, jedoch nie eine wahre actio realis nach römischen Begriffen ist. Beyläufig von einigen Hessischen Verordnungen in Ansehung des Abtriebs-VII. Wenn dem überlebenden Ehegatten rechts. der Misbrauch über die (von der) Hinterlassenschaft des Verstorbenen per pacta dotalia vermacht worden, muss derselbe Caution stellen? Wird bejaht. - Auf diese sieben Meditationen folgen noch funf kleinere Bemerkungen, und im Anhang a) Beyträge zur Geschichte der Menschheit aus dem Corpore iuris canonici, (ein guter Einfall, der aber nicht weit genug verfolgt wird,) b) Ueber die Einrichtung der Kalender. (Sehr bekannte Wünsche, welchen wir noch diesen beygefügt haben würden, dass die Kalender auch als Mittel, die Gesetz-Kenntniss zu befördern, gebraucht werden möchten.) — Wenn der Hr. Versaffer wieder als Schriftsteller auftritt, so bitten wir ihn, sich des pruritus allegandi etwas mehr zu enthalten, und das Publicum in der Unwissenheit darüber zu lassen, welche unter den angesührten lebenden Schriftstellern seine verehrungswürdige und respective hohe Gönner sind. Das schickt sich jetzt nur noch für dissertationes inaugurales.

#### PAEDAGOGIK.

Lübek, bey Donatius: Wohlgemeinte Erinnerungen eines Vaters an seinen Sohn auf Akademien. 1785. 2 1/2 B. 8. (2 gr.)

Dem Vorberichte zu Folge sind diese Erinnerungen gleichsam der Auszug aus mündlichen Unterredungen, durch welche ein Vater seine Söhne zu dem akademischen Leben vorzubereiten suchte. Als solche betrachtet, find sie in der That nicht ohne Werth, und das Andenken an die besondern Umstände und Veranlassungen, unter welchen diese gehalten wurden, kann vielleicht auch jenen, wenigstens in den Augen derer, für die sie zunächst bestimmt sind, einen höhern Grad von Nachdruck und Eindringlichkeit ertheilen, als fich sonst von der etwas zu trocknen Einkleidung, in der sie hier erscheinen, erwarten lässt. Denn offenbar stehen in dieser letzteren Rücksicht die wirklich wohlgemeinten und größtentheils treffenden Erinnerungen unsers Verfassers, der sich mit H \*\* unterschreibt, den Lehren eines Vaters für seinen Sohn, den er auf die Akademie schickt, (im V. Bande der Gellertschen Werke) merklich nach. Wenn es am Schlusse des Werkchens S. 39 heisst: "ich rathe dir daher, und verlange aus dieser Ursache ausdrücklich, dass du diese Schrift (nehmlich die gegenwärtigen Erinnerungen) oft, wenigstens alle Monat einmal, in der Einsamkeit mit Aufmerksamkeit und Nachdenken durchlesest, und dir dadurch den Innhalt derselben genauer bekannt machest: der Nutzen davon ist augenscheinlich" — so können wir nicht umhin unsrerseits zu erinnern, dass, was es auch um dieses Verlangen selbst für eine Bewandniss haben mag, doch sicher der wörtliche Ausdruck desselben grammatisch unrichtig ist.

Berlin, bey Hesse: Ueber den vortheilhaften Gebrauch des Berlinischen Taschenbuchs für Kinder, (eines Entwurss aller der Kenntnisse, die ein gesteteter Mensch wissen (soll wohl heissen: haben) muss beym Privatunterricht und in Bürgerschulen. 1785. I Bogen 8. (1 gr.)

Am Ende nennt sich der Verfasser K. F. Splittegarb, Lehrer und Erzieher in Berlin. Das Buch ist eine Vorrede zu dem gedachten Taschenbuche.

in welcher manche gute Vorschläge, insbesond über den Vortrag der Geographie, vorkomm Folgendes aber gehört wohl nicht zu den gu Vorschlägen: Man soll nemlich zu den Kinde sagen: Gegen Abend (in Amerika) wohnen Leut die Menschen fressen und ihre eigne Eltern todtschligen: denn dieses ist doch nichts allgemeines ut gewöhnliches. Ferner, es gibt Fische, die so di sind, wie ein Haus, und so lang wie ein Thuri Das konnte zu den Zeiten wahr seyn, wo ma Wallsische 200 Fuss lang sing; jetzt aber gibts deren nicht mehr.

#### PHYSIK

MÜNSTER, bey Aschendorf: Abhandlung übe die Sicherheit und Einrichtung der Blitzableiter, her ausgegeben von F. Ferdinand Esser, Priester des Franziskaner Ordens streng. Obs. mit Erlaubn. des

Ob. 1784. 102 S. 8. (5 gr-)

Die Absicht dieser Schrift soll seyn, das gemeine Publikum mehr für die Blitzleiter einzunehmen, deshalb follte der Vortrag immerhin nachlässig seyn, wenn er nur desto fasslicher wür-Guter Vortrag lässt sich aber nicht allein mit Fasslichkeit sehr wohl verbinden, sondern er ift sogar ein Hauptbeförderungsmittel derfelben. Die trockne scientifische Untersuchung der Frage: was natürliche und unnatürliche Begebenheiten find, nicht weniger auch die metaphysischen Grundsätze von Ursache und Wirkung, die Betrachtung der verschiedenen Arten von Gewissheit und dergleichen hätte der Verf. ganz weglassen sollen. Dass er bey einem Gewitter die Elektricität der Erdfiache und aufwärtsfahrendeBlitze leugnet, beweift, daß er die dafür zeugenden Beobachtungen nicht kennt, dass bey demBlitz auch eine gewisse Menge brennbarer Luft mit entzündet werde, wird jetzt sehr allgemein wieder anerkannt. Wenn der Verfasser den Ausdruck nicht leiden will, dass ein irdischer Gegenstand den Blitz aus den Wolken anlocke, so widerspricht er sich offenbar, denn er braucht ihn in Die Kritiken über der Folge mehrmals selbst. Blitzschläge bey fehlerhaften Ableitern, die Beantwortung der Einwurfe wider die Blitzleiter und die bey ihrer Errichtung zu befolgenden Vorschriften, wird fein Publikum mit Nutzen lefen. In Ablicht der Leitung zieht er die eisernen Stangen den Kupferstreifen vor und verwirft mit Recht die Ketten und geflochtenen Dräte.

## GESCHICHTE

München, bey Joseph Lentnern Stemmatographia Gebehardi hoc nomine primi Episcopi Ratisbonensis Comitibus ab Andechis et Hohenwart perperam hactenus adscripti, adornata a S. Herrmann Scholliner. 1785. 4 Bog. 4.

Aventin, und nach ihm Hochwart und Hund, auch Joh. Dav. Könler, hatten den Bischof Geonard

Bbs

von Regensburg (994 - 1023) von den Grafen von Andechs abgeleitet. Der Verf. führt ihn in dieser Schrift zu seinem eigentlichen Stammgeschlecht wieder zurück und erweiset, dass er ein Bruder des aus der Schlacht gegen die Ungarn 1002 entflohenen Grafen Udo, also ein Enkel des Grafen Udo von der Wetterau und durch die Grosmutter dieses Grafen Udo, Judith, eine Tochter Eberhards von Friaul und der Gisla, ein Abkömmling Ludwigs des Frommen gewesen sey. Schon Pfeffel hatte ihn aus der Stammtafel der Grafen von Andechs ausgestrichen, ihn aber zu einem Bruder des Otto von Kärnthen gemacht. Diesen Irrthum hat der Verf. glücklich bestritten, auch alles zur Bewährung seiner von ihm entworfenen Geschlechtstafel des Bischofs Otto zusammengetragen, was ihm nur Geschichte und Muthmassung an die Hand geben konnten; wovon indess doch immer gilt, was der Verf. S. 23 selbst sagt; in ista ergo caligine, donec ex Archiviis lux aliquando emergat, quid, nisi conjecturis agendum? Indessen ist diese Schrift ein schöner, unter der Hand des Vf. gut ausgefallener Versuch, der bey der Munter-keit im Vortrage und bey den mancherley eingestreuten historischen Nachrichten auch Unterhaltung gewähren kann. Unter diesen Nachrichten zeichnen sich die aus dem Testamente des Eberhards von Friaul mitgetheilten Auszüge aus. Eberhard theilte sein ganzes häusliches und gottesdienstliches Geräthe, auch seine Bibliothek, unter seine Kinder. Der älteste Sohn, Heinrich, bekam unter andern Büchern das Buch Augustins de verbis Domini, das Buch de lege Francorum et Ribuariorum et Longobardorum et Alemannorum et Bayariorum und das Buch de Constitutionibus Principum et edictis Imperatorum, und der zweyte

den Augustin de Civitate Dei, die Gesta Pontisicum und die Gesta Francorum. Der ganze Grund der Abstammung des Bischoss Gebhard von diesem Eberhard ist auf die Voraussetzung des Ekkard gebauet, dass die Judith, seine Tochter, die Gemahlin des Grafen Werinher gewesen sey. Am Ende hat der Verf. eine Erklärung der in dem Testamente des Eberhards vorkonmmenden itzt ungebräuchlichen Ausdrücke beygefügt.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

FRANKFURT und LEFPZIG, bey Wendler: Karl und Amalie. Eine englische Geschichte nach d'Arnaud. 1785. 134 S. 8. (6 gr.)

Ein Abdruck der Uebersetzung, die von dieser Arnaudschen Erzählung, in dem 3ten und 4ten Stück der Olla Potrida von 1782 stand, und, wir wissen nicht wozu? mit allen Drucksehlern, und ein paar abscheulichen Kupferstichen, in der Manier, wie man sie vor Zeiten auf die messingenen Tabacksdosen kratzte, hier von neuem aufgetischt wird.

Magdeburg, bey Creuz: Anti-Romane, eine Sammlung wahrer Geschichten und Scenen aus dem menschlichen Leben. Erstes Bändchen. 1785. 115 S. 8. (7 gr.)

Anti - Romane, nennt sie der Herausgeber wohl, im Gegensatz von den Dichtungen der gewöhnlichen Romane; wenn aber alle die folgenden wahren Geschichten nicht interessanter ausfallen, als die gegenwärtige vom Oberamtmann Filzhausen, so gestehn wir offenherzig, dass uns unwahre lieber find.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

BERLIN, auf Kosten des Verfassers: Die vollkommne Bergwerkskunst oder der Bergmann vom Leder und der Berg-mann vom Feuer. Erster Theil allen Bergwerksliebhabern aus eigner Erfahrung und fünf und dreyssigjähriger Praxi zum Nutzen und Vergnügen mitgetheilt von Johann Gottfried Ingol - mit vielen Kupfern. 1771. 192 S. - Zweyter Theil. 1772. 184 S. 8.

Dies Buch ist vermuthlich nur deswegen wieder in den Messkatalog gesetzt worden, weil es in den Verlag von Maurer gekommen ist.

MAKBURG, in der Krügerischen Buchhandlung: Joh. Phil. Riess praktische Abhandlung von den Eigenschaften und Zubereitungen des Alauns, nebst einer Beschreibung des bey Steinkohlen Werken oft entstehenden Feners, der entsundbaren Luft, und einschläfernden tödtenden Wetter. 1785. S. 84. kl. 8. (5 gr.)

Die praktischen Kenntnisse des Vf. von den Eigenschaften des Alauns; (so weit sie der Alaunsieder nöthig hat) von der Vorrichtung der Pfannen; vom Sieden der Lauge; vom Lautermachen; vom Wachsmachen und Zubereitung der Saalfeldischen rothen Farbe, und seine ungeschmückte Schreibart machen diese Abhandlung Alaunsedern und andern, welche die Einrichtung und Arbeiten der Alaunhütten aus der Erfahrung wissen wollen, brauchbar. Auch Bekanntschaft mit den besten Schriften über diese Materie hat der Vers. gezeigt, und besonders, die Bergmannischen Verbesserungen durch Thonzuschläge auzubringen, nicht vergessen; so wie man ihm anch in Ansehung der Entzundungen auf Kohlenwerken, und dem sogenannten alten Manne gerne beypflichten wird und gegen die Vorbauungen und Hulfsmittel dawider, die auf lauter Thatfachen beruhen, weiter nichts einwenden kann, als dass etwa vorkommende Umstände die letzten unanwendbar machen möchten.

# Supplemente

2 11 1

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUN (

vom Jahre 1785.

## Numero 26.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

RIPZIG, bey Kummer: Grundsätze des Wechselrechts von D. J. L. E. Puttmann, ord. Lehrer der R. und Beys. der Jur. Facul. zu Leipzig. 1784. 212 S. in 8: (12 gr.)

Dieses Lehrbuch hat der Vers. so einzurichten gefucht, dass es nicht nur bey Vorlesungen, sondern auch von denen, welche keine Rechtsgelehrte find, mit Nutzen gebraucht werden kann. Er hat vorzüglich auf die neuern, und infonderheit auf die neueste Augsburger Wechselordnung von 1778. Rücklicht genommen, um dadurch seinem Buche vor ältern Werken größere Vollständigkeit zu geben. Doch hat er nicht gut gefunden nach Siegels Manier bey jedem Satze die übereinstimmenden Wechfelordnungen anzugeben, fondern nur diejenigen Begriffe abgezogen, worin die meisten Ihm bekannten W. O., oder wenigstens mehrere mit einander übereinstimmen, und aus den Kurfachlischen, so wie aus andern Gesetzen, besondere Bestimmungen hinzugefügt. Die Ordnung, nach welcher er das Wechselrecht abhandelt, ist fehr natürlich und ungekünstelt. Das erste Haupt-Rück handelt von Wechselbriefen überhaupt, deren Ursprung und Rechten, die deey nächsten Hauptstiicke betreffen die eigene Wechsel, das V-X Hauptstück redet von den trassirten Wechselbriefen, und die zwey letzten von der Verjährung der Wechselbriese und den Wechselprocess. Der Vortrag ist deutlich und bestimmt, und nicht zu sehr mit Literatur überhäuft. In dem Anhang ist unter andern die sehr kurze Wechselordnung der Reichsstadt Nordhausen vom Jahr 1720 abgedruckt, welche in Siegels Corp. Jur. camb. fehlt. Wenn Hr. P. in der Vorrede Not. d) fagt: die kurpfälzische Wechselgerichtsordnung stände im Siegelischen Corp. Jur. camb., so hat er sich wohl geirrt. Bey Siegel steht nur die Pfälzische Wechselordnung, welche, wie wir vermuthen, von der Weenselgerichtsordnung verschieden ist.

Nürnberg, bey Felsecker: Ueber die Lehre von der Einkindschaft von D. Wilh. Gottlieb Tasinger. 1785. 7 B. in 8. (6 gr.) A. L. Z. 1785. Supplementband.

In der deutschen Erbfolge galt ursprünglich das Verfangenschaftsrecht. Um der Härte dessel ben abzuhelfen, wurde durch viele neuere Statu ten ein demfelben ganz entgegengesetztes Institut die Einkindschaft, eingeführt. Eine ganz allge meine Induction lässt sich hierüber nicht zusam menbringen, aber die ältesten Statuten von der Einkindschaft bestätigen diese Veranlassung. Hie mit stimmen auch die Zeugnisse der ältern Praxis überein, und so wohl wirkliche Einkindschaftsur kunden (die älteste von 1440), als blosse Formularien und Ausführungen von Rechtsgelehrten beweisen, so wie die Statuten, dass gleich bey der Aufnahme der Einkindschaft die Adoption nachgeahmet worden fey, und legen ihr die Wirkung bey, dass die von den Eltern angetretenen Kinder dadurch wechselsweise, als deren rechte natürliche Kinder angesehen wurden. Diese Analogie zeigt sich in den Feyerlichkeiten, welche die Einkindschaft erfoderte; manche Statuten sagen es sogar ausdrücklich, dass in derselben eine Annehmung an Kindes statt liege, oder legen den gemachten Eltern folche Befugnisse bey, welche nur aus einem fingirten Recht der väterlichen Gewalt hergeleitet werden können. Die Gemeinschaft der Güter, welche durch Errichtung der Einkindschaft zwischen Stiefeltern und Stiefkindern entsteht, ist der Grund ihres wechselsweisen Erbrechts, und die Bestimmungen dieses Rechts in den Statuten selbst find allein aus jener Gemeinschaft hergeleitet worden. Daher wird die Einkindschast durch die Abtheilung zwischen Stiefeltern und Stiefkindern aufgehoben, gleichgemachte Geschwister erben einander nicht, und wenn zur Todeszeit eines der Eltern nur von einer Seite Kinder vorhanden find, so ist die Einkindschft gefallen. Aus dieser vorausgesetzten historischen Darstellung zieht nur der Vers. folgenden Begriff der Einkindschaft, dass sie eine feyerliche Rechtshandlung sey, wodurch Kinder von verschiedenen Ehen gegen die unirende Eltern vermittelst einer unter ihnen aufgestellten Gemeinschaft des Vermögens in das Verhältniss rechter Kinder gesetzt werden, als wären sie alle aus einer Ehe geboren. Die Feyerlichkeiten richten fich nach der Analogie der Adoption. Ihre Wirkungen äußern fich sogleich nach errichteter Einkindschaft in Festsetzung der elterlichen Gewalt, welche jedoch durch die Gemeinschaft des Vermögens unter Stiefeltern und Stiefkindern im allgemeinen dahin eingeschränkt wird, dass die Eltern nichts zum Nachtheil ihrer angenommenen Kinder vornehmen, und auch nicht zu deren Nachtheil testiren dürfen. Nach dem Tode eines oder beider unirender Eltern ist die vorzüglichste Wirkung die Erbfolge, vorausgesetzt, dass Kinder verschiedener Ehen vorhanden seyn. Mit dem Tode des einen Ehegatten hört jene Gemeinschaft der Güter nicht auf zwischen Stiefvater und Stiefkindern. Kein Theil kann einseitig abgehen. Nach dem Tod eines der Eltern kann sie aber durch wirkliche Abtheilung aufgehoben werden. Einkindschaft ist in keinem Lande als ungültig anzusehen, wo sie nicht ausdrücklich verboten ist, und man braucht ihre Aufnahme nicht erst zu erweisen. — Dieser Auszug wird einigermassen zeigen, in wie fern der Verk die seit Georg Beyer aufgekommene Lieblingsmeinung der Germanisten, dass die Einkindschaft bloss ein Erbvertrag sey, annehme. Es gebührt ihm übrigens das Lob, dass er diese Materie gründlich erörtert hat, und auf dem einzig richtigen Weg der historischen Unterfuchung gewandelt ist.

#### PHILOSOPHIE.

KOPENHAGEN und LEIPZIG, bey Pelt: Ueber den Werth der verschiedenen Beweggründe zur Tugend. Ein philosoph. Versuch von Andreas Gamborg, design. Prof. der Philos. am Gymnasium zu Odensee aus dem dänischen übersetzt, mit Verbesserungen des Versassers. 1784, 172 S. 8.

besserungen des Versassers. 1784, 172 S. 8.
Dieser Versuch theilt sich in zween Haupttheile: Im ersten wird der Begriff der Tugend untersucht, und zwar also, dass zuerst die Erklärungen der vornehmsten ältern und neuern Philofophen angeführt und widerlegt werden, dann aber des Verf. eigene Meinung festgesetzt wird, nach welcher Tugend in der Neigung Andrer Glückseligkeit zu befordern, oder seine unvollkommene Pflichten zu beobachten besteht; wobey aber gar nicht auf das Verhalten des Menschen gegen sich selbst Rücksicht genommen, auch die Tugend nicht von der Gewohnheit aus sinnlichen Antrieben gut zu handeln unterschieden wird. Im zweyten Abschnitt zählt Hr. G. die Beweggründe zur Tugend auf, und theilt he in zweyerley Arten, 1) diejenigen, die aus den natürlichen Folgen der Tugend entspringen, 2) und diejenigen, die aus der Religion genommen find, besonders die zukünftigen Belohnungen und Strafen. Bey Bestimmung des Werths der verschiedenen Beweggründe drückt sich der Verf. unter andern p. 55 also aus: der Mensch ist ohne Zweisel vollkommen, der, sich der Mässigkeit und Enthaltsamkeit besleisfigt in Ablicht auf seine Gesundheit, und wegen

ihres Einflusses auf die Heiterkeit seines Gemüchs, als derjenige, der sie wegen den dunkeln Vorstellungen von Psticht, und in Hosnung künstiger Belohnungen beobachtet... Aber ist dann nichs der, der durch die Vorstellung von Pflicht bestimmt wird, der edelsten Handlungen, der höchften Aufopferungen auch für andere fähig, und folglich auch in des Verf. Sinn der tugendhafteste, ist nicht der, der zwar auch durch feinen Vortheil, sein Vergnügen, aber durch geistiges. entferntes, erst in künstigen Welten vorhandenes. Vergnügen bestimmt wird, nicht zu größern, und besonders auch zu großmüthigern, wohlwollendern Handlungen aufgelegt, als derjenige, der bloss durch nahe sinnliche Vortheile und Vergnügungen sich bestimmen lässt? Da wir hier blos die Uebersetzung eines ausser der Anfangsgränze der A. L. Z. liegenden Originals anzeigen, so durfeu wir uns in genauere Unterfuchung des Ganzen nicht einlassen, und setzen also nur hinzu, dass, ungeachtet wir in der Methode, diesen wichtigen Gegenstand zu behandeln, überhaupt nicht übereinstimmen, wir dennoch manchen recht brauchbaren und guten Bemerkungen des Hn. G. mit Vergnügen unsern Beyfall geben.

#### PAEDAGOGIK.

Nürnburg, bey Weigel und Schneider: Angenehmes Weihnachtsgeschenk für Kinder, bestehend in Briefen, Erzählungen und Fabeln. 184 S. 12.

Hat diesmal, nach einigen Datis zu urtheilen; wohl nicht zum erstenmal im Messkatalog gestanden, und ist im übrigen meistens Compilation von mässigem Werth; doch ist vielleicht das compilirte noch das beste darinn; denn in den Briefen der Kinder spricht nicht selten der Verf., der aller Wahrscheinlichkeit nach doch schon Mann ist; unter den merkwürdigsten Fragen, dürste folgende: Welcher Burgermeister war im vorigen Jahrhunderte der größte Windmacher? Antw. Otto von Guericke; nicht wohl gegen den Vorwurf des salschen Witzes gerechtsertigt werden können; unter den Lebensregeln sur Kinder sollte die: Verabscheue das Fluchen u. s. w. nicht stehen, wenigstens nicht oben gesetzt seyn; und was dergleichen mehr ist.

Ebendaselbst: Nürnbergischer Kinderalmanach auf das Jahr 1785 — mit sechs Kupsern — oder auch: Taschenbuch für Kinder und Kinderfreunde auf das Jahr 1785. 56 und 104 S. 8.

Auch eigne Arbeit mit fremder versetzt. Die Prose ist zum Theil den Kindern angemessen; die Verse aber sind meistens viel schlechter. Ein besonders Stück aus diesem Almanach wird unter einem besondern etwas versührerischen Titel verkaust:

Ebendaselbst: Charakteristik der vornehmsten europäischen Nationen. 56 S. 8.

Die-

Diese Nationen find: Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener, Spanier und Portugiesen, die durch fechs elende Kupfer vorgestellt find, welche noch dazu zu der im Text angegebenen Kleidung nicht passen. Was von ihnen gesagt wird, ist für Kinder noch gut genug, nur würden wir diesen nichts von den brittischen Frauenzimmern sagen; dass sie z. E. "meist schöne Figuren sind, die unter dem Strohhut so niedlich hervorgucken, als die Natur, deren Kinder fie find;" guckt denn die Natur unterm Strohhut hervor?

#### GESCHICHTE.

HALLE, bey Gebauern; Allgemeine Welthistorie. Funfzigster Theil. Verfasset von Aug. Lud. Schlözer, und Lud. Albr. Gebhardi. 1785. 544

S. 4to.

Dieser Theil der allg. Welthist, ist ungemein reichhaltig. Hr. Gebhardi hat demselben zuerst eine Vorrede vorgesetzt, worinn er ausführlich von dem Schicksale dieses für die Geschichte so merkwürdigen Buches, seiner ersten Entstehung, seinen Uebersetzungen, und seiner Verbesserung und Umarbeitung durch deutsche Gelehrte, Nachricht gibt. Die Behutsamkeit und Bescheidenheit, womit diese Erzählung abgesasset ist, wird jedem Leser gefallen. Hr. G. gibt auch einige Rechenschaft von seinem Verfahren bey der Ausarbeitung der Theile der allgem. Welth., die wir ihm zu danken haben, die den denkenden Geschichtsschreiber

In diesem Theile ist erstlich für die Geschichte von Littauen ein von dem Hrn. Hofrath Schlözer schon 1776 verfertigter Auszug aus des 1677 verstorbenen Jesuiten Kajalowicz Historia Lituana. Vorher stehen Vorerinnerungen, die nach einigen allgemeinen Bemerkungen über den Werth und die Ausdehnung der littauischen und nordischen Geschichte überhaupt, Widerlegungen des seeligen Thunmann enthalten, die 1785 nicht so hätten mussen abgedruckt werden, wie sie 1776 geschrieben wurden. Darauf folgt eine Einleitung, die Angaben von der neuen und alten Geographie von Littauen, eine Uebersicht der Hauptschriftsteller der littauischen Geschichte, und dann sogleich den Anfang des Auszugs des Kojalowioz enthält, welchen Hr. S. wählte, weil er den Stryikowski nicht erhalten konnte. Diesen Auszug hat Hr. S. in seiner bekannten Manier bearbeitet, ohne die zierliche Schreibart des Originals beyzubehalten. Man findet also den, von Hn. S. gewöhnten, raschen Gang der Sprache, die neugemachten und starken Wörter, (selbst solche, die ein sich weniger auf die Güte der Sachen, die er vorträgt, verlassender Schriftsteller gar nicht, oder doch feltner wählen wurde; so steht S. 25 dreymal balgen,) die häufigen Vergleichungen der erzählten Sachen mit andern Begebenheiten, deren Aehnlichkeit der Leser auch nicht immer sinden wird. Z. B. S. 27

"italische Ritter nahmen Littauen Turch Sitten u "Freundlichkeit ein, wie deutsche Ritter, Prei "sen und Lievland (auch durch Sitten und Freun "lichkeit? — nein) durch Waffen unterjochten. So wie alle diese Eigenschaften Hn. Schlözer zu Original Schriftsteller machen, und so, wie ma sie bey ihm zuweilen schätzt, und immer in Rücl sicht der gründlichen Sachen, die dadurch vorge tragen werden, darüber weggeht, so widrig eckelhaft und lächerlich ist es, wenn junge Schrist steller dieses in ihren Schriften, so gar in Com pendien, und historischen Tabellen nachahmen Uebrigens muss es gewiss den Freunden der Ge schichte ein heißer Wunsch seyn, dass Hr. S. die Bearbeitung der nordischen Geschichte nicht bey Seite lege, und diese Chronik nicht Fragment bleibe, unter welcher Gestalt sie gar nicht in die all-

gemeine Welthistorie gehört.

Hr. Gebhardi, dem wir die zweyte Hälfte dieses Theils zu danken haben, hat in demselben die Geschichte von Lievland, Esthland, Kurland und Semgallen, bis auf die Errichtung des Herzogthums Kurland kritisch, und mit dem Fleisse und der Belesenheit abgehandelt, die man in den Werken dieses Gelehrten gewohnt ist. Uebrigens ist es etwas auffallend, dass in der zweyten Hälfte dieses nehmlichen Theils, in welchem vorne ein fo starker Ausfall auf Thunmann steht, seine Unterfuchung über die nordischen Völkerschaften nicht nur sehr oft angeführt wird, sondern Hr. G. sich auch für die darin behauptete Meinung erklärt, dass die Letten eine, in die Gegenden, die sie bewohnen, eingewanderte, wendische Nation find. (S. 313) Man kann ohne Schaudern und Mitleid die schreckliche Bekehrungsgeschichte diefer Länder nicht lesen. Albrecht von Apelderen, der erste rigaische Bischof, lehrte die Liven die Religions Wahrheiten des alten und neuen Telaments in einer Comödie, worinn die Philister, die Simson erschlug, wie Liven gekleidet waren, welches diese armen Leute bewog, dass sie alle davon liefen. (S. 323) Diefer Albr. v. Apelderen, der Stifter des lievländischen Staats, war ein groffer Mann. Ungeachtet, nach seinem Tode und nach Vereinigung des Schwertordens mit dem deutschen, diese Länder als ein deutsches Fürstenthum angesehen wurden, so erklärte der Pabst doch, das sie Provinzen des weltlichen pabstlichen Gebiets seyn, und unter keine andre Hoheit jemals gebracht werden sollten. Dergleichen Widerspriiche waren aber in den Zeiten, wo der Bischoff zu Rom sich das Recht angemasst hatte. Kronen und weltliche Hoheit auszutheilen, nicht ungewöhnlich. S. 385 wird eine ausführliche Nachricht von der damaligen Verfassung dieser Länder gegeben, und man lernt daraus, dass der Name Liefländer nur den deutschen Pflanzbürgern, oder denen, welche Deutsche ihrer Herkunft nach waren, gegeben wurde, da man die Undeutschen noch fernerhin Liven, Esthen, Letten und Kuren nann-

Cc #

te. Der Einflus des päbstl. Hofes erhielt die Unabhängigkeit des Erzbischofs von Riga und der Bischöfe von dem Orden. Die Stadt Riga war eine Hansestadt, und am Ende des 13ten Jahrhunderts so mächtig, dass sie mit den nordischen Königen Krieg führen konnte. Aber 1329 unterwarf sich der Orden die Stadt. Noch betrachtete der Pabst das erzstiftliche Gebiet als eine Provinz Seiner Kammer, und der Orden pachtete es ihm für 11500 Goldgülden ab aber die Streitigkeiten zwischen dem Orden und dem Erzbisthume wurden dadurch nur noch vergrößert. Diese innern Streitigkeiten, und der Druck, womit die Ordensritter den Landmann belegte, gaben dem Lande eine Von der verzweiflungsvollen innre Schwäche. Gesinnung des Landmanns steht S. 473 ein merkwürdiges Beyspiel. Diese Verwirrungen vermehrten sich durch die Ausbreitung der Reformation, und durch die schändliche Lebensart der Ritter und Geistlichen. Die Angrisse der benachbarten Nationen machten endlich dem Daseyn des Ordens ein Ende, und brachten das Herzogthum Kurland hervor, mit welcher wichtigen Begebenheit sich diefer Theil endigt.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WERTHHEIM und LEIFZIG, bey Wendler: Bildende Künste vor Frauenzimmer, bestehend in Zeichnen, Wasserfarben Mahlerey, mahlen auf Tasent, Stücken, Strücken, Farben, Waschen, Fleckausmachen und dergl. nebst illuminirten Tabellen in 3 Bandchen abgetheilt von C. D. H. 1785. 8.

Was überhaupt in allen Künsten von der Vorzüglichkeit der eignen Handanlegung, der meisternden Zurechtweisung, und Eingewöhnung in die Handgriffe durch die Uebung in der Arbeit felbst, vor aller geschriebenen und gedruckten Anweisung der Manipulation nur gesagt werden kann, gilt gewiss auch bey diesem Buche. Indesfen können die darinnen enthaltenen Anleitungen immer nützlich seyn, indem sie dem Gedächtniss zu Hülfe kommen, und die noch ungewohnten Handgriffe leiten, wenn sie auch nicht die Versprechungen wunderhafter Erlernung all' dieser Künfte erfüllen. Die äußerst vernachlässigte Sprache wird man freylich in diesem Buche eher, als in jedem andern übersehn müssen, aber sie ist doch anstößig, und besser wäre es immer, wenn dies Werkchen ohne diese Flecken wäre. Besonders

widrig ist die häufige und doch fast durchgängig fehlerhafte Einmischung französischer Wörter. So steht Coleur statt Couleur S. 64, und, so oft es vorkommt, Affect statt Effect, S. 79 und 90 Bourdires statt Borduren II B. S. 7 Embloiren statt Emploiren. Vert Angle statt Verd Anglois S. 84 u. s. w. Wenigstens hätte der Verf. zu den Complimenten seiner Dedication, einen Stil-Meister annehmen sollen; die losen Mädchen werden lachen, wenn der Stick-und Strick - Scribent also auftritt: "Meine "Schönen! Ich habe die Ehre Ihnen hier ein "Werkchen zu überreichen, von welchem ich mir "schmeichle, das solches Dero Beyfall verdienen "werde, ich werde mich bestreben so viel als nur "immer möglich der Kürze zu bedienen, um ih-"nen durch Weitläuftigkeit nicht beschwerlich zu nfallen, als auch mich so deutlich zu machen, "dass dieselben ganz ohne weitere Anweisung im "Stande seyn werden, wenn dieselben bloss nach "dieser Anweisung gehen wollen, in kurzer Zeit, "wo nicht ganz vollkommen Stickerin und Näthe "rin zu werden, doch einigermaassen es so wet "bringen können, dass Dieselben diese angenehme "Beschättigung, sowohl zu ihrem Vergnügen als "Nutzen anwenden werden können etc. " Drey und zwanzig theils bunt, theils fchwarz abgedruckte Musterblätter zu Westen, Brieftaschen, Arbeitsbeuteln u. s. w. worunter enige in gutem Geschmack entworfen sind, machen eine instructive Beylage zu diesem Buche aus. Ein besonderer Bogen giebt Erklärungen zu diesen Muster blättern, welche der Verst illuminirte Tabellen nennt

PRAG, bey Mangold: Auserlesene Lehren und Sittensprüche zum Gebrauch aller Stände. 1785. 8.

Dieses Werkchen ist eine in 46 Aufsätze abgetheilte, wohlgemeinte Sammlung moralischer Gemeinsprüche, die aus mehrern und größern Werken über die wichtigsten Materien der Philosophie des Lebens zusammengetragen, und mit lehrreichen Stellen aus guten Dichtern durchslochten sind. Lesern in den niedrigen Volksklassen, und in jenen Gegenden, wo der Morgen der Ausklärung angebrochen ist, kann dieses Buch nützlich seyn, obgleich auch hier und da manches zu berichtigen, näher zu bestimmen, und solglich, besonders in der Sprache, viel zu verbessen wäre, so steht z. B. ost ihm siir ihn, nehmeten sür nähmen, hart sür schwer u. s. w.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOETTINGEN, bey Vandenhöks Wittwe: Register an Hrn. Hofrath Schlözers Staatsanzeigen Heft 1 - 24 von Fr. Eckard Dr. d. Ww. 1785. 150 S. gr. 8.

Enthält, außer einigen Avertiffements, Inhaltsanzeige,

Namen - und Sachregister über die gedachten 24 Hefte, für deren Genauigkeit schon der Name des in solchen Arbeites bekannten Hn. Vers. bürgt.

# Supplemente

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUN(

vom Jahre 1785.

## Numero 27.

### ARZENETGELAHRTHEIT.

Berlin und Strttin, bey Nicolai: D. J. Ludw. Lebrecht Lösche Materia medica, oder Abhandlung von denen auserlesenen Arzneymitteln, nach derselben Ursprung, Güte, Bestandtheilen, Masse und Art zu wirken, nebst Vorschriften, wie dieselbe aus der Apotheke zu verordnen sind. 5te Auslage, verbessert durchgängig, und mit denen neuern Entdeckungen bereichert, von D. Johann Friederich Gmelin. Auf 567 S. 8. sehr enge zusammengedruckt, ohne das Register. 1786.

In der ziemlich weitläuftigen Vorrede entschuldigt fich zwar der neue Hr. Herausgeber und Revisor bey der 5ten Auflage dieses schon vor 30 Jahren von Löseke in Berlin für seine Zuhörer als Barbier herausgegebenen Lehrbuchs, dass er die alte Einleitung und Ordnung der Arzneymittel nach ihren Kräften beybehalten, und alle bisher üblich gewesenen, mehr oder minder wirksamen bey jeder Klasse beygebracht, weil der Verleger nur eine bis auf die neueste Zeiten durchgängig vermehrte und dadurch verbesserte Auslage verlangt: welcher Grund uns nicht hinreichend genug zu seyn scheint, um so mehr da wir seit der ersten Ausgabe und der nachfolgenden von Löseke, die vortreflichsten, die grundlichsten mit mehr Beobachtungsgeiste abgefassten Materias medicas erhalten; als unter andern von Cranz, Römer, Gleditsch, Vogel, Gerhard, Spielmann, Linne, Bergius, Plenk, Mellin, Zückert, Cullen, besonders in neuern Zeiten von Murray, deren baldige ganzliche Endigung man allgemein wünscht, in welchen allen die kräftigsten und wirkfamilten Arzneyen nach den sichersten neuesten praktischen als besonders auch chemischen Beobachtungen angezeigt und beschrieben sind, worinn alle unwirksame, nach irrigen Principien aufgenommene Arzneymittel ganz weggelassen sind, weil man deren noch genug in den alten Kräuterbüchern, in den nach altmodischen Ton eingerichteten Dispensatorien und Materiis medicis in Böklers Materia medica genugsam antrift, wo es also ganz überflüssig ist, in den neuern Lehrbüchern dieser Art dieselbe nachzuschleppen, und dies um so mehr als man immer mehr einsehen lernt, wie es sowol für den Arzt, als für den Kranken selbst am vortheilhaftesten

A. L. Z. 1785. Supplementband.

ist, wenn nur sehr wenige der wirksamsten Arzneye dem Kranken auf einmal, in innerlichen wie in äu serlichen Ansallen verordnet, und von ihm nach de richtigsten Ersahrungen gebraucht werden, anstal der ehemaligen großen unnützen Mischungen von manchen unwirksamen Arzneymitteln.

Nach dem Eingang, worinn vorzüglich gezeig wird, was zu einem Arzneymittel erfordert wird und wie es gehörig in einer Materia medica abzuk handeln ist, werden im ersten Kapitel sowohl die Schriftsteller in alphabetischer Ordnung genannt welche die Materia medica abgehandelt haben, als auch folche, die, in Pharmacopeen und Difpensato. rien, einfacher Arzneymittel vor der Anzeige und Beschreibung der zusammengesetzten Erwähnung gethan: bey welcher Anzeige wir aber manche vermisst, die doch billig bey der versprochenen Vollständigkeit hätten angeführt werden sollen, (z. B. das berühmte Trillerische Dispensatorium vniversale in 2 Bänden von 1764, die Spielmannische pharmacopaea generalis von 1783 zu Strasburg, Piderits pharmacia rationalis zu Cassel von 1782, Pfingstens allgemeines deutsches Dispensatorium zu Leipzig von 1783, so auch the new Dispensatory containing the Elements of pharmacie, the materia medica, the preparations and compositions of the new Londner and Edinburger pharmacop. by Lewis, London 1781. auch einige Materias medicas als Cullen Lestures on the materia medica, London 1773, deutsch, Lips. 1781.8. Zückerts materia alimentaria, Berol. 1769.)

Nach dieser Anzeige kommt eine Erklärung der allgemeinen chemischen Zubereitungen von Arzneyen, dann von einigen pharmacevtischen Zubereitungen der Arzneyen in den Apotheken; von den Arzneymitteln überhaupt, woher sie genommen werden, deren Bestandtheile, und wie sie erkannt werden; dann von der Eintheilung und Ordnung der Arzneymittel, nebst einigen Namen und Charakteren derselben, dem Apotheker Gewicht und Maass; wo freylich in den neuern Materiis medicis eine viel schicklichere und den Krästen und Wirkungen der Arzneymittel angemessenere Ordnung vorkommt.

 $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

Nach

Nach allen diesen vorangeschickten Kapiteln fängt die eigentliche Materia medica, und zwar mit den mancherley stark und gelind aussührenden Mitteln, darauf folgen die schweisstreibenden, die den Harn und Speichelflus befördernden, die Niesemittel, die Blähungen, die Würmer vertreibende, die, welche die monatliche Reinigung befördern; dann die erkältenden und verdickenden, die stärkenden, zusammenziehenden und stiptischen; die alterirenden, erweichenden, verdünnenden, sauren, einwickelnden, zertheilenden, und auflösenden Herz und Nerven stärkenden, die krampf- und schmerzenstillenden, die schlafmachenden, die rothmachenden und blasenziehenden, bey welcher Eintheilung alle innerlich zu gebrauchenden, unter den nur äußerlich anwendbaren vorkommen.

Bey jedem Arzneymittel kommen die unterschiedenen Benennungen, die äußerlichen Eigenschaften, innern chemischen Bestandtheile, Zubereitungsarten, Abzeichnungen nach den ältern und neuern Abbildungen, Wirkungen, Gebrauch und Anwendung in einzelnen Krankheiten zum Theil umständlich vor, nur schade dass der Raum mancher unnützer unwirklamer ganz abgekommner Arzneymittel, eine weitere umständlicher und vollständigere Nachricht mancher bewährter Mittel verdrängt hat. So geschieht noch Erwähnung unter den gelind absührenden: z. E. S. 115 der Aalgalle und der Hechtsgalle, so S. 123 der Meehoacor-Wurze; S. 132 unter den stärker abfühden des Saflors, der Holderrinde. S. 137 der Soldarella, S. 143 des capillus veneris, S. 157. als schweisstreibend, der Eberwurz, S. 155 der scutellária galericulata, des Bezoars, S. 196 der Muscheln und Eyerschaalen, S. 198 des Steinmergels, S. 201 des Einhorns, S. 209 der Cochenille S. 255 und des Scorpions als harntreibend, der Lupinen der Erwen und des Wallraths unter denen erweichenden S. 445, já sogar S. 465 unter den Säure verschlingenden Mitteln des os sepiae, und des Bergcry-stals; der Eidexen unter den Nervenmitteln, S. 495 und u. d. gl. mehr, wo viel schicklicher und nützlicher die neuesten Bebachtungen und Erfahrungen, aus den so vortreflichen neuesten Materiis medicis, fich hätten anbringen lassen, statt so mancher alten unrichtigen Nachrichten, und alten unbedeutenden Streitschriften, wo es doch manche neuere vollständigere Abhandlungen und Schriften liber einzelne Gegenstände gegeben hätte. Zuletzt ist noch die alte Einleitung zum Receptschreiben beygefügt, die in den neuen Therapien und Methodis formulas conscribendi, vollständiger vorkom-Uebrigens gehört dies Buch doch allemal unter die mittlern Materias medicas, wo das alte befonders auch treulich zusammen getragen ist.

Heidelberg und Leizio, bey Pfähler: De Causis et Signis morborum, libri duo Scripsit F. A. Weber. Liber primus librique secundi Sectio prior. 1786. Das erste Buch 175 S. der erste Abschnitt des zweyten 104 S. 8. (10 gr.)

Die Ablicht des Verf. ist, die wichtigsten Refultate älterer und neuerer Erfahrung zur Diagnoflik, Prognostik und Actiologie der Krankheiten zur sammlen, und den zu unvollkommnen und schozz in seiner Unvollkommenheit schätzbaren Kleinschers Interpres clinicus weiter auszuführen, mit einerze Worte ein Werk zu liefern, das für die specielle Pathologie eben das wäre, was Gruners Semiotik für die allgemeine ist. Gewiss ein löbliches Unternehmen, und besonders willkommen dem praktischen Arzt, dem es so oft an Zeit und Geld zu ausgebreiteter Lecture fehlt, und dem eine körnigte Sammlung der Art, (besonders wie hier in alphabetischer Ordnung,) wahres Bedürfnis ist. Und fo wird denn auch dieses Buch gewiss Nutzen haben, ungeachtet es beyweitem die Vollständigkeit nicht hat. die ihm der Verf. hätte geben können. Denn einmal hat er fich zu sehr an die vom seel. Klein angenommnen Klassen und Namen der Krankheiten gebunden, und dadurch hat z. E. das Capitel von den Fiebern ein so antikes Ansehn bekommen, dass es dem Anfänger, der eine reine Sellische Fieberlehre wohl inne hat, schwer fallen muss, sich zu finden, und dann fehlen auch sehr viel neuere klassische Autoren, die in manchen Krankheiten gewiss an Gewicht und Brauchbarkeit den ältern nichts nachgeben, und sie oft übertreffen. Wenn z.E. beym Gallensieber ein Stoll, beym Krebs Bierchen, beym Asthma Floyer, bey der Cholera Tralles, bey der Pest Mertens und Samoilowiz vergessen and, und von der Angina pestoris kein Wort steht, da scheint wirklich der Schriftsteller etwas flüchtig zusammengetragen zu haben, und wir rathen ihm sehr, sich in den folgenden Theilen mehr angelegen seyn zu lassen, seiner Arbeit ihren einzigen Werth, Vollstäng: digkeit mit guter Auswahl, zu geben.

#### PHILOLOGIE.

ERLANGEN, bey Walther: Himerii Sophiflat Oratio, qua laudes vrbis Constantinopoleos et Juliani Augusti celebrantur, e recensione et cum commentario Gottlieb Wernsdorsii Profess. quond. Dantiscani. Edidit et praesatus est Th. Ch. Harles. 1785. 161 S. 8.

Von den 34 Reden oder Declamationen, welche Himerius, ein Sophiste des 4ten Jahrhunderts, zu Zeiten des Kaisers Julians hinterlassen hat, sind die meisten noch ungedruckt. Der ehemalige Danziger Professor Wernsdorf fasste den Entschluss sie famtlich herauszugeben. Zu dem Ende verglich er forgfältig die Handschriften oder liess sie mit vielen Kosten von andern vergleichen; nach diesen und nach seinen eigenen Muthmassungen recensirte er den Text, und hierzu verfertigte er einen sehr umständlichen und weitläuftigen Commentar. Allein er konnte die Früchte seines Fleisses nicht einärndten. Denn so viel Mühe er sich auch gab, so konnte er weder in Deutschland, noch in Holland, wo. man fich doch, wenigstens ehedem, vor großen Com-

Commentaren über die Alten nicht zu fürchten Ichien, einen Verleger dazu finden; und auch nach feinem Tode ist die Bemühung seiner Erben bis itzt deswegen ohne Wirkung gewesen. Die Ursache mag aber wohl theils in dem schlechten Gehalte der Reden selbst, theils in dem gar zu starken Commentar liegen, als zu dellen Abdruck ein ziemlicher Aufwand erfordert wird, und hingegen wenig Hoffnung zu einem entschädigenden Absatz vorhanden ist. Hr. Hofr. Harles, der von gegenwärtiger Declamation, welche die 7te in der Ordnung ist, vermuthete, dass sie vieles von Kayser Julian enthielte, wollte sie seiner Ausgabe von des Julians Caesaribus beyfugen. Sie wurde ihm auch nebst Commentar abschriftlich durch dem dienstfertigen Hrn. Allein die Archidiaconus Lengnich zugeschickt. Verschiedenheit des Inhalts sowohl (und gewiss kommt hier fehr wenig-von Julian vor, und auch das Wenige ist unbedeutend und schon bekannt) als die Größe des Commentars änderte seinen Entfchluss, daher er sie dann besonders edirte. Was ist denn nun der Inhalt dieser Rede? Constantinopel, das zweyte Athen, ist zu loben: 1) weil hier Julian geboren und erzogen worden, der besser und vollkommener ist, als der Atheniensische Cecrops, der nur ein unvollkommener Mensch war: 2) weil diese Stadt grösfer und herrlicher ift, als die Infel Delus, die doch von so vielen Dichtern besungen worden: 3) weil der berühmte Bosporus ihr Nachbar ist: 4) weil sie prachtig wegen ihrer Gebäude, Bäder, Theater, und der von Julian aufgeführten Tempel ist, und berühmt wegen der Thaten ihres Kaysers, von dem sie, wie chedem Babylon von seinen Mauern, beschützt wird: 5) weil sie voll von gelehrten Mannern ist, wie ehedem das Schiff Argo von grossen Helden: 6) weil endlich ihr Commendant ein menschenfreundlicher Mann ist, und vieles zur Verschönerung und Bequemlichkeit der Stadt beytragt. Doch ich muss schließen, (ist der Epilogus) weil ich zum Kauser eile. So wenig Reitzendes und Scharffinniges die Erfindung hat, so. wenig ächte Beredsamkeit verräth die Aussührung und Elocution. Zum Theil übel angebrachte Wörter und Redensarten aus dem Homer oder Hesiod, häufige Anspielungen auf die Mythologie und dergleichen Sächelchen scheinen die ganze Eleganz des Sophisten auszumachen. Ob nun gleich diese Declamationen, insofern man aus dieser Probe auf die übrigen einen fichern Schluss machen kann, von Seiten der Beredsamkeit gar nichts Empfehlendes haben: so wagt doch Rec. nicht, ihnen in Rücksicht auf historische Data und Mythologie allen Nutzen abzusprechen: zumahl da Wernsdorf in dem Commentar forgfaltig das Historische mit vielen Beweisen und das Philologische mit Stellen gleichzeitiger Scribenten erläutert hat. Aber freylich, da alles, was nur einige Beziehung auf irgend ein Wort oder Sache hat, in denselben zusammengetragen ist; so ist er zu einer gar zu großen Weitläustigkeit angewachien. So enthält in dieser kleinen Rede, die mit der lat. Vebersetzung und den unten beygestig-

ten Variandten nicht mehr als 27 Seiten anfüllt: Commentar, mit ziemlich kleiner Schrift, 12 Am stärksten sind folgende Artikel gerathen; den Gebrauch der Fackeln bey den Alten, wa Athen die Metropolis von Athen genannt wird, Cecrops, u. d. gl. Ueberhaupt kommt es Reco vor, das der Verfasser keinen gewissen und stimmten Plan bey seinem Commentar vor Aug gehabt habe. Denn für Anfanger, für die al freylich ein folcher unberedter und geschmacklo Declamator nicht seyn kann, ist noch manches Ansehung der Wortfügung und des Zusamme hangs unerklärt geblieben: hingegen für Gelehr ist vieles zu bekannte und triviale weitschweil abgehandelt worden: Um nur ein einziges Beyspi anzusühren, wird S. 41 über die Worte ως μύς umständlich mit vielen Belegen erwiesen, dass auch statt  $\pi e \hat{o} \varsigma$  gebraucht werde: und gleichwol kann in dieser Stelle, wie der Verfasser endlic selbst gesteht, kein Gebrauch davon gemacht wer den, sondern es muss nach seinem Vorschlage 72 μύςας gelesen werden.

#### OE KONOMIE.

REGENSBURG, in der Montagischen Buchhandlung: Praktische Verfassung einiger Forst-Tabellen, worinnen ein jeder Forstmann in Kürze zu ersehen hat, was zum allgemeinen Nutzen des Forstwesens nothwendig, und umungänglich zu beobachten ist: nebst einer kurzgefassten Tabelle von dem großen und kleinen Weidwerke, anzeigend, was auch ein hirschgerechter Forstmann zu beobachten hat, versertiget von Maximilian Joseph Anton von Silbermann, von Holzheim zu Strass, Burkheim, Oggermühl. Forstund Hirschgerecht. 1785. 72 S. 8. und 6 Bogen Tabellen. (10 gr.)

Die Forstmänner werden hier gelehret den geometrischen Inhalt ihres Revieres mit Schritten auszumessen, und dann über die Größe, den Bestand. und den Ertrag der Forste Tabellen zu entwerfen, wozu die vier ersten Tabellen Anleitung und Muster feyn sollen. Die 5te und 6te enthalten sodann über das Forstwesen, die 7te und 8te über das hohe und niedere Weidwerk, allerley kurze Denksprüche und Aphorismen, die in der Schrift felbst theils weiter ausgeführt, theils blos wörtlich wiederholt werden. Der Hr. Verfasser zeigt vielen Eifer für eine forgfältige und aufgeklärte Forstwissenschaft; dies ist aber auch alles, was sein Schrift emplehlen kann, die außerdem durch einen verwirrten undeutlichen Vortrag bekannter und leichter Sachen, durch eine höchstunrichtige, mit Provinzialismen und Kunstwörtern im bairischen Dialekt bis zur Unverständlichkeit angefüllte Sprache, außerhalb Baiern ganz unbrauchbar, und selbst dort durch weit bessere Schriften dieser Art (z. B. Kenntsisse und Erlauterungen des Forst - und Jagdwesens in Bayern. München, 1780.) übertroden und entbehrlich gemacht ift

Dd 2

BERLIN und Stettin, bey Nikolai: Verschläge zur Verbesserung der Kiefernholz-Saat, zum Unterricht für Forkleute. 1785. 5 1/2 B. 8. (5 gr.)

Es find unsers Geschlechts freylich jetzt so viele, und wir brauchen so vielerley, dass die freywilligen Geschenke der Natur nicht mehr hinreichen uns zu befriedigen. Am längsten hielten noch in unserm Vaterlande die Waldungen aus, denn es war gesammelter Vorrath vieler Jahrhunderte. Es ist so fehr lange noch nicht, dass ihre Ausrottung der erste Schritt zur Cultur war, daher gewöhnt man fich etwas schwer daran, nunmehr ihre Anpflanzung, als einen Gegenstand der Cultur, zu betrachten. Sie ist es indessen wirklich in hohem Grade, und jede Aufmunterung und Anweisung dazu verdient eine gute Aufnahme, wenn auch gleich nicht immer neue und unbekannte Dinge gelehrt werden können. Das Geschäfte der Anpflanzung einheimischer Hölzer ist wirklich so künstlich und schwierignicht: die Natur wirkt so kräftig mit, dass unter den Methoden, worüber noch, wegen kleiner Verschiedenheiten, die Meinungen getheilt find, nicht leicht eine ausschliessend die beste genannt werden kann, sondern wohl jede gelingen wird, sobald nur ein verständiger und forgfältiger Mann die Anwendung macht. Der Herr Verfasser dieser Schrift nimmt eine dreyfache Holzsaatan: 1) die bloss natürliche (wenn die Besaamung einer zum Holzwuchse bestimmten Fläche bloss dem benachbarren Walde überlassen wird), 2) die gemischte, (wenn man mit Saen nachhilft,) 3) die bloss künstliche; und räth mit Recht, da wo einmahl Holz gepflanzet werden foll, lieber gleich zur letzteren, der künstlichen Holzsat, zu schreiten. Man soll dabey, was die Kiefern - Saat betrifft, besonders auf guten Saamen sehen, zu dessen Gewinnung Anleitung gegeben wird; den Boden zwar von Moos und Stöcken reinigen, doch nicht allzufehr auflockern, weil es hinlänglich ist, wenn der Saamen nur unmittelbar die Erde berührt, ohne davon bedeckt zu werden; beym Pflügen soll man Balken, (ungepflügte Zwischenräume zwischen den Furchen,) lassen von 6 bis 8 Zoll, und den Saamen nur in die Furche streuen; nicht allzudicht, sondern, wenn man von der Güte des Saamens versichert ist, auf einen Morgen von 180 Quadratruthen nicht mehr als 8 Pfund, oder 23 Berliner Metzen, ausgehülseten und von den Flügeln wenigstens zum größten Theile befreyten Saamen. Unvollkommener ist allerdings die Aussaat der Kienäpfel, doch hat Recenfent auch davon guten Anflug gesehen: und da man sich an vielen Orten mit dem Aushülsen des Saamens aus den Kienapfeln,

oder dem Ausklingeln, wie es hier heifst, noch nicht recht zu behelfen weis, so sind die Vorschriften diese Art der Aussaat richtig zu behandeln ebenfalls nicht überslüssig.

## NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT am Mayn, bey Varrentrapp und Wenner: Lithologisches Real- und Verballexikon, in welchem nicht nur die Synonymien der deutschen, lateinischen, französischen und holländischen Sprachen angeführt und erläutert, sondern auch alle Steine und Versteinerungen ausführlich beschrieben werden von Johann Samuel Schröter, ersten Diaconus an der Hauptpfarrkirche zu Weimar. Siebender Band. 1785. 401-S. 8.

Dier Band fängt mit Siderites an und schliesst mit Topazius. Er ist den vorigen darinne ganz gleich, dass er beynahe durchgängig alphabetische Collectaneen aus mineralogischen und lithologischen Schriftstellern liefert. Der Fleiss des Verf. ist hierinn zu bekannt, als dass er eines neuen Lobes bedürfen follte. Was den Inhalt des Werks felbst betrifft, so wurden Kritiken über viele einzelne Artikel, woran es gar nicht fehlen könnte, den Verf. nur selten treffen, der immer seinen Gewährsmann an die Hand giebt. Ueberhaupt ist nur fur Geschichte des Fortgangs der Lithologie der erheblichere Vortheil aus dem Werk zu nehmen; zum Unterricht in Kenntniss der Steine selbst kann es und foll es vielleicht weniger dienen, weil der größte Theil der gesammelten Beschreibungen und Meinungen der ältern Lithologen mehr irre zu machen, als zu belehren pflegt. In Ansehung der so verworrenen Nomenclatur kann das Buch auch manche Mühe des Nachschlagens anderer Bücher überheben. Bey dem Schluss des weitläuftigen Artikels: Stein werden die Systeme oder allgemeinen Eintheilungen der Steine aus folgenden Schriftstellern dieses Jahrhunderts geliefert; aus Woodward, Bromell, Woltersdorf, Pott, Wallerius, Hill, Linné, Lesser, Argenville, Costa, Justi, Klein, Lehmann, Cronstedt, Werner, Walch, Vogel, Baumer, Bertrand, Scopoli, Bomare, Monnet, Gerhard, Sage und Brünnich. Dats hierunter Romé de l'Isle und einige andere Franzosen nicht befindlich find, würden Kenner verzeihen. Aber einen Bergmann, von Born und Kirwan zu vermissen, könnte nachtheiligern Eindruck machen, weil sich daraus folgern lassen möchte, dass ihre Schriften unbenutzt blieben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

BERLIN, bey Unger: Die falschen Brüder oder die Wahrheit in einem helleren Lichte. — Ein merkwürdiges wichtiges, Werk, geichickt unmerklich zur Kenutnis der in der Welt herrschenden Irrthumer, Misbräuche und Vorurtheile zu fuhren. 1784. 61 S. 8.

Dieter Bruder meint es herzlich gut; er verlichert laut,

dass in der Freymaurerey kein Geheimnis sey, und dass wahre Freymaurerey im Wohlthun gegen die Brüder bestehe. Gut wäre es wirklich, wenn wenigstem die meisten jenes glaubten, und dieses ihren Krästen nach übten; sie würden nicht durch unzeitige Neugierde auf Nebenwege und in endlose Labyrinthe versunzet werden, und doch etwas gutes thun.

# Supplemente

Z 11 2

## ALLGEMEINEN

# LITERATUR-ZEITUN(

vom Jahre 1785.

## Numero 28.

## 

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

BASEL, bey Thurneisen: Kritisches Verzeichniß der besten Schriften, welche in verschiedenen Sprachen zum Beweise und zur Vertheidigung der Religion herausgekommen von Doctor Joseph Anton Weisfenbach, Chorherrn zu Zurzach. Mit Genehmhal-

tung der Obern. 275 S. 8. (20 gr.)

Das ganze Buch scheint aus Collectaneen ent-standen zu seyn, die sich der Vf. gelegentlich gemacht hätte. Es ist so wenig nach einem beltimmten Plane gearbeitet, dass er sich noch gegen das Ende auf einmal wieder besinnt, es mochte doch wohl besser seyn, noch mehr Schriftsteller zu kennen, da er erst nur die besseren nennen wollte, "damit sich niemand beleidigt fände, wenn er et-"wa feine Schooßautoren nicht anträfe." Im Grunde ist aber auch die erste Auswahl gar wenig kritisch, und das Ganze ein sehr entbehrlicher, und für jeden, der sonst keine Bekanntschaft mit den Schriftstellern hat, unbrauchbarer Beytrag, zur theologischen Literargeschichte. Denn schon die Ordnung, worin die Schriftsteller aufgeführt sind, ist unbequem. Der erste Theil enthält die Schriften der Franzosen, der zweyte die Werke der Engländer, der dritte die Deutschen und Niederländer, der vierte die Wälschen. Von S. 207 fängt wieder eine neue Liste in gleicher Ordnung an; Die nur dass die Urtheile weggelassen sind, Wahl ist eben so unschicklich. Man vermisst wichtige Schriften, und findet wieder die unbedeutendsten. Unter den vorzüglichsten werden Döderleins Fragmente und Antifragmente mit keinem Wort erwehnt, aber desto umständlicher das Schauspiel: der Freygeist von Brawe, empfohlen. - Die Urtheile find im höchsten Grade oberflächlich, parteyisch und nicht treffend. Glimpflich genug ist der Verf. gegen Schriftsteller unsrer Kirche, aber das sieht man doch überall, dass die Orthodoxie der Schriftsteller immer das Hauptmoment bey ihrer Würdigung gewesen ist. Kein Wunder denn, dass ihm einige unsrer vortreflichsten Apologeten missfallen, dass er bey der Anzeige der Jerusalemschen Betrachtungen schreiben kann: Herr Abt, ich bin ihnen hinter ihre Absichten gekommen. Sie wollen

mir meinen Erlöser, und alles das rauben, was die Religion großes und tröstliches hat. (wie unverschämt!) Sie sind ein Feind der Gottheit Jesu u. f. w. Wir brauchen zur dieser Probe keine weitren hinzuzusetzen, um den Geist des Vers. zu charakterisiren.

HALLE, bey Gebauer: Predigt bey der Einweihung der neuerbauten Orgel in der St. Moritz-Kirche zu Halle von C. F. Senf. Nebst einer kurzen Nachricht von der Erbauung dieser Orgel. 58 S. 8.

HALLE, bey Curts Witwe: Abrisse der Vormittagspredigten an den Sonn-und Festtagen im Kirchenjahr 1784 gehalten in der St. Moritz-Kirche in Halle von C. F. Senf, des Stadtminister. Inspect. und Pastor zu St. Moritz. 8.

Die erste Predigt ist ganz Casualrede und muss natürlich die Gemeine des Vers am nächsten interessiren. Wie schwer solche Reden, zumal bey solchen Veranlassungen, zu halten sind, sihlt ein jeder Geistlicher, der etwas mehr als ein erbauliches Geschwätz geben möchte. Fragen liesse es sich auch wohl überall, ob es gut sey eine ganze Orgelpredigt zu halten, wodurch doch ein gewisses ohnehin dem großen Haufen so eignes Hängen an den äußeren des Gottesdienst immer etwas ernährt wird. Sollte es aber einmal so seyn, so wird man die Idee nicht unglücklich finden, die Orgel, als eine "Nachahmung der Freuden, die "uns Gottes Schopfung gewährt" zu betrachten, ,theils nach ihrer Mannichfaltigkeit, theils nach "ihrer Uebereinstimmung, theils nach ihrer heili-"gen Absicht." Noch besser wäre es aber, vielleicht solcher Gegenstände mehr gelegentlich zu erwähnen, weil sie allerdings zur Ordnung des Gottesdiensts von Wichtigkeit seyn können.

Die Abrisse der Predigten eben dieses Versassers zeigen einen sleissigen, seine Materien wohls durchdenkenden, und überall den praktischen Irr, thumern krättig entgegenarbeitenden Mann. Ob er wohl an die Pericopen gebund n ist, oder sich selbst daran bindet, (denn dies somen wir nicht entscheiden,) so sieht man doch selbst aus man Ee

A. L. Z. 1785. Supplementband.

chen Entwiirfen eine nicht gemeine Art der Behandlung. Darüber gehaltene Predigten können bey aufmerksamen und lehrbegierigen Zuhörern ihre Wirkung nicht vertehlt haben.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Augsburg, bey Riegers Söhnen; Institutiones juris naturalis et ecclesiastici publici Libri V. Auctore Jacobo Zallinger, S. S. Theol. D. et in Lyc. cathol. August. ad S. Salvat. SS. Canonum Profess, publ. ordin. 1784. 864 S. gr. 8. (1 Thl. 16 gr.)

In der an den itzigen Pabst Pius VI gerichteten Zueignungs - Schrift, in welcher die Schreibseeligkeit unsers Zeitalters, besonders wegen der häufigen Ausfälle auf die Rechte der päbstlichen Kirche, umständlich und bitter getadelt wird, äusfert der Verf. unter andern auch: Non ego infelicibus illis temporibus, quibus barbarorum incursione vastatum est occidentis imperium, tot numero Rugos ac Gepidas, Hunnos et Bastarnos, non tot Go-thos et Vandalos, Herulos ac Turcilingos, non tot Sarmatas et Troglodytas, Alanos, Roxolanos et Longobardos in catholicas atque Ecclesiasticas terras irrupisse arbitror, quot exitiabiles nunc scripturas et libellos, dialogosque et commentariola, et fabulas et oratiunculas et tractatus formarum, generumque diversissimorum in perniciem rei catholicae immittunt ignoti fere nominis atque adeo nullius auctores; qui utinam ignotae etiam linguae essent! nunc vero patrio maxime sermone usi, fallacissima veritatis bonique publici specie et imperitis illudunt, et infirmos affligunt, et probos conturbant, et malos exemplo corroborant, acriusque inflammant, et veteres Ecclesiae Romanae hostes excitant, atque audaciores reddunt: ut quidem bellum, quod constantia catholicorum doctorum, ipsaque temporum diuturnitate deferbuerat, de gravissimis Religionis nostrae capitibus, ac si decertulum nunquam suisset, inte-gris oporteat viribus restaurari. — Nach dieser und andern ähnlichen Vorerinnerungen glaubten wir, dem traurigen Loose ausgesetzt zu seyn, eine im Geschmack eines Soto, P. Desings und andrer dergleichen Männer ausgeführte Behandlnng des Naturrechts durchlesen zu müssen; allein wir fanden uns, wenigstens, was das Natur-und Völkerrecht betrift, auf eine angenehme Weise getäuscht. Hierüber hat der Verf. fast durchaus solche Grundsätze aufgestellt und ausgesührt, die das Gepräge der Aufklärung an sich tragen, und von großer Belesenheit, selbst in den Schriften unfrer neuen Philosophen, deutlich zeugen, wenn auch egleich der Verf. feiner Quellen, besonders der protestantischen Schriftsteller, fast nie anzeigt. Wo hingegen eine Beziehung auf Religion, Kirchenrecht, besonders das geistliche Staatsrecht, das in diesem Buche zugleich behandelt wird, eintritt, da zeigt sich der Verf. als strengen Anhänger und Vertheidiger des päbstlichen Sy-

stems, ficht mit den Gründen der Anti - Febronis nischen Schriftsteller in einem hestigen, oft derben, Tone gegen alle Feinde des Curial - Syftems, und ist dabey ein warmer Bekenner der pabitlichdogmatischen Sätze. Deswegen war uns das Buch eine in vielem Berracht merkwirdige Erscheinung. und wir würden uns nicht enthalten können eine weitläuftigere Anzeige davon zu geben und manche Bemerkungen herauszuheben, wenn nicht der Umstand, dass das Buch schon vor zwey Jahren herausgekommen ist, uns Schranken ietzte. Also nur noch etwas überhaupt vom Plane des Werks. Dass dasselbe weit mehr als Anfangsgründe enthält, ist außer der großen Seitenzahl auch aus dem compressen Druck sichtbar. In den 😘 liefert der Verfass. die Hauptsätze, die er in den weitlauftigen Noten sehr ausführlich, und besonders casuistisch, mit vieler Gelehrsamkeit erläutert. Die dabey häufig vorkommenden Hinweilungen auf das römische und kanonische Recht, die öftere Berufung auf die Zeugnisse der Kirchenvä ter und die heil. Schrift, wollen wir dem Verl nicht zum Tadel rechnen, indem wir, ohne hieber seine Lage mit in Betrachtung zu ziehen, gefunden haben, dass diese Digressionen keinen durkeln Mitchmasch verursacht haben. Im Natur-und Völkerrecht berichtiget der Verf. sehr oft die Meinungen des Grotius und Pufendorfs, und zeigt dabey, dass er die neuen Naturrechts-Lehrer kennt und benutzt hat. Das I. B. jus naturae privatum, (worinn eigentlich das auss rgesellschaftliche Naturrecht behandelt wird,) ist das weidäustigste, und nimmt beynahe die Hälfte des Ganzen ein. Die III folgenden B. enthalten, das gesellschaftliche Naturrecht, das allgem. Staatsrecht, und das Völkerrecht. Im V. B. wird das geistliche Staatsrecht abgehandelt, wo dann die Sätze: daß die romisch - katholische Kirche die allein seeligmachende seye; daß sie vom weltlichen Regiment nicht abhange; daß der Pubst der höchste geistliche Oberherr und Oberhirt, der Grundpfeiler der ganzen Kirche seye u. s. w. hauptsächlich ausgesiihrt werden; wobey sich der Vf. alle Mühe gegeben hat, seiner in der Zueignungs-Schrift den Feinden der päbltlichen Kirche verheißenen Krieg streng zu fuhren.

#### PHILOLOGIE.

Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich: Αππίανε Άλεξανδεως 'Ρωμιξίων ίςωριων τα σωζομενα. Appiani Alexandrini Romanarum Historarum quae supersunt, novo studio conquisivit, digessit, ad sidem codicum Mistorum recensuit, supplevit, emaculavit, varietatem lestionum adjecit, latinam versionem emendavit, adnotationibus variorum suisque illustravit, commodis indicibus instruxit Jo. Schweighaeuser Argentoratensis, Gr. et Orient. Liter. in Univers. Argentor. Prof. 1785. Volum. I. 907 S. nebst 40 S. Vorrede. Vol. II. 930 S. Vol. III. 922 S. und 13 Bog. Register. gr. 8. (11 Bthl.)

Das ist wiederum eine Ausgabe, die Deutschland zur Ehre gereicht, man mag auf das Aeusferliche, Gute des Papiers, und Zierlichkeit des Drucks, sehen, oder die innerliche Vortreslichkeit und Brauchbarkeit betrachten, welche die 3 Ausgaben, die man bisher von diesem Geschichtschreiber hatte, unendlich weit hinter sich zurück lassen. Mit ungemeinem Fleisse hat der gelehrte Hr. Herausgeber aus Französischen, Deutschen und Italienischen Handschriften, aus den alten Uebersetzungen, aus den Bemerkungen andrer Gelehrten und mehrern kritischen Hülfsmitteln, welches alles man in der lesenswürdigen Vorrede, auf die wir den Leser, um nicht zu weitläufig zu werden, verweisen müssen, umständlich erläutert findet, einen sehr reichen kritischen Vorrath zusammengetragen, wodurch sein Scharssinn und guter Geschmack in den Stand gesetzt wurde, das Verdorbene zu verbeisern, das Mangelnde zu ergänzen, das Verschobene an seinen gehörigen Ort zu rücken, und überhaupt alles das zu leisten, was man von einem forgfältigen und gelehrten Herausgeber zu erwarten pflegt. Doch wir mussen das, was wir im Ganzen gelagt haben, etwas umständlicher zeigen. In den vorigen Ausgaben, auch fogar in der Tollischen, welches ein Beweis von Toils Unwissenheit, oder Unachtsamkeit ist, mangelt in dem Buche de rebus Illyricis die ansehnliche Stelle vom 5ten Kapitel an S. 835 bis zu Ende, welche Höschelius aus einer Augsburg. Handschrift lange vor der Tollischen Ausgabe herausgegeben hatte. Diese hat tir. S., aber weit verbesserter, an den gehörigen Ort eingerückt. In der Punischen Geichichte war bisher auch eine Lücke. Hr. S. aber hat das Verdienst, dass er allein und zuerst aus der vortreslichen Baierischen Handschrift diese Lücke S. 372 vom 56sten Kapitel an bis auf die Worte ἀνωμαλον καὶ ἐπίΦθονον des 59ten Kapitels ergänzt hat. Desgleichen find auch den Fragmenten de Legationious, die Ursimus herausgegeben hat, ihre gehörigen Stellen angewiesen worden. Die Ordnung, wie in den vorigen Ausgaben die Bucher auf einander folgten, war nicht die beite. Diese Ausgabe aber hat nun auch das Verdienst, dass die Bucher auf eine schickliche Art nach des Verfassers Absicht sind geordnet worden. Zur großen Bequemlichkeit find die Bücher in Kapitel getheilt, und auf jeder Seite die römische Chronologie bemerkt worden. Der Text selbst ist mit möglichstem Fleisse berichtigt, und die übrigen Lesarten find entweder fogleich unter dem lexte kurz angegeben, oder in den weitläuftigen Anmerkungen des 3ten Bandes abgehandelt. So groß aber die Menge der Varianten war, und so viele Stellen auch durch deren Hulfe ihre Verbesserungen erhalten haben; so musste der Ed. doch bisweilen seine Zuflucht zu Muthmassungen nehmen. um theus das Mangelnde zu ergänzen, theils das Verdorbene zu verbessern. Doch wurden nur solche in den Text autgenommen, die die groiste

()

Ŀ

Evidenz hatten, oder die Stephanischen. w che bereits in den vorigen Ausgaben waren, u das Gepräge der Richtigkeit hatten, wenn ner lich die Handschriften weiter keinen Aufschluss g ben. Unter den nicht aufgenommenen find no verschiedene, welche die größte Wahrscheinlic keit für sich haben. Z. E. Vol. II, S. 4, L. 6 in den Worten, πρώτος ανδρών οδε (nehmlich St la) μοι δοκεί θαξέήσαι τυξαννικήν αξχήν έχα άποθεσθαι, ist εχων ganz unnöthig: hingegen d Musgravische Verbesserung ind dem Zusammer hange völlig angemeisen. Im 3ten Bande find di weitläufigen Anmerkungen enthalten, welche größ tentheils kritisch sind, um, wo es nöthig ist, di aufgenommene Lesart umständlicher zu erläutern oder was oben nicht war berührt worden, nach zuholen. Auch find die Stephanischen und Tolli Schen Anmerkungen namentlich und vollständig angeführt, besser als in der Tollischen Ausgabe, wo der Herausgeber unter die seinigen, die eben nicht beträchtlich find, die Stephanischen ohne Namen eingemischt hatte, vermuthlich in der Absicht, um sich das Ansehen zu geben, als wenn er gelehrte Noten schreiben könne. Noch müssen wir erinnern, dass der gel. Hr. S. aus Versehen die Valesischen Lesarten über die Peireseischen Fragmente übergangen hatte. Er hat aber sein Versehen in der Straßburger gel. Zeitung selbst bekannt gemacht, und einer jeden ihren Ort in feiner Ausgabe angewiesen. Wir werden vielleicht manchen Besitzern dieser Ausgabe einen Gefallen erweisen, wenn wir sie hier nochmals hersetzen: In Praef. Editoris ad novam Edit. p. XV. med. post verba, adnotationibus fuis illustratas, adde: Rectius autem Valesius quam Ursinus, ne ea quidem fragmenta, quae in Peiresciano Codice ex his Appiani libris, qui integri ad nos pervenerunt, exhibebantur, negligenda putavit: fed ea cum vulgatis exemplaribus contulit, et discrepantes codicis lecliones, quarum funt complures optimae notae, ad calcem adnotationum fuarum p. 125 hoc titulo, Variae Lectiones in Appianum, separatim adjecit. In lib. de Rebus Hispan. Vol. I. p. 110, 55 in ipso contextu, pro Dia de lege Dia on, et in Not. infra text. scribe: Vulgo Dia de, rectius cod. Peiresc. Pag. 111, 68 sq. in Contextu lege: Toesonh. τας . οι γειτονές είσι Ζακανθαίων ανέπεισε των Ζακανθαίων παρά οι καταβοών. Et in Notu infra Context. scribe: Tria verbu, avenence Two Zanav-Salwr, quum desiderarentur in Mistis nostris et impressis, percommode dedit Cod. Peiresc. Pag. 112, 79 in contextu lege: κατά των Ζακανθαιών, ησή Ζακανθαίων μετεπεμπετο πρεσβ. Et infra text. adde hanc notum: Lin. 79. Repetitum no men Zanav θαιων ante μετεπεμ. dedit cod. Peiresc. In Adnotat. ad lib. de Reous Hispan. Adnot. ad p. 105 l. 73. (Voll. III. p. 205) post verba, constanter 'Arganas, adde: Sic et cod. Perreic. monente Valetto in var. lect. Aunot. ad p. 1.7, 7 (Vol. III, p. 207) post verbu, fic ex Suida dedi, auae: eo-Le 2

dem modo codex Peiresc. in Fragm. de Virt. et Vitiis, e quibus hunc locum decerpfit Suidas. Ead. Adnot. post, merdoi caret Suidas, adde: cum eodem cod. Peiresc. Adnot. ad p. 109, 40 (Vol. III. p. 211) post, dedit Med. adde, et Peiresc. Adnot. ad p. 110, \$9 (Vol. III, p. 215) post verba, libri diremerunt Vat. A. et Med. adde, et cod. Peiresc. In libro de Bello Annibalico Vol. I. p. 301 adde notam infra textum: L. 19 διέπεμπε cod. Peiresc. Pag. 303 in not. infra text. ad L. 51 post verba, ฉับรัช Val. Med. adde, ฉับรัช ex cod. Peiresc. resert Valesius. In Adnot. ad lib. de B. Annib. Adnot. ad p. 266, 42 (Vol. III. p. 366) post verba, ntruutiuv Val. A. et Med. adde, sic et cod. Peiresc. In libro de rebus Punicis Vol. I. p. 452 in not. infra text. ad L. 48 post verba, emendavit Küster, adde; Rectius cod. Peiresc. Sia to aysueγητον ποηΦαγάντων. Ead. pag. l. 48 in contextu lege: Φησαυρες τε μεγάλες χρημάτων. et infra tex-tum adde notam hanc: Lin. ead. Vocabulum μεγά-Aus adject ex cod. Petresc. Ead. pag. in not. infra text. ad L. 51 fq. post verba, παμπ. αυτήν ασθ. Suid. adde, et cod. Peiresc. Pag. 453, 1. 55 in contextu lege, δή τῷδε τεκμηριωσω. Et in nota infra context. post verba, πευμηρίωσφ, tolle reliqua, et sic r. pone: τεκμηριώσω rece dedit Suidae editio Mediolan. cum cod. Peiresc. Pag. 472 in not. text. ad L. 78, Post Aug. Ven. adde, et Peiresc. Eadem pag. in not ad L. 81 post Aug. Ven. rursus adde, et Peiresc.

Litzis, in der Dykischen Buchhandlung: Lucius Annaéus Florus von C. F. Kretschmann 1785. 248 und 36 S. 8. (16 gr.)

Alles, was in der Vorrede von der Nutzbarkeit guter Uebersetzungen' Griechischer und Römischer Meisterstücke zu Bereicherung der einheimi-'schen Literatur gesagt ist, unterschreibt Rec. von ganzem Herzen. Ob aber Florus gerade unter die-Te Meisterstücke gehöre? — ob über den Werth des Mannes Graev und Burmann weniger competente Richter find, als Lorenz Beger? - ob nicht vorzüglich Ducker, wie Hr. K. selbst zu fühlen scheint, den Streit zu Gunsten der ersten längst völlig entschieden habe? — ob Hr. K. dadurch, dass er Graeven durch eine Strahlenkrone, die der bescheidene Mann nie begehrte, und Burmannen durch den Ehrennahmen eines kampffüchtigen Gladiatoren lächerlich zu machen wähnt, den kältern Untersucher der Wahrheit, der den Menschen von dem Gelehrten zu sondern weiss, veranlassen werde, auf Revision des Processes über Florus anzutragen? - ob die Frage S. 14 in wie weit (vieneicht auch ob) dichterische Genies zu Geschichtschreibern taugen, durch alte und neue Beytpiele so ganz zuverlässig mit 3a zu beantworten seyn dürste? — ob sie nicht oft in die Versuchung gerathen, und gerathen mussen, der Ge-

schichte, wie H. K. sich artig ausdrückt, ein wenig auf den Fuss zu treten? alles find Fragen, über die Rec. wohl Lust hätte sich in eine freundschaftliche Fehde einzulassen, wenn ihrer nicht zu viele wären. Wenn indels bey der leidenschaftlichen Wärme, mit der Hr. K. seinen Schriftsteller in Schutz nimmt, Florus selbst nicht eben gewinnen möchte; so würden wir doch ohne sie gewiss eine weniger schöne Uebersetzung erhalten haben, als die gegenwärtige wirklich ist, und von Ringulph dem Barden sich erwarten ließ. Des Florus Geist schwebt über dem Ganzen sichtbar, und nur hin und wieder scheint Hr. K. mit seinem Original nicht ausdauernd genug gekämpst zu haben. Ein Beyspiel für beides sey der Anfang des vierten Buches: "Catili-"na ward durch Schwelgerey, dann durch zuge-"zogene Zerrüttung seiner häuslichen Umstände, "zugleich auch durch die Gelegenheit, weil die "Romerwatten sich eben in den entserntesten Welt-"gegenden befanden, zu dem abscheulichen An-"ichlage seines umzustürzenden Vaterlandes (soll-"te dies nicht ein Latinismus seyn?) getrieben "Den Senat ermorden, die Consuls umbringen, "die Stadt in Brand stecken, (distringere urbem "incendiis) kurz, die ganze Republik von Grund "aus wegzutilgen, und was selbst Hannibal nicht "einmal gewünscht zu haben schien, (vielleicht: "mehr, als selbst Hannibal wahrscheinlich sich zu "wünschen erlaubte) — mit welchen Verbündeten legte er das alles an? Er selbst ein Patri-"cier; — aber das ist das wenigste! Die Cu-,rier, die Porcier, die Sylla, die Cethegen, die "Autronier, die Vargunteien und Longinen (wel-"che Häuser, welche Zierden des Senats!) be-, fonders (cum maxime?) der Praetor Lentu-"lus - sie alle waren die Nachtreter (satel-"lites, Waffenträger, vielleicht auch Schildknap-Zum Unter-"pen) dieses greulichen Frevels "pfande der Verschwörung wurde Menschenblut "gebraucht, und in Trinkschalen herum gegeben; "abscheulich genug; wenn nicht der Zweck des "Trunkes noch abscheulicher gewesen wäre." (Summum nefas, nisi amplius esset, propter quod bibe-Um die Wiederholung des Abscheulichen zu vermeiden, die nicht im Lateinischen steht, würde Rec. die Stelle so geben: Die hischste Abscheulichkeit; über die nichts ging, als des Trunkes Zweck.)

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Ohne Druckort: Die Geschichte vom goldnet Hahn. Ein Beytrag zur Kirchenhistorie. 1785. 176 S. 8.

Ein Mährchen, nicht ohne artige Stellen, aber durch schwarze Flecken verunstaltet.

## Supplemente

zui

## ALLGEMEINEN

# LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 29.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

einigen historischen und medicinischen Zweiseln. Ein Beytrag zur wohlgemenyten Ehrenrettung des Hrn. D. Tralles, von D. C. G. Gruner, 1785. 52 S. 8. (6 gr.)

Hr. Tralles hatte fich durch übertriebnen Religionseifer und durch Anhänglichkeit an die Ausfprüche einiger Aerzte verleiten lassen, die Meinung des Hrn. G., dass der gemeinschaftliche Kelch Im Abendmal für die Gesundheit der Communicanten nachtheilig werden könne, anzugreifen, und sie nicht nur für ungegründet, sondern gar für ingeziemend zu erklären. Hr. Gr. vertheidigt sich hier, zwar mit viel Gründlichkeit und Belesenheit, aber in dem bittern und anzuglichen Tone, den schon mehrere seiner Gegner kennen, und es thut dem unpartheyischen Leser weh, einen so verdienten Greis, wie Hr. Tralles ist, mehrmalen mit dem harten Nahmen: Heuchler, belegen, und ihm kränkende Personalitäten vorwerfen zu sehen, die überdies gar nicht in eine gelehrte Untersuchung (wo quid und nicht quis der Gegenstand ist) gehören, und immer gegen die Partheylofigkeit und Unbefangenheit des Schriftstellers gegründeten Verdacht erwecken. Der Verf. folgt seinem Gegner Satz für Satz, beweist gegen ihn und Hrn. Less, dass das Gemeinschaftliche des Abendmals nicht vom gesellschaftlichen Genuss desselben, sondern von der innigen Vereinigung unsrer Herzen mit dem Geist seines Stifters zu verstehen sey, und dass also bey der Privatcommunion keineswegs ein wesentliches Stück des Sacraments fehle; ferner dass die Anfleckung durch venerischen Speichel nicht nur möglich, sondern auch wirklich sey, und dass, wenn das gemeinschaftliche Essen und Trinken aus kurz zuvor von venerischen Personen gebrauchten Gefassen ansteckend werden kann, wie eine Menge Schriftsteller bezeugen, dieselbe Gefahr auch beym gemeinschaftlichen Kelch statt finde. Gegen dies alles lässt fich nach unsrer Meynung nichts einwenden, und schon die Möglichkeit einer solchen Gefahr muss, besonders in Städten, wo das venerische\_Uebel jetzt so allgemein ist, Gesundheitliebenden und ekeln Personen einen gerechten An-A. L. Z. 1785. Supplementband.

stoss geben, und die ganze Ausmerksamkeit der Obrigkeit und Mitwirkung der Geistlichkeit rege machen, um zu verhüten, das ihre Gemeinden, nicht aus demselben Kelche, aus dem sie Stärkung für ihre Seelen trinken, zugleich das abscheulichste irrdische Gift mit hinunter schlürfen. Hr. Gr. hält dazu Privatcommunion für das schicklichste Mittel, aber da die allgemeine Einführung derselben gewiss viele und unüberwindliche Schwürigkelten haben möchte, und der gesellschaftliche Genuss des Abendmals nun einmal bey so vielen Priestern und Layen Glaubensartikel worden ist; so wollen wir hier einen viel leichtern Ausweg vorschlagen, von dem wir wirklich nicht begreifen, warum er noch niemand eingefallen ist. Es bringe jeder Communicant ein Trinkglas oder Löffel mit, und schöpfe oder empfange aus dem großen Kelch sein Antheil. welches er dann, anstatt dass es ihm bisher der Geistliche in den Mund goss, sich selbst und zwar unter den Augen und der Segnung des Geistlichen eingiesst. Wir sollten denken, so gut wie man jetzt die Brodstückchen nicht mehr. wie in der alten Kirche von einem Ganzen abbricht, sondern sie gleich separirt aussetzt, so könnte man dasselbe auch mit dem Weine thun, besonders da wir das Beyspiel der Griechen fur uns haben, welche den Abendmalswein mit Löffeln geniessen.

#### PHIL OLOGIE.

HALLE, im Verlag des Waysenhauses: Homeri Ilius, ad exemplar maxime Glasguense in usum scholarum diligentissime expressa. Pars I et II. 1785. 650 S. nebst 122 S. Vorrede und Abhandlung. 8. (1 Rthlr.)

So ist denn diese für die Jugend veranstaltete Ausgabe des Homers geendiget. Man wird bereits aus der Odysse den Plan und Absicht, die Hr. Wolf gehabt, kennen; und hat man diese mit Beyfall aufgenommen: so wird man die se mit Beyfall aufgenommen: so wird man die sliade gewis nicht verachten, zumahl da sie noch einige Vorzüge hat. Auf die Richtigkeit des Absichucks ist vorzüglicher Fleis verwendet worden. Recens, hat zwey Rhapsodien sorgsältig verglischen, und nicht mehr als einen einzigen Fehler in der Verwechselung des Spiritus entdeckt, Fs

nemlich a, 261. a'y' statt a'y', da er zu gleicher Zeit in der Ernestinischen, deren Correctur Reiske beforgt hat, mehr als 10 bemerkte. Ausserdem hat Hr. W. auch den Text verbessert. Die wichtigsten Veränderungen giebt er selbst in der Vorrede an und zeigt ihre Richtigkeit. Allein es find noch mehrere, die man beym Gebrauch entdecken wird. Bisweilen ist die Interpunction verändert, um dadurch dem Sinn zu Hülfe zu kommen, z. E. β', 302. ist die Interpunction nach Φέρεσα weggelassen, damit die Worte પ્રગાદન મહ મહા મહાદ્વાં auf das nächst Vorhergehende sich beziehen. Ost sind Wörter, die fälschlich in eins zusammengeflossen waren, getrennt worden. Z. E. xad d' flatt xadd', \', 673: # mors flatt errors, a, 39: n d' flatt nd', a 455: die Worte est r' sonoav, a, 405, find richtig in ed ere soncav verwandelt worden. Hingegen find Wörter, die falschlich von einander getrennt waren, zusammengezogen, als a. 228, Tools Tol une Hostay ervay, statt To de Toi x. s. s. Auch ist das fogenannte ν έΦελκυςικον, das in neuern Ausgaben aus unzeitiger Besorgniss, es möchte das Sylbenmaas leiden, auch wenn ein Consonant folgt, eingeschoben worden, wieder weggelassen. Sollten manchem dergleichen Verbesserungen gar zu geringfugig scheinen, Recensenten find fie es nicht; so find hier ein Paar andere: τ', 401 statt ήνιοχήα findet man nunmehr ກາເວຊກິຊຣ, welches von folgendem sous fattsam bestätiget wird. ", 343 lieset man nunmehr richtiger A'iavta als A'iavts. Mit Recht ist x', 328 die Barnelische Verbesserung Ads statt Baks aufgenommen worden. Statt einer eigenen Abhandlung über den Homerischen Text, die Hr. W. anfangs schreiben wollte, musste er wegen Kürze der Zeit seinen Vorsatz ändern; dafür aber liess er die etwas seltne Küsteri Historia critica Homeri abdrucken. Diese Abhandlung ist sehr gut und brauchbar: aber noch mehr würde fie es feyn, wenn es Hr. W. gefallen hätte, in kurzen Noten das Mangelnde zu ergänzen und das Unrichtige zu verbessern.

## GESCHICHTE.

WIEN, im Hörlingischen Verlage: Auszug der Geschichte der vornehmsten Reiche in Europa von den mittlern und neuern Zeiten, zum Gebrauch der studierenden Jugend; von Joh. Christ. von Wolf, K. K. Hofbuchhalter. Erster Theil. 1785. 8. 246 S. Zweyter Theil 226 S.

Nicht leicht ist uns ein Schriststeller vorgekommen, der eine gröbere Unwissenheit in der
Wissenschaft an den Tag legt, in welcher er sich
zum Lehrer der Jugend auswirft, als dieser. Bey
der Durchlesung seiner Einleitung vermutheten
wir das nicht. Denn so zerstückelt und mangelhaft sie auch aus Millot und des Pater Grubers
Auszuge des Remerschen Handbuchs der Geschichte,
(die er beide wörtlich ansuhrt,) ausgeschrieben ist,
so hieß doch das Gesagte eine allgemeine Kennt-

nis der Geschichte erwarten. Aber es übersteigt allen Glauben, wie sehr die ersten Kenntnisse diesem Lehrer der studierenden Jugend sehlen. handelt die Geschichte nach den verschiedenen europäischen Staaten ab. Im ersten Theile stehen: Deutschlands Kaiser Historie, Frankreich, Spanien, Portugal, beide Sicilien, Sardinien und England, Im Zweiten: Schweden, Dänemark, Russland, Polen, Ungarn, Böhmen, Preussen, Venedig, Genua, Holland, Schweitz. An einen Plan der Erzählung ist gar nicht zugedenken, als dass die Könige jedes Landes hintereinander weg stehen. Die letzten 5 Staaten find auf 2 1/2 Bogen; Schweitz auf 2 Seiten abgehandelt. Georg II Regierung ist auf einer Octavseite, Georg III Regierung in 14 Zeilen abgefertigt. Wir würden dieses indessen geme alles entschuldigen, wenn nicht die Erzählung felbst so ausserst unrichtig ware, dass im ersten Theile gewiss weit mehrere Seiten find, auf denen ein Fehler steht als die davon frey wären. Hier find Beweise: deutsche Kaiser Historie: S. 24 Ludwig das Kind, Conrad I und Heinrich der Vogelfänger find nie Kaiser gewesen. Kein Wort von den ungarischen Kriegen unter diesen Prinzen; S. 27 heißen diese Ungarn noch Hunnen. Die vorgebliche Bulle Leos VIII ist hier noch dazu ganz verkehrt vorgetragen; S. 28 Was soll das heisen: unter Otto III wurden die Kriege wider die Wenden und Normänner geendigt? Aber dergleichen nen entdeckte Wahrheiten finden sich mehrere in diesem Buche. Lothringen ist niemals zwischen Otto II und dem carolingischen Prinzen Carl getheilt, S. 29 Heinrich IV. masste sich die Verleihung der geistlichen Pfründen nicht an, sondern der Pabst; der Kaiser war im Besitz. S. 30 An Guelfen und Gibellinen dachte man unter feiner Regierung noch nicht. S. 32 "Friedrich der I ließ "lich zum Könige von Burgund krönen, welche "Grafschaft ihm von seiner Gemahlin zugefallen "war." S. 40 der hanseatische Bund bestand aus 72 meist niedersachsischen Städten. In der Geschichte der übrigen Staaten ist es zum Theil noch ärger. England, oder wie der Verf. schreibt, Engelland S. 205; "Die Römer nahmen unter der Regierung des "Julius Caefar daselbst zuerst eine Landung vor "und die nachfolgenden Kaiser schickten bis auf "Theodos Truppen dahin." S. 206 Harald fuchte nicht Wilhelm I die Krone zu rauben, sondern dieser raubte sie ihm. S. 207 Die Thronstreitigkeiten zwischen Wilhelms Söhnen find ganz falsch erzählt. S. 209 Der unwissende Mann schreibt Heinrich beauclerc die great Charter zu. S. 210 von diesem Könige foll fich auch eine noch jetzt aufzubringende Prinzessinsteuer herschreiben. S. 211 Heinrich II foll von seinem Vater Godfried 4 Provinzen in Frankreich Anjou, Normandie, Guienne und Poiton geerbt haben. Von einem Manne, der fo etwas schreibt, kann man nicht erwarten, dass er Eleonoren von Guienne kennen follte. Dieses geht immer so forr und es ist eine Kleinigkeit, das S.

215 Brus anst. Bruce und Builleul anst. Baliol stehet. Einige Kapitel des Iten Theils sind etwas
bester z. B. Schweden und Dänemark. Der Styl
aber ist durchaus abscheulich: Bestunde, erhub,
erwurb, ware, abgesöndert, beheben und Behebung anst. heben, Hebung, vor anst. für. Eine stete Verwechselung des Accusativs mit dem Dativ,
und umgekehrt, sindet man auf allen Seiten.
Wir bedauren den Verleger, dem der gute Druck,
und die vielen schlechten oder unbedeutenden Tabellen, hoch zu stehen kommen müssen.

Berlin, bey Wever: Aelteste Geschichte und Erdbeschreibung des jetzigen Tauriens und Caucasiens, bisher Crim und Cuban genannt, entworsen von Ge. Aug. v. Breitenbauch, Sächsisch-Weymari-

Icher Kammerrath 1785. 8. 100 S.

Das kleine Buch erzählt die Geschichte der genannten Länder bis auf die Zeiten, da die einwandernden assatischen Nationen sie den Römern entrisfen. Wem damit gedient ist, die fabelhaften, halbwahren und wahren Bruchstücke, die man von diesen Gegenden in den griechischen und lateinischen Schriftstellern findet, zu lesen und die größern Werke, wo sie auf gleiche Art erzählt find, z. B. die allgemeine Welthistorie und die Memoires de l'Academie des Inscriptions, worin im 6ten Buch eine Geschichte der Könige des eimmerischen Bosporus von Mr. Boze steht, nicht besitzet, der wird hier alles ziemlich zusammen finden. Wir glauben es Hr. v. B. gerne, dass er die alten Schriftsteller, die er anführt, fleissig nachgeschlagen hat, aber kritischer Fleis und Kenntnis ist nicht dabey verwandt, und daher ist sein. Buch dem Gelehrten weiter nicht brauchbar als dass es ihn zuweilen auf die Spur helfen kann. Dieses ist so wahr, dass hier noch immer die Scythen als ein besonders Volk aufgeführt werden, dass die Amazonen einen wirklichen Staat haben, dass feine Utuger und Kutuguren Hunnen find, und dass S. 80 aus dem Ovid angeführt wird, dass zu dieser Dichter Zeiten der Altar der Diana noch roth gewesen sey von angegossenem Menschenblute. Freylich bezeugt dies Ovid, dem schon Hagedorn das Zeugniss gibt, dass er nie gelogen habe. - Der Styl ist schleppend, sehr vernachlässigt und ost unrein: so steht S. 79 stund anst. stand S. 81 entgegen, anst. gegenüber. Solche wird öfters anst. dieselben, od. diese gebraucht u. d. gl.

#### LITERARGESCHICHTE.

Niinnberg, bey J. E. Zehe: C. G. von Murr Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur 13 Theil mit einer Kupsertasel. 1784.

Auch in diesem Bande manche angenehme Bludme gelehrter und mikrologischer Kunstkenntniss, auf einem trockenen Boden. Unter der ersten Hauptrubrik, Kunstgeschichte, kommen solgende Materien vor.: Zusätze zu der altesten Hanawerks-

geschichte uns Urkunden. Ein Auffatz, der de forschenden Fleis des Herausgebers von neuer beurkundet, aber wenigen Lesern interessant sey dürfte. - Bleyweisrecepte. - Etwas zur Geschich te der Brillenmacher, Büchsenmeister und des Schiefs pulvers. - Gewicht Aich - und Gold und Silber Waag ordnung vom Jahr 1350 bis 1360. - S. 35. treter die Kartenmacher auf: und da werden dann bis S 42. die Schriftsteller über die Spielkarten gemustert und im Namen der Deutschen die Erfindung derselben den Italiänern mit Breitkopfischen Truppen abgestritten. Beytrag zur Geschichte des Pæpiers und der Papiermacher. Perückenmacher: Schon zu Anfange des 26. Jahrhunderes wurden Perücken getragen. Im Jahr 1518 bestellte sich Herzog Johann zu Sachsen beym Schösser Arnold von Falkenstein zu Coburg eine Nürnbergische Perücke, in folgenden Formalien: "Unfer Begehr ist, du wollest uns ein hübsch gemacht Haar auf das beste zu Nürnberg bestellen und, doch in geheim also dass nicht gemerkt werde, dass es uns solle, und je dermaafsen dafs es kraus und geel fey, und also zugericht dass man solches unvermerkt auf ein Haupt möge aufferzen." S. 65. werden auch die Uhrmacher unter die Handwerker gestellt, weit diese Künstler in Nürnberg zünftig find. Der Verf. führt daber lesens würdige Nachrichten von Erfindung der Uhren an.

Die 2te Abtheilung handelt von Gemmen, und giebt Nachricht von den zu verkaufenden Abgülfen der Gemmen - Sammlung des Baron Stosch, die für 350 Fl. feil find. Darauf folgt das Verzeichnis der Stoschischen Abgüsse, nebst einigen Briesen von Winkelmann.

Die 3te Abtheilung giebt das Verzeichnis einer Gemälde Sammlung des verst. Hofr, von Hagen.

Die 4te Abhandlung handelt von der Büchermahlerey oder von alten Illuministen und Miniatoren.

Die 5te giebt Kunstnachrichten aus Portugall, England und Deutschland. Die aus England enthält Nachrichten von Augustin Thomas, englischen Maler zu Florenz, - ein lehrreicher Beytrag zur Geschichte der Verschwendung. - Anzeigen von neuen Millerschen Blättern, von der berühmten Barberinischen, jetzt Hamiltonschen Vase, und dem Monumente William Pitts, Grafen von Chatam in der West - Münster Abtey. Von diesem letztern heisst es: "Es besteht aus sechs Figuren, voll ed-"ler Einfalt ohne alles Ueberflüssige. Der obere , Theil besteht aus einem Sarkophag, mit der Bild-, säule des Lords Chatam in seinen Parlamentsklei-"dern in der Stellung eines Redners. Die rechte "Hand ist erhoben. Zu einer Seite steht die Klug-"heit, mit ihrem gewöhnlichen Zeichen einer Schlan-"ge, die um einen Spiegel gewunden ist. Zur an-"dern feht die Tapferkeit. Sie halt einen Säulen-"schaft und ist mit einer Löwenhaut bekleidet. Die "untere Gruppe zeigt Britannien auf einem Felien "fitzend, Meer und Erde zu ihren Fussen. Brittan-"nia Ff2

"nia hält in der rechten Hand, als Beherrscherinn "des Meeres den Dreyzack Neptuns. Der Ocean "ist ganz nackend mit einem Delphin. Diese Sta-"tue hat ein ernsthaftes Ansehen; da hingegen die "Erde an einen Erdball sich lehnt und sehr freund-"lich aussieht. Ihr Kopf ist mit Früchten gekrönt. "Der Künstler ist Hr. Bacon." • Die Ausschrift folgende.

Erected by the King and Parliament
As a Testimonyto
The Virtues and Ability
of
William Pitt, Earl of Chatham;
During whose Administration
Divine Providence
Exalted Great Britain
To an height of Prosperity and Glory
Unknown to any former Age

Die 2te Hauptrubrik dieses Bandes ist Litteratur. Schon an andern Orten ist es mehrmals mit Becht angemerkt worden, dass der Hr. Verf. seinen Begriff von Litteratur zu weit ausdehne, und auch dieser Band bestätiget es. Aus der portugiefschen Litteratur kommen hier vor I. R. P. Antonii Meisterburg suspiria captivorum patrum S. I, in arce S. Juliani A. 1762. (Wen sollen Jesuiten Seufzer, im Jahr 1762 ausgestoßen, im Jahr 1785 interessiren?) Commentarium caussae contra Gabrielem Malagridam e. S. J. agitatae und Auszüge aus Briefen von Lissabon. Hierauf Russische Litteratur, unter welchem Titel der Verf. von nichts andern handelt, als de Rebus Jesuitarum in Alba Russia. Wie kommen diese? wie Catharinae II Russ. Imperatricis Augustissimae Litterae ad Pium VI von 1780. in die Literatur? — Brevis descriptio operis cujusdam poetici, a P. Em. de Azevedo 1782 in lucem Venetiis prolati, d. Catarinae M. dedicati.-Wenzeslai Rzewuscii Palat. Cracoviensis, in jacturam Societatis Jesu Ode. Diefer Sanger holt also aus;

Siflere possent agmina caelitum
Luctu madentes disfluerent poli
Effusus in guttas amaras
Decideret lacrimosus imber.

und klagt endlich aus vollen Backen;

Orbis magistri, qui sapientiam Gentes Docetis, talia praemia Num vos manebunt? et labores Assidui parientne poenam? Frigescet ardens Religio, Fides; Flebit juventus, corruet exedra Mutestet Enterpe, ac Apollo Raucisonos dabit Ore caneus.

Index Codicum Mss. Bibliothecae Peutingerianae in Collegio Soc. Jefu, Augustie Vindelicorum. Den Beschluss endlich machen Briefe verschiedener Gelehrten an D. Thomasius und an Hrn. v. Scheyb in Wien und Zusätze zum Verzeichnisse der Hagenschen Gemählde Sammlung.

Sehr zu wünschen wäre es, wenn der gelehrte Hr. Vs. zu den Blumen, die man in den weit gedehnten Feldern seiner Italienischen, Portugiesischen, Russischen, Französischen, angeblichen Literatur - Correspondenz und Aussätzen, zerstreut stehen sieht, die Liebhaber durch bequeme Fussteige kurzer Auszüge sühren wollte; doch selbst bey der beschwerlichen Trockenhit und Weitschweisigkeit bleibt dieses Buch immer ein sehrreicher und schätzbarer Beytrag zur Geschichte der Kunst,

PRAG, bey Schönfeld; Böhmische und Mührische Literatur. Des zweyten Bandes drittes Stück 139 — 238 S. 8.

Mit diesem Stijck, dessen Herausgabe durch Censurstreitigkeiten von 1781 bis 1784 verzögert ward und daher noch die Literatur von 1780 in sich fasst, schloss Hr. Dobrowsky dies der Vollständigkeit und Unpartheylichkeit wegen schätzbard Journal, das er einige Zeit darauf unter dem Titel: Literarisches Mugazin von Böhmen etc., wieder sortsetzte.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin und Stralsund, bey Lange: Zum Nachdenken für meine Mitburger. 1784. 16. Sin 8. (1 gr.)

Der ungenannte Verf. will seine Mitbürger, und besonders den Staatsmann, auf die Folgen aufmerksam machen, welche der seit ohngesähr dreyssig Jahren in Deutschland sich verbreitende Geist der Forschung und des Selbstdenkens, besonders über Sachen der Religion, in Beziehung auf Sittlichkeit und Tugend hervorgebracht hat; eine Aufgabe, die eine umständlichere und aus einem festern Gesichtspunkt unternommene Erörterung verdiente, als diese wenigen Seiten geben konnen, wo noch überdies das Resultat schon als gefunden vorausgesetzt, und blos zum Ueberflusse durch ein Paar aus der allgemeinen deutschen Bibliothek, und aus Lessings Erziehung des Menschengeschlechts angezogene Stellen bewiefen wird, Stellen die in ihrem wahren Zusammenhange betrachtet, mit weit mehr Rechte für einen Beweis des Gegentheils gelten konnten.

zur

## M E R

1785.

#### Numero 30.

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

ERLIN, bey Unger: Untersuchungen über die Natur und Behandlung des Kindbetterinnenfiebers, oder der Entzündung der Eingeweide bey Wochnerinnen. Aus dem Französischen des Hrn. de la Roche übersetzt, mit Anmerkungen von D. C. G.

Selle. 1785. 221 S. 8. (16 gr.)

Die Vorrede enthält ein getreues, und wie es scheint, überall gleiches Gemählde des Wochenbetts, wie es gewöhnlich durch Lebensart, Unwissenheit, Vorurtheile, selbst Misbräuche der Kunstau einer der widersinnigsten verderblichsten Perioden des weiblichen Lebens und zu einer peinlichen Geduldschule des vernünftigen und gewissenhaften Arztes gemacht wird, der hier nicht ohne Kränkung erfährt, wie ohnmächtig die Stimme der Natur und der besteWille der Kunst ist, wenn alteWeiber schreyen und Rockenphilosophie das Gegentheil demonstrirt. Doch fängt es allgemach an; auch hier Licht zu werden, wie die verminderte Sterblichkeit der Wöchnerinnen auffallend beweist, und mit Vergnügen sehen wir aus einem hier aufgestellten Sterberegister von London, dass daselbst, wo an. 1659 noch die fiinf und dreyssigste Wöchnerinn gestorben war, in dem Zeitraum von 1739 bis 1749 nur die sieben und fiebzigste dieses Schicksal hatte. - Nun folgt die Beschreibung des Kindbetterinnenfiebers und seiner Zufälle, wie man sie kennt, seiner Entstehung gewöhnlich in den ersten Tagen, oft auch am dung mit Seitenslich, Lungenentzundung etc., und der so leicht darauf folgenden wässrigen Ansammlungen in den untern Extremitäten und andern Theilen. Bey Oefnung der daran verstorbenen finde man immer (bey weitem nicht immer) Spuren von Entzündung und Brand an Gedärmen, Gekröse und Netz, am Vterus nicht, und ein Extravasat von gelblichen Wasser in der Höhle des Unterleibes mit dickem fleckenartigem Eiter auf der Oberfläche der Eingeweide (oder wie mans mit eben dem Recht nennen kann, molkenartige Lymphe mit einem käsigten Absatz). Meinungen der Schriftsteller, eines Leake, Hulme, Puzos über diese Krankheit, der Vf. folgt dem ersten, und tadelt die, die eine Milchab. A. L. Z. 1785. Supplementband.

setzung, den unterdrückten Wochenfluss oder Mutterentzundung für die Urfache halten, wobey denn Hr. Selle Gelegenheit nimmt seine Theorie zu vertheidigen; kein Wort von der Behauptung eines Stoll und andrer, dass dieses Fieber gastrischer Art fey. - Warnung vor der Vernachlässigung des Anfangs dieser Krankheit, da, weil er gewöhnlich nur in etwas Leibschmerz und Fleber besteht, von Wartfrau und Hebamme für Milchfieber und Blähungen erklärt, und mit Wein und Kümmelsuppen behandelt wird, da man doch Fälle hat, dass es in 24 Stunden tödlich worden ist. Die Prognosis beruhet vorzüglich auf dem Puls, 140 kleine Pulsschläge in I Minute zeigen fast gewissen Tod an, auch bey übrigens leidlichen Zufällen, und umgekehrt. Der Durchfall ist sehr gesährlich, wenn die Geschwindigkeit des Pulses dabey zunimmt; die lymphatischenFeuchtigkeiten werden nach Hrn. Selle Meynung dadurch zu sehr nach dem Unterlelbe gelockt. Das gallichte Erbrechen und selbst der Eckel sollen immer sehr gefährliche Anzeigen vom Entzündungskrampf seyn (gewiss höchstselten, da dieses Fieber fast immer mit gallichten Anhäufungen verbunden ist, und wir uns vielmehr gefreuet haben, wenn diese Anzeigen der gallichten Turgescenz nach oben da waren, und wir also ein Brechmittel mit Hofnung eines guten Erfolgs geben konnten. Dadurch würde der Vf. gewiss das späte grüne Erbrechen oft vermieden haben, welches er so gefahrlich findet). Meteorismus und Schwämmchen find sehr übel. vierzehnden nach der Entbindung, seiner Verbing Lochia können da seyn und sehlen, ohne dass sich etwas daraus schliessen ließe. - Man ist über die nächsten Uriachen dieser Krankheit, die schon zu Hippocrates Zeiten existirte, sehr verschiedner Meynung gewesen. Der Verf, hält sie fur rosenartige Entzündung der Gedärme mit einer großen Neigung in Brand überzugehen, und beruft sich auf die Brandflecke, Verengerungen und Verhärtungen der Darmhäute, und das Eiter, welches man bey Sectionen findet. Dagegen beweist Hr. Selle aus der öftern Abwesenheit dieser Zeichen, und eben aus der großen Menge von eiterähnlichem Extravalat, welche man sonst bey keiner Entzündung im Unterleibe findet, dass eine Absetzung milchichter lymphatis scher Feuchtigkeiten die Hauptursache dieser Krank-

Gg

heit sey. Nun folgt eine Untersuchung der Fäulniss im menschlichen Körper und ihrer Verbindung mit Entzündung, in welcher der Verk zwar einige Belesenheit, aber wenig geläuterte Begriffe zeigt. Er bleibt ganz einseitig bey dem Worte Entziindung stehen, findet es abgeschmackt, dass White das Kindbetterinfieber für ein bösartiges Faulfieber, durch Einsaugung fauligten Stotts aus dem Darmkanal und durch unreine Atmosphäre hervorgebracht, hält, und schließt mit folgendem undeutlichem und verworrenem Grundsatz: "Dies Fieber ist eine voll-"kommne Entziindungskrankheit, und als solche wird es nur durch die Wirkung der faulichten Ur-"sachen auf die Lebenskraft verändert, welche da-"durch allgemein reitzbarer wird, und eine größre "Empfänglichkeit zu einer entzündungsartigen Ent-"wickelung erhält." (Wie sehr haben wir hier gewünscht, dass der Verf. Hrn. Selle, den er, zum Glück für uns, zum Commentator bekommen, zum Lehrer gehabt, wenigstens dessen Pyetologie gut studirt hätte. Er wurde besser den wesentlichen Charakter einer Krankheit von ihren örtlichen Zufällen, reine Entzündung von gallichter und fauler, unterschieden haben, und einsehen, dass, wo locale Entziindung ist, nicht gleich eine Enzündungskrankheit da seyn müsse.) Die disponirenden Ursachen find nach seiner Meinung Reitzbarkeit der Nerven und Vollblütigkeit des Unterleibs; die Gelegenheitsursachen Veränderung der Spannkraft in den Gefässen des Unterleibes, wobey das Beyspiel der zuweilen auf die Abzapfung der Bauchwassersucht folgenden Koliken und brandigter Verderbniss sehr passend angefuhrt wird; ferner die Kälte, welches mit Genfer Sterbelisten bewiesen wird, wo die Sterblichkeit der Wöchnerinnen sich im Winter größer als im Sommer zeigt, (aber nicht zu gedenken, dass die Todesursachen sehr verschiedner Art seyn können, so ist auch bekannt, dass die meisten hitzigen Krankheiten unter dem Volke gerade deswegen im Winter tödlicher find, weil da die Stubenluft sehr heifs und eingesperrt ist, und jene Bemerkung beweist also gerade das Gegentheil, so wie Hrn. Selle Erfahrungen, der die Krankheit im Sommer beobachtet); ferner die austeckende Beschaffenheit (oder wie es eigentlich heissen sollte, die epidemische Constitution, welche aber der Verf. leugnet, der sogar die Hospitallust nicht als Ursach gelten lassen will, (ersteres widerlegt die Erfahrung, und Hr. Selle sah selbst 2 sehr tödliche Epidemien des Kindbetterinfiebers; von letzterm find wir durch die Beobachtung eines unsrer ersten Geburtshelfer überzeugt worden, welcher dieses in seinem Hospital eingerissene Fieber nicht eher tilgen konnte, bis er die Wöchnerinnen an einen andern Ort brachte) Die letzte Ursach sind Leidenschaften. In der Erfauterung der besondern Zufälle weise der Verf. mit vieler Kunst sie alle seiner Entzündungstheorie an-2upullen, felbst Erbrechen und Durchfall nicht ausgenommen, und die nun folgende Heilart ist ganz, wie mans daraus erwarten kann. Aderlassen steht

oben an; Unruhe, Kopstchmerz, Frösteln, Hitze Ueblichkeit, wässriger Durchfall und Stuhlzwasse alles erfodert Aderlass, besonders wenn starkes Fie ber und harter voller Puls dabey ist (welches 🗪 aber im Kindbetterinfieber sehr seiten ist; gewöhnlich findet man ihn klein und schneil, und überhaupt weiss man ja, wie unzuverlässig die Anzeig des Pulses in Entzündungen des Unterleibs find. Auch findet man bey diesem äusserst kritischen Punkt kein Wort von der scheinbaren Vollblütigkeit, von dem heftigen Grad des Eiebers und aller obigen Zufälle, der blos von Gallenreitz entsteht und wahrlich durch Aderlass nicht gebessert wird, kein Wort von der so nöthigen Rücksicht auf das Verhältniss der Respiration zum Pulse, die uns bey Bestimmung des Aderlasses oft noch am sichersten geleitet hat.) Demungeachtet trägt der Verf. kein Bedenken, fiinf ja wohl siebenmal, und in einem Ta dreymal, Ader zulassen (das muss wahrlich franzifisches Blut seyn, mit dem man so verschwendrisch umgehen kann). Das zweyte Mittel ist die antiphlegistische Diät, das heisst, Ruhe, strenge Diät, erfrischende Getränke, Klystire, Ausleerung der Brüste, vegetabilische Säuren, Mittelsalze, aber nur ein wenig Salpeter oder fixe Luft in Gestalt des Riverischen Tränkchens oder Selzer Wassers, laue Bäder, denen aber wegen der damit verbundnen Unbequemlichkeiten, Flanell in warm Wasser getaucht und auf den Unterleib gelegt, (warum nicht lieber erweichende Cataplasmata?) vorgezogen werden. Ferner Purgirmittel, von denen aber der Verk mit folcher Aengstlichkeit spricht, dass man nicht mehr denselben Mann zu hören glaubt, der beym Aderlass so leicht über alle Bedenklichkeiten hinweg ist. (So viel kann eine Hypothese thun! Ist das Kindbetterinfieber ein wahres Entzündungsfieber mit Entzündung der Gedärme, so hat er Recht; ist es aber, wie wir es wenigstens in unsrer Erfahrung immer gefunden haben, ein Product gallichter lymphatischer fauler Schärfen und ihrer Anhäufung und Reizung im Unterleib, so ist seine Lehre die allergefährlichste, und der Himmel verhüte, dass sie nicht von unsern jungen Aerzten blindlings angenommen und befolgt werde, besonders da Hr. Selle hier schweigt. Doch hoffen wir, dass die Stimme eines Stoll, Lentin u. s. w. schon zu sehr durchgedrungen ist, und dass die von uns so oft bemerkten ausnehmend heilsamen Wirkungen gelinder säuerlicher und seifenhafter Laxanzen in diesem Fieber jeden sehr bald überzeugen werden, wie unentbehrlich sie sind, und wie sehr ein einseitiges Raisonnement irre führen kann). Nicht viel besser geht es den Brechmitteln, welche der Verf. zwar nicht verwirft, aber sie wegen der Schmerzen, die sie vermehren könnten, nicht gebraucht hat. (Welcher Grund? Wir versichern ihm, dass wir sie fur das größte wesentlichste Mittel in dieser Krankheit halten, und zwar nicht bloss durch Entledigung des Magens von Galle, sondern besonders durch ihre große einzige Würkung aufs ganze Nervensystem

Entbindung krampfhaft verschlosiner Ansamm-Lungen und zu Beförderung der hier so wichtigen lymphatischen Resorptionen und Excretionen, und dass wir sehr oft auch bey den hestigsten Schmerzen, - es versteht sich, bey wahrer Vollblütigkeit und entzündlicher Complication nach vorhergemachter Aderlass, - Gebrauch davon gemacht, und augenblicklich alle Symptomen der vermeinten Entzündung verschwinden gesehen haben). Eigentliche schweistreibende Mittel werden mit Recht verworfen; doch der Kampfer erhält sein gebührendes Lob als ein Mittel, was zu Zertheilung einer innern Phlegmone große Kräfte besitzt (aber gewis, wie auch Hr. Selle bemerkt, bey gallichter Schärfe höchst**fc**hädlich ist ). Blasenpflaster auf den Unterleib rühmt Hr. Selle sehr, der Verf. braucht sie besonders, wenn sich das Fieber in die Länge ziehen will. Von der China hält er viel, und zwar mehr im Anfange als im Fortgange der Krankheit, also da, wo er lieber fünsmal als einmal Ader lässt, und fast nichts innerlich zu geben wagt, aus Furcht vor der inflammatorischen Reitzbarkeit! Sehr gegründet ist sein Eiser gegen einige eingerissne Misbräuche, das zu schnelle Ausziehen der Nachgeburt, die zu heisfen Stuben, den Misbrauch des Aderlassens während der Geburtsarbeit, und die Furcht vor Ausleerung der dicken Gedärme, (wir dächten auch, der dünnen). Nun follte man denken, ein Mann, der so zuversichtlich von der bloss antiphlogistischen Methode spricht, musse durch einen besondern Zufall nur auf solche Fälle gestossen seyn, wo wahre Entzundung obwaltete, oder das Kindbetterinfieber müsse überhaupt in Genf mehr inslammatorisches haben als bey uns; aber die angehängten eilf Krankheitsgeschichten beweisen das Gegentheil; auf den ersten Blick erkennt man dasselbe Fieber, wie es bey uns gewöhnlich ist, mit den deutlichsten Anzeigen seiner gastrischem Natur, und mit Unwillen sieht man Hrn. de la Roche im vierten und neunten Fall, taub und blind gegen die dringendsten Aufforderungen der Natur, bey jeder Beängstigung, bey jedem Durchfall, bey jeder Ueblichkeit, Erbrechen oder Schmerzen die Lanzette ergreifen, mit Gewalt die heilsamsten Bewegungen der Natur zu Ausleerung der Schärfen unterdrücken, die Lebenskraft grausam zu Boden schlagen und mit jeder Stunde die Fäulnis beschleunigen. - Zum Beschluss findet man die Nachricht des Hrn. Doulcet vom großen Nutzen der Ipecacuanha im Kindbetterinfieber, besonders zu Anfang gegeben, - den stärksten Gegenbeweis gegen des Verf. Theorie und Methode, welchen er nicht anders abzulehnen weiß, als dass er den Nutzen jenes Mittels einer specifischen Kraft und dem Glauben der Patienten zuschreibt. Doch hoffen wir, dass er nach und nach einsehen werde, eine Krankheit, wo der Gebrauch der Brechmittel nicht bloss nach Doulcets, sondern schon vorher nach vieler deutschen Aerzte Erfahrung so ausnenmend heiliam ift, und wo Entstehung, Zufälle und Folgen is deutlich von gallicht lymphatischen

Anhäufungen im Unterleibe zeugen, könne wol nicht als ein rein inflammatorisches Fieber angesehen und behandelt werden, und man müsse, wendes auch zuweilen eine mehr entzündungsartige Gestalt annähme, doch nie jenen Hauptcharakter de Krankheit aus dem Gesichte verlieren, welcher zwa Aderlässe erlaubt, aber zugleich auch wesentlichere Hülfsmittel verlangt. — Wir glaubten diese Bemerkungen jungen Aerzten schuldig zu seyn, um sie vor Versührung zu sichern, und würden die Uebersetzung dieses Buchs sür entbehrlich erklärt haben, wenn nicht die treslichen Zutätze eines Selle ihren Werth weit über den des Originals erhöben.

#### PHYSIK.

Leipzig, bey Jacobäer: Joh. Senebier's, Dieners d. göttl. Worts, Bibliothecars d. Republ. Genk. u. f. w., physicalisch-schemische Abhandlungen über den Einstuß des Sonnenlichts auf alle drey Reiche der Natur und das Pflanzenreich insbesondre. Aus dem Franz. Theil I. 1785. S. 232. Th. II. S. 214. Th. III. S. 204. Th. IV. S. 264. 8. Mit 2 Kupst.

In gegenwärtiger Schrift sucht der Verk eine Materie durch zahlreiche Versuche aufzuklären, auf welche schon vor ihm Ingenhouss die Naturforscher aufmerksam gemacht hatte. Beide Naturforscher weichen in manchen Stücken von einander ab, erzählen Versuche, die einander Schnurstracks widersprechen, und leiten aus ihren Versuchen Folgerungen her, die deutlich genug zeigen, dass einer von ihnen falsch beobachtet haben misse. Der Physiker bleibt, wenn er jene beiden Schriftsteller gelesen hat, in Ungewissheit, welchem von ihnen er Beyfall geben solle, und wird am Ende genöthiget, alle die Versuche selbst von neuem anzustellen, um auf diese Art desto sicherer ihren Erfolg beurtheilen zu können. So ist es wenigstens Rec. gegangen, welcher viele Zeit auf die Widerhohlung jener Versuche verwendet hat. - Da das Original der drey ersten Bände dieses Werkes 1782, und der vierte als ein besondres Buch 1783, erschienen ist. folglich beide ausser den Gränzen der A. L. Z. liegen, so kann Rec. nichts anders thun, als einige allgemeine Anmerkungen über vorliegende Schriften beybringen. - Auffallend muss es jedem seyn, der dieses Werk lieset, dass Hr. S. sich einer so ausserordentlich kleinen Vorrichtung bedient, um die aus den Blättern mittelst der Sonne entwickelte Lufe aufzufangen und ihre Gute zu prüfen. Seine Giocke ist 3 Kubikzolle, und sein Eudiometer 16 eines Kubikzolles groß. Besser würde Hr. S. für seine Leser gesorgt haben, wenn er sich das Fontana'schen Luftgutemessers bedient hätte. Die Vergleichung feiner Versuche wurde alsdenn leichter geworden seyn. - Ferner ist Hr. S. ost zu unbestimmt in seinen Begritten: und dieses ist eine reiche Quelle von Abweichungen zwischen ihm und Ingenhoufs. So behauptet z. B. S., das das wirkfamite Mittel, um durch die Phanzen eine recht grroße Monge einer Gy 2

beträchtlich guten brennstoffleeren Lust hervorzubringen, ein mit fester Luft gefattigtes Wasser iey: I. hingegen fand gerade das Gegentheil. Der Stein des Anstosses liegt hier offenbar darinne, das S. ein Wasser, welches nur schwach mit fester Luft gefchwängert ist, fur ein damit völlig gesättigtes ausgiebt. Bey dieser Gelegenheit kann Rec. nicht umhin, fich zu verwundern, dass S. bey aller seiner Umständlichkeit keinen Versuch mit dem Wasser angestellt hat, das er mit fester Lust gesättiget hatte, und worinn durch die Blätter dephlogistifirte Luft entbunden worden war, um zu sehen, ob die verlohren gegangene fixe Luft und die erhaltene dephlogististre in einem genauen Verhältnisse stünden; und ob z. B. ein Wasser, das zweymal mehr Luftfaure, als ein andres, in sich enthält, auch eine zwiefach größere Menge brennstoffleerer Luft giebt. Ein solcher Versuch ist gewiss wichtiger, als mancher von denen, die S. mit der größten Umständlichkeit angestellt und erzählt hat. Der S. 17. Th. IV. beschriebene, hieher gehörige, Versuch ist so wenig genau, dass er gar kein Versuch genannt zu werden verdient. — Zu den unerwiesenen Behauptungen des Hrn. S. gehört auch diese, dass das in der Atmosphäre aufgelößte Wasser, und das Regenwasser, besonders während eines Gewitters, sehr viele fixe Lust enthalte, und dass dieselbe die Ursache der Fruchtbarkeit sey, welche man nach Gewitterregen zu beobachten pflege. Das erstere widerlegt das Kalkwasser, welches während eines Gewitters der freyen Berührung der atmosphärischen Luft ausgesetzt wird, und worinn sich kein besonders häufiger Niederschlag beobachten lässt: das letztere die Erfahrung, dass die Elektricität die wahre Urfache der Fruchtbarkeit nach Gewitterregen sey, und dass diese Materie die Vegetation mehr, als die feste Lust befördere. - Endlich bemerkt man an sehr vielen Stellen den französischen Prediger in unnützen Tiraden, beständigen Ausrufungen und Apostrophen an den Schöpfer der Natur zu sehr, als dass Hr. S. deswegen nicht mit Recht getadelt werden sollte. In einem für Naturforscher bestimmten Buche ist eine solche Schreibart ficher am unrechten Orte angebracht. Hier dienen richtige Beobachtungen, genaue Versuche, und scharffinnig aus denselben hergeleitete Folgerungen, in einem verständlichen Stile vorgetragen, zu einer größern Empfehlung, als eine bloße durch redneri-Iche Figuren lebhaft gemachte und blühende Schreibart. - Die Uebersetzung ist im Ganzen genommen lesbar. Freylich kommen bisweilen Perioden vor, die durch die vielen Participialconstructionen, welche im Deutschen aufgelöst worden sind, Deutlichkeit und Wohlklang verlohren haben. Z. B. S. 228. Tn. I. "Und auch zu diesem Zwecke hat die höch-,ste Weisheit die grosse Kraft, mit der die Blätter , dieses mit fixer Luft geschwängerte Wasser einsau-"gen ollten, überrechnet, und dieserwegen sollte auch "der Morgen die Zeit seyn, wo diese Mittel am häu-"figsten vorhanden seyn sollten, weil sonst die den

"Tag\_über gefüllte und im Wasser aufgelöste. Luß "indem sie die Blätter auflöst (ausdehnt), sie zen "sprengt haben wurde, wenn diese Feuchtigkei "nicht die Fasern der Blätter erweicht, und sie so "nach fähig gemacht hätte, diese Ausdehnung ohne "Gewaltthätigkeit zu leiden, indem sie die Fasers "nachgebend und dehnbarer macht." Dieser lange und schleppende Periode hätte mit leichter Mühe in 2 zertheilt, und überhaupt wohlklingender gemacht werden können. Eben dieses gilt von noch meh-Auch haben sich verschiedene im Deutschen ungewöhnliche Gallicismen eingeschlichen, z. B. fubir la fermentation, die Gährung untergehen, S. 79. Th. I. u. a. m. Aber alles dieses wollte Rec. dem Uebersetzer gern verzeihen, wenn er nur die Stellen, welche S. nach einem Auffatze im Journal de Physique 1783 in seinem Werke geändert haben will, verbessert, und auf diese Art für die Bequenlichkeit der Leser dieses Buchs gesorgt hätte.

#### NATURGESCHICHTE.

FRANKFURT und LEIPZIG, in der Fleischerschen Buchhandlung: Verzeichnis ausländischer Bäume und Stauden des Luftschlosses Weissenstein bey Cassel. Von Conrad Mönch, Doctor und Profesior am Karolinum. Mit 8 Kupfertaseln. 1785. 144 S. 8.

(16 gr.)

Die Absicht des Verzeichnisses geht dahin, auswärtigen Liebhabern von den am erwähnten Orte befindlichen, und jetzt oder für die Zukunst zum Tausch (gegen Gewächse, die sich zu englischen Bosquets schicken) oder Verkauf bestimmten Bäumen und Stauden Nachricht zu geben. Hr. Prof. Böttger gab 1777 und 1778 in zwey Programmen ein ähnliches Verzeichniss, das aber freylich jetzt nicht mehr zutreffen kann. Die mehresten hier angezeigten Gewächse sind nordamerikanisch, diejenigen, welche noch nicht genug vervielfältigt find, werden durch Zeichen unterschieden. Die Anzahl der angeführten Gattungen erstreckt sich auf 110, worunter eine weit größere Menge von Arten und Abänderungen begriffen ist. Angehängt find 46 Arten, die erst kurzlich angeschaft wurden. Arten des Acer hat Hr. M. in folche abgetheilt, welche fruchtbare und unfruchtbare Blumen auf Einem Stamme, und in solche, die sie auf verschiedenen Stämmen tragen. In den Beschreibungen liess er, was Miller, du Roi und Medikus mit seinen Erfahrungen übereinstimmend gesagt hatten, weg, und zeigte nur das übrige oder abweichende an. Die etwas hart gearbeiteten Kupfertafeln bilden ab: Crataegus rotundifolia, Leucophlea, Mespilus xanthocarpos, Flexispina, Pyrus dioica, hybrida, Ribes americanum, nigrum, und Viburnum Lentago. In der Vorrede wird über die unrichtige Anlage der englischen Gärten, über Vernachlässigung einheimischer Produkte, und über Ausschliessung oder Verkröpelung der Obitbäume geklagt.

# Supplemente

ę'u 1

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR - ZEITUNG

yom Jahre 1785.

# Numero 31.

### ARZENEYGELAHRTHEIT.

RESLAU, bey Korn dem ältern: Maxim, Stoll (s), K. K. Rath (s) ord Phys. am Dreysaltigkeitsspital, wie auch öffentl, ordentl. Pros. der Therapie. Heilungsmethode in dem praktischen Krankenhause zu Wien. Zweyten Theils zweyter Band. Uebersetzt und mit praktischen Zusätzen begleitet von Gottl. Lehr. Fabri, d. A. G. D. und Prakt., wie auch der Hallischen Naturf, Gesellschaft ordentl.

Mitglied. 1784. 207 S. 8.

Rec, muss gestehen, dass er in Ansehung des Nutzens, welchen die in unsern Zeiten so häufigen Uebersetzungen lateinischer medicinischer Schriften haben follen, fehr ungläubig ist, obgleich derfelbe yon allen Verfertigern solcher Uebersetzungen nach Amt und Pflicht bestens angepriesen wird. Er kann feine Ueberzeugung nicht verleugnen, dass zum allgemeinen Verkehr aller Gelehrten, und besonders der Aerzte verschiedner Nationen unter einander, eine gemeinschaftliche gelehrte Sprache, (welche, so wie die lateinische, eine todte seyn muss,) nützlich und nothwendig sey, dass man also durch Uebersetzungen in die Muttersprache, welche größtentheils nur den Trägen Vorschub thun, andern aber nichts helfen, dem Interesse der Wissenschaften, welches lich auf seine uneingeschränkte Mittheilung gründet, mittelbarer Wei-Te schade, und dass endlich auch eben dadurch, besonders in Rucksicht auf medicinische Schriften, die Pfuscherey, welche sich so gern den Namen der popularen Heilkunde beylegt, begiinstigt werde. - Am wenigsten können wir solche Uebersetzungen billigen, wie diejenige ist, die wir hier anzeigen. Stolls Rațio medendi ist ein vortrestiches, in seiner Art klassisches, Werk; aber es ist für gründlich gelehrte Aerzte, furwahr nicht für graduirte Ignoranten, und unwissende Studenten, oder Barbiergesellen, noch weniger sir Laien, mit einem Worte nicht für das Publikum, für welches Hr. Fabri gearbeitet haben will, geschrieben, Die Vebersetzung selbit gehört zwar nicht zu den allerschlechtesten, ist aber doch des Originals unwürdig. Undeutsche Ausdrücke und Wortstigungen, Beyspiele falscher und sinnwidriger Verdeutschung A. L. Z. 1785. Supplementband,

kommen fast auf allen Seiten vor. Undeutsch ist. vor statt für, dazumal st. ehedem, mündig st. mannbar, der Urin ausserte ein Sediment, das Blut ausserte eine Haut, st. machte ein Sed. etc., Wehr that ft, Schmerz, linsenartiger Umfang fatt Linsenform (lenticularis ambitus,) Falsch übersetzt und misverstanden find z. B. S. 19 die Worte: setzen ihre Granzen in einander hinein (extremis suis finibus implicantur) state: verlieren sich in einander. S. 37 während dass der Maserausschlag auswärts stand (Prostantibus morbillis.) S. 55 ungelautertes Spiessglas st. unabgewaschner Spiessglaskalk (an, tim. Diaphor. non ablutum) S. 88 macht Hr. F. aus Obst (fructus horaei) Feldfrüchte, und auf eben dieser Seite werden gar Hunde in Greise verwandelt. St. sagt p. 297. T. II. lues quaedam multos canes enecuit, und bey Hn. F. werden viele Greise von einer Seuche — getödtet. — Doch wir find müde, dem Hn. F. fein Exercitium zu corrigiren, und melden nur zum Schlus, das seine Anmerkungen, oder Zusätze nicht viel sagen wollen.

Leirzie, bey Weygand: Medicinisch-chirurgische Abhandlung über die Wassersucht der Gehirnkammern von Hn. Odier. Aus dem Französischen.

1785. 64 S. 8, (5 gr.)

Eine gute Uebersetzung dieser sehr nützlichen Abhandlung, welche schon im fünsten Bande der Auszüge aus den besten französischen Schriften übersetzt und hinlänglich bekannt ist.

#### PHILOLOGIE.

LEIPZIG, auf Unkosten der Reiskischen Witzwe: Dionis Chrysostomi Orationes ex recensione Joh, Jac, Reiske, cum ejusdem aliorumque animadversionibus, 1784. Vol. I. 704 Seiten, nebst 24 S. Vorrede: Vol. II. 720 S. und 24 Bogen Reserver

gifter. 8. (4 Thl.)

Bisher hatte man von diesem Autor nicht mehr als zwey Ausgaben; eine bloss griechische, die Fr. Turrisan in der Mitte des 16ten Jahrhunderts zu Venedig herausgab; und dann die Pariser vom Jahr 1604, (einige Exemplare haben die Jahr 1623, welches, wie Reiske bemerkt, ein Betrug des Buchhändlers ist, der durch einen neuen Titel

Hh

die alte Waare ausputzen wollte, ) welche Fed. κόλια τινα καὶ ποίμνας') ausgenommen haben. Morell mit Kirchmeiers latein. Uebersetzung, Varianten aus verschiedenen Handschriften, und seinen und Is. Casauboni Anmerkungen besorgte. Nach der Zeit haben zwar verschiedene Gelehrten eine neue Ausgabe versprochen, aber es ist bey dem blossen Versprechen geblieben. Als vor ungefähr 20 Jahren Reiske Hofnung hatte, zum Dio, den er besonders zu schätzen schien, einen Verleger zu finden: so bearbeitete er, theils nach den Lesarten der beiden Ausgaben, theils nach seinen eigenen Muthmassungen, wie auch nach des Casaubonus und Valesius Verbesserungen den Text: verfertigte überdies noch einige andere kritische und grammatische Anmerkungen dazu, ohne weiter von denjenigen Gebrauch zu machen, die er in frühern Jahren geschrieben und Dorville in die Observatt. Miscellan. Amstelodam. hatte abdrucken lassen: denn diese verwirft er, als eine ungestalte und unzeitige Geburt, ganz und gar. Allein auch aus dieser Ausgabe wurde nichts. Endlich fasste die Frau D. Reiskin den Entschluss, den Dio aus ihres seel. Mannes Papieren auf ihre eigne Kosten zu ediren, doch mit einigen Veränderungen, und das gewiss nicht zum Nachtheil der Ausgabe: denn Reiske würde zuverläßig, vermöge seines bekannten Hangs zum emendiren, den Text zu sehr geändert haben. Hingegen hat die Herausgeberin den Morellischen Text-nur nach denjenigen Reiskischen Verbesserungen geändert, die entweder bereits in 'der Venetianischen Ausgabe befindlich, oder von andern Gelehrten auch vorgeschlagen, oder genehmigt worden, oder aber ganz offenbare Druckfehler betrafen. Und Rec. gesteht, dass ihm keine Veränderung aufgestofsen, die er aus dem Texte wegzuwünschen Ursache hätte. Die übrigen Reiskischen Muthmassungen, so wie die von einigen andern gelehrten Männern, z. E. von einem unbekannten Engländer, welche Wolf in seinen Anecdotis Gr. aus der Bodlejan. Bibliothek bekannt gemacht hatte, wie auch die Köhlerischen, sind unter den Text gesetzt worden: hingegen die weitläufigen Anmerkungen des Cafaubonus und Morellus find aus der Pariser Ausgabe zu Ende des zweyten Bands angedruckt worden. Wenn man also die latein. Version ausnimmt, die hier weggelassen worden, fo hat man nicht nur das, was in der Morellischen Ausgabe befindlich ist, sondern ausserdem noch einen in verschiedenen Stellen verbesserten Text, nebst den Reiskischen Anmerkungen. Wiewohl freylich der Text noch nicht durchgehends fo beschaffen ist, dass er weiter keiner Verbesserung bedürfe, und noch einige Aenderungen aus den Noten selbst verdient hätten aufgenommen zu werden. Dahin rechnet Recenf. z. E. T. I. S. 55. lin. 3. vov, welches als völlig unnütz ausgestrichen werden muss. So würde Rec. auch S. 61. oben flatt ατραπε; επι βεκολιοις άττα και ποιμναις, welches keinen Sinn giebt, die vorgeschlagene Verbesterung ate. s. Benedi' atta (oder bester Be-

Auch hätte der Fehler Seit. I ev Beois fatt ev Beous follen vermieden werden: obgleich in derz Reisk. Noten seiner nicht gedacht wird, so hätte man ihn doch leicht aus Morells Anmerkungen entdecken können. Doch nimmt Rec. das mir Dank an, was die Herausgeberin nach ihrem Plane hat geben wollen. Nur noch etwas weniges von den Reisk. Noten. Sie sind kritisch, und zwar größtentheils, und grammatisch. Die erstern sind von verschiedner Güte: einige, aber wenige, find meisterhaft; andere zwar gut, aber unnöthig, weil die gewöhnliche Lesart fich wohl vertheidigen lässt: andere find zu gewagt. In den grammatischen werden theils etwas schwere und ungewöhnliche Wortfügungen erklärt, theils die Stellen bemerkt, die Dio nachgeahmet; aber letzteres ist nur selten geschehen: und man könnte eine grosse Nachlese, vornehmlich aus dem Xenophon, den Dio vor allen andern vor Augen gehabt hat, anstellen.

LEIPZIG, in Fritschens Verlag: Imm. Jo. Gerh. Schelleri Compendium praeceptorum stili bene latini, inprimis Ciceroniani, seu eloquentiae latine declarandae. In usum praelectionum. Editio altera emendation et audion. 1785. 375 S. 8. (16 gr.)

Die erste Ausgabe dieses Buches reicht über den Anfang der A. L. Z. hinaus, und wir können uns also des unangenehmen Geschäftes überheben, über Plan und Ausführung mit H. S. zu rechten. Rec. lobt überhaupt lieber als er tadelt, und hat immer geglaubt, dass gerade dieses Compendium seiner Praecestorum Rili, (nicht die Praecepta selbst,) das Werk ist, durch welches Hr. S. fich um reifere Jünglinge, vielleicht auch um manchen angehenden Lehrer gar sehr verdient gemacht, und überhaupt die Ernestische Lehrart in manchen Gegenden Deutschlandes mehr in Um-Die Verbesserungen und lauf gefucht hat. Vermehrungen, die der Titel verspricht, können nicht beträchtlich seyn, und wenn Herr Schelleri, wie er in der Vorrede der ersten Ausgabe diefes Compendiums verfprach, die ihm vom würdigen Ruhnken mitgetheilten Anmerkungen jetzt wirklich aufgenommen hat, fo wünschten wir doch, dass er uns durch ein beggezeichnetes R. oder sonst einen Fingerzeig Notiz davon gegeben hätte. Vielleicht hätte er durch diese schuldige Anerkennung der Güte des vortreflichen Mannes demfelben noch mehrere Noten entlockt, die eine wahre Zierde für Hn. S. Buch seyn müssten. Die Einbildung, weiter zu sehen, als einige anerkannt große Männer, die doch, wenn er dies können follte, ihm wohlthätig ihre Schultern bieten mussten, kann Hr. S. noch immer nicht ablegen. S. 52 und 342 fagt er, er habe alle bisherigen Lexikographen zu übertreffen gesucht. Das haben wir nun in der ersten Ausgabe nicht gefunden, und wenn er es von einer küningen Ausga-

be versteht, an der er wirklich, wie Rec. von guter Hand weiss, arbeitet, so werden wir es für den sichersten. Beweis einer verbesserten Auflage halten, wenn wir sie um ein Drittheil schwächer, als die erste finden. Selbst das vorliegende Compendium würde, zumal, wenn Lehrer es zu Vorlefungen gebrauchen follen, noch immer gewinnen, wenn es Hr. S. zu einem Compendiolum umschmelzte, und ihm dafür hin und wieder mehr Pracision gabe. Das wird freylich schwer halten: Hr. S. vermehrt lieber; — nun so wollen wir ihm. auch dazu einen kleinen Beytrag liefern. Ueber die Stellung des Non wünschten wir doch für junge Leute eine bestimmtere Anleitung, als in diefer Ausgabe S. 125 steht. Hr. S. scheint über die. Stellung dieses Wortes mit sich selbst noch nicht. einig zu seyn. Er schreibt S. 332 Non culpa est, wo es nothwendig heißen muß: culpa non eft. S. 147 non tibi, etsi te valde amo, tamen gratificari ubivis possum. Das non zu tibi gebracht, würde anzeigen: Nicht dir (sondern einem andern) kann ich zu Willen søyn, und das soll es in der Stelle nicht

#### OEKONOMIE.

LEIPZIG, bey Hilscher; Die besten Mittel zuverläßiger Verbesserungen der Feldwirthschaft, besonders für Prediger auf dem Lande. 1785. 152. S. 8. (7 gr.)

Der Titel ist etwas zu vielversprechend. Der Verfasser, der sich als einen Prediger auf dem Lande zu erkennen giebt, will weiter nichts als seine Amtsbrüder vor eigner Bewirthschaftung eines starken Feldbaues, bis auf einen mässigen Auszug, warnen, und dann sie unterrichten, wie sie die worbehaltene kleine Feld-und Viehwirthschaft am vortheilhaftesten sihren und nützen sollen. Er will nach eigner Erfahrung lehren: 1) welche Benutzung der Pfarrwiedemuth die vortheilhafteste sey; 2) wie man seine Auszugsfelder aufs beste zu wählen, zu ordnen und einzutheilen habe; 3) wie Felder und Wiesen auf das zuverlässigste verbessert werden können; 4) wie man die verschiedenen Feldfrüchte, von der Ausfaat bis zum Verkauf derselben, behandle, und wie hoch sich ihre Benutzung erstrecke; (dies müste man nun wohl anderwärts zu lernen suchen.) 5) wie die Kühe am besten gepflegt und benutzet werden: und 6) welches die vorzüglichsten Vortheile dieser angezeigten Benutzung einer Pfarrwiedemuth seyn. - Man wird anfänglich nicht geneigt gemacht, dem Hn. Verf. viel Kenntniss in solchen irdischen Geschäften zuzutrauen, so eifrig erklärt er sich, ohne Ausnahme, wider alle eigne Wirthschaftssührung eines Landgeistlichen. Es kommt ja doch darauf an, wie weitläustig und, mühsam das Amt, und wie stark der Feldbau ist; sehr oft ist beides von so mässigem Umfange, dass

ein Mann, der nicht gern mussig ift, nicht nöthig hat, eins dem andern aufzuopfern, und in diesem Falle, das leugnen wir nicht, sehen wir den geistlichen Rathgeber des Bauern auch gar gern als den Gefährten seines irdischen Berufs, unerachtet der scharfen Predigt S. 6: "der Pfarrer ist durch "Gott von der Obrigkeit eigentlich dazu berufen, "dass er an Christus statt das Wort des Evangelii "lauter und rein seinen theuer erlöseten Zuhörern "verkundigen, ihnen mit der erforderlichen An-"dacht die heiligen Sakramente austheilen, auch an "einem jeden Tage seine Zuhörer recht angelegent-"lich an das Herz Jefu und seines Vaters legen, "und durch-die Kraft des heiligen Geistes unab-"lässig für sie bitten, sich derselben in gesun-"den, aber ganz besonders in kranken Tagen "annehme, und durch fleissigen Besuch sie darzu "ermahnen und bitten foll, dass doch ihre arme "Seelen möchten zu der, durch Jesu Leiden und "Tod erworbenen, Seligkeit, von dem heiligen "Geiste zubereitet werden." u. s. w. Wir kennen würdige Geistliche, die alle diese Amtspflichten, vielleicht ohne so gesalbt davon zu reden, treu erfüllen, und dabey eine Aufmerksamkeit und Liebe für ihren Feldbau haben, die wir wahrlich nicht, mit dem Hr. Verfasser, eine gefahrliche Fasfung des Gemüths nennen möchten. Wir würden auch nicht so durchgehends von unartigem, nachläßigem, fleischlichgesinntem, noch unbekehrtem Gefinde sprechen, denn wir halten diesen Stand für gemischt, wie alle andern. - Unter den mancherley Arten, ein Pfarrguth zu benutzen, wird nun die einzle Verpachtung, einen Scheffel Ausfaat - Land zu 2 Thal., I Thal. 18 gr., bis I Thal. 12 gr. fur die vortheilhafteste und billigste gehalten. Zur eignen Wirthschaft foll der Pfarrer sich einen Auszug von 12 Scheffeln des besten Landes wählen, um ein bedungenes Lohn von den Bauern bestellen lassen, und zwey gute Kühe darauf halten. Wider den Plan der Einrichtung dieses kleinen Ackerbaues ist nichts einzuwenden, und er kann für Anfänger immer ein guter Leidfaden seyn. Dem Felde Ruhe zu geben ist zwar des Verf. erste Regel, aber er lässt Kleebrache auch für Ruhe gelten, und so wären wir ja einig. Dass der Klee unter das Sommerkorn gestiet, besser gedeihe, als unter der Gerste, wird als Erfahrung versichert und aus guten Gründen erkläret; aber wenn S. 50 der Rath gegeben wird, die Fellen in dem Acker durch des Sprengen mit Pulver zu erschüttern, weil sie alsdenn aufhörten zu wachsen, so bitten wir - auf unfre Verantwortung - das Pulver zu fchonen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GORTTINGEN, bey J. C. Dietrich: Karoline Grosmann eine Biographische Skizze herausgegeben von C. G. N. mit Portrait und Vignetten. 1784. 8.

Wenn alle gute und verständige Weiber schriftliche Denkmäler im Publikum erhalten sollten, so würden wir in die Zeiten zurückkehren, die von jenen in Folio gedruckten Leichen - und Lügenschriften überschwemmt waren. Soll aber biographische Vere vigung nur wenigen, durch vorzügliche Tugenden, Talente und merkwürdige Schicksale ausgezeichneten Weibern verbleiben, und das Publikum zugleich dabey gewinnen, so dürste wohlan M. Grosmann, - ihre sonstigen Verdienste in allen Ehren! - und an ihre ähnlichen Schwestern die Reihe schwerlich kommen. Ein biographifcher Skizzist hat's indessen doch für Psticht erachtet, die Manen der Md. Grosmann öffentlich zu complimentiren, obgleich in dem Charakter der Heldin weder für das Publikum, noch für die Theaterwelt biographisches Interesse liegt. "Sie "heirathete als Wittwe den Schauspieler Gros-"mann, zeugte Kinder, wollte zwar Schauspielerin "feyn, musste aber wegen mangelnder Talente "und Stimme wieder abtreten, führte eine Zeit-"lang in Abwesenheit ihres Mannes die Direktion "einer Gesellschaft zu Bonn, und starb daselbst "nach einer abermaligen Niederkunft." Ein Leben kann sehr einfach seyn, und doch interessiren; es kann einzelne Züge enthalten, aus welchem eine Meisterhand brillantnes Licht über das Ganze hinzuleiten weiss, aber beides ist hier nicht der Fall; der Skizzist, welcher sein Original eben so wenig getroffen zu haben scheint, als der Kupferstecher, hat neben seinen Erzählungen, in welchen er, ungeachtet er auf dem Monumente den Knaben mit der umgekehrten Fackel vor sich fah, unter andern mit anbringt, dass der Tod, diefer graufame Knochenmann, sie von ihrem Manne getrennt habe, viele Briefe der Verstorbenen ab-drucken lassen, die freylich zur Darstellung das Beste wirken sollen; manche der Lobeserhebungen, aber, eher widerlegen als belegen, und oft höchst langweilg werden. Alle Seiten find mit Plattheiten, Vorwürfen, Schwangerschaft und Eifersucht angesullt. S. 27 fällt die biographisirende Umständlichkeit ins Eckelhafte, wenn die Heldin mahlt, "wie das Stroh im Wirthshause mit Un-", geziefer versehen gewesen; wie sie ihren von der "Luft aufgesprungenen Mund mit Pommade bestri-"chen, und die Mause ihr das Fett von den Lippen "gefressen hätten," — Vom Ton ihrer Denk-und Schreibart nur einige Proben: S, 22 schreibt sie an ihren Mann: "Wenn ich wüsste, dass du glau-,,ben könntest, ich liebte dich nicht unaussprech-,lich, ich wollte gleich — alle meine Kinder an die "Wand schmettern." — S. 52 wird den ledigen Mädchens also vorphilosophirt: "Kenntet ihr die "Sorgen des Weibes, der Mutter, ihr liesset die "Nase davon." — Ihr S. 31 erzählter Iraum vom Hunde mit dem weggeworfenen und mit den

steinernen Knochen, giebt eben kein edles, noch weniger vortheilhaftes Bild, von dem so sehr gepriesenen Glücke ihrer Ehe, und auf den letzten Seiten wird der Mislaut in derselben, zum Theil gar in pöbelhaften Ausbrüchen verrathen: dem angebeteten einzigen Manne wird die Schwängerung einer seiner Aktricen, und das nächtliche Schmausen und Poculiren vorgehalten, und über einen der angeblichen Buhlerin geschenkten Atlas Pelz gewaltig geeisert. S. 68 heisst es, "gestern habe "ich wieder viel von deiner Lustigkeit gehört, "Man fagt fogar, dass dich niemand noch so lu-"stig gesehen hätte. Das muss ja ein herrlich Le-"ben gewesen seyn! Da soll man gekusst und ge-"herzt haben! Wisch dir den Mund wieder rein "ehe du zu mir kommst, dass ich keine Spuren "finde, ich brauche meinen Pflug für mich." S. 12 erzählt der Skizzist von ihrer Gegenwart des Geistes folgendes Beyspiel. "Sie trug ihr dunkel-"braunes Haar nach der Mode a la herison, als der "nach London reisende Rath R — e. sie im Schau-"spielhause zu Gotha sah; R - e., frug einen "Nachbar: Wem gehört dieser Medusen - Kopf? he er-"fuhr's gleich, und antwortete auf einem Blätt-.,chen:

Herr R. hat zum Medusen-Kopf mich gemacht; Zu seinem Kopf hätt ich ein Beywort gern erdacht; Allein der arme Tropf! Er hat ja keinen Kopf."

Der Skizzist hat ihr aber mit dieser Anekdote kelnen Dienst erwiesen, er macht sie durch dieselbe verdächtig, als gliche sie jenen despotischen Fürstinnen, die sur Wahrheiten, gleich Köpfe abschlagen. — Unter einem Pack wastervoller Leichenverse verdient das letzte Gedicht der Frau Karschin, S. 175 ausgezeichnet zu werden, mit angenehmer Laune führt sie darinn diesen Erfahrungssatz durch:

"Erfahrung hat mich schon belehrt,
"Wie oft mit frischen Weiberküßeu
"Die Männer sich zu trösten wissen "
"Wenn sonst kein Tröster wird gehört.
Ich sang im Elegien Ton
Und glaubte nicht an's Ewiggrämen
Des Mannes, der mich singen hies;
Er blieb beym Condolenz-annehmen
Sechs Monden lang noch bittersüs,
Verliebt in seinen Schmerz und theilte
Sermon- und Leichen - Carmen aus.
Und eh der Folgemond enteilte,
Sand'er in seiner Nachbarn Haus etc.

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUN

vom Jahre 1785.

# Numero 32,

#### MATHEMATIK

Anweisung zur Berechnung jeder geradlinigten Figur. I Theil. 1783. II Theil 1784. zusammen 188

S. 8 mit 4 Kupfertafeln (12 gr.)

Der Vorschlag, den Hr. Lambert in seinen Beyträgen zur Mathematik gethan hatte, nemlich Gleichungen zwischen den Seiten und Winkeln eines Vierecks zu suchen, und solchergestalt eine Tetragonometrie zu verfassen, war von Hrn. Hofr. Joh. Tob. Mayer, zu Erlangen, in einer bereits 1773 zu Göttingen geschriebenen Dissertation, und pach ihm, von Hrn. Biornsen in seiner introductione in Tetragonometriam, - der aber die Mayeri-Iche Schrift nicht gekannt hatte, befolgt worden. Hr. Lexell nahm aber von diesem Gedanken Anlass, die Aufgabe noch viel allgemeiner abzufaffen, und überhaupt Formeln zwischen den Seiten und Winkeln eines jeden Vielecks zu suchen (Comment, nov. Petrop. Tom. 19.) und entdeckte auch ein fehr einfaches Gesetz, nach dem sich dergleichen Formeln richten, Diese Abhandlung Hrn. L. hat nun dem Hrn. Verf. bey gegenwärtiger Polygonometrie zum Leitsaden gedient Man findet aber hier L. Schrift nicht blos übersetzt, sondern auch mit Erläuterungen und Zusätzen versehen. Die Formeln find his auf das Siebeneck angegeben, woraus lich aber gar leichte das Gesetz des Fortgangs sur hö-here Vielecke einsehen lässt. In dem zeen Theile ist insbesondere die Tetragonometrie umständlicher erwogen. Was nun unser Urtheil über die Lexellischen Formeln anbelangt, so milsen wir zwar gestehen, dass sie in Absicht auf das Gesetz des Zusammenhanges zwischen den Seiten und Winkeln eines Vielecks, allerdings merkwürdig find, aber gewöhnlich auf sehr weitläustige Rechnungen führen, wenn man weiter ins Detail gehen, und aus den gefundenen allgemeinen Gleichungen, in deren jeder alle an dem Umfange des Vielecks vorkommenden Größen enthalten find, nur diejenigen Gleichungen herleiten will, welche bloss das Verhalten der zur Bestimmung des Vielecks hinreichenden Gröffen angeben. So z. E. ist S. 107 eine ziemlich weitläuftige Rechnung geführt, um die Gleichung blos zwischen 4 Seiten und zwey Win-A. L. Z. 1785. Supplementband.

kein eines Vierecks zu finden, da hingegen in einzeln vorkommenden Fällen, aus Betrachtung der Figur, die verlangse Gleichung gewöhnlich viel leichter zum Vorschein kömmt. Bey höhern Vielecken werden solche Rechnungen begreislich noch viel weitläußiger. Indessen soll aber dies dem Werthe der Lexellischen Formeln nichts benehmen, Sie können immer zu andern Folgerungen nützlich seyn, und werdienten also gar wohl, in gegenwärtiger Schrift auf eine fassliche Art behandelt zu werden.

Ebendaselbst: Martin Müllers, Ingenieum zu Gröningen, Versuch den Inhalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu finden, Aus dem Holländischen übers, mit einem Kupser,

1784. 46 S. 8. (4 gr.)

Durch genauere Betrachtung der Fässer hat der Hr Verf. beobachtet, dass die Dauben derselben zwar in der Gegend des Spundloches sehr gekrümmt find, diese Krümmung nach dem Boden des Faffes zu aber ahnehme, und dass sogar das starke Andringen der Reifen, und überdies der Umstand, das die Börtcher die Dauben an den Enden schief abzuschneiden pflegen, verursache, dass die Dauben hier beynahe auf die entgegengesetzte Seite gebogen werden, und sich mithin die Krümmung derselben, mehr einer Muschellinie als einem Kreise oder einer Ellipse nähere. Nach dieser Voraussetzung hat er dann den Inhalt solcher Fässer durch Hülfe der Integralrechnung gesunden. die herausgebrachten Formeln mit wirklichen Erfahrungen verglichen, und damit eine gute Uebereinstimmung wahr genommen. Zugleich vergleicht er auch die Formeln einiger anderer z. E. der Hrn, Camus, Lambert, Lulofs, Klinkenberg, Tidemann, mit der seinigen, und findet letztere mit der Erfahrung ungleich übereinstimmender. Allgemein findet er aber den berechneten Innhalt. welche Formel man auch wählen will, allezeit größer als den wahren; doch hat seine Formel das eigene, dass ihr Unterschied von dem wahren Innhalte gegen den letztern allemahl in einem bestimmten Verhältnis stehe, woderch man in allen Fällen die Abweichung des berechneten Innhalts von dem wahren so viel vermindern

kann, dass mit Zuziehung dieses Unterschiedes sich der wahre Innhalt, bis auf eine geringe Kleinigkeit, berechnen lässt.

Right, bey Hartknoch: Versuch einer geometrischen Augeumaasses, oder Sammlung einiger geometrischen Aufgaben, die so wohl bey geographischen und topographischen Vermessungen ganzer Lander und Provinzen, als auch bey kleinen Situationen angewendet werden können von S. S. v. L. — - R. K. I. G. M. 1785-112 S. gr. 8 mit II Kupsern.

(14 gr)

Nach dem Titel dieles Buches vermutheten wir wieder etwas von dem so beliebten Coup d'Oeil militaire. Allein der Hr. Verf. statuirt, und unseres Erachtens mit Recht, kein anderes Coup d'Oeil, als das, was der Ritter Folard darunter verstanden haben will, nemlich, die Kunst, die Beschaffenheit und verschiedene Lage eines Landes, wo man Krieg führen will, zu kennen, zu beurtheilen, ob eine Gegend zu einem Lager oder Posten sich schicke, und dem Feinde vortheilhaft oder nachtheilig fey. Jedes andere Coup d'oeil, in so ferne man darunter die Fertigkeit verstehe, ohne alle Instrumente blossnach dem Augenmaasse einen Situationsplan aufzunehmen, hält er siir betrügerisch, worinn wir dem Hrn Verf. vollkommen beystimmen, zumahl da man des elenden Geschmieres, das von Zeit zu Zeit über das Coup d'oeif im setztern Verstande herauskömmt, herzlich satt wird, und leicht zeigen kann; dass auch der schlechteste Messtisch mehr leiste, als die bisher noch so hoch gepriesenen Regeln des Coup d'oeil, wobey das Auge alles thun foll. Der Hr. Verf. versteht also unter seinem geometrischen Augenmaasse, nur blos Methoden, geschwind, leicht, und nach theoretischen Grimden vermittelst gehöriger Werkzeuge, Gegenden aufzunehmen, und hat nun unter andern feiner Erfahrung nach, das Verfahren, welches Lambert, Hogreeue, und mehrere in ihren Schriften gelehre haben, nemlich die Lage eines Orts gegen drey Winkelpunkte eines auf dem Felde bereits feitgelegten Dreyecks, dadurch zu bestimmen, dass man die Winkel misset, welche die Seiten des erwähnten Dreyecks an dem gegebenen Orte machen, zur Aufnehmung ganzer Gegenden, vorzüglich be-quem gefunden. Daher er sich denn in gegenwärtiger Schrift meistens mit dieser Aufgabe beschäftigt, die verschiedenen Fälle, je nachdem der zu entwerfende Ort, innerhalb des gegebenen Dreyecks, oder außerhalb desselben fällt, oder in der Verlängerung einer der Seiten des Dreyecks liegt u. f. w. auseinandersetzt, und nicht allein trigonometrische Auslösungen, sondern auch geometrische Constructionen dafür angiebt, wobey man aber nicht glauben darf, dass der Hr. Vf. feine Vorgänger nur abgeschrieben habe. Seine Constructionen haben selbst, wie z. E. S. 15 gewiesen wird, den Vortheil, dass man nicht, wie

nach Hogreewens Art, nöthig hat, den Messtisck nach der Magnetmadel zu stellen, sondern dass man folche ganz enthehren, oder wenn man fich ihrer ja bedienen will, man sogar die Fehler entdecken kann, die etwa bey der Richtung des Messtisches nach der Nadel vorgefallen seyn könnten. Wir millen nun gestehen, dass uns die Constructionen des Hrn. Verf. ganz gut gefallen haben, können aber doch dabey nicht bergen, dass uns die Findung der zu den Constructionskreisen erforderlichen Mittelpunkte, obgleich der Hr. Verf. Abkürzungsmethoden angiebt, doch noch immer für die Ausübung zu weitläuftig vorkömmt, (zu geschweigen dass der Riss durch die zu ziehenden Parallellen, u. dergl. verunziert wird) und uns für den Fall, da man sich auf keine Magnetnadel verlassen will, das Verfahren, dessen in Mayers practischer Geom. 2 Th. §. 235 gedacht wird, viel einfacher scheint, ob man gleich außer dem Messtische noch ein Reisbrett mit sich sühren muss, welches aber bey Encwerfung ganzer Gegenden, wobey es nie an Gehülfen zum Tragen der Werkzeuge fehlen darf, nichts sagen will. Dem sey aber nun wie ihm wolle, der Leser wird gegenwärtige Schrift dennoch immer sehr nützlich finden, und darinn besonders auch für solche Fälle, bey denen man gerade nicht die größte Schärfe verlangte, allerley erhebliche Vortheile antreffen. Statt der Magnetnadel bey Gebrauche des Messtisches empsiehlt der Hr. Vers. auch richtig gezeichnete Sonnenuhren zu Ziehung der Mittagslinien. Anwendungen der vorgetragenen Lehren auf topographische Messingen, machen den Beschluss dieses für die praktische Geometrie allerdings fehr nützlichen Werkchens.

Levezic, bey Crusius: Angabe einer ganz befondern Hängewerks Brücke, welche mit wenigen
und schwachen Holz, ohne im Bogen zu schließen,
sehr weit über einen Fluss kann gespannt werden,
die größten Lasten trägt, und vor den stärksten Eisfuhrten sicher ist, von Immanuel Löscher in Freyberg. 1784. 41 S. 4 nebst 4 großen Kupsertaseln.
(16 og.):

Die Veranlassung, auf eine solche Brücke zu . denken, gaben die in dem Winter 1784 fo häufigen außerordentlich großen Eisfahrten, wodurch fast überall die Brücken weggerissen, und unfäglicher Schaden angerichtet wurde. Was nun gegenwärtigen Entwurf einer folchen Brücke anlangt, so willsten wir wirklich, nach der Theorie des Hrn. Verf., die uns sehr einfach dünkt, nichts dagegen zu erinnern, und glauben also, diese Schrift den Liebhabern der Baukunst wohl empfehlen zu dürfen. Der Hr. Verf. grinder eigentlich feine Brücke auf den einleuchtenden Satz, dass ein vertical stehender Stab von einer auf ihm liegenden Last viel eher gebogen und zerbrochen werde als von einer Last, die bloss an ihm kängt, weil im letztern Falle die Fasern ihrer ganzen Länge nach zerrissen werden müssten, und dazu eine sehr grof-

se Kraft gehöre wenn auch gleich der Stab eben nicht sehr dick sey. Ordner man denmach an einer Brucke, die Verbindung der Hölzer so, dass die Last längst den Brickhölzern vielmehr ziehe, als gegen sie drücke, so wird man nicht allein mit schwächernHölzern auslangen, sondern auch eben dadurch die ganze Last der Brücke vermindern, und sie wohlseiler bauen können. Die Art, wie' der Hr. Verf. folchergestalt die einzelnen Theile' seiner hangenden Brücke unter einander verbindet, macht be zu einem umgekehrten Sprengwerk, wobey die auf der Bricke angebrachten Hängestreben. dem Zuge nach, eben die Dienste thun, ja' noch mehr leisten, als die gewöhnlichen Streben bey einem Sprengwerke, wo von unten hinauf alles unterstützt wird. Auch zeigt er, wie man bev einer folchen Einrichtung nur fehr schwache Wiederlagen nothig habe, und also auch hiedurch Kollen erspare, ohne dass dadurch der Festigkeit des Ganzen was abgienge. Der einzige Einwurf ließe sich machen, dass, weil alles Holzwerk oberhalb der Brücke angebracht ist, solches der Witterung zu sehr ausgeletzt sey. Aber auch diesen Einwurse fucht er dadurch zu begegnen, dass man das hori--zontale und schrägliegende Holzwerk mit Brettern beschlagen könne, wobey sich Vortheile zeigen, bey einer geschickten Anordnung sehr viel Bretter zu ersparen. Ein Modell, welches der Hr. Verf. von einer folchen Brücke verfertigt hatte, überzeugte ihn vollkommen, von der Festigkeit ihrer Anlage, in gegenwärtiger Schrift ist aber dies auch durch leicht anzultellende Berechnungen gezeigt, die von den Kennmissen und Einsichten des Hrn. Verf. eine fehr gute Probe geben-

### NATURGESCHICHTE,

HALLE, bey Gebauer: Ad illustrens viruns Samuel Formey—epistola D. Jo. Salom. Semleri, theol. in Fridericiana Regia prof. sensoris, adjuncta est narratio de novis, ut videntur, phaehomenis quibuscam mineralibus. 1785. 8-3. ph. c.f.

In dem Schreiben an dem Herrn Geh. Rath Formey, äußert der Hr. Verf. dem Wuntch, die christliche Kirche möge sich von jeher, statt Aufsuchung gehäuster Glaubenswunder, liebermit den Wundern der Natur beschäftiget haben, weil doch jene die Menschen nur in eine ganz andere Welt nur gleichsam in ein heiligtes Utopien versetzen. Der Hr. Verf. wolle daher ein Beyspiel geben, das auch ein öffentlicher Lehren der Gottesgelahrheit die physikalischen Studien nicht minder göttlich finden könne, als die Lehren der Kirche, und sich nicht abhalten lasse, das Buch der Natur so steisig als die Bibeb aufzuschlagen.

Er war, (nach der Erzählung felbit,) schon in feiner Jugend gern in der Saalteklischen Schmelz-hutte, und fragte die Hüttenleute über ihre Arbeiten aus. Er ias auch oft an Ufer der Saale und

Elster und suchte seitene Steine. — Im Jahr 1779 wurde de in die Hallische Gesellschaft naturforschender Freunde aufgenommen. An seinem Wohnhause befindet sicht ein Zwingergarten, worinn er vorlängst felbst Baume gepfropft und oculirt hat. Bey dieser Liebhaberey zog die unaufhörliche Wanderung und Zusammenfügung der Körpertheflchen seine Ausmerksamkeit an sich. Er fand emmal em Stuckchen Schiefer, das von dem-Dach eines alten Thurms herabgefallen war. Einen Theil davon setzte er mit Salz benetzt der-Luft und Jonne aus. Hier bemerkte er ein Abspringen kleiner Blätterchen von mancherleyFigur, an denen er wieder vielerley Erscheinungen gewahr wurde, woiaus er, verbunden mit einigen andern ähnlichen Verfuchen, die Folge zog, dass die Elementartheilchen der mineralischen Körper ursprünglich aus zarten Röhrcheit, Fälerchen und Linien zufanirengesetzt imd, die mit Hülfe einer beständigen Bewegung sich aus einer ihnen diensamen Ausdünstung oder Feuchtigkeit anstillen. - Er nahm auch wahr, das aus grünem Kupfererz, worauf er etwas Silber gelegt hatte, an dieses Silber eine gelbe und röthliche Farbe übergegangen war. mit seinen Augen den Ausbauch schweselichter Theilchen, der ihm zu neuen Spetulationen jener Art Anlais gab. Als er Rothenburger Schiefer in einem mineralischen, dem Lauchstädter ähnlichem, Wasser einweichte, (wie er denn versichert, dass logar Silber in diesem Wasser einigermaassen aufgeloßt werden könne,) so sah er in den kleinen Theilchen des Schiefers nicht nur schon ein erzeugres gehlichtes Metall, sondern auch gleichsam die Wurzeln des Kupfers, in anhängenden weilstich ten Röhrchen, aus welchen der mineralische Sast in die Höhe gestiegen war. Eben so entdeckte er in Feilspänen von Kupfer eine Menge runder, wellslichter Platzchen. Mit heiligem Erstaunen inderzeugte er sich also, dass zu Entstehung der Metalle unzählige Röhrchen oder Aederchen unter fich vermischt werden, aus deren Seiten immerfort kleinn Knötchen oder Bläschen hervorgehen und in der Erde durch Anziehung schicklicher Säfte die metallischen Körper bilden. Die Herren Forster und: Kursten, denen er emige solche faserichte Erscheinungen, wovon eine auf dem beygefügten Hupfer abgebilder ist, vorzeigte, bezweitelten, dass sie mis neralischen Natur sey, (woran Rec. ebenfalls zwerfelt.) Einige Beyspiele seiner Experimente sandte der Hr. D. S. an die K. Akademie nach Berlin-Die Anwendung aller dieser Enedeckungen zielt nun auf die Idee der Samensheilchen der edlen Meralle zu Behuf des Goldmachens! - Am Schluss nimmt sich Hr. D. S. einigermaaßen der alchemistischen Fanatiker an und versichere nochmals muständlich, (was wohl schwerlich je bezweifelt worden, das das Studium der Naturkunde einem Lehrer der Gottesgelahrheit nicht unanstän-الاسينات dig fey.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

QUEDLINBURG, bey C. A. Beussner: Lefebuch für das Landvolk 3ten Bandes, 4tes Stikk nebst Register über die erstern Theile. 1784. 8.

Schriften für das Landvolk fangen an, ein eben so gangbarer Artikel zu werden, als es vor kurzem Freymäurer - und Erziehungsschriften waren. Schon werden ihrer so viele, dass, wenn, sie der Landmann alle lesen sollte, er sein Ackergeräthe auf die Seite legen und nichts than dürfte, um zu erfahren, was er thun, oft auch, was er nicht wissen sollte. Mancher, der für Gelehrte und Denker nichts hervorzubringen vermag, moralifirt jetzt für Bauern und bedenkt nicht, daß, den unwissenden, irrenden und verdorbenen Landmann zu lehren, eine Arbeit der besten philosophischen Köpfe seyn muffe. Auch dieser Buchmacher hatte die Kunst Bauren zu belehren erft von Hrn. Becker in Gotha lernen sollen, ehe er ein Buch fürs Landvolk zu 3 Banden, jeden auf 600 Seiten flark, aufthurmte, Der Titel desselben ist zu bestimmt, als dass der Verf. dem Tadel ausweichen könnte, das ein großer Theil seines Innhalts unzweckmäßig, Einkleidung und Vortrag aber, viel zu trocken, oft zu schulmässig und überall zu weitschweifig für sein Publikum sey. Das Buch besteht, so weit es bis jetzt gediehen, aus 403 Auffatzen, theologischen, moralischen, ökonomischen, medicinischen und diätetischen Innhalts, in deren Einkleidung wenig Abwechslung herrscht, und woring zuweilen Materien zusammengestellt and, deren Contrast ins Lächerliche fallt. So stehen im ersten Bande nebeneinander: Die abergläubische Buse. Ursprung des Prosit beym Niesen - Das Kirmesfest. - Was heisst an Christum glauben u. s. w. Manche, so weit lie auch von Tief und Scharstinn entfernt find, gehen doch über den Horizont des Landvolks, wie z. B. die in diesem 4ten aus 32 Auffatzen bestehenden Stiicke: Ift es recht mit einem heimlichen Vorbehalt, oder so zu schwören, dass man dabey etwas anders denkt, als redet? und kann jemand if eines andern Seele schworen? Verschiedene gut gewählte Materien, die an lich fehr gemein-nutzig feyn könnten, find außerst schief, seicht und oft abgeschmackt behandelt; wie z. B. S. 550. Wider das schlechte Betragen bey und nach

dem Gewitter (wo Pharao sein Thema ist, woran der Vf. seine Erbauungen anreiht, die aber wenig gutes enthalten.) Warnung vor der Processsucht. Dürfen fich Kinder ohne Einwilligung der Eltern verheyrathen? Ist ein Christ verbunden, dem Kaufer seiner Waaren die Fehler derfelben felbst anzuzeigen? Die Erzählungen find matt und haben nichts anziehendes. Oft ist der Weg zu bestern und zu belehren ganz verfehlt, wie z. B. in dem schleppenden Dialog über die unter einigen Landleuten herrschende Gewohnkeit den Städter zu betrügen. In der Geschichte der Franzosen Krankheit, erzählt zwar der Vf. den Bauern, dass diese Krankheit auch Mat de Naple heiße, aber sie erfahren nicht, was es eigentlich für ein fürchterliches Uebel sey, und welche Folgen es habe. Endlich zeigt der Verfauch dadurch, dass er keinesweges zum Aufklärer des Landmanns berufen sey, weil er selbst plumpe Vorurtheile verräth, wie z. B. bey der Frage; Ist es erlaubt, am Sonntage Hochzeit zu ma-cheh? Der beste Theil des Buchs mögen wohl die ökonomischen Recepte seyn. Mit Probe, Auszügen aus den Abhandlungen wollen wir die Leser niche ermuden: nur noch einige Verslein aus dem Abendliede eines Bauermanns. Der Bauer will essen, und rust zu Tisch; dabey macht er diese Betrachtung;

Dem König bringt man viel zu Tische Er, wie die Rede geht, Hat alle Tage Fleisch und Fische, Und Panzen und Pastet. Und ist ein eigner Mann erlesen, Von andrer Arbeit frey, Der ordert ihm sein Tafelwesen Und präsidirt dabey. -Gott lass ihm alles wohl gedeyhen Er hat auch viel zu thun Und mus sich Tag und Nacht kastejen, Dass wir in Frieden ruhn, -Es präsidirt bey unserm Mahle Der Mond so silberrein? Und kukt von oben in die Schaele Und that den Seegen I'nein Nun Kinder elst. --

## KLEINE SCHAIFTEN.

LEIPZIG, bey Weygand: I. de Longrois (Doctor reg. der med. Facultät zu Paris) von der Lungensucht, von ihren Zufällen, von ihren Ursachen, von ihren Verschiedenheiten und von ihrer Heilung. Nach der dritten Ausgabe ans dem Franz, übersetzt, 1785. 119 S. 8. (6 gr.) Diese ziemlich mittelmässige Schrift ist sehon im siebenden Bande der neuen Samml. der neuesten und auserlesensten Abhandlungen sie Wundärzte besindlich und bey Gelegenheit dersel-

ben (A. L. Z. Nro. 252) angezeigt.

Halle, bey Hendel: Differtationum atque programmetum Crellianorum fasciculus XII et ultimus. 1784. von 1955 bis 2054 S. 4.

Hiemit wird die Sammlung der Crellischen kleinern Schristen geschlossen. Dieser Fascikel enthält noch 8 in den J. 1755-1757 geschriebene Abhandlungen, wodurch dann die Zahl von 112 voll wird.

2 U 1

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 33.

#### GOTTESGELAHRTHELT.

RAG, bey Mangoldt: Kirchenamtspolitik nach den allgemeinen Verhältnissen der Kirchenstatistik und der Pastoralklugheit in der Anwendung auf die Seclsorgergeschäfte. Von Franz Christian Pittross, des ritterl. Kreuzordens mit dem rothen Sterne Prior, der Pastoralwissenschaften k. k. öffentl. Lehrer. 1785. 926. S. 42 S. Vorrede. (2 Rthlr. 20 gr.)
Wir müssen Herrn P., der sich schon in diesem

Fach zu seinem Vortheil bekannt gemacht, die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass er sich auch hier als einen denkenden und aufgeklärten Kopf gezeigt, der mit einem edlen freymüthigen Ton Fehler und Gebrechen seiner Kirche rügt, und mit solider Gelehrsamkeit praktische Menschen und Weltkenntniss verbindet. Nur einiges erlaubt uns die Beschaffenheit des Buchs und unser Endzweck auszuzeichnen: S. 6 erwähnt Herr P. zu Gunsten der Hierarchie, den neuerfundenen Unterschied zwischen dem römischen Stuhl und römischen Hof, wodurch verschiedene Handgriffe der Kanzley und verschiedener Congregen nicht auf Rechnung des kirchlichen Oberhaupte gesetzt werden sollen oder dürsen. Recensent will sich diesen Unterschied, insofern er durch Thatsachen erwiesen, gefallen lassen. Aber kann und will denn Herr P. den ersten Hierarchen auch da entschuldigen, wenn er und seine Kanzley, wie solches die Geschichte beweist, mit einander einverstanden. Staatsstreiche und Kunstgriffe der feinern oder gröbern Politik ausgehen lassen? Hier hilft der neuerfundene Unterschied um das kirchliche Oberhaupt zu retten nicht: und Luther, der im Jahr 1519 den Unterschied zwischen römischem Hof und römischer Kirche zuerstauf die Bahn brachte, hat die Sache sehr gut getroffen, indem er durch selbigen Fehler, Gebrechen, Staatsstreiche und Tyranneyen des römischen Hoses nicht der Kirche selbst, sondern den Hierarchen, die Menschen wie andere Menschen find. zur Last legte. S. 48 - 50 kommen tresliche Gedanken über die gesetzl. Popularität und Vereinfachung der Gesetzbiicher vor. "Das einzige Naturrecht und das Evangelium passet auf die ganze Grundlage des Menschengeschlechts: wie man aber die deutsche Nation so lange mit den römischen Präto-A. L. Z. 1785: Supplementband.

rianedikten plagen und mit Beneficialdecreten aus den Kanzleyregeln heimfuchen konnte, welche wohl die Erwerbungs-Wege, keinesweges aber die Verwaltungs - Mittel zeigten, das ist schwer zu begreifen." Er rügt sodann die Thorheit, dass man die Ehehaften des gemeinen Volks aus alten lateinischen Decreten, über welche alte lateinische Glossenschmiede ganze Folianten geschmiert, beurtheilt, -wünscht, dass man die alten brauchbaren Kirchenfatzungen aus den ungeheuren Bullarien, Decreten und Kanonen Sammlungen herausziehen, in die deutsche Sprache einkleiden, und den Wust weglassen möchte, damit jedermann vor Augen hätte, was es mit den alten Zuchtgesetzen für eine Bewandniss S. 60 wird Hohenl. Sal. VI, 2-9 noch von der Kirche erklärt: welche allegorische Erklärung Herr P. ohne Zweifel den Vätern zu verdanken hat. für deren Exegese er überall in seiner Schrift Prädilection zeigt. S. 92 ganz gute Gedanken über den mässigen Gebrauch des Bannes, die durch Geschichte belegt werden: und doch soll noch neuerdings Pius VI auf den Bischof zu Pistoja wegen der dort von der Geistlichkeit gehaltenen Synode seine Bannstrahlen haben schießen lassen. — S. 113, äußfert Herr P., wie die wahre Dogmatik der aristotelischen Philosophie und des andern fremden Plunders nicht bedürfe. Wahr und richtig, obs gleich sehr fpät anerkannt wird. Denn auf dieser Stufe der Erkenntniss stand schon Luther noch vor der Reformation, ehe der Lärm mit Tetzel losbrach. S. 126 werden einige Fehler der Vulgate gerügt, S. 141 ein Ausfall auf Semmler, (Semler) welcher sich bey Erklärung der Schrift allzusehr dem Schwung seinerEinbildungskraft überlasse, und alle Texte nach seinem Privatsystem dehne; welchem schiefen und übereilten Urtheil über diesen würdigen Gottesgelehrten wir unmöglich beypflichten können. S, 157 wird Olearius geistliche Seelenkur angeführt; aber die neuern und bessern protestantischen Schriftsteller der Pastoraltheologie scheint Herr P. nicht gekannt zu haben. Dass er sich S, 144 gegen Dallaeus Buch de usu Patrum und hingegen für dessen Gegner Scrivener erklärt, zeigt abermals von seiner Vorliebe gegen die Väter; wir haltens unbefangen mit der goldnen Mittelstraffe. S. 186 empfiehlt Herr P. den

Theologen seiner Kirche die hebräische Sprache: warum nicht auch die chaldäische, die doch auch Quelle der Offenbahrung ausmacht, und andere morgenländische Sprachen, falls sie zu einer gründlichen Einsicht der Schrift kommen sollen? Auch kommen in diesem Lehrbuch einige Stellen vor. wodurch Herr P. gezeigt, dass er Kenntnisse der hebräischen Sprache besitze: ein Fall, der bey den Prioren der katholischen Klöster in Deutschland nicht häufig vorkommen dürfte. S. 197 wird viel Gutes über den katechetischen und paranetischen Vortrag gesagt, doch wünscht Recensent beym letzten die ironischen Ausfälle weg, so wie er überhaupt glaubt, dass fie nicht für den Kanzelton gehören. Mit vieler Wärme widerlegt Herr P. S. 309 die herrschsüchtigen Maximen des Klofter - Despotism, und ftraft die Form der Inquisitions-Gerichte, wodurch leider! die Menschheit in den Klöstern bis auf den heutigen Tag noch so oft gemishandelt wird. Sollen ja in katholischen Landen Klöster zum Behuf der Studien seyn und bleiben, so glauben wir, dass nächst den von Herrn P. zur Verbesserung der Klosterzucht so weislich gethanen Vorschlägen, auch noch von Seiten der Landesregenten die wirksamsten Veranstaltungen getroffen werden müßten, um dies scheusliche Ungeheuer des Kloster-Despotism zur Ehre der Menschheit zu verscheuchen. Was die Reformatoren in der protestantischen Kirche beym Anfang der Reformation vom Verfall der klößerlichen Zucht und eigentlichen Zweck der Klöster äusserten, dass sie nach ihrer ersten Absicht Pflanzschuden der Studien und Wissenschaften seyn sollten, wird auch von Herrn P. S. 420 ff. anerkannt. S. 454 über Toleranz, und wie Kirchen-Zöglinge von selbiger zu belehren sind. Herr P. unterscheidet ganz richtig politisch-bürgerliche und theologische Toleranz. Von jener behauptet er, dass sie in die Staats - Verfassung einschlage, und von selbiger ihre Richtung erhalte. "Wer da weis, was die Transactio Passaviensis, Pax religiosa, Majestätsbrief Rudolphs II, Edikt von Nantes, westphälischer Friedensschluss, schlesischer Religions - Vertrag Joseph I. u. s. w. für mächtige Beweggründe hatten, der wird über die Protestationen unwillig werden, welche von Cardinälen, Legaten etc. aus ihren Canzleyen darwider geschleudert wurden, da es den Herren weder Beutel noch Haut kostete, was indeffen ganz Deutschland verheerte." Auch in Ansehung der theologischen Toleranz hegt er ganz nüchterne Gedanken: z. E. dass unschädliche Glaubens-Gegner nicht mit dem Ketzernahmen zu belegen dass der Seelsorger sich in Ansehung der fremden Religionsgenossen ohne Umstände oder Bedenklichkeiten sich an die Duldungs - Gesetze des Staats zu halten - dass der Privatgeistliche über den Gehalt einer fremden Lehre weder ein Urtheil fällen, noch viel weniger eine Verketzerung wagen durfe, jenes gehöre für die Bischöse, und dieses für den allgemeinen Kirchenrath. — Irren wir aber nicht, so blickt bey diesen an sich so nüchternen Grundsa-

tzen der Toleranz der Katholicismus allemal durch, indem Herr P. solche als Mittel ansieht, wodurch der irrende Bruderdesto leichter und zuverlässiger gewonnen, und wieder zur Mutterkirche zurückgeführt werden könne. Wenn inzwischen Herr P. S. 534 eine allgemeine Toleranz hofft, und äußert, daß, wenn man auch in Glaubens - Sashen nicht Eins seyn könne, man doch wenigstens in der Liebe Eins seyn könne und solle: so hat ers sicher für diesen Punkt getroffen. Wenn er aber glaubt, dass noch ein Zeitpunkt zu hoffen, der alle Christen unter einerley (Glaubens) Meinungen vereinigen werde: fo glaubt er unstreitig zu viel. Dies ist weder möglich, noch nothwendig. Denn Geist und Wesen des Christenthums ist nicht an Einheit in (Glaubens) Meinungen gebunden. Dass Herr Prior P. für den Cälibat der Geistlichen die gewöhnlichen Scheingründe S. 596 aufstellen würde: konnte Recensent fast vermuthen. Dass aber Paulus das Verbot: ehelich zu werden, unter die Teufelslehren gerechnet, und dass nichts destoweniger die Staatskunst Hildebrands, um die Clerisey von der weltlichen Macht unabhängig zu machen, folches Verbot in dem mittlern Zeitalter nicht respectirt, sondern den Cälibat durch ein allgemeines Kirchengesetz, wiewol nach dem Zeugnis Lamberti Schafnaburgensis mit groffem Widerspruch fast des ganzen Clerus, dennoch eingeführt, ferner dass der Cälibat in der römischen Kirche die traurigsten und schrecklichsten Folgen gehabt, und Skandale angerichtet: das alles übergeht Herr P. weislich mit Stillschweigen. Und fast kanns Recensent Herrn P., der in der ganzen Schrift sonst gute Kenntnits in der Kirchen-Geschichte bewiesen, nicht verzeihen, wenn er schreibt, dass die Kirche bey Einsuhrung des Calibats gewis keine andre als geistige Absichten gehabt, S. 781 f. f. über Predigerkunft, Geschmack - Verderbnis, Herzons - Redekunst, kunstliche Beredsankeit, verderbten Kanzelton u. f. w. und wie viel müsste Recensent nicht auszeichnen, wenn er die Leser auf alles wahre, gute, brauchbare, praktische ausmerksam machen sollte, so dieses Lehrbuch für den Seesorger überhaupt enthält, ohne auf die Lehrer in der katholischen Kirche insonderheit Rücksicht zu nehmen. — Uebrigens ist Herrn P, Vortrag bey seinerGründlichkeit lebhaft und blühend, nur öfters zu blühend, so dass er zuweilen ins Unnatiirliche und Affektirte verfallt; zum B.: "Der "Glaube ist eine jener sanften Kenntnissen und Em-"findungen, welche fich mit annehmlicher Durchwei-"chung und Aufätzung entgegenstehender Gefühle ein-"dringen, und wie das Senfkörnchen erst ihre un-"merkbare Kielchen einimpfen; bevor sie Feld ge-"winnen." Auch fehlt es nicht an Sprachfehlern und Provinzialismen, die bey einer zweyten Auflage wegzufeilen wären. Und der Allegaten, find bey weitem zuviel. Wer sollte es erwarten, dass in einer Schrift dieser Gattung wer weiss wie viele griechische und römische Dichter, Philosophen, Redner. - Boileau, la Fontaine u. s. w. citirt seyn

würden: Seine Apologie dasir, in der Vorrede befriedigt uns nicht. Denn es gehört zur Simplicität eines Lehrbucht, dass es nicht mehr Citaten enthält, als zum Beweis dienen.

RIGA, bey Hartknoch: Johannes, Petrus und Paulus als Christologen betrachtet, in Briefen an einen Freund, von Joh. Friedr. Kleuker. 1785. 320 S. 8. (12 gr.)

Es ist eine wahre Bemerkung, die auch andere schon gemacht haben, dass jeder biblische Schriftsteller, jeder Apostel seine eigenthümliche Vorstellungsart und Gedankenreihe, und gewissermaßen sein eigenes System gehabt habe. Gleichwohl pslegt man bey dogmatischen Untersuchungen die von einerley Gegenstande handelnden Stellen aller dieser Schriftsteller zusammen zu nehmen, fie unmittelbar untereinander zu vergleichen, und aus diesen nicht immer ganz homogenen noch recht in einander pafsenden Theilen ein Ganzes zu machen. Die Voritellung, dass alle diese Verfasser nichts als Werkzeuge Eines sie alle gleich belebenden Geistes, und nur auctores secundarii ihrer Schriften seyen, schien freylich eine solche Art zu verfahren zu rechtsertigen. Sicherer aber würde man gehen, wenn man vorerst jeden Autor besonders vornähme, alle zufammengehörige in ihm vorkommende Stellen fammlete, aus ihnen die eigenen Ideen desselben unvermischt und rein von allem, was nicht diesem Autor angehört, aufzufassen suchte, und daraus fein System, wie er es sich nach seiner individuellen Denkungsart gebildet hatte, im Zusammenhang zu übersehen sich bemühete; alsdann aber erst System mit System vergliche, und vermittelst dieser Gegeneinanderhaltung erforschte, was allgemeine Christenthumslehre, abgesondert von der individuellen Vorstellungsart dieses oder jenes Lehrers und selbst Apostels, sey. So nothig es ist, dass das Temporelle und Locale, welches allen Aposteln gemein und das Charakteristische ihres Zeitalters, ihrer Nation und ihrer ganzen Lage ift, von dem wesentlichen Inhalt ihrer Lehre geschieden werde, eben so nützlich wäre es, wenn sich auch das Individuelle, was die besondere Denkart eines jeden charakterisirt, gleichfals absondern ließe. Auf diesem noch zu wenig betretenen Wege untersucht Hr. Kl. den Inhalt der Schriftlehre von Christo und dessen Verhältnissen zur Gottheit, zur Welt überhaupt, und zu den Menschen, so, dass er im er-Ren Abschnitte den eigentlichen Gehalt der Lehre Johannis von Christo zu erforschen sucht, im zweyfen den Ideen des Petrus nachspührt, im dritten Pauli System darzustellen sich bemüht, und dann im vierten, worinn alle drey Apostel unter sich harmoniren, und worinn sie sich von einander unterscheiden, zeigt. An sich verdient diese Unternehmung Lob, und die Ausfiihrung ist auch so gerathen, wie es die anderwärtsher bekannte Geschicklichkeit des Verf. erwarten liess. doch auch jene an fich vortresliche Methode ihre eignen Schwierigkeiten: und auf diese hat der Verf.

wie es uns dinkt, nicht immer genug Rücklicht genommen. Hätten die Apostel eigentliche Systeme, oder wenigstens vollständige Abhandlungen über einzelne Materien, geschrieben, so liesse sich . daraus leicht und sicher schliessen, was und wie viel zum System eines jeden gehöre, und was nicht-Da sie aber nur gelegentlich und allemal aus befonderer Veranlallung, bald dieses bald jenes Lehrfatzes erwähnen, wie und in sofern es gerade die Bedürsnisse ihrer Leser soderten, und da sie überdiefs hierbey immer vorher genoffenen mündlichen Unterricht voraussetzen; nicht zu gedenken, dass wir von manchen Schriftstellern, z. E. Petrus, nur wenige und kurze Auffätze übrig haben fo ist es schwer das Lehrgebäude eines jeden zuverläßig, vollständig und zusammenhängend anzugeben, und am wenigsten lässt fich aus dem Stillschweigen eines Autors, oder daraus, dass er von etwas nur selten und kurz redet, schließen, dass ihm ein gewisser Satz oder eine gewisse Bestimmung desselben fremd, oder doch unwichtig gewesen sey. Dieser Maassitab, dessen sich gleichwohl der Vers. 2. B. S. 304. bedient, scheint uns ziemlich unsicher zu seyn. Dessen ungeachtet aber verdient Hr. K. vielen Dank für das, was er geleistet hat. Denn ausser dem, dass er die Christologie eines jeden der drey Apostel im Zusammenhange darstellt, und dadurch die Einsicht in das System eines jeden, so weit es von uns erkannt werden kann, erleichtert, hat er auch einzelne Redensund Vorstellungsarten von Christo aus der Geschichte alter Meinungen und besonders aus dem System der alten Theosophen und Kabbalisten auf eine nützliche Weise erläutert. Wir rechnen dahin z. B. die Bemerkungen über die Ausdrücke Loyog, Licht und Leben, Urbeginn ('aexn) der Geschöpfe Gottes; Eingebohrner (in Beziehung nicht bloss auf die Menschheit, sondern auf die ganze Natur und das All der Wesen), Bild des unsichtbaren Gottes, Erstgebohrner der ganzen Schöpfung, (welches mit dem Adam Kadmon der Kabbalisten weitläuftig verglichen wird.) Ferner zählen wir hieher, was von Christo, als höchstem Bevollmächtigten der Gottheit, von seinen Verdiensten um die Menschen. und von den darauf sich gründenden Rechten über die Menschen, und von andern ähnlichen Materien gefagt wird. Wir können aber davon nichts auszeichnen, sondern müssen uns begnügen von den Resultaten, welche der Versasser aus seinen Unterfuchungen herausbringt, nur etwas weniges anzuführen. Nach seiner Einsicht also stimmen Johannes, Petrus und Paulus in allem, was man die praktische Christologie nennen möchte, überein. Sie unterscheiden sich aber in dem, was die höhere Natur Christi und sein unmittelbares inneres Verhältniss zur Gottheit betrifft, wovon Petrus gar nichts fagt, Johannes aber beide damals herrschende und in geheimen Schulen bekannte Ideen des Eingebohrnen fowohl als des Erstgebornen Gottes auf Christum, in Rücksicht auf sein vorweltliches Daseyn, anwender; Paulus hingegen von Christo blos als Erstgebohrnen, nicht als Kk 2 Eingebohr-

Eingebohrnen, redet, S. 303 f. Nach Paulo foll Christus nicht die höchste absolute ewige Gottheit, wohl aber mit derselben sehr genau verwandt, und der Inhaber aller Gotteskräfte seyn. Als höchster Sohn Gottes und Erstgebohrner aller Kreatur, sey er der Herr aller Dinge, und als Oberhaupt der Welt, der Gott über alles, Röm. 5, 9. (S. 192. 196. 217.) Zwischen der absoluten Gottheit und dem Sohne mache Paulus einen so merklichen Abstand und nicht zu verkennenden Unterschied, dass man deutlich sehe, er habe beide weder mit einander verwechseln, noch den Sohn dem Vater, in welchem Verstand es auch sey, gleich machen wollen. S. 200 Nach dem Johannes ist er der Eingebohrne, nicht blos als der Vollkommenste und Erwählteste aller Menschen, sondern als der Erste aller Söhne Gottes, der im eigentlichsten Verstande über Alles ist. Er ist der Logos, der vor Zeit und Welt war, zur Gottheit gehörte, und Gott war; der so wenig zur : Kette der entstandnen Wesen gehört, dass vielmehr durch ihn alles. was Daseyn hat, seinen Ursprung genommen hat, weil er den Quell des Lebens und des Lichts in sich hatte, wodurch die Schöpfung begann, ausgeführt und vollendet wurde. S. 134 Denn der erste Actus der Schöpfung war Licht aus Finsterniss; ihre Fortsetzung und Vollendung, Vermehrung und Erweiterung des Lichts, immer neue Aufkeimungen des vermannichfaltigten Lebens, so wie ihr Bestand und ihre Erhaltung bis diesen Augenblick auf der Erhaltung der Licht-und Lebenskräfte beruhet, Eine Welt schaffen, heisst nach der Bibel so viel, als Licht- und Lebenskräfte von fich ausgehen lassen. Von dem Logos als Schöpfer der West muss also alles, was von Licht und Leben in der Schöpfung ist, und in unzähligen Stucken und Arten auf diesem großen Schauplatze der Dinge spielt, kommen, und in ihm selbst muss ein unerschöpflicher Quell des Lichts und Lebens seyn, weil er sich sonst auf eine so unendlich mannichfaltige Weise nicht hätte offenbaren können. Und so war auch der Erstgebohrne Gottes in dem System der alten Theosophen, der Ursprung und Eigenthümer alles Lichts und Lebens in der ganzen Natur, so dass alles Geistige und Physische sein Licht und seine Lebenskräfte von ihm empfangen hat und immerfort empfängt, S. 81 - Den Ausfall S, 109 auf den Verfasser des Entwurfs über den Plan, den der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschen entwarf, wünschten wir weg. Er beruhet, wie uns dünkt, auf Misverstand; und überhaupt sollte, man das Publikum mit solcher gelegentlichen Polemik verschonen, zumal wenn man seinen Weg fortgehen kann, ohne durch die Reihen der Vorgänger erst gewaltsam durchbrechen zu müssen. Ueberdies möchte ein rüftiger Polemiker in der vor uns liegenden Schrift unsers Verf. auch manches finden, was ihm Gelegenheit geben könnte, seine Fechterkünlte ein wenig zu uben.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG und FREYBERG, bey Müller: Des. Lord Shaftsbury und Locke Reifegespräche. Aus dena Englischen. 1785. 128 S. 8. (9 gr.)

Nicht Reisegespräche, sondern, ein Gespräch iiber das Reisen, und zwar eigentlich über die Frage: ob es nöthig und gut ist, dass der junge Engländer fremde Länder besuche, um seine Erziehung zu vollenden? Diese Nothwendigkeit wird hier von Lord Shaftsbury, dem Chestersield seines Zeitalters, behaupter, von Locke, dem Philosophen, in Zweifel gezogen. Aher weder in den Werken des Einen, noch des Andern, hat man nach der Urschrift dieses Gesprächs zu suchen, dessen Verfasser kein anderer ist, als Dr. Hurd, der auch in Deutschland durch seinen Commentar über die Horazischen Briefe, und durch seine moralischen und politischen Dialogen bekannt ist, von welchen eine Uebersetzung von Hölty 1775 zu Leipzig herausgekommen ist, die auch dieses sogenannte Reisegespräch, das im Original die Ueberschrift führt: On the user of foreign travel, enthält. Vermuthlich ist dieser Umstand die Ursache, dass der Uebersetzer nicht für gut besunden hat, Lesern oder Kunstrichtern auch nur den kleinsten Wink über die Veranlassung zu geben, die ihn bewogen haben mag, dieses Englische Product aus seinem natürlichen Boden zum zweyten male in unser liebes Vaterland zu verpflan-Den Unterschied abgerechnet, dass bey unferm Verfasser die ersten und letzten Seiten des Originals, welche eine Art von besondrer Einleitung und Schluss enthalten, weggeblieben sind, kann man indessen eben nicht sagen, dass die neue Uebersetzung bey einer Vergleichung mit jener ältern verlöre,

Ohne Druckort: Faustin oder das philosophische Jahrhundert. Zweytes Bändchen. 1784. 194 S. 8.

BERLIN: Fauftins Briefe, Erstes Stück. 1785. 225 5 8.

Ein paar Nachahmungen, ohne die ein so allgemein gelesenes Buch, als der achte Faustin war, nicht wohl bleiben konnte. Dass das hier gedachte zwegte Bandchen Faustins von dem Verf. des ersten als untergeschoben abgeleugnet worden, ist bekannt; es steht auch dem ersten weit nach, und enthält mehr elende Anekdotenkrämerey als wahre Merkwürdigkeiten und tressende Satire. — Faustins Briefe aber, wahrscheinlich ein Wiener Product, sind gewiss noch ungleich schlechter, an interessanten Nachrichten und Räsonnements viel ärmer, reicher aber freylich an Zoten, Provincialismen und undeutschen Ausdrücken.

2 UT

# ALLGEMEINEM

# LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 34.

#### OEKONOMIE.

Kaplers kleiner Forsteatechismus für junge Anfänger im Forstwesen. 1785. 88 S. 8. (4 gr.)

Handelt in Frag und Antworten von den meisten bey uns bekannten Holzarten, von der Eiche an bis zum Brombeerstrauche, ungefähr nach folgendem Zuschnitte: "Wie vielerley giebt es Eischen? Wie heifsen solche? Sind sie vor einjander kenntbar? Wie aber? Wie wielerley Blüaten haben die Eichen? Welches find die männ-Alichen Blüten? Wie siehet die weibliche, oder fruchtbringende Blüte? Wann blühen folche? Alft auch ein Unterschied der Frucht? Woher "mag dieses wohl kommen? Sind solche Eicheln "brauchbar? Haben die Masten auch besondere Benennung? u. f. w. Von gleichem Werthe find auch die Antworten; richtig genug, doch ohne alle die gedrängte Kurze und Auswahl, die einer folchen, ohnehin so weitschweifigen, Methode durchaus nothig ist. Am überslüssigsten sind die ambotanischen Beschreibungen der Bliten, und die Menge der angeführten Trivial - Synonymen, in denen gleichwohl mancher Strauch, zwanzig Meilen von der Gegend des Hn. Verfassers, nicht mehr erkannt werden wird. Doch er schreibt ausdrücklich nur für die ersten Anfänger, und für diese ift eine so wohlfeile Anleitung immer brauch-

#### NATURGESCHICHTE.

SALZBURG, in der Joh. Jos. Mayers seel. Erbin Buchhandhung: Naturkistorische Briefe über Oestreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden, von Franz von Paula Schrank, der Theologie Dod. Kurpfalzbaierschen wirkl. geistlichen Bath, Direkt, der ökonomischen Gesellschaft zu Burghausen u. s. w. und Karl Ehrenbert Ritter von Moll, Oestreichischen Landmann, Mitglied der ökonomischen Gesellschaft zu Burghausen u. s. w. 1785. gr. 8. Erster Band 332 S. Zweyter und letzter Band 457 S. mit 3 Kupsertaseln.

A. L. Z. 1785. Supplementband,

Der Hr. Ritter von Moll liefert uns hier die zwischen ihm und dem Hn. D. Franz von Paula Schrank gewechselten Briefe liber die genannten Länder, welche dem Naturforscher nicht anders, als sehr angenehm seyn können, weil die Naturgeschichte manche neue Zusätze erhält. Der erste rithmt das physikalische Kabinet zu Linz unter der Auflicht des Hn. Prof. Racher, der die Maschinen auf demfelben größtentheils eigenhändig verfertigt, auch das Kabinet und den ökonomisch-botanischen Garten des In. Rachs Schiffermtiller, über dessen seitene Gewächse er botanische Anmerkungen auch zur Berichtigung des Linné macht. Er sah hier den sogenannten Zwergtrappen, Otis Tetrax, der zum Beweise, dass er lier nicht selten ist, von den Landleuten Haidehühnchen genannt wird. Der Pracksehler pedibus tetradatiylis steht in der toten Edition des Linné nicht. Im zweyten Briefe wird aus Ha. Salmanns Naturaliensammlung, ebenfalls zu Linz, eine Fischförmige Eidexenart, die um Linz angetroffen wird; und von inländischen Fischen der Salmling von Gmundersee angesichet. In dem dortigen sandigen Boden findet man auch versteinerte Haizahne. Aus dem 3ten Br., welcher die Mineralien, besonders die Porzelanerde, Wasferbley und Talkerde. auch die Perlemnufchein (Mya Arenaria) des Ilkstusses und ein paar Alpenpslanzen in niedern Gegenden beschreibt, verdient die Meinung des Hn. S. über die Alpenpflanzen ausgezeichnet zu werden. Er glaubt, dass sie urspringlich keinen besondern Standort gehabt haben. Sie befanden sich im Thale so gut, wie auf den Bergen. Aber hier, wo ihre Warzeln und der Zuflus der Säste schwächer waren, wurde aus ihnen ein anderes Gewächs, das der Kälte mehr Trotz bieten und aromatischere Säfte erzeugen konnte, als im Thale, wo selbst die größere Menge von Sätten ihnen im Winter todtlick wird. Es laffen sich daraus sehr nutzbare Folgen. auch für die Cultur ausländischer Gewächse, hauptfächlich durch den Samen, herleiten. Der 4te bis 11te Brief vom Hn. von Moll ist eine Beschreibung seiner Reisen am Zillerthale. Eine Bemer kung, die er aber nicht mittheilt, überzeugte ihn. dass der hieroglyphische und traurige Fallkäfer. (Cry(Cryptoc. Hieroglyphicus und Triftis) nur ein In- Planen auch in des Hn. de Luc Gesellschaft bereiset fekt fey. Er fand einen neuen Fugenkäfer, Ci- hatte und ihm einige feiner Beobachtungen mitstela Alpina Nigra, den grössten unter den bekannten. Die Zillerthäler haben die Gewohnheit. weiches Pechavon Fichten und Tabak zu kauen. Jenes macht die Zähne wieder weiß. Er rechnet 1500 Gulden, welche bloss das Zillerthal jährlich für Taback ausgiebt, und 4000'Gulden für 400 Centner Kautaback, die jährlich vom Zillerthale, Pinzgau und Brixenthale aus dem Erzstifte gehen - Ueber die Schneelähnen, - Gemeiniglich ist Schnee-, Staub-, und Windlahne vereinigt. Die stürzende Masse nämlich verbreitet im Fallen weit und breit einen Schneestaub, und erregt den gewaltsamsten Wind. - Er macht noch verschiedene ändere Betrachtungen über die Gletscher, welche nach dem Vorgeben des Aelplers immer in einer Periode von 7 Jahren wachsen und abnehmen sollen. Die Steine, welche man darauf findet, werden wie todte Körper durch die Ritzen derselben vermittelst der unter der Eisdecke eingeschlossenen Dünste, also von dem Berge selbit ausgeworfen. Der Kiß, fagt der Aelpler, leidet keinen Stein unter sich, wenn er wachst. Er fand einige neue Käfer, als Chrysonela Subalpina, der Rusicollis Fabr. ähnlich, einen neuen Hister Sulcatus, einen-neuen Tagvogel, den er Papil. Danaus festivus glacialis nennt, den Scarabaeus suturalise u. s. w. Statt der Sonne und Sterne mit gewissen Bergen. Daher so viele Berge den Namen des Mittagshorns haben. Darauf giebt er ein Verzeichnis der Salzburgschen Schröter und Kolbenkäfer, als eine Ver-besterung desjenigen, das er in Fishis Magazin gegeben. Er legt dabey die Abtheilung des Linné sum Grunde, macht aber die Unterabthei-(Crupton) vittata; Chryf. (Crioc.) vittata, und Kafe. Die faure und wässerigte Milch, die alsden Wissenschaften bekannt zu machen, und auf fuchen, findet auf seinen Alpenreisen und Unter- schäftigen fie fich zu Hause mit Schachtelmachen, suchungen der Berge keinen Grund's die biblischen Drechselwaaren u. f. w. und zwar fabrikmässig, Nachrichten vom Alter der Erde und des Men- fo dass Jeder nur eine gewisse Art von Arbeit darschengeschlechts mit den Hŷpothesen der Neuern an macht. Die Weiber stricken, auch indem tie zu vertauschen. Er bestreiter vielmehr Büssons Lasten auf dem Kopse tragen. Noch einen wich-Meinungen vom hohen Alter der Erde und des tigeren Nahrungszweig haben sie am Salz, wel-Menschengeschlechts, die dieser Gelehrte selbst zu- ches hier durch Tagewasser in den Gruben aufgeletzt verworten zu haben scheint. Wenigstens sag- loiet und alsdenn versotten wird. Der Charakte er zu einem Gelehrten, der viele Gebirge und eter der Linwohner ift so, wie man ihn sich in ei-

theilte, die ihm entgegen waren: "Er mögte sie nicht hören; weil er zu vieles: geschrieben, das et ganz abandern müßte, wozu er aber nicht mehr Krufte genug hatte. " Auf seiner Reise von Salzburg nach Berchtesgaden fand er große Kalkgebir. ge. In der Ransau, einer Berchtesgadischen Pfarre, gräbt man Sandsteine, die auch zu Miihlsteinen gebraucht werden; und wirklich eine Art von Granit find. Berchtesgaden ist vielleicht mit am längsten in dem Zustande geblieben; den Tacitus: von Deutschland ... iberhaupt angiebt, eine grauenvolle Wildnis, in welcher Bären, Luchse und Wölfe den Meister spielten. Noch heut zu Tage leben alte Manner, die sich errinnern dafs man an einem gewissen Orte des hieligen Stiftsgebäudes in ihrer Jugend noch Auerhühner schießen konnte, welche man jetzt in einer Entfernung von vielen Stunden auffuchen muss. So fehr hat Betriebsamkeit und Nothdurst während eines Menschenalters das Land umgeschaffen. Jetzt sucht man jeden Fleck zu nutzen, und der Bauer trägt oder führt mit Schubkarren an einige Stellen der Kalkgebirge den Dünger auf Acker und Wiesen herum. Das Ländchen ist verhältnismässig sehr, bevolkert. Zwar giebt der Verf. der Briefe eines reisenden Franzosen die Volksmenge nur zu 3000 der Uhr gebrauchen die Aelpler die Culmination Köpfen auf aber aufser vielen andern Unrichtigkeiten, darüber Hr. S. ihm Vorwürse macht, wird auch diese widerlegt. Sicher kömmt man der Wahrheit viel näher, wenn man die Anzahl auf 18000 Köpfe fetzt. Es giebt auf den Alpen viele Sennhütten, wo man', wie in der Schweiz, die Milch auch in Fässern; die vermittelst einer Kurbel herumgetrieben werden; in Butter verwandelt. giebt: dabey den Geschlechtern weit passendere denn noch übrig bleibt, wird unter die frischen deutsche Namen, als Müller in seiner Ueberse- Molken gegossen, und daraus machen sie Schotten. tzung des Houttungschen Werks: - Um den Unter - Das letzte; was der Schotten zurücklässt ift ein a schied zwischen Scarabaeus fossor, subterranaeus. Getranke far Kälber und Kühe. Das Getraide bringt und terrestris deutlich zu zeigen, ist eine sehr ge- man hier im Felde auf Stangen etwa eine Spanne naue Tabelle mitgetheilt. Die übrigen Briefe vom hoch von der Erde , welche ein Strohdach be-Itten an find von Hn. Schrank und voll guter Be- kommen. Dies nennt man ein Höfel. (Eine Gemerkungen, besonders über Berchtesgaden, dessen wohnheit, die in den nassen Jahren vielen Vor-Fürst Bischof sehr rühmlich geschildert wird. Hr. theil würde gebracht haben, wo sie auch bey uns Si, der nicht nöthig hat, sich als einen Herostrat in hätte nachgeahmt werden können.). Schaafzucht wird nicht sonderlich getrieben. Bienenzucht aber den Ruinen alter Lehtgebäude feinen Ruhm zu ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Ausserdem be-

ner folchen durch Luxus noch nicht verdorbenen Gegend gedenken kann, aufrichtig und gut. Von ihrer Genügsamkeit werden hier rührende Beyspiele angegeben. So brannte daselbit bey seinem Aufenthalte einem Bauer das Haus ab. Der Hr. Dechant gab ihm ein Geschenk, und wolce ihm die schristliche Erlaubniss geben, sich eine Beysteiler zu sammeln. Dies letzte aber verbat er, weil er glaubte, mit dem zu reichen, was er durch Unterstützung des Fürsten und freywillige Geschenke erhalten wurde. Mehr wollte er nicht um nicht dürftigern eine Gabe zu entziehen; und folche Genügsamkeit fand er bey mehrerern. Nichts geht über die Liebe gegen ihren Fürsten. Gott hat uns mehr gegeben, als wir verdienen, als wir jemals verdiener könnten, sagten sie oft zu ihm, und fanden nicht Worte genug, ihr Vergnigen zu schildern. Die Beschreibung des Salzwerkes; seine Alpenreisen, die Zoologie des Landes, darin er unter andern den Gemsengeyer genauer und richtiger als Buffon! beschreibt, seine kosmographischen Betrachtungen, (wo er unter andern daraus, dass noch so wenig Gewachserde sich an den Bergen erzeugt hat, wodurch die Vegetation an denselben hätte ausgebreiter werden konnen, einen sehr auffallenden Beweis gegen die Träume eines weit über die Mosaische Zeitrechnung hinausrückenden Welfalls hernimmt) u. a., fo anziehend und unterhaltend fie auch find, müssen wir übergehen. Ueberhäupt diese beiden Briese für den Oekonomen viel Brauchliest man die Schilderungen des Hn. von Schrank mit großem Vergnügen und er übertrift darin den sonst ebenfalls sehr geschickten Hn. Ritter von Moll, schichte wird der hielige grune Marmor oder richauch schon deshalb, weil er weniger sonder tiger Serpentinstein, und die goldhaltigen Quarz-liche sucht, als dieser, der z. B. state Es ist Sift adern im Schieser, welche man in Gerlosthal sinzu schreiben pflegt; und das Apostrophiren überhaupt sehr zu lieben scheint.

Der 2te Theil enthält noch 6 Briefe, davon die beiden ersten die Viehzucht hauptsichlich auf den Alpen im Zillerthale, die 3 folgenden die Naturhistorie und der letzte statistische Bemerkungen über diese Gegenden enthält. Die Viehzucht auf den Alpen ist hier fast so, wie in der Schweiz, doch sehen sie mehr auf Butter. Der Hr. Verf. vergleicht überhaupt die hiefige Art, Käse zu machen, mit der vom Scheuchzer beschriebenen Schweizerart. Auch die Lebensart der Melker und Hirten ist nicht sehr von jener verschieden. Ein Pfannkuchen aus Milch, Mehl und Butter ist die gewöhnliche Költ, dazu Käfe statt des Brodts und ein Gemisch von Schotten und Molken statt der historie wichtig ist; wenn sie in Schriften vorkom-Suppe genoffen wird. Um'alles zu nutzen, werden auch Schweine gehalten; welche nebst den der Gegend voraus; die sich solcher Ausdrücke Schaafen und Ziegen das kleine Vieh auf den Alpen ausmachen. Hauptsächlich dient die Ziegen. fleht?' Schwerlich konnte es von großem Nutzen milch zur Kost der Aelpler. Schäafe melkt man feyn, wenn nach seinem Vorschlage in jeder Pronicht. Sehr eckelhaft ist es, dass der Melker während der ganzen Zeit seines dortigen Aufenthalts theker die Provinzialnamen mit den Linneischen sein Zeug nicht wäscht. Das Hemde, das er im der sonst bekannten Kunstwörtern begleitet, sam-Frühjahr mit auf die Alpen nimmt, behält er den ' melte? Und hat Hr. v. M. nicht gefunden, dass Sommer über an, und es gehört mit zu seinem ein und dasselbe Naturprodukt an einem Orte, und

Staate, wenn er es rabenschwarz wieder mit herunter bringt. Ehemals und noch zu Ansange des jetzigen Jahrhunderts waren die Steinbocke hier sehr häufig. Sie waren unter dem Namen Fallwild, auch Falbwild bekannt. Insbesondere nennt man die Ziegen Falbgeiße und die Bocke Steinbocke. Die Wilddiebe haben sie aber vertilgt, fo sehr auch die Erzbischöfe von Salzburg, befonders' wegen' der ihnen zugeschriebenen Heilkräfte, sie in Schutz nahmen. Man setzte große Preise auf die Herzkreuzchen, Augensteine und Kugeln der Steinböcke, Gemsen und Hirsche, aber eben dadurch wurden die Wilddiebe desto mehr gereitzt, ihnen nachzustellen. Man findet bey die-sem Briefe eine Tabelle über den Wildstand im Zillerthale in den Jahren 1683 - 1694 und eine andere über die verschiedenen Arten der Käse und Schotten: Auch von den Krankheiten der Kühe und ihrer Art, sie zu heilen, kommt hier manches vor, das dem Landmanne nicht gleichgültig seyn darf, die aberglaubischen Mittel abgerechnet, die aber auch hier schon nach Verdienste ausgemerzt find. Ein sehr gewöhnliches Uebel ist das Bersten, wenn die Kuh bey dem Austreiben sich mit dem siisen Futter zu sehr überladet, wogegen das auch bey uns fehr zu empfehlende Mittel gebraucht wird, dass man ihnen vor dem Austreiben Heu oder trocken Futter giebt. Ueberhaupt enthalten bares, ungeächtet sie hauptsächlich nur den Viehstand auf den Alpen betreffen. In der Naturgedet, beschrieben. Das Gold wird durch die Amalgamation erhalten, und kommt zur Hälfte nach Salzburg. Es ist zwar schön an Farbe und Geschmeidigkeit, aber nicht sonderlich einträglich. Bey Betrachtung der Kalkgebirge dieser Gegend, davon die Gerloswand ein sehr ausgezeichneter Theil ist, fand er den Satz bestätigt, dass Kalk nie auf Schiefer sitzt, und Schiefergebirge nur allezeit an Kalkgebirge angelehnt find.

Der 25ste Brief hat den Titel: Flora Berchtesgadenfis, ift mehrere Bogen stark und eines Schrank wurdig. Unstreitig macht er das schätzbarste Stück in dielem Bande aus. In dem folgenden Br. unterhalt uns wieder der Hr. v. M. mit Provinzialwörtern deren Erklärung freylich in der Naturmen; aber das fetzt doch wohl Schriftsteller in bedient haben und es verdienen; dass man sie vervinz Deutschlands ein geschickter Arzt oder Apo-

wohl L12'

wohl in einem Hause oft gar verschiedene Namen hat? Wollte man alle diese sammeln, wo wollte man mit allen Namen hin? Verlangt man die brauchbarften, so frägt es sich: Welche sind es? Der Vorschlag verdient indess allen Beyfall, dass Sachkundige durch Intelligenzblätter, oder dergl. Schriften, die in des Landmanns Hände kommen, die in andern Ländern gemachten wiehtigen Erfahrungen mit einer gewilfen Pflanze durch Beysetzung des bekannten Provinzialnamens brauchbar und verständlich machen sollte. Das hier gegebene Verzeichniss ist indess dadurch lesbar geworden, dass Hr. von M. hin und wieder manche sehr gute Anmerkung mit eingestreuet bat, z. B. bey den Ranken oder gemeinen Maykafern (Scar. Melolontha L.) Ein Mittel gegen die schädlichen Larven desselben und vielleicht gegen alles Ungezieser, das unsere Garten oft verwiistet, soll dies seyn: Man nehme die Aeste von Holunderstauden, (Sambucus nigra L.) Ichneide sie durch die Mitte entzwey und tauche das eine Ende derselben in Steinohl. Mit diesem Ende stecke man sie reihenweise in die Aecker. Dies foll nach dem Zeugnisse einer Gartenfreundin alles Ungeziefer vertreiben. Der letzte Brief von eben demselben hat die Ueberschrift: Empsindungen an einem schönen Friihlingsmorgen. Physikalische Lage von Zett, Geburts-Sterbe - und Trauungslisten aus dem Zillerthale. Ein Brief darüber vom Hn. Prof. Schelle in Salzburg an den Herausgeber. Früchtbarkeit des Bodens im Zülerthale. Die Beschreibung des den Aëlpler oft so schnell überraschenden Donners ift hier, (welches bey dem Hn. Verf., der seinem Witze und seiner Empfindsankeit sonst leicht zuviel nachgiebt, nicht häufig ist,) wirklich schön gerathen. Um die Bevolkerung vom Zillenthale genau zu bekommen, hat er, wo es möglich war, die Listen der Gebohrnen, Gestorbenen und Getraueten in den Dekaneyen Fugen, Zell u. a. Orten beygebracht und sie mit Ahmerkungen begleitet. Man kann annehmen, dass im Zillerthale jede 15te Geburt eine uneheliche sey. (Nach den Hartischen Tabellen, in der Vorrede, ist jedes ste Kind ein uneheliches: ) Es find auch Tabellen über den Ertrag der Ländereyen angegeben, woraus sich ergiebt, dass die Fruchtbarkeit des Landes mit der großen Fruchtbarkeit der Ehen im Verhältnisse stehet. Am Ende steht noch ein Ge-sindeverzeichnis, das aber, wie man ohnehin vermuthen kann, auf unsere Gegenden gar nicht passt.

Die Zillerthäler müssen bey der starken Volkszahl, die er auf 14217 schätzt, und wegen des beständigen Ueberschusses der Gebohrnen über die Gestorbenen häusig ihr Brodt ausser Landes suchen. Sie tragen Arzney, Oel und gebrannte Wasser herum, vermiethen sich auch wold ausser Lander

des und treiben andere Gewerbe, kommen aber meist alle wieder in ihr Vaterland. Sie wurden sich noch mehr vermehren, wenn nicht die Policey denen das Heirathen verböte, die nicht ohne Belästigung der Gemeinde ihr Auskommen haben.

Die bey diesem Theile befindlichen Kupfertafeln stellen die Bauern im Zillerthale in ihrer Tracht, einen Tuxer Bauer, und die Aussicht auf die Gerloswand nebst der ganzen Gegend vor.

#### GESCHICHTE.

Jana, bey Cröker: — Die alte Geschichte der Grafschaft Spiegelberg nebst verschiedenen Anekdoten von den Prinzen (von) Oranien - Nussau, die zugleich Grasen von Spiegelberg gewesen, ausgesetzt von Ad. Fr. E. Jacobi — Superint. — in Crannichfeld. — 1785. 76 S. 8. (6 gr.)

Es überlief den Rec. ein Schauder, als er zu lesen anfieng: "dass die Herren der Grafschaft "Spiegelberg vor der Zeit Carls des Großen edle "Herren von Sp. geheisen" — und "das ihr "Name in den altesten Nachrichten von — deut-"schen Begebenheiten mit Ruhm vorkomme -, und S. 3 dass er (H. Sup. Jac.) dasiir sehr gute "Gewährsleute habe" - aber doch S. 5. "dass "man nur erst seit dem neunten Jahrhunderte (892, also nur 78 Jährchen nach Carl!) "eine Ge-"schlechtstafel angeben könne," Aber er sühlte bald Mitleiden, als er das elende Geschreibsel, welches kaum einem Superint aus dem Ende des 16ten Jahrhunderts verziehen werden könnte, in einer nachlässigen Schreibart und mit dem entschiedensten Zutrauen, das nur Folge dicker Uwissenheit, oder sehr aufgeklärte Einsichten seyn kann, worgetragen, sah. Das wollen wir nicht ein mal rögen, dass Hr. J. die Unmöglichkeit nicht einsieht, dass 11 Generationen in einer Stammtafel nicht 600 Jahre füllen können — dazu gehört Süßmilchische Beobachtung, - aber die totaleste Entferning von allem, was nicht etwa Kritik, sondern allergemeinste Geschichtkunde von Deutschland heisst, - die ists, die den Hn. Sup. im voraus hätte warnen müssen, sich um so fremde Dinge nicht zu bekümmern. Unter den Pflichten gegen sich selbst ist, wie der Hr. Sup. wissen wird, die Sorge für einen guten Namen, (auch als Gelehrter) nicht die letzte. Uedrigens konnen wir un-fre Leser versichern, dass das, was wir hier ausgezogen haben, Kleinigkeiten find, gegen das, was im Buche felbst steht. Mit mehrern Beyspielen aber den Raum anzufüllen, wäre Sünde gegen das Publikum! Indessen sind doch ein Paar Urkunden angehängt, welche Sp. betreffen,

ZU

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

### Numero 35

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

Görtingen, bey Dieterich: Des Herrn Nils Rosen von Rosenstein — Anweisung zur Kenntnis und Cur der Kinderkrankheiten. Aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von J. Andreas Murray, Rittern des Königl. Wasaordens, K. Großbritt. Hoft. und Pros. der Medicin zu Göttingen. — Nebst der Lebensbeschreibung des Herrn Versussers Finste vermehrte und verbesserte Auslage. 1785. 3. 768 S. ohne Vorrede und Register.

Diese neue Auflage einer der besten und nützlichsten Schriften hat zwar nicht so viele Zusätze erhalten, wie die vorigen Auflagen, ist aber doch von dem berühmten Herausgeber von neuem ganz durchgesehen und hin und wieder mit neuen Anmerkungen und Berichtigungen der vorigen nach neuen Entdeckungen versehen worden. Die erheblichsten hat der Herausg. seibst in der Vorrede angezeigt. Sie betreffen vornehmlich die Bestimmung der verschiedenen Arten des Windbruchs, die Wirksamkeit des Biesams beym Stickhusten, die wider die Beobachtungen anderer behauptet wird, die Anwendung des fressenden Queckfilbersublimats bey der Lulffeuche, u. f. f.; auch find viele ehemalige Zusitze nach neuen Erfahrungen entweder mehr eingeschränckt, oder erweitert worden. Die meisten neuen Erläuterungen hat das Kapitel von den Würmern erhalten, wo die Bestimmungen der Gattungen der Würmer, besonders der Bandwürmer, größtentheils nach Pallas, und die neuen Beobachtungen des H. und der Herrn Pallas, Miller, Bloch. Götze. Werner u. a. diese Auslage sehr auszeichnen.

HAMBURG und LEIPZIG, bey Matthiessen: Dr. Daniel Nootnagell's Handbuch für praktische Aerzte. Ersten Bandes erste Abtheilung. 1784, 182 S. Ersten Bandes zweyte Abtheilung. 1785, 334 S. 8.

Dies ist abermals eine Sammlung, deren Endzweck und Nutzen sich kaum einsehen lässt. Der Vers. hat nemlich aus meistens in Deutschland sehr bekannten Schriften, z. B. aus Platner's philosophischen Aphorismen, dem Magazin sur die Erfahrungsseel enkunde des Herrn Moritz, Jeitteles, Lentin's, (2 gr.)

A. L. Z. 1785. Supplementband.

Scheidemantels, Burggrays Beobachtungen, Baldingers und Crells periodischen Schriften, den Schwedischen Verhandlungen, den Actis naturae curiosorum, den Abhandlungen der Societé Royale de médécine, u. s. f. einzelne theoretische, größtentheils aber praktische Abhandlungen und Beobachtungen ausgehoben und zuweilen etwas abgekürzt abdrucken lassen. Eben so hat er auch aus bekannten, überall zu habenden, deutschen, oder ins deutsche übersezten Schriften, z. B. aus Jourdain's Abh. von den Krankheiten des Mundes, Mursinna's Abh, von den Krankheiten der Schwangern, Auenbrugger von der stillen Wuth, Herz Briefen an Aerzte, Cothenius Untersuchung der rothen Fieberrinde, Turra von der Rosscastanie, Wilson von der Mahagonyrinde und dem Werke von dem richtigen Gebrauch des Bleyextrads bald größere bald kleinere Stücke. Insgemetn im Auszug, abdrucken lassen. Bloss eine Beobachtung von der Wassersucht der Hirnhöblen, und eine andere von der Verbindung des Batdrians mit Spiessglasschwefel scheint Hr. N. eigen zu feyn.

LEIFZIG, bey Weygand: J. M. Lancifi Abhandlung von plötzlichen und seltsamen Todesfallen und ihren Ursachen. Aus dem Lateinischen mit neuen Bemerkungen von D. F. A. Weiz 1785. 214 S. 8. (14 gr.)

Ein Buch, wie Lancifi de mortibus, verdient in aller Aerzte Händen zu seyn, und der Gedanke es wieder mehr in Umlauf zu bringen, ist allerdings Beyfalls werth. Aber dazu war eine neue Auslage (nach der Weise eines Baldinger, Schlegel, Ackermann) hinreichend, und wir sind überzeugt, dass sie Aerzten, die selbst denken und urtheilen, (welchen Hr. W. eigentlich diese Arbeit bestimmt) willkommner gewesen seyn würde, als diese schleppende Uebersetzung mit allen ihren Zusatzen, die eben jene Aerzte sehr leicht entbehren können.

GÖTTINGEN, bey Vandenhük: Th. G. Schröder Shed. D. Historia febris bilioso-pituitoso-putridae, quae ab initio ments Decembris 1783 ad tinem usque mentis Augusti 1784 in variis Hastae tegionibus epidemice grassata est. 1784. 35 S. 8. (2 gr.)

Mm

Dies Fieber graffirte in 12 Dörfern, deren medicinische Besorgung dem Verk vom Collegio medico zu Cassel aufgetragen war, und die Beschreibung, die er davon in gedrängter Kurze liesert, ist ein rühmlicher Beweis seines Beobachtungsgeistes, und praktischen Geschicklichkeit. Die Anzeigen der gastrischen Quelle dieser Krankheit waren gewähnlich sehr deutlich, besonders fand sich oft Röthe, Verstopfung, Geschwulft und kleine Geschwürgen der Nase als ein Zeichen häufiger, aber unbeweglicher, gallicht schleimichter Unreinigkeiten in den ersten Wegen. Mit dem dritten oder vierten Tage, auch zuweilen später, erschienen oft Peteschen, bey Kindern Scharlach, bey einigen rother und gelblicher Frieselausschlag mit Erleichterung, bey den mehresten, die in Amerika gewesen waren, kritische Krätze. Taubheit und Geschwulft der Ohrendriisen war immer ein heilsames, Zungenlähmung immer ein tödliches Zeichen. Die Ursachen findet der Verf. in dem vorhergegangnen heißen Sommer, stehenden Wassern, Mangel an Nahrungsmitteln, und dem schnelleintretenden harten Winter. — Eine charakteristische Eigenschaft dieser Epidemie war die ausnehmende Unempfindlichkeit und Unwirksamkeit der Lebenskraft in Unterstütrung der Arzneymittel, welche bey dem Verf. felbst, als er davon befallen wurde, eine Doss von 8 Gran Tartar. emet. nöthig machte, um Erbrechen zu bewirken. Die Methode war äusserst simpel und zweckmässig: nech hinlänglichem Gebrauch auflösender Salze, aber nicht eher, ein Brechmittel, welches nach den Umständen mehrmalen wiederhohle wurde, gelinde Abführungen, China, Vitriolgeist, Spanische Fliegen, kaltes Getränk, frische Luft, und das bey Kranken aus niedrigen Klassen: so njitzliche Waschen mit warmen Wasser, waren die Hauptmittel; Aderlass war nie nöthig. Auf diese Weife stellte der Verk von 1197 Kranken 1121 vollig wieder her, ein Verhältniss, das ihm wahre Ehremacht, und uns alles weitere Lob erspart.

STENDAL, bey Franzen und Groffe: Joh. Carl Gottl. Henzens. Inspector(s) über die Hochfürstl. Weimarsche Stutterey zu Altstädt, Nachrichten von veterinarischen Werken, als Commentar über dessen Entwurf eines Verzeichnisses veterinarischer Bücher. Erster Band. 1785. 418 S. 8.

Der Titel verspricht nicht alles, was in diesem Buch zu finden ist, weil es nicht blos Erläuterungen über Hrn. H. Entwurf eines Verzeichnisses veter. Biicher,, sondern auch viel neue Artikel enthält, die durch beygesetzte Zeichen unterschieden worden. Zu diesen Artikeln gehören, außer verschiednen Schriftstellern, deren in jener Schrift nicht Erwähnung geschehen, auch noch allerley Mittel, die der Verf, aus periodischen Schriften, Sammlungen, Magazinen u. f. w., ausgezeichnet, und mit seinem Urtheil begleitet hat ; eine Arbeit, für die er wirklich Dank verdient.

Der Haupt-Inhalt gegenwärtigen Buchs aber besteht darin, dass Hr. H. die in feinem Entuurf eines Verzeichnisses angeführten Schriften hier weitläufiger und auszugsweise anzeigt, die verschiednen Ausgaben und Uebersetzungen derselben nahmhaft macht, auch am Ende die vorzüglichsten; in einigen bekannten Journalen befindlichen, Recensionen derselben citirt. Bey denjenigen Werken, deren er nicht seibst hat habhaft werden können, ist er dem Urtheil solcher Recensionen gefolgt, auf die er sich glaubte verlassen zu können; auch hat er in einem folchen Fall, die Quelle, aus der er geschöpft hat,

angegeben.

Die Ordnung in diesem Buch ist nicht dieselbe, welche in jenem Entwurf beobachtet worden. Zwarentschuldigt sich der Verf. hierüber in der Vorrede damit, dass es die Ausgabe gegenwärtiger Schrift sehr verzögert haben wurde, wenn er alle einzelne Artikel nach jenen hätte ordnen mussen; auch glaubt er, durch die am Ende beygefügten Register der dadurch entstandnen Unbequemlichkeit abgeholfen zu haben. So fehr wir aber auch mit Hrn. H. Arbeit zufrieden zu seyn Ursache haben, so gestehen wir doch, dass uns diese Entschuldigung nicht hinlänglich scheint; es ist daher zu wünschen dass der fleissige Verf. sich die Mühe-nicht verdriefsen lassen möge, den zweyten Theil seines Werks nach der Ordnung, die er in jener Schrift beobachtet hat, einzurichten, und dadurch den Werth diefes nützlichen Commentars zu erhöhen.

#### OEKONOMIE

PRAG und WIEN, in der von Schönfeldischen: Handlung: Alphabetische Bibliothek der franzostschen, sachsischen, osterreichischen und behmischen Kochkunft. 1785. 488 S. gr. 8. ( 1 Rthir.)

Die Vorrede behauptet mit entscheidender Zuversicht, dass dieses Kochbuch an Bequemlichkeit im Aufsuchen und Mannichfaltigkeiten der aus den hewährtesten Schriftstellern gesammelten Gerichte, gar nicht seines gleichen habe. Die Einleitung enthalt eine kurze Anweisung zur Reinlichkeit in der Küche und ein monatliches Verzeichniss von Fleisch. Fischen, Kräutern, Wurzeln und Obstarten. Daraus soll die Wirthin wählen, die Artikel nach dem Alphabet aufsuchen und nach der Vorschrift zurichten lassen. Die Anweisung zu Einrichtung einer Mahlzeit fehlt also ganz, und sie wird ohne Zweisel oft verkehrt genug ausfallen, wenn es die Wirthin nicht selbst schon besser verstehet. Aber auch in Absicht der einzelnen Gerichte wird fie oft wenig Befriedigung finden. Manches fehlet ganz, das doch in der Einleitung aufgeführet oder in andern Artikeln voraus gesetzt ist, wie z. B. Adlersbeeren, Eingebrenntes, Frosche, Köhlchen (ein Vogel). Purschling (ein Fisch), Rettich, Zeller: Ein gewisser Reichthum an Zurichtungsarten nach verschiedenen Ländern und Gegenden ist noch das vorzüglichste, Denn außer den auf dem Titel erwähnten, sind auch

anch noch baiersche, englische, italianische und polnische mit angeführet. Da die Sammlung sich außer der eigenlichen Kochkunft auch über das Gebackene und Eingemachte mit verbreitet, so entstehet hieraus eine große Menge Vorschriften, die jedoch alle nur für die kostbaren und leckern Tafeln der Reichen anwendbar find, und wobey meistens nach der alten Art mit dem Gewurze sehr verschwenderisch umgegangen wird. Am meisten zeigt der Verfasser seine Stärke in Veränderungen bey allgemeinen Artikeln, wie Braten, Brod, Compote, Gelacktes, Knödel, Koch, Muss, Pasteten, Salat, Suppe, Torte oder sehr gangbaren Speisen, wie Aepsel, Birnen Eyer, Hecht, Rindsleisch, Stockfisch. Besonders aber können auch von ihm die Köche anderer Gegenden viel eigenthümliche böhmische und österreichische Gerichte kennen lernen. Dahin gehören z. B. Dalken, eine Art Torte von allerley Fleisch oder Krebsen; Fatsch und Fanzel; Fischottern in Burgunderwein mit Kräutern gekocht, Hichando, eine Art Ragout von Rostbraten aus der Kalbskeule; Pafesen d. i. Semmelschnitte mit allerley Zusätzen in Schmalz gebacken; Wandel, eine Art von Gebackenem in Formen u. d. g. Doch muss man dabey fast vorausserzen dass sie ihnen von ungefähr gerathen, oder sie mussen wenigstens nach der Aehnlichkeit schon selbst das Verhältnils der mancherley Zuthaten die Zeit der Güte u. f. w. zu treffen willen. Denn die Beschreibungen find in diesem allen oft gar nicht so genau und beflimmh, dais man bloss darnach verfahren könnte. Hierzu aber kommt noch die Dunkelheit vieler Provincialausdrücke, welche den meisten ganz unverfländlich seyn werden: z. B. die Butter wird pflaumig, oder mit Lydottern oder in einem Weidling abgetrieben, darin geblätelt. Gerben hinein gerührt u. f. w.

## TECHNOLOGIE

Königseng, bey Hartung: Praktische Abhandlungen zur Civilbaukunst, oder aus Krsahrungen und Gründen gesammlete Anweisungen, welche beg allen bürgerlichen Bauten, als nothwendige und unentberliche Kenntnisse im Bauwesen und im gemeinen Leben vorkommen von Theod. Ernst Jester, Königl. Preussl. Baumeister und Geometer. 1785. 440 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Wer sich Kenntiisse von der in der Baukunst vorkommenden, so mannichsaltigen Materialien, deren Stärke, Festigkeit, Dauer, Wahl, Zubeseitung und Anwendung verschaffen will, dem können wir gegenwärtiges Buch als eins der besten empsehlen. Der Hr. Vers. hat das Vorzüglichste hieher gehörige, in mehreren Schriften zerstreute, mit Kenntnis und Auswahl gesammlet, Bemerkungen die sich seiner eignen Ersahrung dargebothen haben, hinzugestigt, und durch verschiedene brauchbare Taseln, mehrere in der Praxi vorkommende Rechnungen zu erleichtern gesucht. In der ersten Ab-

theilung dieses Buches, werden die Baumaterialien überhaupt betrachtet. Vom Bauholze, dessen Fallung, Gite, Starke, Festigkeit, Widerstand, Nutzen, Schwere, Zeitigung, Zurichtung, Porofität, Dauerhaftigkeit u. f. w. Das Abschälen der Bäume einige Zeit vor dem Hauen, wird besonders empfohien. Ferner eine sehr nützliche Sammlung der Schwere von 60 unterschiedenen Holzarten, nehst Erwägung der bev diesen Versuchen gebrauchten Vorsichten; zur Verlängerung der Dauer und Unterhaltung des Zimmerholzes allerley nutzliche Ueberziige und Anstriche; Bemerkungen vom vielfältigen Nurzen des Spalms, Holz vor Faulnis und Wurmfras zu bewahren, von Steinen, von Feldsteinen, Bruchsteinen, Kalkbruchsteinen, Quadern, gebrannten Steinen, Marmorn, Tuffteinen; hierauf von den vielen ältern und neuern Versuchen, in Absieht der Zubereitung des Mörtels, vom Kalke und dessen Bestandtheilchen, von dem zu einen gutem Mörtel erforderlichen Waffer, vom Mauergrand und Sände. Auch hier, wird die aus der Atmosphäre in den so voer verarbeiteten Mörtel eindringende Luftfäure; als das vorzüglichste Bindungsmittel desselben, angesehen. Habe der Mörtel schon viel Lustsäure vor dessen Verarbeitung eingesogen, so tange er nichts. Man mille ihn daher gleich nach der Zubereitung. verarbeiten. Auch wenn man ihn in Gruben aufbewahre, ziehe er noch immer die ihm so schädliche Luftsäure an. Wenn doch Mauermeister diese auf Erfahrung gegründe ten, Vorschriften beherzigten! Aher man predigt tauben Ohren, und der alte Schlendrian behält auch hier nur zu sehr das Uchergewicht. Die mehresten Materialien, die man außer dem Sande und Grande zum Mörtel fonst noch vorgeschlagen habe, taugen nichts, und. Wasser sey das eigentliche Fluidum, das zur Bindung des Mortels diene, indem es das Einsaugen der Luftsaure befördere. Der Gebrauch des alten Banschuttes, verursache in neuen Gebänden Schwämme und Edulniss. Nun ferner von Gips, Lehmen, Thon, von den in Gebäuden zu verbrauchenden Metallen, und andern Stoffen. 2ten Abtheilung wird vom Bau überhaupt, von Baurissen, Bauanschlägen, und der Anordnung eines Baues gehandelt. Da man hieven schon mehrere ausführliche: Schriften hat, so bringt der Ht. V. nur die vorzuglichsten Bemerkungen bey, ohne sich besonders auf Rifle einzulassen. In der sten Abtheilung, kommen allerley Ausmeffungen und Berechnungen vor, die ein Baumeister wissen muß, nebst einigen Tafeln, die Rechnungen abzukürzen. Z. E. eine über die Stärke des Holzes, dann eine. um fogleich ohne Rechnung die Dicke eines Stammes am Wipfel zu erfahren, um ein im Quadrat beschlagen Stück Holz daraus zu erhalten, ferner? eine Tatel, welche anzeiget, wie Planken Bretter etc. nach ihren verschiedenen Breiten abzumessen. damit ein Quadratfuss daraus erhalten werden konne: dann wie lang ein Stück Bauholz feyn müffe. wenn solches von I Zoll bis zu 30 im Quadrat ist. Mm

um einen völligen Fuß Zimmerholz zu erhalten, ferner wie lang ein ganz rundes Stuck Bauholz, dessen Diameter von I Zoll bis zu 30 gehet, zu eben der Ablicht feyn musse, und endlich eine Tasel zur Berechnung des Kubikinhaltes eines Stammes. Die 4te Abtheilung macht mit Erörterung der Baustreitigkeiten, den Beschluss dieses durchaus sehr brauchbaren Buches,

#### GESCHICHTE,

HAMBURG. bey Fritish and Compagnie: Die Geschichte von Hamburg, für die Liehhaber der vaterlandischen Geschichte von Gottfried Schütze, D. und Prof. zu Hamburg etc. Zweyter und letzter

Theil, 1784, 444 S. 4. (4 Rthlr. Der erste Theil dieser Arbeit ist 1775 herausgekommen, und ging bis 1106. Dieler zweyte Theil nun liefert die Geschichte (eigentlich nur ein Stuck) vom Jahr 1106 an bis 1528, und zwar in der ersten Abth, die Hamburgische und chorographische Geschichte von 1106. bis 1528: in der zweyten, aber die burgerliche Geschichte vom J. 1106-1300; und von da bis 1528 mit angehängten allgemeinen Betrachtungen über die Hamburgische Geschichte des Mittelalters, Hierauf folgt ein Verzeichniss der Urkunden etc. zur Hamb. Gesch, während dieses Zeitraums, welches 810 Numern hat, und zum Schlus ein doppeltes liegister der angeführten Schriften und der merkwürdigsten Sachen.

Durch Ueberredung hat sich der sel, Schütze zu dieser Arbeit bewegen lassen; allein dem Ansehen nach wird sich wohl wieder jemand entschließen mussen, nicht etwa nur dieses Werk zu vollenden, sondern ein ganz neues anzufangen, wenn Hamburg anders eine Geschichte, wie eseine verdient und haben kann, erhalten loll. Denn das vor uns liegende Welk ist theils unvollständig theils nur für Liebhaber ge-schrieben, d.i. für Leser, welche den Gegenstand lieben, und deswegen bey allen Erzählungen davon Interesse finden. Ohne eine solche Liebhaberey getraut sich Rec, dieser Arbeit kein so großes Glück zu versprechen, als sie wenn sie nur vollendet worden wäre, vor etwa 20 Jahren gemacht haben könnte. Der Vortrag ist gar nicht unterhaltend, indem außer den Einmischungen fremder Dinge, und den - äkern Männern so gewöhnlichen - Sticheleven auf unsere Zeiten (als z. B. S. 47 von den Anstalten des Unglaubens; S. 73, 76, 238,) und einer nur zuweilen angenehmen Schwatzhaftigkeit, überhaupt der Kathederton zu sehr herrscht, Ausländische Schriftsteller, welches uns von diesem sonst so grundgelehrten Manne doppelt wundert, find fast gar nicht gebraucht. Langebek (Scr., Ber. Dan,) ist etwa einmal angeführt; und selbst in den Urkundenverzeichnissen fehlen Rymer, Torfaeus, u. a.m. Das, was grade mit das Wiffenswürdigste war, Geschichte des Handels, der Verfassung, der Sitten und Denkart, mangelt so gut als ganzlich. Was

aber erzählt ist, ist mit der vom seligen & zu eswartenden Gründlichkeit bewiesen. Dass aber mehrentheils, auch aus den in Hamburg gewiss recht hännigen Büchern, (Helmold, Alb. Stad - Lindenbrog i die Stellen wördich in den Noten abgedruckt find, hat das Werk ohne Noth werthevert. Eher wäre bs für den Ausländer gut gewesen, wenn man aus den nur für Hamburg bestimmten Schriften die wichtigsten Beweisstellen mitgetheilt hatte, topographische und chorographische Geschichte und was der sel. S. allgemeine Bemerkungen nennt, haben uns übrigens am besten gefallen. Einzelne auch fremde Leser interessirende Merkwürdigkeiten möckten folgende seyn. Schon Saec. XIII war zu S. Nicolai eine Bürgerschule augelegt, worüber Lambek (8, 18) eine häßliche Anmerkung macht. Die Beschalung des Elbusers mit Quadersteinen vom Ober - bis Unter - Baume Saec, XII, wozu die Steine aus den Trümmern Bardewiks für 300 Mark gekauft wurden. Schon kommen im Jahr 1217 Feuerbiichsen und Bleden, mit denen Hamburg bestürmt würde, vor. S. 31. 155. (Es waren Feuerwerfe - Moschinen) — Die Petrithumspitze zu bauen, kostere vom J. 1514 - 1516 nicht mehr als 453 Mark & Schill (§, 10) Holsteinische Grafen studierten, 1244 - 1246 schon, in Paris S, 184. - Im 14ten Jahrhundert kehrten sich ganzer 18 Jahre die Hamb, nicht an den pähltl. Bann, S. 241, Am auffallendesten aber war dem R. die Angabe, dass in Hamburg "ohne Ausnahme das ganze Mittelalter "hindurch die Burgemeister Rechtsgelehrte gewesen "wären. nur selten vor 1663 Kaufleute.". Niedre Adliche - das liesse sich hören, und wäre ächte mitteldeutsche Sitte. Der R, glaubt daher, dass diete Sache genauere Prüfung bedürfe, Noch müßsen wir bemerken, das einige Kupferstiche berühmter Hamburger beygelegt find.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Görtingen und Leipzig, zu finden bey Löwe in Breslau: Kritische Beylage zu dem dritten Theile der Geogenie, oder nähere Darstellung der gertheidigten Geogenie in Beziehung auf die Recen-Sion des Herrn Hosrath und Ritter Michaelis und die philosophisch, physikalischen Fragmente eines Ungenannten. — Auf Veranlassung Naturforschender Freunde. 1784, 203 S, 4.

Da der ganze Streit zwischen dem Hrn. Silberschlag und Michaelis, und den ungenannten Verfassern der philosophisch-physikalischen Fragmente, der vertheidigten Geogenie u. f. w., zu dem dies vor uns liegende Aktenflück auch gehört, weit über unfre Granze hinaus liegt; so würde uns eine weitläuftige Recension von dieser Schrift, die manches treffende enthält, zu weit führen. Der Ton in der Widerlegung könnte zuweilen weniger hart feyn. Doch wie man in dent Wald schreyt -

¥ 11 F

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 36.

#### GESCHICHTE.

jünchen, bey Strobl: Geschichte von Baiern sier die Jugendund das Volk. Auf höchsten Besehl seiner Kursürstl. Durchlaucht herausgegeben von der baierschen Akademie der Wissenschaften. Erster Band. 1785. 8. 432S. ohne Vorr. Inhalt und mehrere geneal. Tabellen. — (1 Rthl.

4 gr.)

An sich schon rühmlich ists, dass ein Regent seinem Volke die beste Lehrerin der Aufklärung, die Geschichte des Vaterlands, in die Hände geben will; und dass hier gerade die in diesem Fache rühmlich bekannte Gesellschaft die Ausführung des wahrhaft fürstlichen Gedankens zu besorgen hat, muss von der anzuzeigenden Arbeit gute Begriffe erregen. Die Vorrede, welche aus dem Herzen geschrieben ist, und nachdrückliche Enpsehlungen der Geschichtkunde enthält, treibt die Erwartung noch höher, so, dass man nichts weniger, als ein seines Gegenstandes und des großen Zweckes vollkommen würdiges - ein folches Werk, dergleichen sonst weder unsre Jugend, noch unser Volk aufzuweisen haben, hier zu finden glaubt. Allein die Lekture selbst vereitelt bald die frohen Wünsche, und nicht selten wird man unwillig über den Abstand zwischen Vorrede und Arbeit. Doch im weitern Fortgange wird man wieder mit der Arbeit zufriedener, und geneigter, die begangenen Fehler mit der ausgemacht großen Schwierigkeit einer folchen Arbeit zu entschuldigen. So ist es wenigstens dem Rec. ergangen. Warum denn aber für Jugend und Volk nur ein Werk? — Der Plan des Werks ist sehr gut entworfen, aber nicht so gut ausgeführt. Er ist so gezeichnet, dass Baiern durch alle Zeiträume hindurch, als ein besonderes Ganze erscheint, und nie dem Auge entrückt seyn foll; dass aber doch zugleich auch die Regentenfolge als Pfeiler angesehen werden, auf welche fich die Nationalgeschichte stützet. das hat in der Ausführung den Nachtheil bewirkt, dass die Geschichte der Nation weniger, als in einem solchen Werke besonders erforderlich war, vorgestellt worden. Sodenn hat man in der Aussuhrung nicht immer Jugend und Volk vor Augen behal-A. L. Z. 1785. Supplementband.

ten. Daher hat man weder den wahren Volkston getroffen, noch zweifelhafte, bloss gelehrte Meihungen, von ausgemachten, gemeinnützigen Wahrheiten abgesondert und diese einzig vorzutragen sich beslissen. Der Ausdruck ist viel zu schwer und dabey ungleich, - wie man fast auf jedem Blatte sehen kann, - indem er bald in poëtische Prosa, bald, wenn gleich seltener, in eine niedrige Sprache ausartet, sehr häufig aber grammatisch unrichtig ist: Fehler, welche in einem Werke dieser Art unverzeihlich sind! Nichts ist häufiger, als ein ganz undeutscher Gebrauch der ganz vergangenen Zeit in den Zeitwörtern, und eine fehlerhafte Anordnung der Zeitwörter (consecutio temporum). Dann kommen solche Redensarten: bey seiner Absicht schon seyn, statt gute Absicht haben; zeigte ihm auf die Gesilde; die Aufruhr, das Praviant, abbitten st. verbitten u. a. Provinzialismen; und ausnehmend viele Druck - und Schreibfehler vor. In der Sache selbst sind viele Allotria, die nur das Buch unnöthig vergrößern, besonders in den frühern Zeiträumen, mitgenommen, woran aber wohl der Plan und die Furcht, anderwärts hin verweisen zu müssen, schuld sind. Verunglückter Beurtheilungen, und blos poetisch wahrer Charaktere, an welchen es nicht fehlt, zu geschweigen, so mussten doch solche Stellen, als S. 25, Arcadius und Honorius waren äusserst schwache Köpfe, welche das so vielfältig launichte Schicksal im Scherz zu Regenten schuf - und S. 367 von den Zeichen am Firmament bey bevorstehenden politischen Revolutionen, aus einem Buche für Kinder und Volk wegbleiben. In Baiern kann so eine Aeusferung zu viel Schaden stiften! Gute Seiten des Buches aber find, dass die Erzählung meistens in einer natürlichen Ordnung fortgeht, eine gute Denkart unverkennbar ist, und eine gewisse Freymüthig-keit, auch in Rucksicht der Clerisey und des Papstes, sich äußert, wie man sie in wenigen katholischen deutschen Schriften findet. Solche Stellen, als S. 296 etc. wo vom Ursprung und Fort, gang der Gewalt der Papste etc, kurz und ver-ständlich gehandelt wird, stehen am rechten Orte, Doch eine Probe, ohne dass sie Rec. eben ausgefucht hat! S. 196 - "Arnulph hatte die Baier (n) Nn

"mit der möglichsten Eilfertigkeit zusammengezo-"gen und ermuntert, und Regensburg befestigt, "als Heinrich zur Belagerung heranzog. Die er-"sten Versuche! welche dieser wider die Stadt machte, wurden durch eine Tapferkeit erwiendert, welche dem Heinrich alle Hofnung benahm, "sich der Stadt jemals bemächtigen zu können. Er "nahm daher in guter Ordnung seinen Abzug. "Arnulph geht ihm nach etc. man stellt sich in "Schlachtordnung etc. — als Heinrich durch einen "abgesandten Boten den Arnulph ersuchen liefs. "mit ihm zu einer Unterredung herauszutreten "etc. — Arnulph wurde durch diese Aufforde-"rung in eine freudige Bestürzung gesetzt. — Mit "empor gerichtetem Haupt und in stralender Rü-"stung gieng er hervor, mit der Zuversicht ei-"nes höhern Wesens, dem zu entkommen es "unmöglich ist, indess. ihm von der andern Seite Heinrich entgegen trat. Damals zitpterten auch die kühnsten Helden beider Heere, "und, ware es ihnen gegönnt gewesen, sie waren "lieber in die dicksten Haufen ihrer Feinde ge-"stürzt, als dass sie diesen Anblick ertragen soll-,ten, ohne daran Theil nehmen zu können. Die beiden Fürsten hatten sich nunmehr erreicht, und "Arnulph, wie er dann nicht zweiselte, dass es mauf einen Zweykampf angesehen wäre, legte so-"gleich die Hand an sein Schwerdt, als H. mit "dem versöhnendsten Blick und den freundschaft-"lichsten Gebehrden, womit er seine Absicht an-kündigte, den entslammten Helden um Gehör und Gelassenheit bat." — Dazu nun noch eine kürzere — (die von dem unglücklichen Tassilo S. 128 — 131 ist uns zu lang), vom J. 907, als Ludwig das Kind von den Ungarn geschlagen worden war — (S. 224 etc.) — "wie wilde Gewässer. "wenn sie plötzlich Gebirge durchbrechen, in die Ebnen des nächsten Landes sich Kirzen, nicht "langsam kundigen sie ihre Fluth an, sondern ehe ,man sichs versieht, haben sie schon Dörfer und nalle Einwohner verschlungen: und nur einzelne , rettet auf hohe Felsen ihr Loos: so war die Ue-"berschwemmung der Hungarn in Baiern nach die-, fer Schlacht. Und wie der Sturm vor Ungewit-,tern vorangeht, so war der Schrecken ihres Her-"anzugs" - Solcher Stellen find mehrere im Buche. Vielleicht haben die in Baiern häufig vorgekommenen Ueberschwemmungen gemacht, dass gerade von diesen so viele Vengleichungen ent-lehnt sind und sie gleichsam auch dieses Werk mit betroffen haben. -

Die Einrichtung des Werkes ist diese: Der Erste Theil fängt ganzer 600 Jahre vor Christi Geburt mit den Baiern an, hat 7 Unterabtheilungen oder §6. und reicht bis z. J. Chr. 788 auf die Zeiten Tassilo. Weit über die Hälste könnte die Arbeit, ohne den geringsten Nachtheil, abgekürzt seyn, besonders die erste Hälste vor Garibald. Dadurch hätte man Raum zu andern nützlichen Nachrichten gewonnen. Im Geist der Zeiten zu

erzählen und lebendig darzustellen, hat man, bey aller Lebhastigkeit des Vortrags, unterlassen.

Der zweyte Theil geht von da bis z. J. 1070 als der Epoche der Welfen. - Dieser Theil ist. schon um vieles zweckmässiger, aber doch noch nicht darstellend genug. Der dritte endlich begreift die Periode der Welfen und schliesst mit Heinrichs des Löwen Fall 1180. Eine Anzeige des Inhalts ist jedem Abschnitte vorgesetzt, und diesem find einige Fragen angehängt, welche zur Wiederholung dienen können. Die nöthigen genealog. Tafeln, ingleichen chronologische Recapitulationen find jedem Theile beygefügt. Anführung der Beweisstellen ist für unnöthig geachtet, worüber man sich in der Vorrede (unzulänglich) erklärt hat; indessen finden sich doch in Beziehung auf Zahlen im Buche selbst, Allegaten, welche aber durch greuliche Druckfehler entstellt find; auch gegen die Gesetze der hist. Kritik sehr verstossen. Kaum wird man es glauben, dass in jenen Zeiten, nicht etwa bloss Aventin, sondern gar Gundlings Discours über die Reichshistorie angeführt wird! Einzelne Fehler, Lieblingshypothesen und unerweisliche Meinungen, sind dem Rec. fehr oft aufgestossen, besonders wo man ins Detail geht und in außerbairischen Sachen. - Sie anzuzeigen, und zu beweisen, ohne welches das erste unnütz wäre, ist aber hier der Raum zu eingeschränkt.

FRANKFURT am MAYN, bey Varrentrapp? Neues genealogisches Reichs- und Staats-Handbuch auf das Jahr MDCCLXXXV. Erster Theil. 1785. Ohne den Kalender 348 und 64 Seiten. — Zweyter Theil 254 und 114 Seiten, in gr. 8. (I Thir. 20 gr.)

Nicht um die Einrichtung dieses seit vielen Jahren beliebten und jährlich neu gedruckten Werks anzuzeigen - denn wer kennt diese nicht? - sondern um es, wo möglich, auf die Zukunst fehlerfreyer zu machen, nehmen wir uns die Mühe, eine Anzeige davon zu liefern. Ganz gewiss haben mit uns mehrere seit einigen Jahren die Sorglofigkeit bemerkt, die der Verfasser - vielleicht mit dem Verleger eine Person - sich bey Ausfertigung dieses Handbuches zu Schulden kommen lässt; und, wie sowohl das Aeussere, als das Innere, von Jahren zu Jahren schlechter wird. Nicht allien das Papier wird jetzt schwärzer und die Lettern stumpfer, als ehedem, sondern es sind auch jetzt der Druckfehler mehrere, und - was das schlimmste - man ist nicht sorgfältig genug darauf bedacht, die in jedem Jahr überall vorfallenden Veränderungen mit der gehörigen Thätigkeit in Erfahrung zu bringen und anzumerken.

Um dies zu beweisen, braucht man nicht lange zu suchen. Man schlage nur z. B. im ersten Theile Bamberg auf; so wird man belehrt werden, dass der jetzige Fürst-Bischof im J. 1770 sey gewählt worden, da es vielmehr 1779 heisen muss-

te. Die in Erlangen rendirende verwittwete Markgrafin von Bayreuth soll am 8 Febr. gebohren feyn; es muss heissen am 8 October. Ihr Neffe, der regierende Herzog zu Braunschweig, ist nicht gebohren 1733, sondern 1735. Die erste, noch lebende Gemahlin des jetzigen Königs von Preufsen, wurde von ihm geschieden, nicht 1760, sondern 1769. Das 12te Kind des Königs von Großbrittannien, das in den vorigen Jahrgangen nicht genannt war, fondern nur durch Prinz angedeudet wurde, ist noch nicht genannt, sondern nur Pr. hingesetzt; das kann freylich Prinz und Prinzessin gelesen werden. Der Gothaische, Göttingische, oder ein andrer gangbarer Kalender hätte den bequemen Herausgeber belehren können, dass es eine Prinzessin, mit Namen, Sophie, ist. — In dem Verzeichnis des Kardinals-Kollegiums stehen 10-12 Kardinäle, die schon vor 1785 gestorben waren: neue hingegen, die vor dieser Zeit schon creirt waren, fehlen. Manche haben auch durch Druckfehler verstellte Namen z. B. Giovanathi, stat Gioanetti; Cascagnini st. Calcagnini; Onorat. R. Onorati; de Îlice st. Delci. — Der jetzige Herzog von Sachsen - Meiningen ist 1782, nicht 1787, vermählt, und der Herzog von Sachsen-Hildburghausen nicht 1761, sondern 1763 gebohren worden. - Doch, wann würden wir fertig werden, wenn wir alle dergleichen Unachtsamkeiten und Drucksehler rügen wollten? Das ganze 2 Buch wimmelt davon; ein Buch, das von Taufenden jährlich gebraucht wird, und auf dessen Richtigkeit und Genauigkeit sich so viele verlassen. Aber eben deswegen müssen wir noch einige erheblichere Nachläßigkeiten anführen, damit sie wenigstens in der neuen Ausgabe abgeändert werden; ob sie gleich jedem, nur nicht dem Verfasser, bekannt find. Denn selbst die Mitglieder der Reichstagsversammlung sind nicht alle richtig angegeben. Bey Kurmainz steht noch Vacat, da doch der Kurkölnische Gesandte, Freyherr Karg von Bebenburg, das Kurmainzische Votum mit vertritt. Bey Kurbraunschweig steht noch Freyh. von Beulwitz, da es doch schon seit 1783 der Freyh. von Ompteda ist, u. s. w.— Auch im 2ten Theil, der das Address-Hand-Buch der Staaten von Europa enthält, ist die Nachlässigkeit fast unglaublich gross, und gar nicht zu verzeihen. Bey den meisten Höfen stehen noch die Personen, die vor einigen Jahren dort standen, obgleich inzwischen viele davon gestorben sind, oder ihre Plätze verändert haben. Der Herausgeber entschuldige sich nicht etwa damit, dass man ihm von Seiten der Höfe die neuern Veränderungen nicht gemeldet habe! Diese Mühe können sich die Hofe allerdings ersparen; denn wozu liessen sie jährlich Addreiskalender drucken? Alle diese mus der Verleger sür seinen Redacteur anschatten, damit dieser das allgemeine Addressbuch daraus zutammensetzen könne. Wäre dies z. B. in Ansehung Großbritanniens geschehen; so wurde nicht mehr der Graf.

v. Talbot als Oberhofmeister da stehen, sondern der Herzog von Chandos; nicht der Graf von Herte fort als Lord-Oberkammerherr, sondern der Graf Jakob v. Salisbury; nicht der Gr. v. Darlington als Oberkleinodienverwahrer, sondern der Lord Brude nell; nicht der Gr.v. Onslow als Schatzmeister, sondern Gr. Jakob v. Courtown; nicht Richard Wortley als Controleur, fondern Vicomte Rob. Galloway; nicht der G. von Grantham als Lordoberkammerher der Königin, sondern der Gr. v. Ailesburg (der es schon seit 1780 ist); nicht Lord Stormont als Lord. präsident des geheimen Raths, sondern Gr. v. Gower u. s. w. Der Etat der Englischen Admiralität taugt gar nichts'; er muss total verändert werden. Sogar Kempenfeld, dessen tragische Todesart im Jetzten Seekrieg allgemein bekannt worden ist, wird 1785 noch als lebend aufgeführt. Doch, noch einmal, genug! So lange keine Besserung mit diesem Buche vorgenommen wird; so behauptet das Krebelische Europ. geneal. Handbuch, das ohnehin manche andre Vorzüge besitzt, und das im gegenwärtigen Jahre neu herauskam, unstreitig die Oberhand.

Augsburg, bey Stage, Zwey genealogische Stammtafeln des Durchlauchtigsten Pfalzbaierischen Gesammthauses — versalst von J. M. M. Einzinger von Einzing. 1785. Zwey Bogen in Folio. (3 gr.)

Zwey neue Maculaturbogen, womit abermals die Buchläden vermehrt worden find. Wirklicht find uns nicht leicht so ganz elende genealogische Tabellen zu Gesicht gekommen, als diese, und die Nachlässigkeit, womit sie abgefasst worden, kann schwerlich übertroffen werden. Geburts • und Sterbejahre und Gemahlinnen giebt der Verf. nach Gutbefinden, und ohne alle Regel, bald an, bald lässt er sie weg. Die Kinder setzt er nicht nach ihrem Alter, sondern wie es ihm einfallt. Und an andern Fehlern ist auch gar kein Mangel. So ist 2. B. Wilhelm V nicht 1597, sondern 1548, gebohren. Franz Wilhelm, Cardinal und Bischof zu Osnabrück, Verden, Minden und Regensburg wird zu einem Sohne Albert V gemacht, da er doch ein Enkel desselben von dessen Sohne Ferdinand ist, dessen Kinder Grafen und Gräfinnen von Wartenberg hießen, hier aber nicht mit aufgeführt find. Philipp II, Ruperts Sohn, ist nicht 1508, sondern 1548, gestorben. Dies mag zue Probe genug feyn.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Giesen und Marburg, bey Krieger: Kleines Künftlerlexicon, oder raifonnirendes Verzeichnis der vornehmsten Maler und Kunferstecher 2 m Benuf der Antänger in der Kunst und Kunstliebnaberey herausgegeben von A. Elwert. 1785. &

Es ist allerdings ein sehr wohlthätiger Plan, den Anfängern in der Kunst ein kleineres und wohlfeileres Kunstlexicon als Fuesli ist, zu liefern. Zwar entspricht die Ausführung desselben für diesmal der löblichen Absicht noch nicht ganz, aber eine zweyte Auflage kann diesem Mangel vielleicht abhelfen; daher wollen wir einige Erinnerungen hier geben, die der angegebenen Absicht, dass dies Buch für den Anfänger bestimmt sey, und dabey kurz und doch möglichst vollständig seyn soll, gemäss seyn werden. Erstlich hätte der Vf. die alten klassischen Künstler, besonders die Bildhauer, Phidias, Polyklet, Myron, Agesander etc. nicht ganz ausschließen sollen. Nach ihren Werken bildeten sich die großen Restauratoren des Ge-schmacks in der Malerey. Zweytens ist der Verf, bey den Kupferstechern in den Verzeichnissen ihrer Werke zu freygebig, und doch nicht befriedigend. Vielmehr würde der Anfänger gewinnen, wenn bey den Malern allemal die Kupferstecher, die nach ihnen gearbeitet haben, sorgfaltig angegeben, und dabey etwan einige vorzügliche Blätter genennt wären. Kupferstiche sind leichter zu haben, als Gemälde, und der Anfanger wird daher durch folche Verzeichnisse an die Quellen geführt. Drittens die Raisonnements über Werth, Vorzüge und Charakter der Künstler und ihrer Werke, und besonders Declarationen, wie bey Raphael, Julius Romanus, Mengs u. s. w. sollte der Verk ganz weglassen. Sie fallen bey alle seinem Enthusiasmus, und zum Theil guter Kenntnis in Bombast und sind zuweilen zu entscheidend und doch nicht richtig genug. Er könnte lieber auf wichtige Stellen in competenten Schriftstellern z. B. Winckelmann, Hagedorn, Du Bos, Mengs, Fuesli, Argensville u. a.m. hinweisen, und der Raum könnte schicklicher vergessenen braven Künstlern der neuern Zeit gewidmet werden. So fehlen z. B. Carpioni, Juel, Bach, Seidelmann, Reiner etc. — Verschiedene mittelmässige Kupserstecher konnten ganz wegbleiben; einige Künstler weniger gelobt; viele Artikel abgekurzt, viele eingeschaltet, und vieles berichtigt werden. So z. B. ist Bohetius schon seit mehrern Jahren tod. Nicht die Decke, fondern der Vorhang in dem Schauspielhause zu Leipzig wird unter die vorzüglichsten Werke Oesers gerechnet u. dergl. Ueberhaupt ließen sich noch manche Zusätze aus der Bibliothek der S. K. und W., Meusels Miscellaneen; denen Kunft-Catalogen und andern Hülfsbiichern sammeln. Manche wichtige Nachrichten fehlen ganz. So z. B. bey Loutherbourg seine Theater-Malerey zu London. - In andern Artikeln ist manches gut gesagt, und doch nicht der rechte Punkt geeratter, wie bey Lairesse, Oeser, Rode. Oft scheinen aus verschiedenen Quellen verschiedene Urtheile geschöpst und dadurch Widerlprü-

1 11 The 1

AND THE PORT OF THE PARTY OF

che entstanden zu seyn. Ost tritt der Vers. der Meinung des Fuessi und andrer zu ängstlich nach: ost schwebt sein Urtheil zwischen eigner unsicherer Kenntnis, und der herrschenden Meinung des Publikums. Sollte z. B. nicht der Artikel Dietrich bestimmter, richtiger und belehrender ausfallen, wenn er also Imtete:

"Dietrich Christian Wilhelm Ernst (Maler) ge-"boren zu Weimar 1712 und gestorben zu Dresden. "als Hofmaler und Direktor der Meisner Kunst-"Academie 1779. Einer der größten Coloristen. "die gelebt haben, der das Machwerk im höch-, sten Grade verstand, fast in allen Fächern der Kunst, "mit eisernem Fleisse und außerordentlicher Leich-"tigkeit arbeitete. In der Landschaft ist sein Ruhm "befonders groß. Seine Manier hat 3 Haupt-Epo-"chen, wovon die mittelste, die er nach seiner "Italienischen Reise annahm, für die vorzüglich-", ste gehalten wird. Er besass die Gabe vieler "Künstler, besonders die Niederlander, glück-"lich nachzuahmen. Das geübteste Auge wird in "diesen Bildern den nachgeahmten Meister ganz er "kennen , aber der tieferblickende Kenner doch , auch die Eigenheiten des Nachahmers nicht ver-"kennen. Mit dieser Gabe verdeckte er den Man-"gel eigener poetischer Krast: Obgleich die mei-"sten physischen Formen in der Gewalt seines Pin-, fels waren, fo find doch die meisten seiner hi-"storischen Darstellung, auch in das wärmste Co-"lorit gehüllt, frostig und würken wenig. Vielen "seiner größern Figuren fehlt Grazie, Würde und "bestimmter Ausdruck, ihren Handlungen oft Wahl , und Geschmack. Er malte viel aus Kupferstichen ; wiederholte manchen Gegenstand vielmal auf die "selbe Art, und seine reizendsten Landschaften "staffirt er oft mit Masken und Reifröcken. Zum "Pendant der Taufe des Kämmerers aus Mohren-"land malte er einst das Weib, welches das ganze "Haus mit dem Besen durchkehrt, den verlohrnen Groschen wieder zu finden, und nahm also Gleich-"niß für Geschichte; er war beleidigt, als Hage-"dorn die Einfalt seiner Landschaft rühmte; nach "seiner Rückkehr aus Italien nennte er sich Diete-"ricg. — Wille, Zingg, Daulu und Malonevre ha-"ben nach seinen Gemälden, und Schmuzer sein "Bildnis gestochen. Er selbst hat viele Blätter ra-"diert, die aber felten complet zu bekommen "wohl aber nebst einer großen Menge seiner Hand-"zeichnungen im Churfürstl. Kupferstich-Cabine "zu Dresden befindlich sind." - Hiernächst wäre auch zu wünschen, dass der Verfass, in Zukunft, neben den Namen jeden Künftlers, ehe er das Geburts-und Sterbe-Jahr nennt, sein Fach mit einem Worte , nehmlich durch Mdler , Zeichner. Kupferstecher - bemerken möchte! The state of the s

**zu** 1

### ALLGEMEINEN

## LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

### Numero 37.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ALLE, bey Gebauer: die Bibel für gemeine Christen, von einem Laien. Erster Band. 1785.

480 S. 8. (1 Rthlr. 3 gr.)

In der Vorrede erklärt sich der ungenannte Vf. über die Absicht und den Plan dieser Bibelausgabe, davon der vor uns liegende erste Band die zwey ersten Bücher Moses in sich begreift. Er will die Lutherische Uebersetzung der Bibel, nach dem besondern Bedürfniss derjenigen Christen, die keine Gelehrte, noch weniger Theologen find, so bearbeiten, dass sie ihnen ein verständliches, nützliches Religions - und Erbauungsbuch werde: zu dem Ende alles, was blos oder doch haupt-Tächlich zum gelehrten Verstande dient, - selbst einige Stücke der gewöhnlichen Bibelübersetzung, von denen gemeine Christen selten Gebrauch zu machen wissen. - weglassen: hingegen alles darin aufnehmen, was ein wirksames Mittel wird, die obige Absicht zu befördern, und die aus dieser ergiebigen Quelle geschöpste Erkenntniss von Gott und seinem Willen, zu prüfen, zu berichtigen und zu beleben. Außer den zu diesem Zweck im Text eingeschalteten kurzen Erklärungen dunkler Wörter und Redensarten, hat er daher auch hin und wieder bald kürzere, bald längere exegetische und moralische Anmerkungen, bisweilen sogar ziemlich weitläuftige Abhandlungen über verschiedene, im Text vorkommende Gegenstände beygefügt, darin den Sinn der Stellen genauer bestimmt, die darinnen liegende Sache deutlicher aufgeklärt, aus andern Hülfsquellen mehr erläutert, durch angeführte Gründe bestätiget, und zur Erweckung guter Empfindungen, Gesinnungen und Entschließungen näher angewendet. Rec, freut sich allemal recht herzlich, wenn er einen Mann findet, der Fähigkeit und Betriebsamkeit genug hat, auch ausser seiner, ihm sonst eignen Sphäre und Wirkungskreis unter feinen Mitmenschen, zumal in Ansehung der Religion, als der wichtigsten Angelegenheit der Sterblichen, Gutes zu stiften. Und dass dem Vf. weder das eine, noch das andere fehle, davon giebt feine Arbeit im Ganzen betrachtet, einen zureichenden 4. L. Z. 1785. Supplementband.

Beweis. Nur wünschte Rec., dass es dem 17%. möchte gefallen haben, stets mit unverwandten Blick auf den vorgesetzten Zweck hinzuschauen, und in Ansehung der Ausführung einen oder den andern gründlichen Theologen dabey zu Rathe zu ziehn, oder seine Ausarbeitungen dessen Urtheil zu unterwerfen. Die gute Sache würde gewiss dadurch mehr gewonnen haben. Denn so nützlich das Werk, so wie es jetzt ist, dem wissbegierigen Leser auch immer werden kanne fo scheint es doch, als ob der Vf. seinen selb& gewählten Standpunkt bisweilen verlassen, und nicht selten den Hauptzweck seiner Arbeit aus den Augen verlohren habe. Wozu z. B. die öfters zu weitläuftigen Abhandlungen, die das Werk vergrößern, vertheuern und folglich dessen Gebrauch gegen den Zweck beschränken? Wozu die hin und wieder weitläuftige Anführung mehrerer. oft einander ganz entgegengesetzter Erklärungen dunkler Stellen ohne beygeftigte und mit einleuchtenden Gründen unterstützte Entscheidung, welche unter den mehrern den Vorzug verdiene? Schon ersteres war hier zum Zweck des Vf. unnö. thig; und fehlt zudem auch noch das letztere. so sieht sich der ungeübte, aber Wahrheit suchende Leser an einen Scheideweg hingestellt, dabey ihm die Bestimmung der Wahl, welcher von bevden richtig führe? sehr schwer, ja oft aus Mangel der nöthigen die vernünftige Wahl bestimmenden Gründe, unmöglich wird. Wollte der Vf. überdem durch seine Arbeit die Bibel hauptsächlich zu einem Religions - und Erbauungsbuch für gemeine Christen machen, wie kam es denn, dass er eben das, was ihm eigen seyn sollte (da doch die exegetischen Anmerkungen größtentheils aus andern biblischen Erklärungsschriften, z. B. Jerusalem, Hezel, u. s. w. entlehnet find,) vergleichungsweise am wenigsten bearbeitete: dass anhaltendes Nachdenken und ausdaurender Fleis dabey zuerst ermattete, und er dadurch auf den Ab. weg geleitet wurde, dass er die versprochene richtige Anwendung des erklärten Stücks zur Erweckung und Befestigung guter Gesinnungen mehrmals mit leeren Declamationen vertauschte. die doch selten viel fruchten. Vielleicht findet der Vf.

he bey Fortsetzung des Werks einiger Beherzigung nicht ganz unwürdig. Die Klassen der Leser, denen der Vf. seine Arbeit zunächst gewidmet hat, konnen wir indessen verlichern, dass sie nicht ohne Nutzen und Vortheil sur Verstand und Herz dieses Buch werden gebrauchen können.

Nignberg, bey Schneidern: Zwey Introductionspredigten, 1) über das Sonntags Evangelium am 1 Sonnt. nach Trin. 2) über das ordentliche Evangelium am Dreyeinigkeitsfeste 1784. gehalten von Georg Heinrich Lang, Hochfürstl. Oetting - Oettingischen und Oetting - Wallersteinischen Specialsuperint. und Pfarrer zu Hohenaltheim. 1785. 56 S. in 8. (3 gr.)

Zwo lesenswirdige Predigten, welche Recallen angehenden Geistlichen empsehlen möchte! Durchgängig bemühet sich der würdige Versasser Vorurtheilen entgegen zu arbeiten, welche leider, noch vielen Predigern anhangen; es bekommen aber auch die Zuhörer dabey ihre Lection. Jeder Predigt ist auch die am Altar gehaltene Anzede beygestigt.

BRESLAU, bey Korn, dem Aeltern: Predigten über alle Festuge, die gegenwartig noch allgemein in der katholischen Kirche geseiert werden, und über alle Apostelseste; versasset von Ambrosius Kollenetz Weltpriester und Mitgliede des Königl. Preuss. Schulen - Instituts etc. 1785. 416 S. in gr.

**g.** (20 gr.)

Diese Predigten können, als katholische Predigten betrachtet, unter die mittelmässigen gezählt werden. Dass Herr Kollenetz sich in keinem Stücke von der Orthodoxie seiner Kirche entserne. wird man hald gewahr, wenn man nur etliche feiner Predigten gelesen hat. Rec. begniigt sich, nur einige Hauptsätze auszuzeichnen: am Feste der unbefleckten Empfangnis Maria: Der Herr besals Mariam im Anfang; weil fie weit von aller Erbund wirklichen Sünde entsernt war. Er besass sie im Anfang: weil sie gänzlich und vollkommen ihr ganzes Leben hindurch Gott geweihet war. Am Feste des keiligen Bartholomaus, (über den Text: Seyd klug wie die Schlangen:) Bartholomäus legte erstens seine Haut ab, das ist: alle seine irrdische Affecte und Anmuthungen, damit er desto geschickter sein Apostolisches Amt verwalten könnte. Er legte zweytens feine Haut ab, damit er das Haupt, das ist: die Lehre Jesu Christi bewahren und verherrlichen könnte. In der Predigt von der Geburt Maria heist es unter andern (S. 344 f.) von der heiligen Jungfrau: Sie hatte schon damals (bey ihrer Geburt) einen vollkommenen Gebrauch ihrer Seelenkräfte. Sie kannte den Geist der Heiligung, der ihr nebit dem Wesen zugleich seine Gnade verliehen hatte. Sie vergniigte sich schon mit der Betrachtung unendlicher Vollkommenheiten, die fich in ihr näher und klärer offenbarten. - Sie überhes sich ganz den zärtlichsten Liebesempfindungen, and es ist wahrscheinlich, dass sie sich schon damals als ein Opfer dem weisesten Willen wird dargeboten haben, was sie nachmals dem Engel sagte: mir geschehe nach deinem Worte." Das alles soll Maria gleich nach ihrer Geburt gedacht und empfunden haben. Wer solche Sachen öffentlich vortragen kann, der muss gewiss viel auf die Leichtgläubigkeit seiner Zuhörer rechnen.

Offenbach am Mayn, bey Weiss und Brede; Das herrliche Reich Christi in der Nähe und Kürze zu erwarten, aus seiner bisherigen Verdunkelung aufgeklaret von Johann Philipp Petri, Ev. Ref. Pfarrer zu Seckbach. 1784, 16 S. in 8. (1 152 gr.)

Der Herr Pfarrer ist fest überzeugt, das Jefus ein sichtbares Reich auf Erden errichten, und tausend Jahre regieren werde. Dieses Reich wird im Jahr Christi 1847-seinen Anfang nehmen. Da wird Christus auf dem Oelberg, wo er aufgefahren, fichtbar wieder kommen - (Act. 1, 11. Zach. 14, 4. 5.) auf einem weißen Pferd, nebst seinem Heer auf weißen Pferden, (Apoc. 19, 11 — 21.) und wird sich offenbar machen, als der sichtbare König auf dem heiligen Berge Zion. (Pf. 2, 6.) Von der eigentlichen Beschaffenheit dieses Reiches lässt sich zwar mehr denken als sagen. Indessen erfahren wir doch durch den Hrn. Pfarrer Petri manches, was man bisher entweder nicht wuste, oder nicht glauben wollte, z. B. dass die wahren Reichsgenossen Jesu nicht sterben werden; dass die Gewächse des Erdbodens wieder paradiesisch in Menge und Gitte seyn werden; dass die Berge mit süssem Wein triefen, und die Hügel mit Milch fließen, und alle Bäche in Juda voll Wassers gehen werden. Die Beweise aus dem prophetischen Wort, und die Beantwortung der Zweifel, die dagegen gemacht werden könnten, müssen Liebhaber bey dem Verfasser selbst nachlesen.

Offenbach am Mayn, bey Weiss und Brede: Griëndlicher Beweis zur Auflösung der Gesichte und Zahlen Daniels und Offenbahrung Johannis, nebst Erläuterung etlicher Schwierigkeiten, durch Johann Philipp Petri, Ev. Res. Psarrer zu Seckbach.

1784. 62 S. in 8. (3 gr.)

Der Verfasser hat bereits im Jahr 1768 einen Aufschluss der Zahlen Daniels und der Offenbahrung Johannis herausgegeben. Es wurde aber in dem 64sten Stück vom 29 May 1769 der Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen der Beweis gefordert. Dieser Beweis wird nun in dieser Abhandlung gegeben. Er wird freylich nicht jedermann einleuchten; wie denn uns das Ganze sehr sonderbar vorkommt. Aber der Herr Pfarrer ist feiner Sachen vollkommen gewiss. Er achtetauch nicht der Schwätzer und Wascher Spott, (wie er beym Schluss seiner Abhandlung versichert.) und das unnittze Plaudern und Wuschen in der Nachbarschaft, ist seine Antwort nicht werth. Wenn dem Verfasser zu glauben ist, so sind im Jahr Christi 1847, grosse Veränderungen zu erwarten. E-

hat sehr wohl gethan, dass er ein Jahr angenommen shat, welches er nicht erleben wird; denn wenn seine Prophezeyhung auch nicht eintrist, so ilt er dann doch sicher vor der Schwätzer und le ascher Spott.

FRANKFURT am Mayn, in Commission der Andräischen Buchhandlung: Hausliches Andachts-Buch - enthaltend Morgen - und Abend - Communion-Festtags, und vermischte Andachten, als: der Eheleute, der Schwangern, bey Entbindungen u. f. w. bey der Erndte und bey Ungewittern, in mancherley. besonderm und gemeinem Elend, wie auch beum Sterben, zum Gebrauche gemeiner Christen entworfen, von Johann Philipp Wilhelm Luch. Consistorialrath und Stadtpfarrer zu Michelstadt in der Grafschast Erbach. 1784. 280 S. nebst VIII. S. Vorrede. 8. (5 gr.)

Dieses Andachtsbuch kann zwar nicht unter die vorzüglich guten Schriften dieser Art gezählt werden; aber für gemeine Christen, denen es eigentlich bestimmt ist, mag es noch branchbar genug seyn; und da es wohlfeil ist, wird es an Käufern nicht fehlen. Bisweilen verfällt der Verfasser ins Spielende; z. B. in dem Abendgebet am Sonntage heisst es: (S. 21.) "Da der öffentliche Tem-"pel geschlossen ist, so sey und bleibe mein Herz "allezeit dein Tempel, darinnen du wohnest. Da nich dir öffentlich nicht finge, fo spiele dir mein "Herz. Meine Kammer sey jetzt der Ort, wo ich ,dir, Gott Vater, Sohn und Geist, in dieser Nacht, "Leib und Seele empfehle." Doch wird man selten auf ähnliche Stellen stossen. Der Druck ist leserlich, wie er in solchen, auch sür Landleute bestimmten Büchern seyn soll-

#### TECHNOLOGIE.

Dessau und Leipzig, in der Buchh. der Gelehrten: Nachricht von dem neuen Gendbaue zu einer Anzahl Häuser in Potsdam, auf einem ehemaligen Sumpfe im Jahr 1783 mit practischen Anmerkungen von H. L. Manger, Königl. Bauinspector 1 Stück. 1783. Iltes 1785. beyde Stücke 204 S. 8.

Dieser Grundbau wurde durch die wasserreithen Jahre 1771 - 72 veranlasst, da eine Anzahl Häuser, die im Jahre 1767, an der westlichen Seite der Plauenschen Plantage, auf einem alten Rostgrunde, den man noch für zulänglich fest hielt, erbaut worden waren, durch die eindringende Nässe, fo fehr gelitten hatten, dass man für nöthig fand, he abzureisen, und auf dem sumpfigten Boden, ein neues Grundwerk zu errichten. Da sich bey dergleichen Arbeiten bekanntlich manche Schwürigkeiten und Umstände ereignen, von denen man in architektonischen Schriften, detaillirten Unterricht vermisst, so hat der Hr. V. der Baukunst allerdings einen Dienst erwiesen, dass er durch gegenwärtige Schrift, die ihm aufgestossenen praktischen Bemerkungen und Vorfalle bekannt macht.

Bey diesem Grundbaue, wobey sich oft in einer Tiefe von 35 bis 45 Schuhen erst fester Boden fand, konnten die meisten gewöhnlichen Rammen zum Einschlagen der Rostpfähle nicht gebraucht werden. Auch sollte nach dem Wunsche des Königs, der Bau in Jahresfrist vollender seyn, und so musste denn auch bey dem Rammen auf die Vermehrung der Geschwindigkeit gesehen werden, wozu aber diejenigen, mit Treträdern, doppelten Seilwerk, Tummelbäumen, Flaschenzügen, Schwungrädern u. dergl. wenig oder gar nichts nützten. Die Structur der gewöhnlichen Zugrammen, die aus 4 Schwellen, eben so viel Streben, einem Läuser mit fogenannten Triezkopfe, einer Winde, oder Haspel, und dem Rammklotze bestehen, erhielt den Vorzug. Diese beschreibt der Hr. V. hier umständlich, wiewohl die Zeichnungen dazu noch fehlen, und erit von den Conducteurs, Krüger und Richter, gestochen werden. Zum Ausschöpfen des Grundwassers, verstatteten die Umstände, nur schneckenförmige Schaufelwerke; von Mulden, Fässern, Schöpf-kellen, Pumpwerken, liess sich keine Förderung der Arbeit erwarten, indem die Fläche des auszuschöpfenden Wassers zu groß, und der Stand desselben zu tief war. Was nun überhaupt in Rückficht der Austheilung der Arbeiter an gedachten Maschienen, der Armirung und Verbindung der eingerammten Pfähle u. dergl. zu beobachten war, davon wird in gegenwärtigen ersten beiden Scücken geredet, die übrigen sollen, von dem solgenden Gange der Arbeit, der völligen Aufbauung der Häuter, dem Kostenbetrage u. dergl. handeln, und wir zweifeln nicht, dass diese Nachrichten Liebhabern der Baukunst sehr willkommen seyn wer-

#### PHILOLOGIE.

MAINZ, auf Kosten des Churstiestl. Gymnaliums: Cornelii Nepotis de vita excellentium imperatorum et vivorum illustrium Opera, quae supersient. In usum scholarum editionem curavit Phil. Ludov. Haus, Pract. et Prof. Gymnasii Mag. Infig. Ecclef. Colleg. ad S. S. Petrum et Alexandrum Schaffnaburgi Vicarius. Adprobavit Censor librorum ordinarius 1785. 306 S, 8. (12 gr.)

Wenn das auf dem Titel stehende in ufum scholarum durch die in der Vorrede gegebene Nachricht, dass Cornelius Nepos als Schulbuch der untersten Classe in den lateinischen Mittelschulen zu Mainz verordner fey, seine nähere Bestimmung erhielte, so könnten wir mit dem Herausgeber nicht ganz, noch weniger mit dem Mainzer Scholarchat zufrieden seyn. Scheint es doch, als ob Nepos das Recht der Verjährung noch immer behaupten wollte, da doch sein Inhalt für den Anfanger gewils nicht intereffant, feine Schreibart für dentelben nichts weniger als leicht feyn kann. Dass Rec. neuern Padagogen nicht beytrete, die dem Jungling Aller zu leicht machen wollen, ergiebt

O 0 2

giebt fich schon daraus, dass er weder deutsche Noten, noch ein beygesugtes Wortregister bey Ausgaben für die frühere Jugend gut findet; aber die Erleichterung kann man, muss man dem Knaben schaffen, dass der Inhalt des Büchleins, das man ihm vorlegt, finnlich, aus seiner Sphäre hergenommen, und aus kleinen Sätzen, oder ihm interessanten Geschichtchen bestehe. Ist dann die Abstufung vom Leichterem zum Schwerern, von kurzen Sätzen zu längeren, von einfachen zu zusammengesetzten Perioden richtig beobachtet, so kann er mit Hulfe eines kleinen Wörterbuches, z. B. des Cellarischen oder Schellerischen sich größtentheils selbst helsen, und wird nicht zur Trägheit verführt, zu der ein angehängtes Register, und noch mehr unter den Text selbst gesetzte Noten nur gar zu leicht zu verleiten pflegen. Der Verfertiger eines solchen Buches könnte sich selbst seine Arbeit dadurch erleichtern, dass er die kleinen Geschichtchen nicht gerade wörtlich aus den Alten nähme, sie vielmehr in seiner Manier, immer in Hinsicht auf den kleinen Lateiner erzählte, oder bey den geborgten wenigstens die verwickelten Perioden in mehrere kleine zerlegte, u. f. w. -, Indess, da Nepos einmal in Mainz zur Grundlage im lateinischen Unterricht gelegt ist, so kommt es nur darauf an, ob der Herausgeber für die genannten Klassen seinen Plan richtig angelegt habe? Diese Frage, so gesasst, kann Rec. bey aller unbefangenen Denkungsart, die Hr. H. an seinen Richtern wünscht, nach seiner Ueberzeugung mit Ja nicht beantworten, ob er gleich mit Vergnügen gesteht, dass, aus einem andern Gesichtspunkte betrachtet, die Arbeit im Ganzen Hrn. H. nichts weniger als Unehre macht. — Die Heusingerische Ausgabe liegt zum Grunde, und der fehr Re Abdruck dient dem Buche zu nicht geringer Empfehlung, Einigemal fand Rec, doch im Texte etwas weggelaffen, oder verändert. So fehlen Dion. 4. die Worte: puero, priusquam pubes effet, fcorta adducebantur. Vermuthlich ist dies mit Ab-Acht geschehen, und diese fast zu weit getriebene Züchtigkeit kann auch nur die Veränderung Paufan. 4. vehementissimo amore fur Venereo amore vor dem Richterstuhle der Kritik rechtsertigen. Doch Rec. erinnerte sich des auf dem Titel stehenden: adprobarit Censor. - Dass Hr. H. aus den Heusingerischen Noten, oder dem Bosischen Index den größfern Theil seiner Anmerkungen genommen hat, war sehr zweckmässig; aber für die ersten Anfanger hat Heusinger Ccher nicht gearbeitet, und wenn einmal erklärende Noten unter den Text kommen follten, so wurde sie Reg, doch durchaus deutsch

gegeben haben. Was hilft dem Knaben eine Note, die er eben so wenig versteht, als den Text? Einigemal, aber nur einigemal, ist es Hrn. H. begegnet, dass die Note sogar schwerer gerathen ist als der Text. Pausan. 1. est reprehensus, wird in der Note erklärt: notam censoriam subiit, und die Redensart: verba dedit Hannib. 5. soll durch die gleichbedeutenden Wörter: imposuit, ludisicavit, decepit deutlicher gemacht werden, aber imposuit wenigstens ist zuverlässig nicht leichter als verba dedit. - Zuweilen hat Rec. auch da keine Note gefunden, wo der Anfänger sie am ersten erwarten darf, z. B. Att. 21. tenasmus findet der Knabe in seinem kleinen Wörterbuche nicht, und Alcib. 2. odiosa multa delicate jocoseque secit hatte gewiss auch ein Nötchen verdient. - Dass Hr. H., wie er in der Vorrede sagt, die Ausdrücke der lateinischen Sprache mit den Redensarten unserer Muttersprache verglichen, ist sehr gut: nur muss beider. Sprachen Genius eine folche Vergleichung zulafsen. Ein kleiner Fehler ist es also wohl Alcib. 11. (Fortiter venari, luxuriose vivere) wo das fortiter durch saepe erklärt, und mit dem deutschen stark für oft verglichen wird. Aber fortiter wird wohl nie für saepe gebraucht, am wenigsten in der angeführten Stelle, wo es offenbar im Gegensatze von luxuriose steht. — Cato 3. ist probabilis orator durch angehender leidentlicher Redner übersetzt. Wenn auch das Auffallende dieser Erklärung eigentlich provinzial ist, und man leicht sieht, dass Hr. H. einen Redner, der allenfalls angeht, (passirt) einen leidlichen Redner gemeynt habe, so würde doch selbst dies nichtrichtig seyn: probabilis orator ist vielmehr ein wirklich guter Redner. -Provinzialismen find überhaupt mehrmalige "Vorkommenheiten; " (Vorr.) z. B. halsstörriesh, das Vortheil, Feldkurirer für Eilboten, Kordel für Schnüre, Unbilden für Beleidigungen u. f. w. Einige Druckfehler wünschte Rec. auch noch getilgt zu sehen: S. 17 Praetor von praeesse? soll wohl praeire, so wie S. 171 anstatt Hierophas, Hierophantes heissen. - Diese kleinen Unrichtigkeiten abgerechnet, verkennt Rec. das überwiegende viele Gute des Buches nicht, muss vielmehr die vorzügliche Gabe des Hrn. H. sich deutlich zu machen, Begriffe und bildliche Ausdrücke zu entwickeln, mit völliger Ueberzeugung loben, - mus die mühsame Vergleichung der alten und neuen Erdbeschreibung bewundern, und, wenn die Arbeit nach Hrn. H. Ablicht nicht gerade für Anfänger allein bestimmt war, mit Vergnügen gestehen, dass erwachsene Jünglinge beym Privatsleisse diese Ausgabe mit vielem Nutzen werden gebrauchen können.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

HAMBURG, bey Matthiesen: Lesebibliothek für alle Stände, von mannigfaleigem Innhalte und von verschiedenen Werthe. 3 Bandchen 1784.

Mag wohl ein bequemer Buchhändler - Artikel, wie viele

seiner Art seyn; ist aber im Grunde nur eine Compilation aus Compilationen und also nicht für alle Stände, soudern nur für die unbelesensten. ZUI

## ALLGEMBINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

### Numero 38.

GOTTESGELAHR THEIT,

ALLE, im Waisenhause: Neuere Geschichte der evangelischen Missions-Anstalten zu Bekehrung der Heiden in Ostindien, aus den eigenhändigen Aussatzen und Briefen der Missionarien, herausgegeben von D. Gottlieb Anastas. Freylinghausen. Acht und zwanzigstes Stück. 1784, 14 Bogen. 4.—Neun und zwanzigstes Stück, herausgegeben von D. Joh. Ludw. Schulze, 1785. 21 Bog. 4.

Nach dem Tode des sel. Freylinghausen setzt Hr. D. Schulze, als jetziger Director des Hallischen Waisenhauses, die Missionsberichte fort. Sie bleiben sich immer noch, sowohl in Absicht des Inhalts als des darin herrschenden Tons, ganz gleich. Da es scheint, dass gerade diese Einrichtung denjenigen Freunden des Missionswesens am besten gefallt, welche durch Beyträge diese so gut gemeinte und auch nicht ganz unnütze Anstalt thätig unterstützen, so lässt sich dagegen nichts sagen; ob es sich gleich wohl gedenken liesse, dass den Berichten eine etwas andere Gestalt gegeben werden könnte, in welcher sie vielleicht für das ganze Publikum lesbarer und intereffanter seyn würden, uns liegenden Stücke enthalten viel von dem Krieg der Engländer mit Hyder Ali und Tippo Saib und mit den Franzosen, von der schrecklichen Verwüstung des unglücklichen Landes, von der dadurch verurfachten Theurung und Hungersnoth, und von dem daraus entstandenen Sterben und der großen Entvölkerung des Landes, welche auch in den Christengemeinden sehr merklich geworden ist. Unter diesen Umständen ist die Lage der Missionsanstalten um so mislicher, da ein paar Missionare gestorben find, einer Krankheit wegen nach Europa zurückgekehrt ist, und etliche andere durch ihr Alter gehindert werden, ferner fo thätig als bisher zu seyn. Es ist zu wünschen, dass zu Fortsetzung des einmal angefangenen Werks in jeder Rücklicht taugliche und würdige Männer gefunden werden mögen. Das acht und zwanzigste Stück giebt unter andern Nachricht von einer durch den Missionar, Hn. John, er, richteten Schul - und Erziehungsanstalt vornehmlich für Kinder Europäischer Eltern, für welche bisher in Ostindien noch nicht gesorgt war. Da aber im neun A. L. Z. 1785. Supplementband.

und zwanzigsten Stück nichts weiter davon vorkommt, so ist zu besorgen, dass diese gewiss sehr nützliche Anstalt unter den bisherigen Unruhen schon wieder zu Grunde gegangen sey,

Ohne Druckort: Gedanken über fünf, das gemeinschaftliche theologische Studium der Katholiken und Lutheraner betreffende Fragen, mit Bezug auf Frorienen Reantwortung. 1784, 32 S. R. (2 97.)

Froriepens Beantwortung. 1784. 32 S. 8, (2 gr.)
Für den Verf. wird Hr. Weissenbach, einer der rüstigsten deutschkatholischen Schriftsteller unserer Zeiten, gehalten. Er ist weder mit dem Anfrager, noch mit dem Beantworter völlig zufrieden. Mit jenem nicht, weil in seinen Aufgaben manche Unterstellungen (Voraussetzungen) enthalten wären. die man nicht zugeben könne, z. B. dass die Protestanten in der biblischen Kritik, in der Kanzelberedsamkeit etc. so vieles voraus hätten. Mit diesem nicht, weil er diese Unterstellungen angenommen. insbesondere aber, weil er im Anhange zu seiner Schrift vieles wieder zurückgenommen oder eingeschränkt habe, was er zuvor den Katholischen zum Lobe gesagt, oder eingeräumt habe. Alle hiehen gehörige Stellen, insbesondre die unbesonnene Erklärung des Herrn Frorieps, dass er den Pabst ale Oberhaupt der Kirche gelten lasse, wenigstens als Superintendens generalissimus, dass er den Concilien ein gewisses Ansehn zuschreibe, dass er Traditionen annehme etc. werden hier abgeschrieben, und als tolerante friedliche Gesinnungen gerühmt, - Es ist ein zweytes seichtes Geschwätz über ein erstes, das nun hoffentlich, zur Ehre des Herrn Froriep, bald vergessen seyn wird. - Dies aber verdient noch angemerkt zu werden, dass der Verf. sich keine andre Kirchenvereinigung möglich denkt, als wenn man sich erst über Annehmung eines unfehlbaren Richters einverstanden hat. Wenn doch alle Katholische so offenherzig heraussagen mögten, wie sie es meinen!

DESSAU und LEIFZIG, bey Göschen: Einige Predigten von D. Johann Gottfried Körner, 1785, 184 S. 8. (12 gr.)

Luirzig, bey Bühme: Abschieds - Predigt an I. Sonntag nach Epiph, 1785, in der Universitäts-Pp Kirche Kirche zu Leipzig gehalten von Joh. Fried. Schleusner. 1785. 46 S. 8. (2 gr.)

Nürnberg, bey Schneider: Dav. Gowl. Niemeyers, Past. bey der Glauch. St. Georgenkirche zu Halle, Antrittspredigt am 20 Sont. n. Trinit. 1783 gehalten. 1785. 33 S. 8. (2 gr.)

Die Körnerischen Predigten, sieben an der Zahl, find sämtlich ihres verewigten Verfassers würdig. Die gut getroffene Wahl der Materien, ihre praktische Ausführung, der darinn herrschende populäre Vortrag, und die fruchtbare Benutzung der vorgechriebenen Texte zeigen sattsam den Mann, der nicht durch eitlen Wörterprunk als Redner zu glänzen; fondern als würdiger Lehrer der Religion seine Zuhörer in den nöthigen Wahrheiten des Christenthums gründlich zu unterrichten, und zur Ausübung ihrer Menschen und Christenpflichten kräftig zu bewegen suchte. Jeder, der sie lieset, wird daher dem Herausgeber, dem gelehrten Sohne des Verf., für die Mittheilung dieser Religionsvorträge. danken. Die, über die Unbilligkeit derer, die in der Religion etwas Ausserordentliches verlangen; über die vernünftige Sorge der Christen für ihren künftigen Unterhalt: und über die Klugheit der Christen, bey der Nachahmung Anderer; zeichnen sich schon durch die Gemeinnützigkeit des Gegenstands vorzüglich

Der Abdruck der Abschiedspredigt des Herrn Schleusners ist die beste Widerlegung des unbilligen Urtheils, welches der Gemeindebothe Jahrg. II, Quart. I. p. 52. darüber gefällt hatte. Nach Veranlassung des Evang. am I Sonnt. nach Epiph. ist Herr S. bemüht, im vertraulichen Ton eines Freundes einige der wichtigsten Fehler, die er bey der Kinder-Erziehung der Einwohner in Leipzig bemerkt hat, aufzustellen, und sie dafür zu verwahren: Fehler, wodurch auch anderwärts Eltern so oft den Zweck und die Früchte der Erziehung selbst vereiteln. Sie sind: 1) wenn sie sich dabey zu sehr auf eigne Einsichten verlassen, und darum wenig oder gar keinen Gebrauch von den weisen Vorschlägen ihrer Mitbrüder machen. — 2) wenn sie sich oft durch sinnliche Freuden, falsche Schaam und andere äusere Dinge an der Pflicht verhindern laffen, ihre Kinder beständig unter ihrer Aufsicht zu haben. 3) Wenn sie ihre Kinder nur im Allgemeinen zur Tugend erziehn, ohne bey der Bildung ihres Herzens auf die, ihrem jugendlichen Alter vorzüglich nothwendigen, Eigenschaften und Tugenden besondere Rücksicht zu nehmen. u. s. w. Der Verf. hat seinen Gegenstand so behandelt, dass wir seine Predigt mit Recht allen Eltern und Erziehern empfehlen können.

Herr Niemeyer redet nach Matth. 22, 1 — 14. Von der Bemühung christlicher Lehrer, ihre Zuhörer durch Christum zu Gott zu führen. Nach einer kurzen Schilderung eines solchen Lehrers, zeigt er zugleich, wie dessen Bemühungen von den Zuhörern zweckmässig angewendet werden müssen.

Münchun, bey Strobl: Die Geschichte Jesu aus den vier heiligen Evangelien in Eines gesammelt und geordnet. Samt einer Anweisung, die Evangelien mit Einsicht und Nutzen zu lesen. Von Sebastian Mutschelle, Hochfürst. Freysingischen geistl. Rath und Chorherrn bey St. Veit. 1784. 598 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

Mit eben so vielem Vergnügen, als Rec. diese Schrift gelesen, giebt er auch davon hier eine Anzeige. Um (nach p. 2 der Vorrede) das Volk und die Volkslehrer mit der reinen Quelle des Christenthums und der Geschichte des göttlichen Stifters bekannter zu machen, als es bis itzt, leider, noch geschah, und um dadurch die so nöthige Verbreitung der Schrift- und Religionskenntnisse zu erleichtern, entschloss sich der Vf. zur Ausarbeitung und Herausgabe dieser beyfallswürdigen Schrift, darinn er, durch eine nach Gründen der Wahrscheinlichkeit und des natürlichen Zusammenhangs geordnete Zusammenreihung der evangelischen Erzählungen, eine zusammenhangende Geschichte des ganzen Lebens Jesu, seiner Reden und Thaten geliefert hat. Doch war ihm (p. 3 Vorr.) mehr um eine genaue Aushebung aller Begebenheiten und ihrer Umstände aus den Evangelien, und um eine richtige Uebersetzung des Grundtexts, als um die strengste chronologische Ordnung und Folge derselben zu thun, weil er wohl einsahe, dass die genaueste Berichtigung des Datums von Tag und Stunde nicht die Hauptsache ausmache, noch bey der summarischen und oft unchronologischen Nachrichten der Evangelisten, und bey der Verschiedenheit aller derer, die eine solche Folge und Harmonie entwerfen, wohl nie ganz mit Gewissheit zu erwarten sey. - Das Buch selbst besteht aus zwey Theilen. Im ersten liefert der Verf. die Geburt- und Jugendgeschichte und im zweyten die Geschichte der drey letzten Lebensjahre Jesu. Den Grundtext hat er neu übersetzt, und Rec. muss gestehn, dass die Uebersetzung nicht nur in vielen Stellen treu fey, fondern auch sich recht gut lesen lasse sieht offenbar, dass er dabey mehr den Grundtext. als die Vulgate vor Augen gehabt habe. Daher er auch für nöthig hielt, sich deswegen am Schlusse des Buchs zu rechtfertigen. Die beygestigte, beynahe 13 Bogen füllende, Anweisung, die Evangelien mit Einsicht und Nutzen zu lesen, ist mit eben so viel Sachkenntnis, als Freymüthigkeit geschrieben. Nach richtig angezeigtem Zweck des Lesens der Evangelien - und eben so richtig bemerkten üblen Folgen des Misverstandes, spricht der Verf. in zwey Hauptstücke von den zur Einsicht und Verständlichkeit der Evangelisten nöthigen Vorerkenntnissen, in Ansehung des Inhalts der Evangelien, der Verfasser dieser Schriften und ihrer Erzählungsart; und von einigen wichtigen Vorschriften, wie man die Evangelien mit Nutzen zur Etweckung eigner Vollkommenheit und Glückseligkeit lesen soll.

Wien, bey Hörling: Renbirs Gedanken über die, den Kompetenten bey der vom k. k. Hof für die

kaiſ.

kais. Burgpfarre in Wien, Laxenburg, Pottenslein und Mödling, unter einst ausgeschriebenen Konkursprüfung von arzbischöst. Wiener Konsistorium, und den ordentlichen Herrn Universitäts - Professoren der theol. Fakultät, nach der neuesten allerhöchsten Vorschrift den 13 May des 1784sen Jahrs vorgelegten Fragen und Aufgaben. Dritter und letzter Band. 1785. 254 S. 8. (12 gr.)

Der weitläustige Titel mag die Kurze der Beurtheilung des Buches selbst ersetzen, indem Rec. ohnehin nichts darinnen gefunden hat, welches einer besondern Anzeige werth wäre. Das Merkwürdigste darinnen ist das in der Vorrede abgedruckte Kaiserliche Mandat, das eine bessere und zweckmäsigere Einrichtung der künstigen Concursprüfung zu Besetzung der Pfarr-Benesicien bestimmt; und von dem zu wünschen ist, dass man sich jedesmals genau darnach richten möge.

OFFENBACH am Mayn, bey Weiss und Brede: Vollkommenheit, des Menschen Bestimmung und Gottes Werk. Eine Predigt, gehalten am 22 Jun. 1783. zu Offenbach am Mayn von J. C. Lavater. 1783.

30 S. 8. (3 gr.)

Wer Lavaters Geist und Methode kennt, wird beide auch in dieser Predigt auf allen Seiten finden. Ein Gedanke mit größter Leichtigkeit auf die mannichfaltigste Weise umgestaltet, eine eindringliche mit neu geschaffenen Wörtern vermischte Sprache, die aus vollem Herzen fliesst, u. s. w. Die Hauptwahrheiten, welche man hier aus 1 Theff. 5, 23 flg. hergeleitet liest, sind folgende: "der Mensch soll "vollkommen werden, und Gott verhilft ihm zu "dieser Vollkommenheit." Es fallt, wie gewöhnlich, auch hier schwer, des Vf. Gedanken unter Einen Gesichtspunct zu bringen. Meistens drückt er sich so aus, als wolle er nur von dem Geschäfte der Heiligung im gegenwärtigen Leben reden; und hier und da beziehen sich doch seine Vorstellungen offenbar auch auf die Ewigkeit. haupt wäre zu wünschen, dass er in dem, was er von der Vollkommenheit, als dem Hauptzwecke des menschlichen Daseyns, sagt, seine Begriffe deutlich genug bestimmt, Anfang, Fortgang und Vollendung, fonderlich auch die Grade der Vollkommenheit nach der Verschiedenheit der Subjecte und ihrer besondern Lage genauer unterschieden, sich mehr über die innern und äußern Hindernisse und Förderungsmittel ausgebreitet, und die biblische Geschichte besser benützt hätte, als S. 24 und 25 in wenigen Zeilen geschehen ist. Doch findet man auch in dieser Predigt vortresliche Stellen (z. B. S. 28), die dem Leier geneigt machen, so manches Halbwahre und Zweydeutige entweder zu übersehen, oder ihm die beite Deutung zu geben.

BRESLAU, bey Korn dem ältern: Religiöfe Landlieder, gedruckt auf Kosten des Verfassers, zum Besten des Instituts zur Versorgung der Breslauischen Armen mit Brennholz. 1784, 136 S. gr. 8. (9 gr.)

Wenn sich der Werth einer Schrift bloss nach der Güte der Absicht bestimmen liesse; so hätte der Verf. dieser zwar schön, doch ziemlich fehlerhaft gedruckten, Liedersammlung auch von der schärfsten Kritik nichts zu besorgen. Aber freylich gehört etwas mehr dazu, ein günstiges Urtheil zu verdienen. Selbst die vieljährige Kenntniss der Landleute und ihres Geschmacks, die sich der Dichter (S. 87 und 89) zuschreibt, und der Name eines Versuchs, den er seiner Arbeit (S. 88) beylegt, werden ihn vor dem Vorwurf nicht schützen, dass die wenigsten seiner Lieder das sind, was sie überhaupt, und sonderlich als Lieder für das Landvolk, seyn sollten. Oft ist es für die schönen Gedanken Schade, dass sie durch den undeutlichen, der Fassungskraft der Landleute am wenigsten angemessenen, Ausdruck, oder durch die unrichtige, wenigstens unschickliche, Stellung der Wörter und den verunglückten Versbau so sehr leiden müssen. Doch wird man auch durch manches bessere Lied und durch einzelne wirklich schätzbare Stellen wieder ziemlich mit dem Verf. ausgesöhnt. Einige geistliche Lieder beschließen die Sammlung. Nur noch eine Probe für unsere Leser aus dem 24sten Liede, Stadtsitte und Landsitte überschrieben. "Ich hinterm Pflug, be-"spannt mit jungen Stieren, hofire Gott im Schweiss "des Angesichts. Kutscht hin! kutscht her! Eur "müssig Stadthofiren bleibt Augenschau für euch; "bey Gott gilts nichts." Ob da wohl Landleute mit jedemWorte den passenden Begriff verbinden werden?

Gotha, bey Ettinger: Oeftere Erinnerung an die göttlichen Wohlthaten, ein Hülfsmittel zur Gottseligkeit. Predigt, am 12ten Sonntage nach Trinitatis — — 1784 über das Evangelium Marc. 7, 31 — 37 in Herzoglicher Schloßkirche — — zu Gotha — — gehalten von G, Walther, Pastor der Neinstedt-Stecklenbergischen Gemeinde im Fürstenthum Halberstadt. 48 S. 8. (2 gr.)

Eine Predigt, die sich nicht weniger durch ihren reichhaltigen gutbearbeiteten Inhalt, als durch einen simplen edlen Styl vortheilhaft auszeichnet. Billig rügt der Vers. die gewöhnliche Unart, da man gegen das tägliche Gute fühllos bleibt, und nur in dem Ausserordentlichen etwas Dankenswerthes suchen möchte. Es versteht sich von selbst, dass Herr W. nirgendswo lange verweilen durste, und dass schnelle Schritte dazu gehörten, um ein so weites Feld in kurzer Zeit durchzueilen.

Nürnberg, bey I. G. Stiebner: Predigten über die Leidensgeschichte Jesu, von D. J. Georg Rosenmüller. Dritte Sammlung. 7½ Bogen. 8. (5 gr.)

Die Art, wie der würdige Verfasser die Leidensgeschichte Jesu in seinen Predigten behandelt, wie er ungesucht und ungezwungen überall die Zuhörer gerade auf die Betrachtungen führt, die ihren Eindruck auf jedes unbesangene Herz nie versehlen und selbst das leichtsinnige Gemüth erschüttern und zum Ernst zurück rusen können, seine edle, ver-

ständliche und herzliche Sprache, seine Gründlichkeit, ohne gelehrte Affectation, - dies alles kennen die Lefer schon aus den ersten beiden Sammlungen, welche außer dem Bezirke der A. L. Z. liegen; wir begnügen uns daher, nur noch den Inhalt der in dieser Sammlung enthaltenen acht Predigten herzusetzen: 1) Ueber das große Seelenleiden Jesu (Luc. XXII, 43—46). 2) Das große und edle Betragen Jesu bey seiner Gesangennehmung (Matth, XXVI, 47 — 56.). 3) Kränkungen, die unserm Erlöser gleich nach seiner Verhaftnehmung von Freunden und Feinden zugefigt worden find. (Joh. XVIII, 12 - 17.), 4) Die erste Verantwortung Jesu vor dem hohen Rath zu Jerusalem (Joh, XVIII, 19 - 24.). 5) Das Verhalten Jesu, gegen falsche Anklagen vor Gericht (Matth. XXVI, 59 – 63.). 6) Von dem über Jesum gesprochenen Todesurtheil und von den nächsten Folgen desselben. (Matth. XXVI, 63 - 68.). 7) Ueber des Apostels Petri Fall und darauf erfolgte Reue und Besserung. (Matth. XXVI, 67 - 75.) 8) Noch einige Betrachtungen über Petri Fall und Reue (Matth, XXVI, 69 - 75.).

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Tübingen, bey Heerbrandt: Erläuterungendes Westphäl. Friedens über geistliche Mediat-Stifter, Güter, deren in- und ausländische Renten etc. auch einige andere damit verwandte Materien, §§. 25. 26, 45. 46. 47. I. 3I. 32. 48. Art. V. J. P. O. nebst Recenston und Prüfung der samtlichen über die Mainzische Klostersuche erschienenen Schriften, von D. Joh. Christ. Majer, königl. Dän. würkl. Justizrath, auch herzogl. Würtemb. Rath und ord. öff. Lehrer des deutschen Staats- und Kirchenrechts zu Tübingen. 1785. 496 S. 8. (I Rthlr.)
Es ist bekannt, dass unser teutsches Staats-

Es ist bekannt, dass unser teutsches Staatsrecht seine Ausbildung größtentheils den Streittragen schuldig ist, die zuerst gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts durch die Resormation veranlasst worden sind, und zum Theil auch itzt noch aus dieser Veranlassung entstehen, wovon die vorlie-

gende Schrift zum Beyspiel dienen kann.

Der itzt regierende Kursurst von Mainz hob nemlich im Jahr 1781 die drey daselbst gelegenen Klöster Karthaus, Altmunster und St. Clara auf, und incorporirte deren Güter und Gefälle, mittelst einer förmlichen Schenkungsurkunde, dem Fond der dortigen Universität. Da aber ein Theil dieser Güter und Gefälle in dem Gebiete benachbarter Reichsstände lag, und insonderheit das hochsürstliche Gesammthauss Hessen, alles was davon in seinem Gebiete war, mit Arrest beleget; so wurde die Frage: Ob die Güter, Renten, Zehonden und Gefälle der droy aufgehobenen Klöster dem Kursürsten von Mainz, oder dem hochsürstl. hessischen

Hause, in dessen Gebiet die Renten gelegen, zugesalten seyen? nicht nur der Gegenstand eines Staatsschriftwechsels zwischen Mainz und Hessen, sondern veranlasste auch von beiden Seiten mehrere Gelehrten, solche etwas näher zu beleuchten. Unter diesen vertheidigte Herr D. Roth in Mainz die Sache seines Kursürsten, wogegen die Herren Koch und Schnaubert in Giessen die Ansprüche des hochfürstl. hessischen Hauses aussührten,

Dass von diesen Schriftstellern nicht sowohl eine ganz unpartheyische, kaltblütige Untersuchung des streitigen Falles, als vielmehr eine Apologie der Sache ihrer respectiven Höse zu erwarten war; dass sie überhaupt manchen dabey vorkommenden Knoten mehr zerschnitten als gelöst, und nicht sekten den eigentlichen Streitpunct verrückt habenig. weis jeder aufmerksame Leser ihrer Schriften. Es kann daher nicht anders als fehr angenehm feyn, hier in der Person des Herrn Justizraths Majer in Tübingen den dritten Mann zu erblicken, der fich in diese verwickelte Sache mit Scharffinn und Fleiss. aber auch zugleich sine ira et studio, einlässt. Die erste Abtheilung seines Werks begreift die weltphalische Friedensgesetzgebung über die geistlichen Mediatgüter und deren in - und ausländische Renten etc. selbst. Es wird darinn nicht nur aus den Meiernschen Actis pasis alles hieher gehörige vollständig ausgezogen, sondern auch manche treffende Bemerkung über den Gang und Geist der Friedensnegociation in diesem Punkte beygebracht. Zweyte Abtheilung ist der Prüfung der bis dahin erschienenen Streitschriften der Herren Roth, Koch Seine eigene, die und Schnaubert gewidmet, Mainzischen Ansprüche begünstigende, Theorie trägt der Herr Verfasser zwar nicht in einem befondern Abschnitte vor, wie wir wohl hätten wünschen mögen; doch webt er solche deutlich genug in die Prüfung und Widerlegung der obgenannten Streitschriften ein, und gibt sie auch in der Vorrede in kurzen Sätzen an. Aber eben wegen jener polemischen Form würde es uns gegen unsern Zweck zu weit führen, wenn wir diese Theorie, die uns, imGanzen genommen, den vor dem westphälischen Frieden hergegangenen Verhandlungen und dem wahren Sinn und Zusammenhang des Friedensinstruments selbst am meisten gemäß zu seyn scheint, in den einzelnen Theilen, in welchen wir mit dem Hrn. Verfasser nicht gleiche Meynung hegen, hier näher erörtern wollten, - Uebrigens ist in diesem Werke auch sein Styl leichter und weniger gezwungen, als in manchen seiner vorhergehenden Schriften. Nur die, lateinischen Worten aufgedrungene, deutsche Ortographie beleidigt oft das Aug, z. B. Zirfumsperrion S. 400. Reziprofum S. 343. Fonsolidiren S, 225.

zur

### ALLGEMEINEN

## LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

### Numero 39.

#### GOTT ESGELAHR THEIT.

ALLE, bey Trampens Wittwe: Ordens-Regeln der Piaristen oder der Väter der frommen Schulen, mit erläuternden Bemerkungen aus der Geschichte dieses Ordens und hieher einschlagenden Nachrichten von ihrem Schulwesen. Zweyter Theil. 1784. 230 S. 8.

Der Verf. giebt zu erkennen, dass er ein Mitglied des Ordens in der Böhmischen Provinz gewesen sey, aber den Orden, und zugleich mit diesem die Römische Kirche, verlassen habe. Ein folcher Mann war freylich im Stande, von der neuesten Versaffung des Ordens, wenigstens was -Böhmen und Mähren betrift, gute und genaue Nachrichten zu geben. Sein Austritt aus dem Orden, und die etlichemal vorkommenden Klagen -über erlittene Bedrückungen in demfelben, könnten ihn zwar verdächtig machen; allein ein unbefangener Leser wird schwerlich Spuren von Partheylichkeit entdecken, obgleich der Verf. die unleugbaren Gebrechen des Mönchswesens überhaupt und des Ordens der Piaristen insonderheit anerkennt und freymüthig beurtheilt. Zu bedauren ist es aber doch, dass er nicht mehr Quellen und Hülfsmittel hatte, als eine hie und da fehlerhaft geschriebene Abschrift der zwey ersten Theile der vom Pabst Gregorius XV bestätigten constitutionum congregationis pauperum matris Dei scholarum piarum, und seine eigenen Erfahrungen. Nicht einmal eine gedruckte Ausgabe der Constitution hatte er zur Hand, und in seiner Abschrift sehlte sogar der wichtige dritte Theil, welcher die Regierung des Ordens betrift, und, wie der Verf. fagt, von den Obern selbst vor den Gliedern des Ordens geheim gehalten wird. Er giebt inzwischen, was er geben konnte. Der erste Band, welcher 1783 herauskam, enthielt den ersten Theil der Constitution; der vor uns liegende Band liefert den zweyten Theil, welcher vornemlich von den Gelübden und von den Piaristischen Schulen und dem .Unterricht, der darin ertheilt wird, handelt, und aus II Haupthiicken bestehet. Von jedem Hauptstück der Constitution wird der lateinische Originaltext und eine deutsche Uebersetzung davon ge-

A. L. Z. 1785. Supplementband.

·liefert, und darauf folgen dann die Anmerkungen. welche bey weitem den größten Theil des Buchs ausmachen. Ein Theil derselben erläutert solche im Text vorkommende Ausdrücke und Sachen. welche Lesern, die mit Ordenswesen und Klostereinrichtungen, oder mit den Gebräuchen der Romischkatholischen Kirche nicht sehr bekannt sind. unverständlich seyn könnten. Andere beschreiben die jetzigen Gewohnheiten der Piaristen, wenigstens in der Böhmischen Provinz, und zeigen an, worin diese von der ursprünglichen Regel abweichen. Noch andere erzählen allerley Vorfälle und Begebenheiten, die der Verf. erlebt, oder von andern gehört hat, und die ihm dienlich schienen. den Geist und die Sitten seiner gewesenen Ordens. brüder, besonders die Herrschfucht und Strenge der Obern, kenntlich zu machen. Unter andern gedenkt er gelegentlich S. 96. auch der Bibliothek des Fürsten von Dietrichstein zu Nikolsburg, die in ganz Mähren, und vielleicht auch weit und breit außer Mähren, keine ihres gleichen in ihrer Art habe. Sie soll fast aus lauter griechischen und orientalischen Handschriften bestehen. Der Verf. fagt, er habe einst das Glück gehabt auf einige .Minuten hineinzukommen, und habe wirklich zwischen zehn geschriebenen Büchern kaum ein einziges gedrucktes gefunden. Nur sey dieser Schatz in völliger Unordnung und scheine jetzt blos für Schaben und Mäuse bestimmt zu seyn. Es soll diese Sammlung vom Cardinal Bischof zu Olmütz. Franciscus, Fürsten von Dietrichstein, herrühren, der die Piaristen zuerst nach Mähren berief. --Endlich findet man auch häufig Anmerkungen ; in welchen der Verk über den Inhalt der Ordensregeln, und über die Einrichtungen und Gewohnheiten des Ordens frey sein Urtheil sagt, oder auch spottet. An Stoff zur Satyre konnte es frevlich nicht fehlen, da selbst der Text, über den commentiret wird, Stellen enthält, wie folgende: Es müssen sich alle von der Vorsehung mittelst ihrer Obern lenken und leiten laffen, nicht anders, als wenn sie jenes Eselein wären, auf dem Christus am Palinsonntage sais, welches sich auch überall hin lenken und führen liefs. S. 25.

Am merkwürdigsten ist unstreitig das, was

S. 120—230 von den Einrichtungen und der Lehrart in den Schulen der Piaristen vorkommt. Denn es ist bekannt, dass die Erziehung eines großen Theils der katholischen Jugend seit langen Zeiten in den Händen dieses Ordens war, welcher hierin mit den Jesuiten wetteiserte. Der Verf. erzählt auch nicht bloss, was in den Schulen der Piaristen geschieht, und wie es geschieht, sondern meistens fügt er auch sein Urtheil über den Nutzen und die Zweckmässigkeit der Schuleinrichtungen bey. So wenig er sonst ein Lobredner des von ihm verlassnen Ordens ist, so ist er doch für die Gitte der piaritischen Schulverfassung und Methoden sehr eingenommen, und trägt daher kein Bedenken, diese frommen Schulen vielen protestantischen Gymnasien vorzuziehen. Wenn man inzwischen gelesen hat, was der Vers. vorher von dem ganzen Ordenswesen der Piaristen, von ihren Beschäftigungen, von den vielen den Geist erstickenden erzwungenen Andächteleyen und Mönchereyen, von dem Benehmen der Obern nnd dem Druck der untergebenen Lehrer u. d. gl. erzählt hat, so möchte man doch bey den Lobpreisungen des Verfass. unglaubig bleiben, zumal, da man nicht siehet, das in den Ländern, in welchen seit mehr als hundert Jahren die frommen Schulen blühen, mehr Kentniss und Gelehrsamkeit gefunden wird, als er den Protestanten. In einigen einzelnen Stücken verdienen indessen diese Schulanstalten allerdings Lob. Einiges, worüber sich der Verfass. weitstuftiger herauslässt, wollen wir aus dem Abschnitte feines Buchs kurz ausziehen. Die Semimarien, in welchen die Schüler beyfammen leben, tadelt er, und halt es für viel besser, dass, wie bey den Piaristen gewöhnlich geschieht, die Schüler zu rechtschaffenen Bürgern in die Kost gegeben werden. S. 124. Die Schulbesuche der Obern findet er größtentheils nachtheilig, und fagt dar--über verschiedenes, das wir auch manchen prote--nantischen Scholarchen zur Beherzigung empfehden möchten. S. 143. Die Zeugnisse, welche Schü-·lern, die auf eine andre Schule sich begeben wolden, ertheilt werden, sollen, nach des Verfass. .Verscherung, sehr zuverlässig seyn. S. 153. Ein ganzes Piaristisches Gymnasium besteht aus 9 Klasfen, welche meistentheils nur von sechs, oder noch weniger ordentlichen Lehrern versehen werden. -S. 154, Diese Klassen sind : die Leseschule, die Schreibschule, die Rechenschule, vier lateinische Klassen, nemlich Parva; (man fangt an zu decliniren, und im zweyten halben Jahr fangen die Parvisten gar schon an, ziemlich fertig lateinisch (?) :zu sprechen;) Principia; (Das miliste, sagt der Verf., ein schlechter Principist seyn, dem z. B. die Stelle Cic. Tusc. Quaest. L. 1. Iphigenia Aulide duci se immolandam subet, mit welcher weder der wahrhaft große Ernesti noch sein undankbarer Schüler Scheller fertig werden konnten, unauflöslich bleiben sollte. Wenn protestantische Gelehrte in solchen Fällen Schwierigkeiten sehen, wo keine find,

gereicht es ihnen nicht zur Schande, weil sie noch keine vollständige lateinische Grammatik haben! -[Vermuthlich haben wir also die vollständigsten und besten Commentare über die Schriften der Römer künftig von den Piaristen Schülern zu erwarten.] — Ein Principist, fährt er sort, würde jene Stelle gleich so auslösen: Iphigenia, cum Aulide immolanda effet, duci se jubet.) Grammatica; (hier wird Syntaxis plana gelehret.) Syntaxis: (man treibt Syntaxin ornatam.) Auf diese vier lateinische Klassen folgt noch Poës; (Die sogenannten Poeten, fagt er, lernen hier die lateinische Prosodie und Dichtkunst so vollständig, als sie nicht leicht anderswo gelernt werden kann.) und endlich Rhetorica. (Ich liige nicht, heisst es, wenn ich fage, dass die Redekunst [Sprachkunst? Schwatzkunst?] in dieser Klasse besser als auf Universitäten gelehret und gelernt wird; denn man lehret sie nach ihrem ganzen Umfang systematisch, und, was das beste ist, praktisch.) Wer alle lateinische Klassen durchgehen will, muss sechs Jahre auf der Schule zubringen. Geographie und Geschichte werden nur im Umris auszugsweise vorgetragen. Das Griechische ward zu des Vert. Zeit von einigen Lehrern schlecht, von andern gar nicht getrieben. Mathematik und Philosophie werden der Universität gänzlich überlassen. In Absicht der Lehrart haben manche Lehrer ihre eigene Kunstgriffe. Das bey den Piaristen gewöhnliche Auswendiglernen z. B. der Regeln wird S. 168 vertheidigt, und der Grundsatz: dass dem Gedächtniss junger Leute nichts eingepräget werden müsse, was nicht vorher ihr Verstand fasste, und dass alle Kenntnisse hauptsächlich praktisch erlernt werden müssen, wird als zu viel sagend bestritten. Exercitia, oder, wie der Verf. oft schreibt, documa--stica, werden fleissig gemacht, und der Verfass. versichert S. 183, dass die Exercitienmethode der Protestanten der Piaristischen weit nachstehen müsse: Extemporalien find gar nicht üblich. Auch werden keine cursorische Vorlesungen gehalten, und der Verf. glaubt, das in dem cursorischen Lesen ein Hauptfehler protestantischer Schulen stecke. Doch genug zur Probe für diejenigen, die es etwa interessiren könnte, die Nachrichten und Urtheile des Verf. bey ihm selbst der Länge nach zu

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

Leipzig, in der Weygandischen Buchhandlung: Lombards zwey Abhandlungen über die Nothwendigkeit bey der Behandlung frischer Wunden ausführende Mittel anzuwenden, nebst Beobachtungen über die Vereinigung des venerischen Uebels mit dem Skorbut; und über die Nutzbarkeit der aussührenden Mittel bey der Heilung der Geschwülste, der alten Schaden, Geschwüre u. s. w. mit einem Zusatz zu der erstern Abhandl. aus dem Französischen. 1784, 286. S.

Die geschicktern Wundärzte haben von jeher bey der Heilung frischer Verletzungen, alter Wunden und Geschwilre den Gebrauch ausführender Arzneyen anempfohlen. Da nun der Verf. bemerkt haben will, dass viele der heutigen Praktiker dieses ausser Acht lassen, so entschloss er sich sie durch mehrere angeführte Beobachtungen auf den Nutzen gedachter Mittel aufmerksam zu machen. Gemeiniglich wird ohne alle Rücksicht auf die Beschaffenheit des verletzten Körpers, oder der Verletzung selbst, sogleich eine Aderlass worgenommen; aber eben dieses ist auch die Quelle der üblen Folgen, die sich öfters während der Behandlung ereignen. Der Verf. räth also diesfalls mehr Behutsamkeit an, und dass man mei-Atens vorher ausführende Mittel geben foll. Seine Beobachtungen find lehrreich, und können vorzüglich den minder Erfahrnen zu der achten Behandlung dieser Krankheiten einen Fingerzeig geben. Inzwischen hätte man nichts dabey verloren, wenn schon der Verf. die Theorie von der Wirkung der ausleerenden Mittel ganz weggelassen hätte, so wie man auch die Erklärungen, die allzeit Widersprüchen unterworfen bleiben, gern vermissen würde.

FRANKFURT und MAINZ, bey Varrentrapp Sohn und Wenner: S. Th. Soemmering über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer. \$785. 80 S. 8. ohne Vorrede.

Dies ist eine neue etwas vermehrte Ausgabe von dem Programm des Hn. S., das schon im 58. Stücke d. A. L. Z. 1785. S. 241 weitläufig recenfirt ist, und das, um es in mehrerer Hände zu bringen, hier nochmals aufgelegt ist.

#### OEKONOMIE.

Wien, bey Gerold: Auserlesenes Hausbuch für den Landmann, in drey Abtheilungen, als: 1) alle in jedem Monate zu Besorgung der Landwirthschaft zu verrichtende Arbeit. II) Verschiedene Gesundheitsregeln, nebst bewährten Hausmitteln wider die Krankheiten des Menschen. III) Besondere auf Erfahrung gegründete Heilmittel für krankes Vieh; als: Pserde, Ochsen, Schaase etc. Herausgegeben von Christian Baumann, d. h. b. C. O. St. E. 1784-372 S. gr. 8. (16 gr.)

Ein Buch, das hauptfächlich für das Klima und die Landesart, überhaupt für den Horizont von Oesterreich und Bayern, geschrieben ist. Die erste Abtheilung handelt die häuslichen und ländlichen Verrichtungen, bey einem Monate, wie bey dem andern, in zwölf Kapiteln von der Feldarbeit betreffend, auf Aeckern, Wiesen, Strassen, im Wein-, und Hopsen-, im Küchen-, im Obst- und im Lustgarten; im Walde, in Betreff des Holzes und der Jagd; in Weyern, Seen, Bächen, Fischereyen; im Hose, Scheuern oder Dreschtennen, Böden; im Hause, Küchen, Kellern, Gewölbern; in Vieh-

ställen; in Ansehung der Seidenwürmer und Bienen, und in Rücklicht der Pslichten der Vorsteher oder nachgesetzten Herrschaften und Richter. Ein Hausvater wird darinn freylich ziemlich vollständig an alle seine Geschäfte erinnert, wird auch mitunter ganz gute Lehren finden; dass er inzwischen auch sehr nöthig habe zu prüsen und das Beste zu wählen, wird man aus folgenden Stellen sehen, die zugleich von Ton und Sprache des Buchs ein Beyspiel seyn mögen: S. 19, S. S. "Wenn Citronen-oder Pomeranzenbäume erkran-"ken, mache man nur von gefaulten, oder zer-"mahlenen, Backsteinen einen Ring Hand breit und ,tief, ein Paar Schuhe weit vom Stamme, so wird , fich jeder Baum wohl befinden." S. 32 §. 4 "Wer-"den die Bienen ungefähr (im Januar) lebendig, ,, und haben kein Honig mehr, fo fetze ihnen fri-"sches, oder Syrup von sussem Birnsaft, mit Anis, "Fenchel, Wein gekocht, mit etwas Honig ge-"mischt, im Geschirrlein ein, damit sie sich laben." -Noch weit mehr aber wünschten wir, die Leser dieses Buches in dem Gebrauche der zweyten und dritten Abtheilung, medicinischen Innhalts, behutsam, oder, um es gerade herauszusagen, mistrauisch zu machen; denn man hat nicht nöthig ein Arzt zu seyn, um sich bald zu überzeugen, dass die fogenannten "bewährten Haus- und Heilungs-"mittel, nach dem A. B. C. eingerichtet, und "theils aus eigner und anderer Erfahrung, theils "aus den Werken der Herren Leibärzte zusammen-"getragen," nichts anders find, als eine gewöhnliche Compilation von Recepten und Quacksalbereyen, von deren Werth folgende Proben werden urtheilen leffen. S. 227. 3) "Wider dunkle Au-"gen in Kindsblattern binde man dem leidenden "Kinde das Herz, oder die Zunge von einem "Fuchs rückwärts auf den Nacken. S. 231. 21) "Stinkenden Athem abzutreiben," (als ob es an der ` vernünftig empfohlnen Reinlichkeit nicht genug wäre) ,ist ein besonderes Mittel, wenn man einen "lebendigen Frosch bey den hintern Füssen hält, "und in den Mund steckt: er wird nachmals beym "Herausziehen ungemein geschwollen seyn, und "vom eingezogenen Gift zerbärsten," Wider den Biss wüthiger Hunde wird S. 234 des St. Hubertusschlüssels ganz glimpslich, und als eines wenigstens natürlichen Brennens, gedacht. "Wer aber," heisst es weiter, "Gelegenheit hat, aus Portugall einen "gewissen dort befindlichen Stein zu erhalten, kann "fich in allen dergleichen Fällen helfen, dieser "Giftstein ist schwarz, nicht gar schwer, auch "glatt; ein folcher ist in den Händen Sr. Hochw. "Gn. Herrn Prälaten zu Ebrach in Franken, wo-"mit schon manchen verunglückten geholfen wor-"den. Der auf die Wunde vom Hundsbiss geleg-"te Stein bleibt hangen bis alles Gift ausgezogen "ist, dann fällt er selbit ab, und wird in Milch , gelegt, wieder gereinigt und aufbehal en. ' Und dergleichen Mittel noch eine Menge. In gleichem Geschmacke wird in der dritten Abtheilung die Qq 2

Vieharzneykunst gelehrt, und, ohne etwa dem Landmanne von der Physiologie und Pathologie des Viehes einige einfache und brauchbare Begriffe beyzubringen, bloss ein Schwall von Recepten mitgetheilt, unter denen es wunderbares Glück seyn müsste, gerade die passenden zu wähien. Manche darunter find so köstlich, dass fie, vollkommen nach der Art folcher Viehdoctoren. auch zum Gebrauch für Menschen höchlich empfohlen werden. Ein Kunststück können wir unsern Lesern nicht vorenthalten. S. 305, 18. "Pfer-"den Flecke zu machen foll Saft von Kirbsblättern "dienen, wenn man sie damit schmiert. Aus dem "weifsen ein schwarzes zu machen, vermischen ei-"nige Turteltaubenblut mit einem weichgekoch-"ten Maulwurf, und salben das Pferd damit," Wer nun noch nach mehreren lüstern ist, den müssen wir an die Quelle selbst verweisen.

LEIPZIG, bey Heinfius: Der wohlgeübte und erfahrne Förster, ein Beytrag zu H. W. Döbels Jägerpractica. 1785. 188 S. 8. und 1 Bogen Tabellen. (10 gr.)

Drey Abtheilungen, die, wie wir aus dem Vorberichte sehen, von ihren nun verstorbenen Verfassern, dem Herrn Oberforkmeister von Zanthier, und Herrn Hofjäger Krohne, für die dritte Auflage von Döbels Jägerpraktika bestimmt waren, aber zu spät eingeschickt wurden. Sie hätten sich auch zu diesem Werke recht gut geschickt, denn fie find ganz in derselben ungelehrten und etwas weitwendigen Manier geschrieben, die wir zwar bey weitem nicht für die vollkonnnenste halten, die aber doch vielleicht das meiste dazu beyträgt, diesem noch immer nützlichen Buche bey den Forstund Weidmännern foviel Eingang zu verschaften.-In der Einleitung der ersten Abhandlung, die keinen besondern Titel hat, wird gelehrt, was ein Forst sey, und was ein Forstmann wissen müsse. Dies hätte nun alles runder und kurzer gefagt werden können; und wenigstens Kalligraphie nicht eben unter die nothwendigen Qualitäten eines Forstmannes gerechnet werden dürfen. Das Verzeichniss einiger Schriftsteller über das Forstwesen ist weder vollständig, noch kritisch genug, Die Eintheilung, nach welcher die Holzarten abgehandelt werden, ist die alte allematürliche, in Laubund Nadelholz, hartes und weiches, fruchtbares und unfruchtbares (das nemlich keinen elsbaren Samen trägt) große Bäume, ganze und halbe Stauden. — Der zweyte Auffatz ist überschrieben: "Compendium derer Sätze, die bey dem Forstwe-"sen vorkommen, und als Principia regulativa an-"zusehen, es salle auch vor, was da wolle, so-, wohl in Betrieb der Forste selbst, als auch, wie "solche dem besten und vortheilhäftesten Einkom-"men und Interesse gemäß betrieben werden kon-"nen." In beiden Auffätzen ist das Praktische von vieler Brauchbarkeit, und man findet überall, dass Männer von Erfahrung reden; aber was die Theorie betrift, so ist man freylich jetzt weiter, und besonders an gereinigtere Physik und Naturge-

schichte gewöhnt. Hier kommen sogar ziemlich häufige Sticheleyen auf Theoretiker und Gelehrte vor. Sie find dem praktischen Manne, der sein Auge und seine Erfahrungen über alles setzt, allenfalls zu vergeben; aber besser wäre es doch, wenn man endlich die alte Eifersucht zwischen Theoretikern und Praktikern, die bey gutem Einverständnis einander so nützlich werden könnten. vertilgen, und sie zu wechselseitiger Achtung und Aufmerksamkeit, zu gemeinschaftlicher Verwendung ihrer Bemühungen zum Vortheil der Wissenschaft selbst, gewöhnen könnte. - Der dritte Auffatz ist eine "Anweisung einen Forst geome-"trisch aufzunehmen, die Anzahl der Bäume zu "bestimmen, und den kubischen Innhalt eines ein-"zelnen Stammes zu berechnen;" mit einigen Mustern von Tabellen über den Bestand eines Forstes. Für einen, der schon geometrische Vorkenntnisse hat, allerdings brauchbar; aber es wird doch beym Taxiren des Holzes gar zu sehr ins Kleine gegangen, das an fich nicht gering zu achten ware, wenn nur nicht darüber, wie wir fürchten. oft das Ganze und Große unterbleibt.

#### GESCHICHTE.

Luizzig, bey Heinsus; Historisch Politisches Tagebuch der Sachsischen Geschichte. 1785. 348 S.

8. nebít 5 Bogen Stammtafeln. (20 gr.)

Der Vs. dieses Buchs nennt sich unter der Zueignungsschrift, welche zu Leipzig geschrieben ist. Friederich Gottlieb Leonhardi. Wir sehen auch daraus, dass dies sein erster Schriftstellerischer Verfuch ist, bedauern aber, dass wir demselben unsern Beyfall nicht geben können. Der Almanach en politik Zakboekje voor de vereenigde Nederlanders, welcher 1782 zu Amsterdam herausgekommen ist, hat ihm der Nachahmung werth geschienen. War dieser nicht besser eingerichtet, wie das gegenwärtige Tagebuch: fo hätten wir einer Nachahmung desselben wohl entbehren können. Die Bescheidenheit, womit der VA indessen in der Vorrede um Belehrung bittet, ift löblich, und verdient Nachsicht. Sein Tagebuch geht von 1422 bis 1785, und erstreckt sich über die Albertinische und Ernestinische Linie. Es ist nach den Tagen geordnet, und bey jedem Tage find die merkwurdigen Begebenheiten dieses Zeitraums der Sächsischen Geschichte ganz kurz und trocken bemerkt. Wozu ein solches Verzeichnis, besonders beym Unterrichte der Kinder, wie der Vf. glaubt, nutzen foll. können wir nicht einsehen. In der Geschichte selbst können sie nach einem solchen Leitfaden doch schlechterdings nicht unterrichtet werden, und das Lesen eines solchen trocknen Registers, welches ohnehin vorzüglich nur Geburts - und Sterbejahre und Tage enthält, könnte ihnen allenfalls wohl gar einen Eckel gegen alle Geschichte erwecken. Ueberdem hat der Verf., wie man wohl sieht, eben nicht viele Quellen gebraucht, fondern fein Register bloss aus ein paar neuern Schriftstellern zusammengeschrieben. Die Stammtafeln könnten auch besser geordnet seyn, um Verwirrungen zu vermeiden. Kurz, das ganze Buch ist in aller Absicht völlig entbehrlich.

2111

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1789.

## Numero 40,

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Berlin: Ueber den Religionseid — veranlasset durch des Hrn. Ord. K. G. von Winkler dissert. jurid. de juramento religionis — Der sammtlichen lutherischen Geistlichkeit zugeeignet. 1785. 70 S. 8.

Freylich war es jedem Aufgeklärten auffallend, in der angeführten Winklerischen Schrift noch die Rechtmässigkeit des Religionseides vertheidigt zu sehn, und die meisten Menschenfreunde werden mit dem Verf. die Abstellung dieses widerrechtlichen, selbst dem wahren Geiste der christlichen Religion gerade entgegenlaufenden, Gewissenszwanges herz-lich wünschen, der leider! nicht bloss bey theologischen und andern öffentlichen Aemtern, sondern sogar bey akademischen Promotionen in andern Facultären als der theologischen, auf Universitäten, wo man dies gerade gar nicht vermuthen follte, noch statt hat; aber ob sie die Gründe des Vf. für die wichtigsten, oder wenigstens ihre Ausführung für überzeugend genug halten; ob sie die Angrisse auf alle geoffenbarte Religion als nöthig zu dem Beweise dagegen ansehen und billigen, ob sie die Härfe, mit der der Vf. hier über Thatsachen, von denen freylich einige empörend genug find, urtheilt, für gut, wenigstens für rathsam ansehen werden, das ist eine andre Frage, Vieles, was der Vf. fagt, ist unstreitig wahr und gegründet; aber die Art, wie er es fagt, könnte besser und einleuchtender, und die Grunde selbst könnten aus kistorischen und juristischen Quellen gehäuft und verstärkt worden seyn. So wenig wir indessen alles, was in diesem Buche gesagt ist, unterschreiben möchten: so wollen wir doch eine Stelle, weil sie ein gerechtes Lob eines sehr würdigen Mannes enthält, ausheben, und dies um so mehr, da akademische Vorlesungen nicht häusig richtig gewurdigt werden. "Wie selten ist ein Philosoph," heisst es S. 36., "wie Platner, dem nichts daran "liegt, dem Lehrling seine Meinung, sondern nur, "ihn irgend eine eigene Meinung fassen zu lassen!" Wir können aus selbstgemachten Erfahrungen bestätigen, dass dies Lob sehr verdient sey; denn uns ist kein Lehrer bekannt, dellen Vortrag eine größere A. L. Z. 1785. Supplementband.

Kraft hätte, das Selbstdenken zu wecken, als der Vortrag des Hrn. P. sie hat.

#### QEKONOMIE.

Tübingen, bey Cotta: Anfragen und Antworten in Briefen über Gegenstände der Landwirthschaft. Zweyte Lieferung von Johann Friedrich Mayer, Pfarrer. 1785. 262 S. und 3 B. Vorrede, 8. (12 gr.)

Der alte brave Oekonom zu Kupferzell giebt uns hier seine Meinung über verschiedene landwirthschaftliche Dinge in seiner bekannten treuherzigen, eifrigen, und mehr um Sachen als um Sprache besorgten Manier zu lesen. Es betrifft zwar meist nur alltägliche Fälle, über die man auch zum Theil bisher gar viel zu lesen gehabt hat, aber dennoch wird man den verdienten erfahrnen Lehrer noch immer gern anhören, und sein Zeugnis ist wenigstens eine sehr bewährte Bestätigung dessen, was man etwa sonst woher schon weiss. In der Vorrede werden einige Hohenlohische Landesverordnungen, die Aufhebung der Triftgerechtigkeiten betreffen, mitgetheilt. Wir wünschten wohl zu wissen, ob man dabey nicht auf Privateigenthum Rücksicht zu nehmen hatte, ob man dies mit den Foderungen des gemeinen Besten zu vereinigen gewußt, oder, welches uns doch leid wäre, es blos nicht geachtet hat. Der Briefwechsel Nro. I. mit Hrn. von Riese zu Frankfurt am Main, giebt diesem Rathschläge, sein neuerkaustes Gut in der Wetterau einzurichten. Nro. 2. an Hrn. von Gorne in der Altmark. Besonders von den Mitteln, einem durch schlechte Wirthschaft in Verfall gekommenen Gute wieder zu helfen; viel nittzliches und unterrichtendes von dem Mergel. Dass zu einer vortheilhaften Betreibung der Landwirthschaft niemand tauge als der Bauer, bedarf doch einer kleinen Einschränkung, die man inzwischen leicht hinzudenken kann. Nro. 3. an Hrn. M. Binder. Mittel zu Vertilgung der Ameisen und Inseden. Dabey werden einige sympathetische Heilmittel erwähnt, besonders eins, wosur der Hr. Vf. aus eigner Erfahrung die Gewähr leistet, dessen Entlarvung wir daher um desto mehr wünschen, Der Verf, protestirt dabey wider allen Verdacht des

Aberglaubens, und Recensent, der sich keines Verdachts so sehr als dieses Verdachts schämen würde, thäte es ebenfalls, wenn er nicht überzeugt wäre, dass Verbreitung solcher Mittel, Darstellung an das helle Tageslicht, und Auffoderung zur strengen Prüfung Gerechtigkeit, aber auch nichts weniger ist als Empfehlung für sie, nur ihre Verhüllung empfiehlt sie. Nro. 4. an Hrn. Abele. Wir find mit Hrn. Pf. Mayer überzeugt, dass die Veffeinerung der Methoden bey der Bienenzucht nicht ganz von der Wichtigkeit ift, die man ihr beylegt, und dass der Ueberfluss der Nahrung für die Bienen, den die bessere Cultur des Landes freylich einschränkt, zu ihrem Gedeihen das meiste beyträgt. Nro. 5. an Hrn. Tschiffely zu Aelen. Ueber die Benutzung der Abgänge bey Salzwerken zu Düngungsmitteln. Nro. 6. an einen niedersachsischen Landwirth. Hr. Mayers Vorschläge, ein Gut, das in schlechtem Stande ist und schlechten Boden hat, zu verbessern, oder gar den schlechtsten Boden zu dem besten umzuschaffen, sind freylich etwas heroifch. Nro. 7. an Hrn. Paffor Theschedick in Szarwasch in Ungarn, der für die Erhöhung auch des zeitlichen Wohlstandes seiner Gemeinde fehr thätig und besorgt ist. Er wünschte eine fleisfige und der besseren Landwirthschaft kundige Bauernfamilie aus der Gegend von Kupferzell nach Ungarn zu ziehen, es fand sich aber keine, die sich dazu entschließen wollte.

#### NATURGESCHICHTE.

ERLANGEN: Car. Christ. Gmelin dist. inaug. -Consideratio generalis filicum. 1784. 63 S. 4. (4 gr.) Zuerst werden die Theile der Farrnkräuter beschrieben, welche zum Wachsthum, oder zur Fortpflanzung dienen. Bey den ersteren werden die kleyigen Schuppen für Schuppen, und nicht für Theile der zerrissnen Oberhaut gehalten, die Augen der Farrenkräuter bezweifelt, die Oeffnungen des Pflanzenoberhäutchens nebst ihren schlängelnden Gefässen erwähnt, auch wird eine Bemer-kung des Hrn. Hofrath Schreber angezeigt, nach welcher er die Spiralgefässe, die Malpighi in den Farrnkräutern gesehen hatte, sonderbare, queergehende, durch senkrechte Häute vereinigte Saftgefässe sind. Bey den Fructificationstheilen sind die Friichte oder die gestielten Körnchen schön, und meist nach Schmiedels Bemerkungen beschrieben, auch die kleinen Kügelchen am Rande oder der untern Seite der Fruchtdecke für die Staubgefässe angenommen worden. Darauf wird einiges über die Gattungen und Verschiedenheiten der Farrnkräuter gesagt, ihr Arzneygebrauch durchgegangen, und deswegen ihre chemische Zergliederung erzählt. Die hier untersuchten, bey uns gewöhnlichern, Arten gaben, bey der Behandlung des Saftes, keine Krystallen, sondern nur einen Schleim. Der wässerige und geistige Auszug kamen meist im bittern und herben Geschmacke überein, die Menge des ersteren war aber beträchtlicher. Die Süssigkeit zeigte mehr Auflösbarkeit im Wasser, welches, wenn es zuerst aufgegossen wurde, einen weit mildern Aufguss gab. Der süsse Aufguss vom Engelsuss wird vom Eisenvitriol nur braun, da die andern hingegen schwarz gefärbt werden. Die Asche enthielt noch ausser dem Laugensalze, Digestivsalz, Kalk und Kieselerde in verschiedener, ersteres zuweilen überwiegender, Menge. Nach diesen Erfahrungen werden die Arzneykräfte der Farrnkräuter beurtheilt, vorzüglich aber wird auf den herben Bestandtheil gerechnet, der den meh-Insbesondere wird die wurmtreiresten eigen ist. bende Kraft derselben abgehandelt, und durch einige Exempel bestätigt. Zuletzt wird noch einiges über den diätetischen und ökonomischen Gebrauch der Farrnkräuter gesagt, auch über den Schaden, den sie den Aeckern und Waldungen thun.

WIEN, bey Wappler: Index plantarum, quae continentur in linnaeani systematis editione novissima decima quarta. 1785. 167 S. 4. (1 Rthlr.)

Dieses alphabetische Verzeichniss der Gattungen, welches, der größern Bequemlichkeit wegen, alle Arten unter fortlaufenden Numern angiebt, und sowohl bey botanischen Sammlungen und Verfendungen überhaupt benutzt werden kann, als auch insbesondere siir den botanischen Garten zu Wien bestimmt ist, hat Hr. Bergrath von Jacquin nunmehr auch nach der neuen und sehr vermehrten Ausgabe des linneischen Systems eingerichtet. Aber es ist nicht allein dabey geblieben, er hat auch selbst neue, in diesem System nicht befindliche Gattungen und Arten beygestigt, sie aber durch Cursivlettern unterschieden. Vielleicht ist es nicht ganz überfluffig, diese Vermehrungen hier anzuzeigen. Neue Arten sind folgende: Althaea narbonensis, Alyssum argenteum; Ambrosia frutescens; Amygdalus incana; Andromeda ericoides; Betula dauurica und fruticans; Capparis nemorosa, jamai. censis, comosa, verrucasa und tenuisiliqua; Cassia fennoides und chinensis; Chenopodium benghalense; Cytharexylum villosum; Coccoloba leoganensis, obtusifolia, flavescens und diversifolia; Cocos amarus und aculeatus; Combretum decandrum; Cordia juglandifolia; Cynanchum altissimum, longistorum und clausum; Daphne altaica; Diospyros inconstans; Doronicum austriacum; Echites domingensis; Epidendrum globosum, difforme, ramosum, anceps, rigidum, concretum, carthagenense, altissimum, violaceum, tetrapetalum und cebolleta; Euphorbia clava Herculis; Festuca elongata; Fraxinus pensylvanica; Gentiana algida, adscendens. macrophylla, septemsida, altaica und auriculata; Glycine caribaea; Gouania tomentofa; Hamelia erecta; Hedyotis americana; Helisteres jamaicensis; Hieracium suxatile; Jatropha integerrima und hastata; Illecebrum limense; Juniperus dauurica; Lysianthus glaucophyllus; Lonicera altaica und dauurica; Lycium americanum; Lycopodium dienotomum; Ly-

thrum

thrum carthagenense; Malpighia martinicenses, diphylla odorata und grandifolia; Mentha svaveolens; Morinda muscosa; Orchis palustris und setacea; Osteospermum coeruleum; Paeonia albistora, sibiriea und hybrida; Panicum maximum; Phaca frigida; Phaseolus sclareodes; Physalis prostrata; Pimpinella orientalis; Pinus Mugho; Poinciana coriaria; Populus italica; Rhamnus Erythroxylon und paliuroides; Rheum nutans; Rhododendron caucafium und kamtschaticum; hicinus lividus; Robinia sepium und altayana; Rosa muscosa; Rubia fruticosa; Rumex glaucus; Ruta legitima; Silene alpestris; Sifymbrium pannonicum, hispanicum, molle und dentatum; Smilax havanensis und hastata; Solanum corymbosum; Sophora havanensis; Spiraea betulaefolia, alpina, thaliefroides und kamtschatica; Statice trigonoides; Tragia hexandra; Varronia Neue Gattungen zeigen: Chajota macrostachia. edulis; Chimarrhis cymosa; Chomelia spinosa; Diphysu carthagenensis; Elaphrium tomentosum und glabrum; Gyrocarpus americanus; Homalium racemosam; Kleinia ruderalis; Myrospermum frutescens; und Schaefferia frutescens.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Lübrck. Die Verwaltung des Finanzwesens in Frankreich, von Necker, aus dem Französischen übersetzt. Erster Theil 275 S. 2ter Th. 420 S. 3ter Th. 357 S. von Albr. Wittenberg der Rechte Licent. 1785. 8.

Das Neckersche Werk über den französischen Finanz Zustand gehört zu den wichtigsten und am mehrsten unterrichtenden Werken in der Staatskunde und Staatsökonomie. Desto nöthiger war es. dass es einen Uebersetzer erhalten hätte, der seinem Geschäfte gewachsen wäre. Allein dazu hätte nicht allein ein philosophischer Kopf gehört, der beider Sprachen so vollkommen mächtig wäre, dass er die starken Gedanken und den durchgedachten Vortrag dieses Buchs ganz wiedergeben könnte, sondern es war in der That auch eine ziemlich genaue Bekanntschaft mit der innern Beschaffenheit von Frankreich und besonders mit dem Aeußern seiner Finanzverwaltung nothwendig. Hr. W. aber hat trotz des Beyfalls, den andere Recensenten ihm gegeben haben, nach unfrer Ueberzeugung keiner einzigen von diesen Foderungen ein Gnüge gethan. Es fehlt seinem Styl nicht nur ganz und gar an Stärke und Schönheit, sondern auch so gar hin und wieder an Richtigkeit der Constructionen, und besonders ist der häufige Gebrauch der Wörter denenselben und dererfelben, äußerst widrig. Beweife\_von Eilfertigkeit und Mangel an Feilung des Ausdrucks findet man allenthalben. Viele Stellen find gar nicht verstanden, viele so dunkel übersetzt, dass man sie ohne das Original zur Hand zu nehmen nicht verstehen kann. Hr. W. gesteht in der Vorrede zum 3ten Th. selbst, dass ein

paar Stellen im Originale weder ihm noch seinen Freunden verständlich gewesen sind. Wir sollten aber glauben, wenn er sie den Hrn. Büsch und Ebeling vorgelegt hättte, dass diese den Verstand wohl würden gefunden haben. Um unser Urtheil, so viel es der Raum, den diese Zeitung einer Uebersetzung bestimmen kann, erlaubt, mit Beweisen zu belegen, wollen wir nicht die fehlerhaften Stellen hier und da auflesen, sondern einige Kapitel zum Theil durchgehen. 1ster Th. 14tes Cap. S. 248. Hr. W. übersetzt immer: richesse publique; dette publique; öffentlicher Reichthum, öffentliche Schuld; anst. Staats Reichthum, Staats-Schuld. S. 210 eben so Recouvrement Eintreibung anst. Hebung. S. 249 Essayons, en rappellant, ces diverses principes, de truces etc. ist übersetzt: wir wollen, indem wir uns dieser verschiedenen Grundfatze erinnern, einen etc. Es muss heißen: Wir wollen diese verschiedenen Grundsätze hier wiederholen und etc. Die Uebersetzung des französischen Participiums, durch: indem, welche allen unsern mittelmälsigen Ueberletzern eigen ist, verläumt Hr. W. niemals. S. 251 On ne proposeroit pas sans doute d'epier cet exterieur des richesses etc. ist übersetzt: man würde nicht den Vorschlag thun, diess äusserliche Ansehen des Reichthums genau zu beobachten etc. Es heisst: diese äussere Vermögens-Darstellung auszukundschaften. Die ganze Energie des Neckerschen Gedankens, der edel und wahr ist, ist durch das Wort: genau zu beobachten, weggenommen. S. 252: fisc würden wir, wenn die Rede von den franzölischen Finanzen ist, nicht durch Kammer, sondern durch Schatz, übersetzen. Die Periode S. 254: Die Vorzüge des Standes find es etc., kann niemand verstehen, sie würde deutlich werden, wenn: idees de superiété, übersetzt ware: den Begriff, dass sie zu vornehmen Leuten gehören, nicht antasten. - le sentiment le plus actif, heisst, das wirklamste Gestihl. S. 257 Wer kann verstehen, was ausgehende Rechte (droits de traitte) seyn sollen? S. 259 In den Worten: wenn man auf die verschiedenen Consumtions - Artikel etc. ist das Wort allgemeinen (generaux) ausgelassen, welches den Satz allein wahr macht. S. 267 Die gemeinschaftliche Last der verschiedenen Theile unter die Mitglieder derselben Familie zu vertheilen; muss heisfen: unter die Mitglieder — die verschiedenen Theile der gemeinschaftlichen Last zu vertheilen. Ebend. retour frequent au meme examen; heisst nicht: dass gleiche Untersuchungen mehr als einmal und zum öttern vorkamen; fondern: dass eben diefelben Unterfuchungen immer von neuem angestellt wurden. 2ter Theil 5tes Cap. S. 174. Ich will diese Wahrheit nicht von neuem durch vernünftige. Gründe zu unterstützen suchen. -- Also nur durch unvernünftige Gründe? Raisonnements heißen Vernunft - Schluffe, und werden hier Erfahrungen entgegengesetzt. Ebend. fangt eine Periode an mit: das Hesultat, welches ien mittheilen werde etc. und wird fortgesetzt: und man wird diejenigen

Betrachtungen hinzustigen, anstaund ich werde etc. S. 180 la capitation est absolument semblable à la taille, puisqu'elle y est repartie au marc la livre de ce dernier tribut; ist gerade weg übersetzt: — weil es daselbst verhältnismässig nach diesem letzten Tribute eingetheilt ist. S. 187 Man wird nicht alle Augenblick an den Unterschied des Standes erinnert; Es muss heisen: Es treten nicht immer Berufungen auf den Unterschied des Standes ein. Das Original fagt: les distinctions detat ne sont plus rappellées a tout les instants. Ebend, ist: biens designés roturiers; die so genannten gemeinen Landguter, übersetzt, anstatt: die als unadliche catastrirten Landgüter. S. 190. Die Periode: Man kann zwar eben nicht etc. druckt das, was Necker ungemein schön sagt, höchst unverständlich und verkrüppelt aus. - Wir glauben dass dieses genug ist, zu beweisen, dass Hr. W. entweder diese Uebersetzung gar nicht hätte übernehmen sollen, oder dass er mehrern Fleiss dabey hätte anwenden miissen. - Ein Heer von Druckfehlern ist gar nicht angezeigt.

#### LITERARGESCHICHTE.

GERA, bey Beckmann: Uebersicht der neuesten philosophischen Literatur von Johann Christian Lossius. Zweytes und drittes Stück. 1784. 1785. gr. 8.

STRASBURG. in der akademischen Buchhandlung: Strasburger gelehrte Nachrichten. Vierter

Jahrgang. 1784. 8,

Da diese Journale bloss Recensionen enthalten, so zeigen wir hier nur ihre Existenz an,

Leipzig, bey Breitkopf; Magazin des Buchund Kunsthandels, welches zum Belten der Wissenschaften und Künste von den dahin gehörigen Neuigkeiten Nachricht giebt. Des Jahres 1782 siebentes bis zwölftes Stück, 1782 (eigentlich 1784)

483 - 960 S. 8.

Mit diesen Stücken scheint diese gute und

nitzliche Compilation aus sehr vielen Zeitungen und Journalen aufgehört zu haben; wenigstens sind uns keine neuern Stücke davon zu Gesichte

gekommen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LRIPZIG, bey Schwickert: Beytrage zur Gefehichte des menschlichen Aberglaubens als Paraphrase und Kommentar zur Geschichte der Flagellanten des Abt Boileau, Doktor der Sorbonne etc., von einem der nicht Doktor der Sorbonne ist, Nach der zweyten englischen Ausgabe übersetzt, 1785. 356 S. 8. (1 Rthlr,

Der Abt Boileau, ein Bruder ides bekannteren Dichters, schrieb unter andern auch eine Historiam slagellantium, in welcher, er aber, statt, wie der Titel verspricht, eine Geschichte der Geis-

sel Briider zu liesern, bloss mancherley auf Geisseln und Geisselung überhaupt sich beziehende Nachrichten und Stellen aus Kirchenvätern und andern Scribenten zusammengetragen hatte. Ob es schon dieser Compilation eben so sehr an kritischer Genauigkeit, als den hin und wieder eingestreuten Urtheilen und Schlüssen an Bündigkeit und Zusammenhange fehlte, fo fand man doch das Buch, besonders wegen einiger Aeusserungen über das Alter und den Werth jener heiligen Bussübungen, bedenklich, und die Jesuiten gaben sich viele Mühe dasselbe zu unterdrücken; wozu es ihnen denn auch weder in litterarischer Beziehung, als Herausgebern des bekannten Journal de Trevoux, noch sonst an Mitteln sehlen konnte- Wirklich soll fich das Buch, olmgeachtet es erst im Anfange dieses Jahrhunderts (Paril. 1700. apud I. Anisson typographiae regiae płaefectum in 12mo) gedruckt ist, merklich selten gemacht haben. Der Uebersetzer oder vielmehr der Paraphrast, der sich als einen Engländer ankundigt, fand es zuerst bey einem aufgeklärten Quäker in Italien, und entschloss sich, da das Werkchen keiner eigentlichen Uebersetzung fahig war, die darinn enthaltenen Nachrichten und Thatsachen auszuheben, genauer zu ordnen, und durch angemessenere Betrachtungen zu einem Ganzen zu verbinden. Diese eigne Art von Paraphrase, in welcher so viel als möglich Ton und Wendung eines Doktors der Sorbonne beybehalten werden sollte, ist mit untergesetzten Erläuterungen begleitet, in welcher der Umarbeiter ohne jene Maske in eigener Person spricht und urtheilt. Ohne Zweisel liessen sich gegen eine solche Bearbeitung eines fremden Originals mancherley Erinnerungen machen, die im gegenwärtigen Falle um so mehr Gewicht haben müssen, wenn es darauf abgesehn gewesen ware, eine vollständige philosophische Geschichte der so sonderbaren und in die Verfassung der Hierarchie so tief eingewurzelten Gebräuche und Meinungen zu entwerten, die sich auf die Selbstgeisslung beziehen-Allein so etwas scheint keinesweges die Absicht weder des ersten noch zweyten Herausgebers gewesen zu seyn. Indess, auch so wie es ist, entspricht das Werk seiner Ueberschrift und liefert reichen Stoff zum Nachdenken, ja selbst zur Unterhaltung. Vermuthlich geschah es zu Beforderung der letzteren, dass der Vers. besonders bey den Zuchtigungen, welche eifrige Seelsorger ibren gläubigen Beichttöchtern aufzulegen beflissen waren, so umständlich verweilt, sich sogar in die Untersuchung der kützlichen Frage einlässt, warum überhaupt bey dem schönen Geschlecht die untere und nicht die obere Disciplin eingeführet worden; - eine Frage, die er jedoch blos nach einer angenommenen Hypothese beantwortet, die wir dem eignen Nachlesen überlassen mussen.

zur

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 41.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Glossa facrae Hesychii, graece ex universo illius opere in usum interpretationis libr. facr. excerpsit, emendavit, notisque illustravit Joh. Chr. Gottlieb Ernessi, Prosess. Philosoph. P. E. Accesserunt praeter dissertationem de Glossis facris Hesychii Glossa gr. in Psalmos ex Catal. Mstorum Bibl. Taurinens. denuo editae. 8. 1785. 306S. Vorr. XXXII. S.

Herr E. hatte uns schon im J. 1783 in einem Programm de Glossis sacris Hesychii zu einer vollständigen Sammlung der biblischen Glossen aus dem He-sychius Hossnung gemacht, und sich in jener reichhaltigen Schrift, die hier als Einleitung zu dem Werke mit einigen Veränderungen wieder abgedruckt worden ist, als einen so geübten, scharffinnigen und unpartheyischen Kritiker gezeigt, dass wir mit großer Erwartung und Zuversicht der Erfüllung seines Versprechens entgegen sahen. Und nachdem nun diese mühsame und gelehrte Arbeit geendigt ist, verdient Hr. E. unstreitig allgemeinen Dank; gesetzt auch, dass sowohl der Plan, nach welchem er gearbeitet hat, als auch die Bearbeitung einzelner Glossen selbst, nicht überall allgemeinen Beyfall finden dürfte. Den Plan legt Herr E. in der Vorrede deutlich vor Augen, und macht die Leser dadurch zugleich mit dem Gegenstande seiner Untersuchungen und mit der Art, wie er ihn behandeln zu müssen glaubte, bekannt. Hesychius ist nämlich bey Profanschriftstellern allerdings brauchbarer, als bey den biblischen Büchern. Unterdessen findet man doch auch unter den biblischen Glossen bey ihm gute Erklärungen. Ungegründete Glossen (glossas falsas), oder auch solche, die von geringerErheblichkeit find, hatHr. E. gewürdiget. Jedoch hat er dieses nicht bey allen thun, und einige lieber weglassen wollen, um sein Buch nicht allzustark zu machen. Den Text hat er nach der Albertischen Ausgabe des Hesychius abdrucken lassen, und nur da eine Veränderung vorgenommen, wo es offenbar nothwendig war. Ferner hat er auch die Erklärungen des Hefychius abgekürzt, wenn sie keine Beziehung auf biblische Stellen hatten. Eben so ist er auch mit Alberti's Anmerkungen verfahren, von denen er A. L. Z. 1785. Supplementband.

nur das Brauchbare zu den wahren Glossen ausgehoben, diejenigen Anmerkungen aber, welche nach seiner Beurtheilung ungegründete Glossen betrafen. entweder widerlegt, oder nebst den Glossen ganz unberührt gelassen hat. Unterdessen hat er doch die etymologischen Glossen beybehalten, um sich nicht auf der einen Seite den Vorwurf der Unvollständigkeit zuzuziehen, und doch auch auf der andern Seite Beyspiele von der Unwissenheit der alten Bibelerklärer zu geben. welche bey dem Gebrauch ihrer Erklärungen in wichtigeren Stellen Vorsicht lehren können. Bey der Berichtigung der Albertischen Anmerkungen hat Hr. E. großen Fleis angewendet und nicht allein die Kirchenväter, sondern auch andere Schriftsteller. aus welchen die Glossen genommen worden sind. durchgelesen. Von allen Glossen konnte er die Quellen nicht angeben, weil viele Bücher, die Hefychius gebraucht hatte, entweder verloren gegangen find, oder noch ungedruckt in Bibliotheken versteckt liegen. Dagegen hat er neuere Schriften. in welchen biblische Glossen theils verbesiert, theils berichtiget worden find, benutzt. Und hierzu kann auch eine Aldinische Ausgabe des Hesychius gerechnet werden, bey welcher Th. Reinefius Anmerkungen an den Rand geschrieben hatte. Am Ende der Hefychischen Glossen sind noch andere über die Psalmen angehängt, welche Hr, E. in seines sel. Onkels Bibliothek gefunden und hier wegen ihrer Seltenheit, indem sie nur in Catalogo Mstorum Bibl. Taurin. T. 1. p, 190. anzutreffen find, des wiederholten Abdrucks werth geachtet hat. Folgende Beyspiele können zum Beweis der Treue. mit welcher H. E, seinen Plan befolgt hat, aber auch zur Beurtheilung der Güte desselben die-Bey flüchtiger Durchblätterung und Vergleichung der vom Alberti bemerkten, aber vom H. E. ganz übergangenen biblisch - Hesychischen Glossen sind dem Recensenten diese vorgekommen: Αγελιδον. Αγρευκσι. Αγιαζειν. Αενναος. Αεργος. Απολιςα. Απεωμια. Αλισπονται. Αμιλλαπάν. Αναγωγος. Αναιρεσις. Αναμεσον, Αναφορεις. Ανεπτερωμενος. Ανθεξομαι. Ανθρωπειες ημερας. Απα-ραλλαντω (Esth. XIII, 3. dieses Wort hat seibst Alberti aus dem Perger anzumerken vergessen. Im Trommius und Bielfehlt es ebenfalls,) Απαγας. Απαν-

τομοληση. Απίζος. Απόθε. Αποκετών. Αποσκοραμιζειν. Αποτρεχοντες. Ασιδον. Ατρακτος. Αφανιζειν. Γεωργιτης. Γρυψαι, oder Γρυξαι. Διαβιωσαι, Διαβολη. Εμποςευμα. Εξαπατα. Καςυαι. Καταλυμα. Καταρτυσαι. Κλιματα. Κλητος. Λικμιζει, oder Δικμησει. Πυξιδα. Χαβωνες ςεδια. Ob diese alle und vielleicht noch viele andere - aus der Sammlung heiligen Glossen ohne allen Verhör ausgeschlossen zu werden verdient haben, kann Rec. hier nicht untersuchen; vermuthet aber doch wenigstens von einigen, dass sie nur von Hn. E. übersehen worden seyn möchten; so wie dagegen einige Glossen in dieser Sammlung vorkommen, welche in den Anmerkungen, wo sie hätten gewürdiget werden sol-Ien. ganz vergessen worden sind, als: Evands ( ) au Zikuvy. Παλαθαμ. Ein Beyspiel von einer von H. E. für unrichtig erklärten etymologischen Glosse mag das erste Wort in dieser Sammlung geben. Aβελ. πενθος. Herr E. fagt in der Anmerkung: Hesychius könne den Bruder des Kains nicht gemeint haben. Denn dieser heise (vanitas); מביל aber heise שבל. Unterdessen sey Hesychius vielleicht dem Josephus gefolgt, welcher geschrieben habe: Αβελος σημαίνει πενθος. Nach dem Grundsatz des H. E. könnte nun freylich diese Stelle nicht als Quelle von der Hesychischen Glosse angeschen werden, weil Hesychius und Josephus nicht einerley Form brauchen: Βελ. Αβελος. Aber Eusebius hat doch: Αβελ έρμενευεται πενθος. Und andere find ihm darinnen gefolgt Herr E. fällt daher das Urtheil, das alle diejenigen, welche Αβελ durch mey 905 erklären, den Namen der Stadt 728 mit dem Namen des Bruders des Kains יפר verwechselt hätten. Es wird die Stelle 2 Sam XX, 18. angeführt, wo der Name dieser Stadt vorkomme. Es hätte auch noch 1 Reg. XV, 20. 2 Reg. XV, 29. dazu gesetzt werden können, wo dieser Stadt, die sonst Abel Maim, oder Abelbethmacha heisst, Erwähnung gethan wird. Rec. lieht aber keine Ursache, weswegen man eben nothig habe, bey dieser Glosse eine Verwechselung des Namens von Kains Bruder 727, und von der Stadt 728, von welcher man nirgends findet, dass sie von einer Trauer benannt worden sey, anzunehmen. Es ware ja vielmehr wohl eher möglich, dass dersenige, welchen Hefychius nachgeschrieben haben soll, als ein fchlechter Grammatiker bey dem Namen 777, A-Bex an die Bedeutung des hebräischen Worts 738 (Trauer) gedacht hätte; zumahl, wenn er nicht die hebräischen Buchstaben, sonden nur das griechisch geschriebene Wort ABex vor sich hatte; wiewohl er auch im ersteren Fall eine Crass annehmen und glauben konnte, das N in dem Namen לבל herausgefallen sey, da Ach die Bedeutung dieses Radix (73N so gut zu dem traurigen Schicksaal des Abels schickte. (cf. Capelli Cr. S. T. t. p. 286.) Bey diefer Conjectur wurde jedoch immer die Helychliche Glosse unter die ichlechten etymologischen gerechnet werden müssen. Und dies will Hr. E. hoben. Allein dem

Rec. scheint diese Glosse sogar nach dem eigenen Grundsatz des Hn. E. wahr und richtig zu seyn. Denn in der obenerwähnten Abhandlung de Glossis facris Hesychii S. 6. p. 27. sagt Hr. E. ausdrücklich: einige Glossen wären daher entstanden, wenn der Glossator ein und eben dasselbe hebräische Wort in verschiedenen Stellen auf verschiedene Weise ausgedruckt gefunden habe. Nun vergleiche man die beiden Stellen: I Sam. VI, 18. und Gen. L. 10. II. In der ersteren Stelle, die bisher unbemerkt geblieben ist, wird gesagt, dass der Stein auf dem Acker des Bethsemiten Josua, worauf die wiederangekommene Bundeslade gesetzt worden war, wegen der Trauer des Volks über die Bethsemitische Niederlage אבר (Trauer) genannt worden fey. Hier finden wir in den Fragmenten des Symmachus unfer Aβελ, welches Helychius erklären wollte. Und in der andern Stelle erhielt die Tenne Atad bey den LXX. Dolmetichern den Namen מצבל) weil Joseph mit seinen Begleiter seinen Vater 7 Tage lang daselbst betrauert hat. Auf diese Weise möchte doch wohl die verachteteGlosse des Hesychius von dem Vorwurf einer schlechten etymologischen Glosse gerechtfertiget werden können. Ein anderes Beyfpiel: Εδονται τα μελη. Φαγονται τας σαρκας. Hier hat Hesychius Φαγωνταμ. Herr E. scheint aber gleich die richtigere Lesart aus Jer. XIX, 9. angenommen zu haben. Da nun in dieser Stelle nicht die Worte: εδονται τα μελη, fondern die Worte: εδονται τας σαρκας vorkommen; so halt H. E. dasiir, dass in der Helychischen Glosse statt Ta uedn zu lesen sev: το μελλον. Hefychius habe nämlich nur — fo glaubt Hr. E. — εδονται durch Φαγονται erklären, und anzeigen wollen, dass 'edorray das Fut. 2. M. fey; daher müsse auch statt Φαγονται, weil dieses Wort die Form des Fut. 2. M. erklären folle, gelefen werden: Φαγενται. Und zu diesen Worten habe endlich Hefychius noch aus Jer. XIX, o. das Wort: τας σάριας dazu gesetzt, um dadurch einen Wink zu geben, dass' er eben auf diese Stelle, und auf keine andere gezielt habe. Hiebey hat Rec. nur dreyBedenklichkeiten; 1)nennen die griechischen Grammatiker die Zeit, in welcher eine Handlung, welche das Zeitwort ausdrucken foll, geschieht, nicht im gen neutro, (το μελλον); fondern im gen. masculino, ( σ μελλων fc. χρονος.) 2) hat Φαγομα im Fut. 2. M. eben dieselbe Form, wie εδομω. Helychius wurde folglich einen Sprachfehler begangen haben, wenn er фазавтом geschrieben hatte. Und wenn dieses wahr ist, wie es wahr ist: so darf man wohl auch noch 3) fragen: wie es dem Helychius habe einfallen können, die Ausnahme von der Regel in der Form 'soortag durch ebendieselbe Ausnahme in der Form Φαγοντου zu erklären? Dem Rec. kommt daher die von Alberti nach dem Phavorin vorgeschlagene, aber vom H. E. nicht angeführte, Verbellerung dieser Glosse weit wahrscheinlicher vor. Bey dem Phavorin heisst die Glosse: 'εδονται τας σαςκας. Φαγονται Alberti glaubt daher, dass Hesychius wohl geschrieben ha-

ben mögte: 'edovtay tas capuas. Фауочтау та µе-M. Bey dieser Verbesserung wird nicht mehr, wie bey der Vermuthung des H. E. 'soorray durch Onyouray ohne Noth, und mit gleicher Anomalie erklärt; sondern 'εδονται τας σαγκας: welches wohl sonst auch übersetzt werden könnte: sie werden verläumden: durch Φαγονται τα μελη im physischen Verstande. Die Glosse: Βαρεια χειρ. 'η μιαιφονος, schickt sich wohl nicht zur Sprache des Elihu Job. XXXIII, 7. fondern scheint vielmehr eine Homeritche Stelle zur Quelle zu haben. Eine ähnliche findet man wenigstens bey Il. 1. v. 89. zereas Barenas. Φονικας. Hingegen ist die Glosse: δ ων. θεος, ακ ζων, 'υπαεχων, offenbar aus Ex. III, 13. 14. genommen. Hr. E. führt dabey noch Es. XIV, 13. an. Es muss aber heissen: Jer. XIV, 13. Hr. E. ist auch geneigt, diese Erklärung auf Röm. IX, 5. anzuwenden, und wundert sich, dass sie noch keinem Ausleger beygefallen sey. Er will diese Stelle libersetzt haben: e quibus natus est Christus, deus supremus, deus celebrandus in aeternum. Rec. stimmt. darinn mit H.E. überein, dass die Worte emi muv-Two mit & wo; nicht aber mit dem folgenden Seos verbunden werden müssen. Allein der Zusammenhang erlaubt wohl die Hefychische Erklärung nicht, und scheint vielmehr zu erfordern, dass man aus V. 3. 'avaθεμα bey ὁ 'ων ἐπιπαντων verstehen und übersetzen müsse: Christus, welcher eine Verbannung — ein Fluch zum Besten aller ist. Gal. III, 13. Bey der Glosse: εβλαςησε. έξεφυ, ist bloss Num. XVII, 8. Matth XIII, 26. Jac. V, 18. angeführt. · Alberti hatte gar keine Stelle beygesetzt, und vermuthlich auch hier keine heilige Glosse zu finden geglaubt. Unterdessen hätte Hr. E. die Stelle Jac. V. 18. weglassen sollen. Denn εβλασησε kommt in dieser Stelle transitive vor; eseou kann also hier nicht zur Erklärung dienen, weil es immer nur intransitive gebraucht wird. Auch bey der Glosse; Suvactoy. Isher, giebt uns Hr. E. mehr, als Alberti. Er scheint nicht abgeneigt zu seyn, diese Erklärung, - wie auch Alberti schon gethan hatte, auf Marc. VI, 59 anzuwenden, wo von Jesu gesagt wird: જેમ ήδυνατο έκοι έδεμιαν δυναμιν ποιησα, Biels Erklärung nollebat ibi patrare miracula. scheint dem Rec. besser zu seyn: ab animo et voluntate sua non potuit impetrare, vt -. Ausserdem wäre auch zu erwarten gewesen, dass die Hesychische Glosse geheissen hatte: 'z duradau. 'z de-Die Glosse: ηλικια. μεγεθος σωματος, με-Teov Ti, wender Hr. E. auf Luc. II, 52. an. Auch Matth. VI, 26. will er hierher ziehen, ungeachtet Alberti, dessen Anmerkung immer verdient hätte, wieder abgedruckt zu werden, Bedenklichkeiten dagegen geäusert hat. Rec. will nun eben nicht leugnen, dass der Glossator beide Stellen in Gedanken gehabt haben könne; aber nur für wahre und richtige Erklärung würde er sein Glossema zu halten Bedenken tragen. Zu beiden Stellen schickt sich die Bedeutung aetas besser, als statura. In der ersteren Stelle erfodert offenbar das

Zeitwort προκοπτειν, bey hanus an Alter und Jahre zu denken; und in der andern wird immer, . wenn man die Bedeutung statura vorzieht, die Frage unbeantwortet bleiben: wer wird wohl verlangen, um eine Elle länger zu feyn? oder wer wird sich gar darüber grämen, wenn er es nicht seyn kann? In der Bedeutung Alter, Lebenslänge kommt nama würklich vor 2 Macc. IV. 40. Bey diesen wenigen Beyspielen hat Rec. nicht darum einige Erinnerungen zu machen sich erlaubt, um den dieser Sammlung biblischer Glossen schon vor ihrer Erscheinung bestimmten Werth im Ganzen 2u wiederrufen, fondern um nur einen Wunsch dabey zu rechtfertigen, den er im Namen vieler, welche diesen Auszug brauchen wollen, thun zu dürfen glaubt. Herr E. hatte gewiss bey seinen Erklärunund Muthmassungen nicht die Absicht, dass sie alle ohne Unterschied für wahr und unwidersprechlich angenommen werden follten. Und gleichwohl verfuhr er dabey vermöge seines Plans so, dass er diese Absicht gehabt zu haben scheinen konnte. Alberti hatte einmal, - vielleicht oft blos auf Treu und Glauben seiner Vorgänger, deren Anmerkungen zum Hefychius er benutzt hat, - Hefychische Glossen zu biblischen Glossen gestempelt, und seine Anmerkungen dazu find oft fehr belehrend, wenn gleich nicht immer überzeugend. Nun hat Hr. E. diesen Auszug aus dem Hesychius deswegen hauptfächlich veranstaltet, weil die Albertische Ausgabe desselben selten und theuer ist. Sollte denn also wohl der Wunsch, dass Hr. E. alle vom Alberti angeführten Glossen nebst den dazu gehörigen Anmerkungen und seinen eigenen scharffinnigen Berichtigungen geliefert haben möchte, unbillig seyn, damit nicht demjenigen, welcher des H. E. Berichtigungen recht verstehen, oder seine neuen Erklärungen gerne prüfen möchte, nicht im Ermangelung des Albertischen Hesychius sein Nachforschen erschwert und in Ansehung der weggelasfenen biblischen Glossen. von denen doch wohl einige noch einmal etwa durch einen glücklichen Zufall bey dem noch so wenig berichtigten Text der griechischen Uebersetzer des A. T. ihren Anspruch auf die Ehre heiliger Glossen behaupten könnten, ganz verwehrt worden wäre? Am Ende steht noch auf XXII Seiten ein Verzeichniss aller in dieser Sammlung vorkommenden biblischen Stellen.

LEIPZIG, bey Crusius: Schreiben des Herrn Professor Blaschein Jena an den Grasen Casimir zu Lynar, tiber die Frage: gehört das Alte Testament bloss sir die Juden, oder auch für die Christen? 1786, 8, 14 S.

Herr Graf zu L. "würdigte Hr. Bl. der Ehre," ihn um die Gründe zu befragen, womit man gegen eine jüngst bekannt gemachte Meinung behaupten könne, dass die Schriften des A.T. nicht allein für die Juden, fondern auch für uns Christen gehören, und für uns immerwährenden Gebrauch und Nutzen haben folten. Eine sonderbare Frage! welche aus Misverstand nicht allein aufgeworfen zu feyn scheint, sondern auch hier wirklich beantwor-

\$ 2.

tetworden ist. Hr, Graf zu L. setzt schon voraus, das jene Meinung salsch sey, und ohne vorher erst die Gründe, mit welchen doch wohl jene ihm gesährlich scheinende Meinung vorgetragen war, zu prüsen, sragt er: was sich gegen diese Meinung einwenden lasse? Und was thut nun Hr. Blasche? Er vergisst aus Ehrerbietung gegen seinen Gönner ebenfalls nach den Gründen zu fragen, und beweist hier, ohne die zu widerlegende Schrift, wie er selbst gesteht, gelesen zu haben, das Gegentheil, — aber so, dass er bloss dasjenige wiederholt, was er schon oft gesagt hat.

NEUSTADT an der Orla, bey Kathe: Apocalypsis Jesu Christi Auctoris, et Joannis Scriptoris,
aliquot in locis castigata, et nova illius interpretatione latina, summa, circumscripta explanatione atque indice rerum in ea patesactarum secundum temporum seriem disposito adornata a M. Michaele Frid.
Semlero, Conr. Neust. Pars prior. Cui praemissa
est praesatio, in qua totius hujus libri haud mutăta
antiquitas, apostolica consignatio, canonica, vt vocatur, atque divina auctoritas, nec non certa eiusdem praestantia reliquorum sacrorum scriptorum probantur, simulque, ubi opus facto visum est, dubitationibus vindicantur. MDCCLXXXV. 247 S. und
LVI Seiten Vorrede in 8.

Was man in der Vorrede zu suchen habe, das fagt der Titel. Es ist aber das Bekannte, und Gewöhnliche, ohne neue Aufklärungen und Beweise. Die Uebersetzung und die Summa Apocalypsis hätten ganz wegbleiben können; denn jene wird in der Paraphrase, und diese in dem Indice rerum in apocal. patefactarum wiederholt. Wenn wir dem Herrn Verfasser glauben dürfen, so wird das Jahr Christi 1991 höchst merkwürdig seyn. Denn in diesem Jahre wird die Stadt Rom und das antichristische Reich zerstört werden; Christus wird mit einer christlichen Armee ankommen, ein außerordentliches Treffen dem Thiere und dessen ganzen Anhang zu liefern etc. Das taufendjährige Reich wird hierauf seinen Anfang nehmen, und, wie man leicht denken kann, bis auf Jahr 2991 fortdauern. Dann erst wird die ewigé Seligkeit folgen. Der Verf. versichert, seiner Sache gewiss zu seyn, und ent-deckt seinen Lesern p. XXXXIX. f. der Vorrede, wie er es angefangen habe, allemahl die rechte Erklärung zu finden, in Hofnung dass er hiermit den Bibelforschern, insonderheit einigen Forschern unsers gegenwärtigen Zeitalters, eine kleine Gefälligkeit erweisen werde, Das Werk sollte nach dem ersten Plan des Verfassers deutsch abgefasst werden; er hat aber (nach S. LI.) seinen Vorsatz geändert, und hauptsächlich um deswillen lateinisch geschrieben, weil er wiinscht, dass seine Arbeit auch von Ausländern gelesen und geprüft werden möge. Man merkt es ihm auch wohl an, dass er sich Mühe gegeben hat, zierlich zu schreiben. Dies ist ihm aber oft mislungen, Nur eine einzige Probe, In der Vorrede, wo Papias angeführt wird, heisst es: (p. VI.) — et faciamus, vt vir hicce apostolicus vere imbecillis talis fuerit ingenii, qualis ille insimulatus est, sive etiam de eius regni huius intelligentia quodcumque judicetur, tamen ejus hic haec omnia non elevant testimonium etc. — Apocalypsis immutatam sen est ut em (S. XXXV.) hat Rec. ungerne gelesen.

Ebendaselbst: Zween biblische Lehrbegriffe von der christlichen Toleranz, und dem widerchristischen Abfalle, oder der Sünde wider den heiligen Geist, nach einer in ihrer ganzen Einrichtung neuen Methode berichtiget von M. Michael Friedrich Semler, Conrektor zu Neustadt an der Orla. 1784. 61 S. 8.

Die Schriftlehre von der Toleranz wird nach den Grundstellen Matth. 13, 24 — 30. und 36 — 43. erläutert, und in einer Tabelle vorgestellt. Mit der Lehre von dem widerchristischen Abfalle wird es eben so gehalten. Und das ist die auf dem Titel angekiindigte in ihrer ganzen Einrichtung neue Methode. Die Schriftlehre von dem widerchristischen Absalle findet der Verfasser in den Stellen Matth. 12, 31. 32. Marc. 3, 28 — 30. Luc. 12, 10. Ebr. 6, 4. 5. 6. Ebr. 10, 26 — 29. 1 Joh. 5, 16. 17. Der Abfall selbst bestehet in Lästerreden wider den Geist der Gnaden, und äußert sich auch öfters durch Lästerungen und Verspottungen des Erlösers. Diese Sunde wird nicht vergeben, weil Christus nicht für dieselbe genug gethan hat, und er hat deswegen nicht dafür thun konnen, weil folcher Abfall ein neuer Sündenfall unmittelbar wider die dergleichen Sündern zuvor völlig zu Theil gewordene Genugthuung des Sohnes Gottes ist, in Ansehung dessen er also ohne Verletzung seiner Vollkommenheiten nicht zugleich der beleidigte Theil und auch sein eigener Versöhner bey dem Mangel eines besondern Rathschlusses Gottes seyn könnte. Aus diesem Refultat wird man die Hermeneutik und Logik des Verf. von selbst errathen können. Solche Dinge follten doch in unsern Zeiten nicht mehr geschrieben und gedruckt werden!

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Ohne Druckort: Versuch des Beweises dass die Aushebung der Mediatklöster im Reiche wider den Westphalischen Frieden nicht anstosse. Mit einem Anhange wider die Broschüre: Die neue Philosophensekt, ein gefahrliches Insekt für die wahre Religion und den Staat. 1785. 32 S. 8.

Eine sehr unbedeutende Schrift, worinn nach vielen hieher nicht gehörigen Aushohlungen aus der deutschen Geschichte und dem allgemeinen Staatsrecht, durch die der Verfasser sich ohne Zweifel den Schein des ächten tiesen Denkers geben wollte, die so schwere und verwickelte Hauptsrage selbst, freylich sehr einsach, aber auch sehr armselig und unbestimmt und in einer schlechten Schreibart beantwortet wird,

Z 11 F

## ALLGEMEINEN

## LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

## Numero 42.

#### OEKONOMIE.

PRAG, in der von Schönfeldschen Handlung: Kurzer Entwurf einer gründlich - praktischen Anweisung zu einer regelmäßigen, und daher großen Nutzen schaffenden Forsthaushaltung; von Karl Freyherrn von Feuller, vormaligem herzoglich würtembergischem Oberforstmeister. 1 B. (3 gr.)

Diesem vielversprechenden Titel konnte in solcher Kurze unmöglich genug gethan werden, zumahl da der Hr. Vers., der nicht für Ansänger, sondern sir Denker zu schreiben versichert, über manches unwichtige sehr ausführlich und wortreich ist. Es sind meistens Admonitionen sür Forstbediente, Einschärfung einer pslichtmässigen Abwartung des Diensts, aber nichts zu Erweiterung ihrer Kenntnisse. Diesem Schristchen ist beygesügt, unter gleichem Druckort und Verlag, ein, wie es scheint, nicht ganz gut gemeynter

Kurzer Beytrag zu einer jüngstherausgekommenen gründlich - praktischen, regelmäßigen, und nutzbaren Forsthaushaltung. von J. S. 1 Bogen. 8.

und das ist vollends ein ganz unbedeutendes Gewäsche!

#### ERDBESCHREIBUNG.

München, bey Strobl: Erdbeschreibung der baierisch-pfälzischen Staaten. Zum Gebrauch einer baierisch-pfälzischen Geschichte für die Jugend und das Volk, samt einer Einleitung in die allgemeine Erdbeschreibung vom Prosessor Westenrieder. 1784. 384 S. 8. und 1 Bogen Vorrede und Inhalt.

Der Hr. Prof. Westenrieder ist wirklich ein freygebiger Mann. Er verspricht auf dem Titel eine
Erdbeschreibung der baierisch-pfälzischen Staaten,
und die Zugabe betrist nichts geringers, als die
ganze weite Welt, die er uns hier gelegentlich mit
beschreibt. In der That handelt er hier von Fixsternen und Sternbildern, Sonne, Planeten, Kometen, Globus, Ausmessungen der Erde und den
dazu nöthigen Kreisen, Zeitrechnung, Landkarten, von Asien, Afrika, Amerika und Europa,
von Deutschland, den vornehmsten deutschen Stämmen zur Zeit des Tacitus, von dem Wohnorte der
A. L. Z. 1785. Supplementband.

Bojer um diese Zeit, von Vindelicien, Noricum und Rhätien, von den römischen Stationen, Heerstrassen und andern Denkmälern, und das alles besindet sich auf 10 Bogen, die übrigen sind dem eigentlichen Hauptgegenstande gewidmet.

"Die Welt ist der unermessliche Raum, in wel-"chem sich zu oberst die Fixsterne, weiter unten die "Planeten mit der Erde befinden." Wo mögen doch die Planeten und Fixsterne bleiben, wenn sie unter unsern Horizont kommen? Hier find die Beywörter oben und unten gewiss ein schädlicher Zusatz, dahingegen sehlt bey Berechnung der Weiten zweyer Oerter unter verschiedenen Graden der Länge und Breite, und vielen andern Materien, davon hier gehandelt wird, manche nöthige Zugabe, ungeachtet Rec. dem Hn. Verf. übrigens die Gerechtigkeit gern wiederfahren lässt, dass besonders die Aufgaben am Globus bey aller Kürze überaus fasslich abgehandelt sind. Bey manchen Ländern ist auch alte Geographie, z. B. bey Aegypten, wo aber Memphis ausgelassen, und statt dessen Bubastis (hier steht Kubastis) um des Ochfen Apis willen gewählt ist. — Er hatte ja aber nachher seinen Tempel in Memphis. — Bey jedem Welttheile find doch auch die vornehmsten Produkte, besonders des Pflanzen-und Thierreichs. mitgenommen, die Eintheilungen aber find zum Theil kläglich, z. B.: das nördliche Amerika enthält Kanada, Florida, Neu-Mexico, Kalifornien, Alt-Mexico. Die 13 vereinigten Staaten rechnet er zuKanada. — Im Südl-chen hat er noch nach alter Weise Terra-firma, Guiana, Peru, Chili, Terra Magellanica, Paraguay, Brasilien, wo St. Salvador feit langer Zeit nicht mehr die Hauptstadt ist, und Amazonia, dies Land der Einbildung, das aber noch in den neuesten Geographien immer ganz treuherzig angeführt wird. Auf dem stillen Meere bemerkt er die Salomons - und Paradies - Inseln. Hernach kommt noch die Südwelt, oder Südindien, (wovon jene bei den Alten fo unbestimmt angegebene Inseln einen großen Theil ausmachen,) auch voller Fehler. Die Europäischen Reiche außer Deutschland nehmen 40 Seiten ein, und beyna. e eben so viel Deutschland. Bey den deutschen Nam n stehen auch lateinische, welches an sich gut ist

wenn es zum Behuf der alten Geographie geschieht; aber was sollen die sehlerhasten Uebersetzungen? 2. B. Wittenberg, Leutorea, (hier steht gar Lencorea) Wolsenbüttel, Vadum Lupt, Helmstädt,

Halmstadium, u. s. w.

Vor der eigentlichen Beschreibung der baierisch - pfälzischen Länder steht eine kurze Anzeige der vornehmiten deutschen und benachbarten Stämme zu den Zeiten des Tacitus, worüber doch noch eines und das andere zu sagen war: z. B. wie wird er beweisen können, dass sie einerley Sprache, und in der Hauptsache einerley Gebräuche and Gesinnungen gehabt? Das letzte ist offenbar gegen den Tacitus, der die östlichen an Sarmatien grenzenden. Völker Deutschlands in dieser Rücklicht sehr von den westlichen unterscheidet. Procopius erzählt, bey den Herulern wäre es üblich gewesen, dass sich die Frau bey dem Tode ihres Mannes aufgehenkt, und die abgelebten Männer auf dem Scheiterhaufen sich hätten erstechen lassen. Das war doch wohl nicht überall Sitte? und in Ansehung der Sprache möchte es ihm ebenfalls wohl schwer werden, eine Gleichheit zu beweisen. Sicher fagt Tacitus nicht, "dass diejenigen Frem-"den, welche, die Ersten, in ihre Heimath gekom-"men find, schon allenthalben Denkmäler des graue-"sten Alterthums gefunden hätten." Eigentlich ist dieser Satz gar nicht zu verstehen, gesetzt auch, dass man ihn in richtigeres Deutsch übertragen wollte. - Fremdlinge in Deutschland und doch' in ihrer Heimath? - Dock nichts weiter von dieser Zugabe. Hr. W. foll weiter keine Vorwürfe darüber bekommen, da sein Hauptgegenstand gut bearbeitet ilt.

Zuerst die alte Geographie. Um das Vordringen der Deutschen zu verhindern, legten die Römer hier in Vindelicien, welches sie an 400 Jahr lang behaupteten und mit Colonien versahen, eine Reihe von Festungen an, und gaben der 4ten und 5ten Legion daselbst ihre Standquartiere. Kaifer Hadrian nannte es zum Unterschied des eigent-Achen Rhätiens Rhaetia secunda. Daher noch die vielen Ueberbleibsel der Stationen, Brücken, Heerstrafse 1, Munzen etc. Nach dem Itinerario Antonini giengen 6 Heerstrassen durch das heutige Baiern, die hier einzeln durchgegangen und unter andern durch die Untersuchungen des Hrn. von Limbrum aufgeklärt werden. Die auf durum sich endigenden Städte kann man nur immer an einem Flusse, so wie die auf dunum ausgehenden auf einem Hügel, suchen; denn jenes bedeutet eine Wasseritadt, als Bojodurum, die Innstadt, die erste, welche Bojer am Zusammenslusse der Inn und Donau erbauet haben; vielleicht ein Grund mehr. warum Campodunum nicht Kempten, welches Campidona heißet, sondern eine in der Gegend von München befindliche Stadt mag gewesen seyn. Das Dorf Künzen, die nächste Station von Bo, odu um, war Colonia ad custra Quintanorum, das Standlager der 5ten Legion, so wie Regensburg oder Colonia Quartanorum, das Standla-" ger der 4ten Legion, war. Die Stadt hatte aber noch viele andere Namen. Ueberhaupt ist diese ... ganze Gegend bis Kelheim etc. mit Ruinen, unterirdischen noch undurchsuchten Gängen, sinkenden Amhöhen, alten Schanzen und Strassen angefüllt, wo allenthalben Römische Geräthschaften, Waffen, Grabsteine, Münzen und Inschriften gefunden werden. Mehrere hier bereits gefundene goldene, silberne u. a. Münzen werden genannt. Er vergleicht nachher die Peutingersche Tasel mit diesem Itinerario und giebt überhaupt dem Kritker hier viele Veranlassung zu eigenen Untersuchungen. Im mittleren Zeitalter werden die Grenzen und Gauen folgender Gestallt angegeben: 1) Der Nordgau, wozu nach demHn. von Falkenstein die Oberpfalz, die beiden Fürstenthümer, Bayreuth und Ansbach, die Bissthümer Bamberg und Eichstedt, selbst noch das Herzogthum Koburg, die beiden großen Gaue Saalefeld und Ries und die Reichsstadt Nördlingen; oder nach dem Chronikon von Gottweil alles über der Donau nach Norden bis an den Böhmer Wald, und außer dem vorgenannten das ganze Vogtland und Iltzgau gehörten. 2) Der Sundgau begriff alles sudwarts der Donau, was in Vindelicien, Rhätien und Noricum lag, also das ganze Erzherzogthum Oesterreich, Steiermark, einen Theil von Kärnthen, Krain, die gestirstete Grafschaft Tyrol, Salzburg u. f. w., wo noch überall Baiersche Benennungen und Merkmale sind. Er führt auch noch die einzelnen dazu gehörigen Gauen an, woraus in der Folge Grafschaften und seit Sec. 11 und 12 erbliche Besitzungen geworden sind.

Der schätzbarste Theil dieses Buchs ist unstreitig die neuere Geographie dieses Landes. Der Baiersche Krais nach seinem jetzigen Umfange ehthält 1034 Quadrat Meilen, davon das Erzstift Salzburg 240 Quadrat Meilen einnimmt. Dies wird in den nördlichen und südlichen Theil, oder in das Land außerhalb und innerhalb des Gebirgs eingetheilt. Zu jenem gehören Salzburg, Hallein bis Golling und den dabey befindlichen Pass Lueg-Der stidliche Theil ist der größte und begreift das übrige. Der erste Ort ist Radstadt an der Ens. Einwohner 250000. Das Herzogthum Baiern ist fo vollständig abgehandelt, dass auch unter jedem Gerichte die Hofmärkte, Schlösser und Dörfer nach alphabetischer Ordnung angegeben sind. Das Rentamt Burghausen hat doch noch 16 Gerichte. Die bewundernswürdige unterirdische Wasserleitung bey Reichenhall ist hier bey weiten nicht so ausführlich, als beym Büsching beschrieben, und überhaupt scheint der Hr. Verf. es sich zum Gesetze gemacht zu haben, diese vortresliche Be schreibung nur hin und wieder zu ergänzen. Ausser den 5 großen Fliissen und 9 Seen befinden sich über 1200 Flüsse und Bäche mit und ohne Namen in Baiern. Das Rentamt Mün chen, welches ein Drittel des ganzen Baierschen Staats

Staats ausmacht, enthält alle 8 der erstgedachten Seen, davon die Chiemsee an 31, der Ammersee 11, der Wurmsee 11, und der Walchensee eine Quadrat - Meile beträgt. Unter den häufigen sehr großen Wäldern beträgt der Grünwalder Forst über 3 Quadrat - Meilen , daher außer der Viehzucht das Holz den vorziglichsten Reichthum des Landes ausmacht. Unter Baiern hat bey seinem vorzüglichen Getraideboden, der besonders um Erding, Straubing und das Vilsthal unter die vortresslichsten in Deutschland gehört, doch sehr weitläuftige Strecken, welche vernachlässigt werden, und ungeheure Moose (als das Schrobenmoos an 4 Quadrat-Meilen groß, das Dachauer wenigstens 21 Quadr. M.) Von den 576 Quadrat-Meilen, welche die Oberfläche von Baiern beträgt, kommen auf Gebäude 12 Quadr. Meilen, auf die Moose 16, auf die Forste 100, auf die Seen, Flusse, Bäche etc. 30, auf die unökonomischen Wege 20, auf die ganz öde liegenden Gründe 20, fo dass 378 Quadrat-Meilen für die Aecker und Wiesen bleiben, davon find 1,748746 Jucharte (15893 Jucharte auf eine Quadr. M. gerechnet) brauchbares, und, da ein Prittel davon allemal brach liegt, nur 1,165831 f nach dasiger Art, das heisst, schlecht) cultivirtes Ackerland. Im Durchschnitte giebt ein Juchart 5 Scheffel, also die ganze Erndte besteht in 5,829150 Scheffel. Von diesen werden vermöge einer 1771 gemachten Anzeige zur Speise, Fourage, Winter- und Sommer-Aussaat 3, 266335 und zur Mastung 562815 verbraucht, so dass zwey Millionen Scheffel zur Ausfuhr übrig bleiben. Diese und der Handel mit Salz, Holz, rohen Häuten. Eisen, Wolle, Flachs und Hanf, sind der Ersatz für den gewaltigen Geldausflus. 1777 zählte man 31,585 Höfe, davon kamen an Oesterreich vermöge des Teschner Friedens 2156, es blieben alfo 29429, welche 111360 Güter ausmachen. Davon gehören dem Adel und der Geistlichkeit 49136 Güter. Die Zahl der aus dem Innviertel an Oesterreich gekommenen Unterthanen schätzt er 64703, den Ueberreit aber 879798 Seelen. Die Geistlichen rechnet er auf 7323 Personen, nämlich: Weltgeistliche in Städten und Stiftern 600, für 1236 Pfarreyen in Baiern und der Oberpfalz 2472. Beneficiaten 451, für 90 Pfarreyen in Neuburg 180, für 15 katholische Pfarreyen in Sulzbach 30, für 30 lutherische daselbst auch 30, und endlich in 178 Klöstern und Hospitien 3560 Personen. Hinter her kommt die Geschichte, ganz kurz vom 5ten Jahrhundert bis auf Heinrichs des Löwen Achtserklärung, alsdenn weitläuftiger. Auf eben diese Art werden auch die andern Länder des Kurfürsten. die übrigen Kreisländer aber kürzer behandelt. Die vollkommensten Landbauer in Deutschland sind die Pfälzischen Mennonisten, die schon verschiedene Generationen hindurch diejenigen Grundsätze in Ausübung gebracht haben, welche in andern Ländern erst untersucht und theoretisch empfohlen werden. Nach einer Tabelle der sämtlichen pfälzisch-baierschen Staaten, nemlich Baiern mit der Oberpfalz, Neuburg und Sulzbach, Rheinpfalz, Jülich und Berg, und Bergen op Zoom, enthalten sie überhaupt 1054 Quadr. Meilen, 150 Städte, 1,756375 Einwohner.

BRESLAU. Briefe aus Breslau; oder Beyträge zur Erklarung der zehn Briefe aus Oestreich Breslau. 1784. 141 S. 8.

Diese Briefe find in den Friedelschen Streitigkeiten geschrieben, und ungeachtet sie der Angabe nach nur die Oestreichschen Briefe beantworten follen, so find sie doch auch gegen die Berliner Briese, oder vielmehr gegen jeden gerichtet, der es gewagt hat, die jetzige Beschaffenheit der katholischen Religion und ihrer Geistlichen zu tadeln: Daher beschuldigen sie Hrn. Nicolai S. 7 der Tücke; klagen S. 14 ihn, und die Hrn. Schlozer und Schmid (in Giessen) an, dass sie Pasquillen ausbrüteten, Rellen Nicolai neben Crantz, und sagen S. 127. dass sehr viele Unwissenheit dazu gehörte, durch die Grobheit und Lugen, die Hr. Leß in seinem Werke von der Wahrheit der christlichen Religion fage, überzeugt zu werden. Wir glauben nicht, dass es nach diesen Proben nöthig seyn wird, unfern Lesern etwas von dem Werthe dieser Briefe im Ganzen, und von dem Geiste zu sagen in welchem sie geschrieben sind; besonders wenn wir hinzufigen, dass, nachdem sie die obengenannten Männer gehörig gewürdigt haben, in dem letzten Briefe ein prächtiges Lob, von der großen Stütze des allein seligmachenden katholischen Glaubens dem Cardinal Migazzi hinzugefügt wird.

#### **GESCHICHTE**

LEIPZIG, bey Hilscher: Geschichte von Sachfen, Thuringen und Meissen in synchronistischen und genealogischen Tabellen. 1785, 80 S. A.

genealogischen Tabellen. 1785. 80 S. 4. "Nichts, als der Jugend Sachsens einen kur-"zen Abriss ihrer vaterländischen Geschichte, und "ihren Lehrern ein Handbuch beym Unterrichte zu "übergeben, konnte meine Schuchternheit über-"winden, dem Publikum gegenwärtige Tabellen "vorzulegen, deren Werth nur durch den dadurch "gestifteten Nutzen zu bestimmen seyn wird." Diess ist also der Masstab, nach dem der Vers. beurtheilt feyn will. Und da müssen wir denn gestehen, dass wir gewünscht hätten, seine Schüchternheit wäre so groß gewesen, dass er sein Werklein in seinem Schreibepulte behalten hatte. Ein mageres Skelet von historischen Begebenheiten kann schlechterdings kein Handbuch zum Unterrichte für die Jugend abgeben, wenn es auch bester bearbeitet wäre, als das gegenwärtige. Was zuerst die synchronistischen Tabellen betrifft, so vermisst man Auswahl der vorzüglich merkwürdigen Begebenheiten. Diese werden häufig mit ein paar Worten abgefertigt, und dagegen andre weniger bedeutende Vortalle umständlicher angeführt. So wird z. B.

I 1 3

die berühmte Theilung zwischen Ernst und Albert 1485 bloss mit den Worten: "Theilungsreces zu Leipzig" bemerkt. Dagegen wird S 57 bey dem Herzoge Wilhelm Heinrich von Eisenach die hier gar nicht her gehörende Anmerkung gemacht: "Er hatte stets ein Bataillon Preußen um sich, das "er zu seinem Vergnilgen ftets in den Waffen übte." Manchmal mischt der Verf. lateinische Brocken unter: z. B. "Luthef nascitur" An Irrthumern fehlt es auch nicht, z. B. wenn S. 47 und 49 gesagt wird, H. Ernst der Fromme habe seine Länder 1672 io unter seine Sohne vertheilt, wie sie doch erst nach seinem Tode 1680 von diesen selbst getheilt wurden,, welches der Verordnung ihres Vaters von 1672 eigentlich zuwider war. Hildburghausen heisst immer Hilpershausen. Solche geringfügige Bemerkungen, wie z. B. "erhalt den weißen Adlerorden; "der Nationalismus wird in Jena verboten; " zeigen vollends, wie wenig Beurtheilungskraft der Vf. hier angewendet habe. Sprachfehler finden fich, damit es an nichts mangle, auch, z. B. Ptolemaeus erwähnt sie, statt ihrer. Die genealogischen Tabelsen sind ebenfalls nicht mit der bey solchen Arbeiten erforderlichen Sorgfalt gemacht. So fehlen die Geburtsjahre fast durchgehends, die Todesjahre und Vermählungen find nicht immer richtig und genau angegeben, die Kinder bald alle angestihrt, bald einige weggelaffen, und andere Fehler mehr begangen. Hier nur ein kleines Sündenregister zur Probe. Albert der Unartige starb nicht 1315, sondern 1314. Joh. Friedrich II heisst Herzog von Weimar, da er doch mit seinen Brüdern nie ordentlich getheilt hatte, und gewöhnlich von Gotha benannt wird: dagegen hätte dessenBruder Johann Wilhelm, H. von Weimar, heißen sollen. Joh. Philipp starb nicht unbeerbt, wie hier steht, wo seine Gemahlin und Tochter, die Stamutter des Gothaischen Hauses, ganz weggelassen sind. Der itztregierende H. von Weimar ift nicht 1754, fondern 1757 gebohren. Friedrich I von Gotha starb 1691, nicht 1689; Heinrich von Römhild 1710. Joh. Wilhelm war der jüngste nicht der älteste Sohn, Friederichs I. Wilhelm, Friederichs III Bruder, starb 1758, nicht 1771. Diefe Zahl von Fehlern könnte mit leichter Mühe noch fehr vergrößert werden, wenn nicht jene schon hinreichend wären, die Unbrauchbarkeit dieser Schrift zu beweisen.

ALTONA, bey Eckard: Sammlung von Staatsfehriften, die, wahrend des Seekrieges von 1776 bis 1783, sowohl von den Kriegführenden, als auch von den neutralen Mächten öffentlich bekannt gemacht worden sind; in so weit solche die Freyheit des Handels und der Schiffurth betreffen. Herausgegeben, und mit einer Abhandlung über die Neutralität und ihre Rechte, insonderheit bey einem Seekriege, begleitet von August Henungs, Königlich Dänischen Kammerherrn. — Zweyter Band. 568 Seiten gr. 8.

Der erste Band dieses Werks erschien 1784, und liegt daher außer dem Plane der A. L. Z. enthielt die auf dem Titel angeführte lesenswürdige Abhandlung, und den Anfang der Staatsschriften, nemlich die Manifeste und Erklärungen der Kriegführenden Mächte. In dem vor uns liegenden zweyten Bande aber findet man die übrigen hieher gehörigen wichtigen Schriften. Dahin gehören Instruaionen für Kriegsschiffe, Kaper, Schriften die bewaffnete Neutralität betreffend, Handelsverträge, die Friedensschlüsse, welche diesem Kriege ein En-de machten, u. s. f. Es würde zu weitläuftig seyn, wenn wir hier alle die einzelnen Schriften, oder auch nur die wichtigsten derselben, anführen wollten, auch weiss ohnehin schon Jedermann, was er hier zu suchen hat. Viele von den hier gelieferten Staatsschriften find zwar schon in öffentlichen Blättern und zum Theil auch einzeln in andern Sammlungen gedruckt; aber es ist angenehm, hier das Meiste und Wichtigste beysammen zu finden. Der Verfass. hat den Englischen und Französischen Urschriften häufig deutsche Uebersetzungen beygefligt. Dies möchte schon vielen Lesern überflutlig scheinen; aber ganz unnöthig sind die Dänischen Uebersetzungen, welche auch manchmal vorkommen, und vollends die Französische und Englische Uebersetzung eines Reglement der Reichsstadt Hamburg. Das Buch ist dadurch unnöthig vertheuers worden. Das Verzeichnits der Staatsichriften hätte auch mit mehrerer Genauigkeit gemacht werden follen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, bey Heller: Hallische Monatsschrist vom Jahr 1785 — herausgegeben von J. G. K. Schlüter — Erstes Vierteljahr. 188 S. 8.

Das ist alles, was man uns auf Verlangen von dieser Monatsschrift gesandt hat; wir vermuthen daher, dass sie gleich nach diesem ersten Athemzuge entschlasen ist; mag sie ruhen; denn wir haben in diesen Proben gar nichts gesunden, das des Ausbehaltens werth sey; ausser etwa die (wenn sie wahr ist) sehr sonderbare Geschichte von einer Bettlerinn, die 140 ersparte Rthlr. mit ins Grab nehmen wollte.

HAMBURG: bey Matthiessen: Skizzen aus dem Lebenslauf, Churakter und Amtsführung des wohlfeel. Herrn Gottfr. Rüter, Archidiak. — zu Hamburg — als ein Denkmal des seelig vollendeten Mannes für Alle, die seinen unvermutheten Verlust beweinen. 1785. 47 S. 8. mit einem sein, aber platt und schief, gestochenen Portrait desselben in gr. 8.

Wir wollten ja gerne nicht fagen, dass das Materielle diefer Gelegenheitsschrift nicht interessant, und das Formelle wässerig sey; aber warum steht sie auch im Meiskatalog?

zur

## ALLGEMEINEN LITERATUR "ZEITUNG

vom Jahre 1785.

### Numero 43

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

HRANKPURT und LEIPZIG: Kann ein Apostolischer König die Ungarische Klerisey in Ansehung der Kirchengüter reguliren, ohne die ihr zukommende (n) adliche (n) Rechte und Freyheiten zu

fchwächen? 78 S. 8. (4 gr.)

Der Verf, schildert in dieser kleinen Schrift zuerst den bisherigen kläglichen Zustand der Seelsorge bey den Katholischen in Ungarn, giebt dann die frommen Absichten der verewigten Maria Theresia, diesen Gebrechen abzuhelsen an, geht von da zur Ausführung derselben unter Joseph II. uber, welche zu befördern der Monarch eine gewissenhafte Angabe vom Ertrage etc., der kirchlichen Stellen gefordert habe etc. und meldet, dass nirgends mehr, als in Ungarn, die hohe Klerisey dem Monarchen sich widersetze, und dazu aus der Ungarischen Landesverfassung den Vorwand hernehme, die Ung. Geistlichkeit die Rechte des Adels besitze; bloss Ein Titularbischof habe in die Gegenvorstellungen an den Kaiser nicht gewilliget, sondern vielmehr die Gründe seiner Weigerung in einer Schrift ausgeführt: Regulatio bonorum Cleri per Regem instituenda non praejudicat privilegiis nobiliaribus. Diese Schrift nun ist hier auszugsweise ins Deutsche übersetzt und mit vielen und meistens recht gründlichen Anmerkungen begleitet. Nothwendig musete gleich anfangs unterfucht werden, ob denn wirklich die Klerisey Adelsrecht habe? Das Resultat davon ist: die Klerisey überhaupt hat nur Niessbrauch der Kirchengüter, und zwar nach Vorschrift der Kirchen-und Landesgesetze, über welche übrigens dem Könige zu disponiren freygeblieben ist, so lange sie zweckmässig angewendet werden; sie hat aber kein erbliches und perionliches Adelsrecht. Da nun seit dem Anfange des Christenthums in Ungarn, seit Konigs Stephanus Zeiten, die gewöhnliche Eintheilung der Kirchenrevenuen in 4 Portionen statt gefunden, und nur durch Misbräuche verdrängt werden sollen; da ferner alle von der Krone der k rche geschenkten Guter, nicht dem oder jenem P. alaten, sondern der Stiftung gegeben worden; u. erdem die Prälaten, wegen des dem Könige A. L. Z. 1785. Supplementband.

zuständigen Spolienrechtes, nicht einmahl über ihren beweglichen Nachlass verfügen dürfen, bis sie durch Verträge hiezu ein sehr eingeschränktes Recht erst in neuern Zeiten erhalten haben; ja da endlich schon mehrmals gesetzmässig die reichern Stifter und Prälaten angehalten worden, einen ansehnlichen Theil ihres Einkommens zu Pfarr - und andern Bedürfnissen herzuschießen: - so sey es gar keinem Zweifel unterworfen, dass Joseph II. so wie er es gethan, verfügen können und dem Adelsrecht der Ungr. (hohen) Klerisey geschehe dadurch kein Eintrag. Das alles wird aus Ungrischen Kir-Reichstagsdeereten und andern chengesetzen, Rechtsquellen hiftorisch und rechtlich erläutert und zum Theil gut bewiesen. - Der Rec. meint aber doch, dass vieles, nach dem Vorgange eines Kollary und andrer Ungr. gelehrten Patrioten, eindrücklicher und anschaulicher hätte dargestellt werden können — Als etwas fonderbares merkt R. an, dass nach S, 23 der Bischof von Erlau gehalten ist, den 4ten königl. Prinzen auf seine Kosten zu erziehen. Wenn der Verf. kein Protestant ist, so denkt er sehr billig; allein sein Deutsch ist nicht so, als sein Patriotismus: Befehlen, dumit st. dass kömmt eis nigemahl vor, und so noch einige Kleinigkeiten der Art. -

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

STRASBURG, bey Treuttel: Jacob Reinbold Spielmann's, weil. der Arzneywissenschaft Doctors, und össentlichen Lehrers u. s. w., Anleitung zur Kenntnis der Arzneymittel, zu akademischen Vorlesungen eingerichtet, Aus dem Lateinischen unter des Versassers Aussicht ins Deutsche übersetzt. Neue verbesserte und vermehrte Ausgabe, 1785, 791 S. und 100 S. Reg. 8. mit dem Schattenrisse des Versassers (2 Rthlr.)

Eine ziemlich steife, und auch nicht völlig getreue Uebersetzung des nach seinen guten und schlechten Eigenschaften hinlänglich bekannten Spielmannischen Lehrbuchs. Der Verdeutscher desselben, Herr D. Jo. Jac. Spielmann zu Strasburg, hat sich die Freyheit genommen, an einigen Stellen etwas wegzulassen, an andern hingegen ei-

U u nige

nige Bemerkungen, die sein seel. Vater anzusühren vermuthlich vergessen hatte, hinzuzusetzen; doch diese letztern (z. B. S. 311) sind eben nicht von einer solchen Wichtigkeit, dass sie besonders ausgehoben zu werden verdienten. Wir wollen daher nur kürzlich beweisen, dass die Uebersetzung steif und nicht völlig richtig sey. S. 310 drückt sieh der Verdeutscher so aus: "So bezeugen Sydenham, van Swieten, der berühmte Pringle und der gelehrte Kratzenstein, dass sie (die peruvianische Rinde) zur Absonderung der Kruste, welche die Mundschwämme zurücklassen, besonders diene; der beriihmte Fordyce und Fothergill haben, wie viel sie in Drüsenkrankheiten (in morbis scrophulosis) thun könne, gezeigt." S. 316 ist die Stelle von den aus der Contraierva zubereiteten Arzneyen folgendermaassen gegeben: "Bey den Edimburgern hat man ein zusammengesetztes Pulver davon, das man in Krankheiten, die mit Ausschlägen begleitet find, fehr lobt; bey uns hat man einen Syrup davon, den man von dem Citronensaste her, insonderheit in exanthematischen Krankheiten, anrühmen kann; die Wiener haben einen zusammengesetzten Contraiervensyrup, eine unschickliche Zusammensetzung; bey den Parisern hat man eine Tinctur davon, u. s. w. S. 317 fehlt die Stelle: Stigmata ex floribus recentissime explicatis decerpuntur et chartis imposita, in proprio fornacis genere exsiccantur, stamina, quae sub eorum collectione admiscentur, manuum ope separantur, und S. 377 find die Worte: duas drachmas camphorae pulsum non accelerare, ausgelassen. Convenire heisst bey unserm Verdeutscher sich stark nähern; morbi maligni hat er Entzündungskrankheiten gegeben; odoratus und aromaticus übersetzt er gerüchig und gewürzig; spissitudo venerea, die venerische Zähe; oleum infusum; destillirtes Oel u. f. w.

Braunschweig im Verlage der fürstl. Wayfenhausbuchhandlung: Des Herrn Joh. Andr. Murray, D Ritters des königl. schwed. Wasaordens, ord. Prof. der Medicin zu Göttingen, u. f. w., Arzneyvorrath, oder Anleitung zur praktischen Kenntniss der einfachen, zubereiteten und gemischten Heilmittel. Dritter Band. Aus dem Lateinischen übersetzt von L. C. Seger, d. A. D. 1785. 653 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

So viel Mühe sich auch Hr. S. gegeben zu haben scheint, sein Original so getreu, als möglich, in die deutsche Sprache überzutragen, so ist doch seine Ueberletzung nicht ohne alle Fehler. Wir zeigen hier einige davon an, in der doppelten Absicht, um unser Urtheil zu rechtfertigen, und um den Uebersetzer zu veranlassen, künftig mehrern Fleiss auf seine Verdeutschungen zu wenden. S. 6 ist die Stelle: Iste quoque syrupus facilius viridescit ex addito colore quodum luteo vel ferro, quam alter ex violis, ausgelässen. S. 13 Z. 3 steht: bey einigen Thieren hat man das Blut in den Gef sen flusig gefunden, es muss aber heissen; mehr als gewöhnlich flüssig; auch fehlen auf eben dieser Seite Z. 9. die Worte: bis zu einer Unze. S. 14 Z. 21 ist unter den Zufällen, die als Wirkungen des Napells angegeben find, die Ohnmacht ausgelassen. S. 23 Z. 5 find die Worte: quaecunque rhevmatismi sedes fuerit unrichtig durch: gegen jede Art der Rhevmatismen, übersetzt. S. 26 und an mehrern Orten steht Lahmung statt Steifheit der Gelenke (Anchylosis). S. 327 Z. 20 sehlen die Worte: Aliis commoda fuit essentia corticis aurantiorum guttatim capta. S. 342 Z. 14 ist die Stelle: oleum bene cum floribus naphae digestum nicht ganz richtig gegeben. u. s.w. Wir übergehen mehrere ähnliche Fehler mit Stillschweigen, und erinnern nur noch, dass sich dennoch, im Ganzen genommen, die Uebersetzung gut lesen lässt.

BRESLAU, bey Korn: Von dem wahren, heilsamen und fast ganzlich in Vergessenheit gekommenen Hinschkraut, oder Bittersüs, von D. Jo. Gottlieb Kühn, ausübendem Arzte zu Bunzlau in Schlesien.

1785. 64 S. 8. (3 gr.)

Die Heilkräfte des Hinschkrautes (folanum scandens, fruticosum oder Delcamara), und besonders der noch mit ihrer Schaale versehenen Stiele dieser Pflanze werden hier theils durch entlehnte, theils auch durch eigne Erfahrungen bewiesen. Diese Pflanze sey, meint Hr. K., ein so wirksames Arzneymittel, dass sie der China-, Sassaparill-, und amerikanischen Grieswurzel gleich geschätzt zu werden verdiene; er habe bey seinen Kranken nie üble Folgen davon bemerkt, im Gegentheil sey er überzeugt worden, dass die Abkochung der Stiele derselben im Seitenstechen, in der Lungenentzündung, in der Hypochondrie, in Zufällen, die von der Goldader herrühren, und in mehrern andern Krankheiten vortreffliche Dienste leiste, und er könne daher nicht umhin, dieser Pflanze eine Lobrede zu halten und dieselbe unter die vorzüglichsten eröffnenden, auflösenden, reinigenden, stärkenden, blutstillenden, schweist -, urin -, und stuhltreibenden, zertheilenden, krampfitillenden und wundheilenden Mittel zu zählen, u. f. w. Wir laffen das Hinschkraut bey seinem Werthe, aber wir glauben, dass es durch diese Empsehlungsschrift nichts gewonnen hat; denn die Erfahrungen, womit der Verf. leine Sache vertheidigt, scheinen eben nicht mit vollkommner Genauigkeit angestellt wor] den zu seyn, und sind überdem nicht so zahlreich, dafs man richtige Folgerungen daraus herleiten könnte. Wir wünschten daher, dass Hr. K. erst noch mehrere Beobachtungen mit aller Aufmerkfamkeit angestellt, dieselben mit den Erfahrungen einiger neuern Aerzte, die vom Hinschkraut geschrieben haben, (die unser Verf. aber gar nicht zu kennen scheint,) genau verglichen, und sie dann, wenn sie der Bekanntmachung wurdig gewesen wären, dem Publikum mitgetheilt hatte; so hätten seine Bemühungen ihm Ehle machen und den Aerzten nutzbar seyn können. — Noch erinnern wir, dass

Herr K. in der angezeigten Schrift nicht bloß vom Hinschkraut, und dessen Kräften geredet, sondern auch eine Classentabelle nach dem linnäischen System eingerückt. verschiedene chemische Operationen, z. B. die Destillation, Sublimation, Präcipitation, u. s. w. erklärt, und einige andere zur Hauptsache nicht gehörige Dings beygebracht habe. Auch giebt er seinen Lesern den wohlmeinnenden Rath, große Vorsicht bey dem Suchen des Hinschkrautes anzuwenden, "weil man leichte "von denen Ufern, besonders, wenn sie das Wasselfer unterminet hat, ins Wasser sallen und daringen seinen Tod sinden könne."

Münster, bey Perrenon: Franc. Jacobi, Med. Doct., Descriptio methodi mercurium sublimatum corrosivum tutius, copiosiusque exhibendi. 178. 24 S. 8. (2 gr.)

Wir zeigen diese kleine Abhandlung bloss dem Titel nich an; denn obschon nicht Edit. secund. darauf steht, so ist sie doch, wie wir bey genauer Vergleichung gefunden haben, ein wörtlicher Abdruck eines 1772 in demselben Verlag und unter derselben Aufschrist hersusgekommenen Werkchens, und sie liegt also susser den Gränzen der A. L. Z. Wir gestehen indessen, dass wir es gern gesehen hätten, wenn diese Schrist etwas vermehrt, und zumal die nicht unbedeutenden Erinnerungen, die man hier und da wider die Nützlichkeit der Hoffmannischen Quecksilberpillen gemacht hat, beantwortet wären.

WIEN, bey Sonnleithner und Hörling: Saturnus redivivus; eine neue Betrachtung über die Bleymittel, besonders über das Bleyextract, von einem Feldwundarzte der k. k. Oesterreichischen

Armeen. 1785. 94 S. 8. (5 gr.)

Dieses Werkchen enthält eine ziemlich ausführliche Recension der Salchowschen Beobachtungen zur Bestätigung der Wahrheit der vom Herrn Bilguer angegebenen unnöthigen Amputation und des vom Herrn Goulard gerühmten Nutzens der Bleymittel. Unser k. k. Feldwundarzt meint, Herr Salchow habe sich gegen die deutsche Chirurgie gröblich verstindigt, und es sey eine Schande fur das achtzehnte Jahrhundert, dals ein Buch von der Art, wie das des Hrn. S. ist, eine dritte Auflage erlebt habe; es beweise mehr als zu deutlich, dass der Verf. beides mit der Medicin und. Chirurgie sehr wenig bekannt sey, dass er die Krankheiten, die er geheilt zu haben versichert, nicht einmal genau habe bestimmen können, und dass er oft gegen die heilsamen Bemühungen der Natur mit Händen und Fussen gearbeitet habe. Diese Behauptungen fucht unser Wundaret durch verschiedene aus jener Schrift entlehnte Berbachtungen zu beweisen und zugleich darzuthun, dats die Bleymittel in den Fällen, in welche sie IIr. S. mit ausferordentlichem Nutven angewendet zu haben verfichert, micht nur nichts getruchtet, tondern viel-

mehr höchst nachtheilige Wirkungen verursacht hätten. Wir können nicht leugnen, dass Hr. S. diese Heilmittel zu sehr gelobt, und überdies in seiner Schrift manche Blösen gezeigt hat, die aufgedeckt zu werden verdienten, aber die Art, wie unser Versasser diese Blösen ausdeckt, können wir nicht gut heisen; er verdreht oft (z, B. S. 20. 21 25. 45. u. f. w.) den Sinn der Worte seines Gegners, spottet über verschiedene (freylich nicht immer gut gewählte) Ausdrücke desselben, und trägt überhaupt seine Einwendungen nicht mit gehöriger Würde und Mässigung vor; wir zweiseln daher, dass die Wahrheit durch seine Schrift etwas gewinnen werde. - Noch verspricht unser Verfasser eine Sammlung von wichtigern Beobachtungen herauszugeben, und darinn zu beweisen, dass alle bisher erzählte Wunder von Bleykuren fint verba, fint voces, praetereaque nihil. Wir wün schen, dass er dieses Versprechen erfüllen, aber auch dabey mit aller Aufrichtigkeit und fine ira et ftudio zu Werke gehen möge.

LEIPZIG, bey Schwickert: D. John Quincy's Pharmacopoeia officinalis et extemporanea, oder Vollständiges Englisches Apothekerbuch in zwey Theilen; theoretisch und praktisch. Aus dem Englischen, nach der viel vermehrten und verbesserten funszehnten Londoner Ausgabe von 1782. Mit litterarischen und chemischen Anmerkungen des Uebersetzers. Erster Band 1784, 372 S. Zweyter Band 1785, 740 S. 8. (3 Rthlr. 4 gr.)

Dieles Buch soll, der Versicherung des Herausgebers zufolge, eine vollständige und brauchbare Uebersicht alles desjenigen enthalten, was bey der ältern und neuern Heilmethode den meisten Beyfall erlangt hat; allein nach unsermUrtheil ist es nichts weiter, als eine geschmacklose Compilation, durch welche wohl die eingeschränkten Kenntnisse der Quacksalber etwas erweitert, aber nicht die Erwartungen aufgeklärter und sachkundiger Leser befriedigt werden können. Wir wollen diese Behauptung mit einigen aus beiden Theilen des Werks ausgehobenen Beweisen bestätigen. Unter die Mittel wider die Mutterkrankheiten und zur Beförderung der monatlichen Reinigung zählt der Verf. noch die folia basilici und cardiacae, die Feigbohnen, den Poeoniensaamen, die Elenklaue und den gegrabenen Zinnober (welchem letztern er doch den künftlichen Zinnober, vorzuziehen scheint;) zur Wiederherstellung der Kräfte empfiefilt er die folia adianthi albi, nigri und vulgaris, die fol. scabiosue und farfarae, die rad. eryngü, u. i. w.; den Zinnober hält er für das beste mittel in Hauträulnisten, z.B. im Aussatze und in der hratze, und verordnet auch den Gebrauch delfelben wider Wurmkrankheiten. Die Cochenille tey, tage Hr. Quincy, ein Insekt, wovon die buile und bugel abgebrochen zu seyn scheinen, (sie ist bekanningen die Puppe eines Intekts;) sie vertiriache, auch in geringer Melige gebraucht

U u 2 außer

ausserordentliche Wirkungen, (als Färbematerial mit Zinnauslöfung behandelt wohl, aber nicht als Arzneymittel,) und man könne sie als ein Gegengitt, auch als eine herzstärkende und schweisstrei-Bende Medicin, anwenden. Die scinci marini gehören, nach unserm Verfasser, ebenfalls unter die Arzneyen, die dem Gifte widerstehen, und das Vermogen, zur Wollust zu reizen, besitzen, u. s. w.' - Zu den eisenhaltigen Salmiakblumen werden hier noch gleiche Theile Salmiak und Colcothar vorgeichrieben; wider faulige Krankheiten wird eine Tinctur aus 4 Theilen Franzbrantewein, eben so viel Essig, einem Theile Theriak und einem Theile Mitridat empfohlen, und zugleich versichert, dass man dieses Mittel erwachsenen Personen von 2 Drachmen bis zu 2 und 3 Unzen, Kindern aber von einer Drachme bis zu einer halben Unze, ohne den mindesten Nachtheil, selbst in Fiebern, geben könne. - Unter dem Namen: Ele-cturium splanchnicum, Viscerallatwerge oder für die Eingeweide fuhrt der Verf, folgende abge-schmackte Mischung an, deren Heilkräfte wir wörtlich hersetzen wollen, damit sich unsere Lefer auch einen Begriff von der Schreibart des Uebersetzers machen können: Rp. Cons. flor. rorismar unc. j. Conf. absinth. pont. unc. sem. Elect. de baecis lauri, Pulv. r. ellebor. nigr. Pulv. rad. pyrethr. singulor. drachm ij. Sal. succin. drachm. j. Croci scrupul. ij Gumm. ammoniac. in s. q. Ess. cast. solut. drachm. ij Syr. 5 rad. Aper. q. s. m. f. Elect. "Die ganze materia medica, oder Arzneymittel-"vorrath kann kein wirksameres Mittel darbieten "wider alle die Krankheiten, die unter den Benen-,nungen von Hypo, Milz und Vapeurs bekannt "find. Der eine Zeit lang fortgesetzte Gebrauch "desselben pslegt nicht nur das Blut und alle thie-"rische Säste gehörig flussig zu machen, sondern auch alle Winkel und geheime Kanäle des Kör-"pers dergestalt auszufegen und zu reinigen, dass "dem Gemuthe, oder dem Regierer der thieri-"schen Verrichtungen, nicht die geringste Hin-"dernifs verursacht wird. Es kann zwey-bis-drey-"mal des Tages, einer Muscatnuss groß genom-,men werden, und wird sogar in der Wuth das "feinige thun, wenn es gehörig befolget wird."— Die Anmerkungen des Uebersetzers sind nicht sehr erheblich; an vielen Stellen, wo er hätte Verbeslerungen anbringen können, hat er nichts erinnert, und an einigen andern, z. B. 1 Theil, S. 159. 235. 2 Theil, S. 3. 29 u. f. w. hat er Zufatze gemacht, die einer Berichtigung eben so sehr bedürtten, als viele Behauptungen des Verfassers. Doch genug zur Warnung wider diese Maculatur.

BEBLIN, bey Mylius: Rhapfodien der philofophischen Pnarmakologie, nebst einer Anleitung zur theoretisch-praktischen Chemie und einer Tabelle über die Experimental-Pharmacie von Joh. Jac. Bindheim. 1785. 212 S. 8. (12 gr.)

Der Verf. wollte auch gern sein Scherslein zur Aufklärung der Apotheker beytragen, und

in dieser Hinsicht arbeitete er diese sogenannten Rhapsodien aus. Er redet im ersten Abschnitte von der deutschen Pharmakologie überhaupt, von ihrer Vollkommenheit, und von den Mängeln, die man ihr vorwerfen kann, ferner von den Ursachen derselben und von den Mitteln, diese Mängel zu verbessern, und im zweyten handelt er vom W. Ler, von der Luft, und von einigen kunstlichen Luftarten, von den Salzen, Erden, brennbaren Stoffen und Metallen. "Die philosophische Pharmakologie enthält, fagt er, die Kenntniss von den Pflichten der Pharmacie für diejenigen, welche fich derselben gewidmet haben, sie ist, gleich der Sonne, ein Licht, welches die Pharmacie erleuchtet, sie breitet ihren Glanz über alle Gegenstände derselben aus, und macht, je mehr wir das Innere derselben kennen lernen, dass unser Geschmack daran zunimmt. Um die Wichtigkeit dieser Pharmakologie seinen Le, fern so anschaulich, als möglich, zu machen, nennt H. B zuerst einige um die Pharmacie verdiente Männer, (deren zum Theil sehr fehlerhaft geschriebene Namen Hr. Baldinger in seinem Magazine corrigiren mag,) und sagt, dass schon zu den Zeiten des Plinius, ungefähr 216 Jahre vor Christi Gehurt, (woher weiss der Verfasser, dass Plinius um diese Zeit gelebt habe?) und noch weiter hin, bereits vor dem Hippokrates der Apotheken Erwähnung geschehe; hierauf giebt er den Apothekern verschiedene Vorschriften, und macht ihnen einige Hülfsmittel in einer Hauptsumme, wie er fich ausdrückt, bekannt, durch welche sie gute und geschickte Apotheker werden können. Er warnt sie z. B. vor dem Goldmachen. schärft ihnen ein, ein richtiges Journal zu führen, redenden und lebendigen Beyspielen nachzueifern, chemisch - pharmacevtische Bucher zu lesen, Aufmerksamkeit und Fleis anzuwenden, wegen der Gefundheit sowohl, als wegen Feuersgefahr und Geldverschwendung vorsichtig zu seyn, u.f. w. und erläutert besonders die Art, wie man ein Journal fuhren folle, mit einigen Exempeln. Lehren des Verf. und seine Vorschläge sind freylich ganz gut, aber auch schon so bekannt, dass es eben nicht nothwendig geweien ware, sie aufs neue abdrucken zu lassen. Die Apothekergesellen, die noch dergleichen Belehrungen bedürfen, haben gewiß nicht nöthig, zu unserm Vt. in die Schule zu gehen, da sie ihre Ablicht auf eine bequemere Art zu erreichen wiffen werden. - Die Beschreibungen, die Hr. B. im zweyten Abschnitte von den oben genanntenKorpern macht, können wir auch nicht empfehlen; sie sind nicht nur sehr kurz, sondern oft auch fehlerhaft, und der Vf. hätte erst felbst seine Begriffe von den Mittelfalzen, den Erden, u. f, w. berichtigen follen, ehe er sich hätte einfallen lassen, eine Anleitung zur Chemie herauszngeben. Wir rathen ihm daher wolmeinend, fich ein andermal genauer um die Gegenstände zu bekümmern, von denen er schreiben will: denn sonst wird er sich aufs neue des Vorwurfs, eine unnutze Arbeit gethan zu haben, schuldig machen.

zur

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

# Numero 44.

# ARZENETGELAHRTHEIT.

HALLE, bey Curt: De virtute medicamentorum rite aestimanda. Auctor Joh. Friedr. Ulbrich, Silesius. (ohne Jahrzahl) 92 S. 8. (5 gr.)

Der Verf. trägt hier theils fehr bekannte Dinge, theils auch irrige Meinungen in einer höchst sehlerhaften Sprache vor. Er redet im ersten Abschnitte de iis, quae mixtionem vegetabilis promovere vel, vel impedire valent, und im zweyten betrachtet er einige virtutes medicamentorum, z. B. der peruvianischen Rinde, des isländischen Mooses, der Färberröthe, der Eicheln, und giebt Anleitung, wie man die Kräfte derselben beurtheilen solle. Die Bestandtheile der Körper des Pflanzenreichs theilt er, mit andern, in wesentliche und zufällige, und jene wieder in nähere und entferntere, ein; die Erde gehöre unter die wesentlichen Bestandtheile, und sie sey entweder kalk - oder kieselartig, (sie ist eigentlich kalkartig, hat aber oft nicht nur etwas Kieselerde, sondern auch Alaun - und Eisenerde, ja zuweilen auch wohl, nach Scheele's Erfahrung, Schwererde beygemischt). Der Kampfer beltehe aus einem feinen Oele, das seine feste Consistenz durch eine Saure erlangt habe; er sey äusserst flüchtig und lasse beym Verbrennen nichts zurück; aus diesen Eigenschaften könne man ficher folgern, dass er bloss aus jenen beiden Bestandtheilen zusammengesetzt sey. (Diese Gründe beweisen nichts, Kosegartens Versuche, die unser Verf. nicht kennt, gelten bey uns mehr.) Das mineralische Alkali werde in den Körpern der Pflanzen mit Phlogiston vermischt und hierdurch in vegetabilisches Laugensalz verwandelt, und das urinose Salz entstehe aus dem mit mehrerm brennbaren Wefen und einer feinen Säure verbundenen fixen Laugensalze, u. s. w. - Das Verfahren mancher Aerzte, die Heilkräfte der Arzneyen durch chemische Versuche zu bestimmen, gebe zu vielen Irrthümern Gelegenheit; besser sey die Methode der Herren Gesner, Störk und Alexander, die entweder mit Thieren, oder bey Menschen, die zum Tode verurtheilt waren, oder an ihrem eignen Körper Unterfuchungen angeltellt, und fo die Wirkungen der Heilmittel zu entdeken sich bemühet 'A. I. Z 1785. Supplementband.

hätten, doch habe auch diese Methode ihre Schwierigkeiten, wenigstens miiste man vorsichtig sevn. dass man nicht zu viel ans diesen Erfahrungen folgere. Das Decost der Quassia sey eine erwärmen! de Arzney, (auch wenn man es, wie gewöhnlich geschieht, kalt trinkt?) und die Pomeranzenschaalenessenz äussere, nach Herrn Goldhagens Beobachtung, vortrefliche Wirkungen in der phthist pituitosa, u. s. w. - Diese Beyspiele mögen hinreichen, unsern Verfasser zu charakterisiren; wir glauben, dass sie eben so wenig, als die Schreibart, wovon wir noch ein Paar Proben geben wollen, die Leser nach dem Ganzen lüstern machen werden. S. 43. erinnert Hr. U.: non sufficere in genere indicasse, quo anni tempore haec vel illa plantae pars colligenda atque in usus medicatos reservarida sit, sed ad plantae cujusque singularem progerminationem esse respiciendum, qua citius modo, modo serius praesente citius et, et serius colligenda erit, praeprimis subterranea vegetabilis pars, und an einem andern Orte drückt er fich fo aus: femina fignavit in thermometro gradum centesimum secundum, u. f. w.

Leipzig, in der Müllerschen Buchhandlung: Herrn A. E. Lorry's Abhandlung über die Nahrungsmittel, als Commentar über die diätetischen Bücher des Hippocrates. Erster Theil, aus dem Französischen übersetzt von D. J. C. G. Ackermann. 1785. 366 S. 8. (20 gr.)

Dieser Band enthält die drey ersten Theile des bekannten forryschen Werks, das der Verf., (wie der Uebersetzer billig hätte anführen sollen,) schon vor mehr als 30 Jahren (I Band 1753, 2 Band 1757) zum erstenmal zu Paris herausgab, und im Jahr 1781 neu auflegen ließ. Herr A. hat es nach dieser letzten Auflage übersetzt, und zugleich mit einigen Anmerkungen vermehrt. Wir gestehen, dass wir, ob uns schon der Inhalt desselben nicht neu war, es dennoch in dieser ganz guten Uebersetzung nicht ohne neues Vergnügen gelesen haben, und wir glauben, dass auch andere Aerzte es nicht ohne Beyfall aus der Hand legen werden. Freylich enthält es keine neuen Wahrheiten; aber der Verf. hat doch das Verdient, alte Wahrheiten in einer guten Ordnung aufgestellt zu haben, und in dieser Rücksicht verdient sein Buch immer Lob. -- . Hr. A. hat in seinen Anmerkungen einige Behauptungen des Verfassers theils mit Beyspielen erläutert, theils auch berichtigt; im Ganzen genommen haben aber diese Zusätze nicht viel zu bedeuten.

### PAEDAGOGIK

Tübingen, bey Heerbrandt: Versuch einer vollständigen Methodologie für den gesummten Kursus der öffentlichen Unterweisung in der lateinischen Sprache und Literatur von A. Fr. Pauli der Ww. Magister. Erster Theil. I. Historische Uebersicht und Entwicklung der Hauptveranderungen der Methode bey der öffentlichen Unterweisung in der lateinischen Sprache und Literatur. 11. Untersuchung iiber den eigentlichen Zweck dieser Unterweisung und die daraus folgenden Grundsätze dieser Methode. 1785.

.315 S. gr. 8.

Zu wünschen wäre, dass der Vers seinen Plan gleich mit auf griechische Sprache und Literatur ausgedehnt, hingegen die Ausführung durch Beschneiden des zu viele Blätter treibenden Ausdrucks verkürzt hätte. Sonst ist nicht nur die historische Uebersicht angenehm, und zeigt eine ziemliche, doch nicht vollständige Belesenheit in den guten zu diesem Fache gehörigen Schriften, sondern es ist auch das Raisonnement über den Zweck des Unterrichts in der lat. Sprache mit vieler Beurtheilungskraft durchgeführt. Dort finden wir nur, dass der Verf. oft zu viel und zu unbestimmt lobt. So heisst Basedow's Elementarwerk ein unsterbliches Werk, und wir zweifeln, ob vor Ende dieses Jahrhunderts nur noch davon werde anderswo, als in Literarnotizen, gesprochen werden; und bey dem Lobe, das Hr. P. dem Schützischen El. W. giebt, hätte doch auch wenigstens andrer Tadel, (wenn Hr. P. felbst keinen fand,) angeführt werden sol-Ien. Der Gesichtspunkt, woraus das Lateinlernen anzusehn ist, hätte richtiger sollen ins Auge gefasst werden; alles aber, was wir darüber hätten Tagen können, ist uns durch die Rec. in den Gött. Anz. v. 1785. 131 St. vorweggenommen, deren trefliche Winke Hr. P. vielleicht noch für die folgenden Theile benutzen kann.

LEIPZIG, bey Weidmanns Erb. und Reich: Zeitvertreib und Unterricht für Kinder vom achten bis zwölften Jahre in kleinen Geschichten, Gesprachen und Briefen. Viertes Bandchen. 1784. 570 S. 8. Fünftes und letztes Bandchen, 1785. 378 S. 8.

- 2) ALTENBURG, bey Richter: Sammlung vorzüglich schöner Handlungen zur Bildung des Herzeus in der Jugend. Dritter Theil. 1785. 196 S. 8.
- 3) HALLE, bey Curts Wittwe: Etwas von Jesu sür Kinder auf alle Tage im Jahre., 40 S. 8.
- 3) Berlin und Leipzig, bey Decker: Mannigfaltigkeiten für Kinder zur Unterhaltung am

Sountage, als ein Versuch einem deutschen Prinzen in tiefster Ehrfurcht zugeeignet. 1785. 183 S. 8.

5) Rostock und Leipzag, bey Koppe: Gellert, ein Lesebuch für Kinder in Familiengesprächen zur Bildung edler Seelen. 1785. 382 S. 8. /

- 6) SALZBURG, bey Mayrs Erbinn: Lefebuck für meine Schüler zur Bildung ihres Herzens. Herausgegeben von P. Aegidius Jais Benedictiner -Prof. der Rhet. zu Salzburg. 1784. 311 S. 8.
- 7) Berlin u. Stertin, bey Nicolai: Schulbuch zum Gebrauch der Landschulen von Ge. Fridr. Treumann, Prediger in Schönerlinde. 1785. 129

Der Zeitvertreib und Unterricht, welcher mit den angezeigten beiden Bänden geschlossen wird, ist eines der besten Lesebischer für erwachsenere Kinder. Auch jene enthalten noch viele nutzliche Unterhaltungen über Gegenstände der Natur, und der nöthigsten Indüstrie.

Die Sammlung Nro. 2 enthält mancherley Er-

zählungen aus alter und neuer Geschichte.

In dem Etwas i'nn Jesu sollen die Kinder auf alle Tage im Jahre wenigstens etwas hören. Z. B. auf den 5ten October nichts weiter als dieses: "Vielen wird er einmal fagen, er habe sie nie ge-"kannt. Ach Jesu, hilf zur selben Zeit." Auf den 6ten October: Die Ungläubigen nennt er Böcke "dem allemal das Herze bricht." Man fieht, was für eine elende, wenn auch noch so wohlgemeinte, Broschüre dies ist.

Die Mannigfaltigkeiten enthalten ganz erträgliche Sachen, aber, wie hundert solcher Bücher, ohne vorher angelegten Plan, und ohne bestimm-

ten Zweck.

Es war ein sonderbarer Einfall, der dem Verf. von Nro. 5 zu Kopfe stieg, eine schon als Erzählung so wenig Interesse für Kinder, so wenig Mannigfaltigkeit darbietende Lebensgeschichte, als dte vom sel. Gellert ist, in ein schleppendes Gefpräch zwischen Eltern und Kindern zu verwandeln. Erwachsene Jünglinge und Mädchen lesen Cramers Lebensbeschreibung, und kleine Kinder brauchen von ihm nichts zu wissen, am wenigsten taugte ein so langweiliges Gewäsch für sie.

Nro. 6 enthält gute Aufsätze und Bruchstücke in Verfen und Prose, unter Rubriken gesammelt, bey denen Hr. Jais wohl gethan hatte, unter jedem den Verfasser, oder wenigstens das Buch zu nennen, aus dem er entlehnte. Das ist ja wohl die geringste Pflicht solcher Sammler, die Namen ihrer Quellen, ohne die sie ihren Sammelteich nicht

hätten bewässern können, anzusuhren.

Hr. Treumann hat fich besage der Vorrede zu Nro. 7 überzeugt, dass der größere Theil der Menschen nur allein durch die Bibel oder durch Vorträge, auf welchen ihr Ansehn ruhe, aufgeklärt und gebildeter werden könne. Wir glauben zwar auch, dass es nie wohlgethan seyn wurde, die Bibel aus dem Volksunterrichte zu verdrängen, dass es vielmehr höchst nützlich sey, da sie die reinste Sittenlehre enthält, ihr Ansehen immer zu erhalten. Das sie aber die einzige Quelle der Ausklärung sir das Volk bleiben müsse, ist nimmermehr zu erweisen. Das Büchlein selbst hat gar nichts Vorzügliches, und hätte süglich ungedruckt bleiben können.

Berlin, bey Lange: Französisches ABCspiel oder Vorschläge, wie man Kindern das Lesenlernen des Französischen sehr erieichtern könne von Karl Friedrich Splittegarb. Nebst Materialien zu einem

Lefekasten. 1785. 16 S. 8.

Unstrer Meinung und eignen Erfahrung nach ist es am besten, nicht mit Kindern, sondern erst mit erwachsenen Jünglingen die französische Sprache zu treiben; diese bedürfen keines Lesekastens, und keines Lotteriespiels, wo Rosinen gewonnen werden, dabey.

Berlin, bey Mylius: Französisches Lesebuch für Anfanger herausgegeben von Friedrich Gedicke-

1785.233 S. 8.

Im Ganzen nach dem Zuschnitt des griechischen und lateinischen Lesebuchs von demselben Vers. Doch könnte die Auswahl in vielen Stücken besser und zusammenstimmender seyn.

PIRMASENS, b. d. Vers.: Kurze Uebersicht der Erdbeschreibung im Allgemeinen — als des Geogr. u. Hist. Lehrbuchs zum Gebrauch des Buchsweilerschen Gymn. Erster Curs für die Vierte Schule von Joh. Schweighäußer Lehrer am Gymn. zu Buchsweiler 1784. des sen zweyter Curs für die dritte Schule enthaltend eine summarische Geschichte der Entstehung, der merkwürdigsten Schicksale und des Verfalls der mächtigsten Staaten der alten und neuern Zeit, und eine etwas ausschrlichere Erdbeschreibung der itzt blühenden Europäischen Staaten. 208 S. 8.

Da die Folge der Schweighäuserschen Lehrbücher schon vor dem Anfange der A. L. Z. angegangen, so können wir uns in keine genaue Beurtheilung derselben einlassen, und müssen uns mit der blossen Anzeige dieser Fortsetzung begnügen. So viel ist wenigstens, wenn auch mancherley an der Einrichtung im Einzelnen auszusetzen wäre, daran zu loben, dass der Vers, einer von denen ist, welche das Bedürfnissmehrerer Curse, die sich auf einander beziehen, eingesehen, und ihm abzuhelten gesucht haben, welches immer ein wesentlicher Schritt zur bessen Lehrmethode auf Schulen ist, wenn gleich noch manche Versuche gemacht werden müssen, ehe man es damit zu einer merklichen Vollkommenheit bringt,

Berlin u. Stettin, bey Nicolai: Gedanken, Vorschlage und Wünsche zur Verbesserung der öffentlichen Erziehung herausgegeben von Friedr. Gabriel Resewitz Des sünsten Bandes zweytes und drittes Stück. 186 S. 8. Hierinn liesert der Abt zwey lesenswürdige Stücke: Hn. Ebelings Versuch einer Logik für den gesunden Verstand, und Regeln für junge Leute von gesittetem Stande bey ihrem Eintritt in die Welt. Beide werden auch einzeln von dem Verleger unter besondern Titeln verkaust, für diejenigen, welche die noch immer reichhaltig bleibende Resewitzische Sammlung nicht besitzen.

# MATHEMATIK

HALLE, bey Gebauer: Elementarische Erläuterung der Meilenkarte von J. M. F. Schulze, Lehrer am Dessausschen Erziehungsinstitute. 1785. 158

Die Versinnlichungsmethode, worauf unsere Philantropisten so viel halten, mag immer gut feyn, wenn sie zu nichts weiter gebraucht wird, als die ersten Ideen zu erwecken; geht man weiter: so sind Lehrer und Schüler in Gefahr, Phantasten und Schwärmer zu werden. Hr. Schulze. dem és nicht deutlich genug schien, wenn man jungen Leuten sagte: eine Italienische Meile ist so groß, wie eine Deutsche Viertelmeile, u. f. w.; fondern, um den Begriff von dem Größern Verhältnisse der verschiedenen Meilen ihnen deutlicher zu machen, denselben versinnlichen wollte, 'hat auf einem großen Bogen die Längen der Meilen mit beygesetzten Zahlen abdrucken lassen. Das möchte aun noch für solche gut seyn, die Geld genug haben, fich alles fo theuer verfinnlichen zu lassen. Was soll man aber von dem dabey besind lichen Buche fagen? Statt dass Jeder hier die Gründe fuchen wird, worauf er die angenommenen Verhältnisse der Meilen gegründet, giebt er uns hier ein possirliches Rechen - und Messbüchlein, auch abwechselnd (um noch mehr sinnliche Eindrücke zu machen) deutsch und lateinisch gedruckt, woraus man z. B. die Meilen nach Procenten zu berechnen lernen kann. - Reesische Regel nennt er Kettenregel, und denkt Wunder, wie gut er sie erklärt, da doch das wesentlichste derselben, nämlich Urfach (besonders zusammengesetzte) der Wirkung gleich zu setzen gar nicht berührt ist.

BRESLAU, bey Korn dem ältern: Joh. Ephr. Scheibel Erlauterungen und Zusatze zu dem vollständigen Unterricht vom Gebrauch der künstlichen Himmels - und Erdkugeln. 1785. 16 Bogen in 8. mit Kups.

Die Absicht des Hn. Vers. geht dahin, durch diese Erläuterungen seinen im Jahr 1779 herausgegebenen und mit Beyfall ausgenommenen Unterricht vom Gebrauch der künstlichen Himmelsund Erdkugeln um so viel nützlicher und brauchbarer zu machen und Rec. muß gestehn, dass er selbige nicht versehlen wird. Man vermisste besonders bey senem Buche, da es mehr als der Titel sagt, nemlich auch geometrische Sätze, und eine Anleitung zur Kenntniss der Sphäre und des Xx 2

Weltgebäudes, enthält, ungerne die Figuren, welche der Hr. Prf. aus einem ökonomischen Grunde und weil er alles mit Worten deutlich zu machen suchte, weglies. Diesem Mangel ist in diesen Zufätzen abgeholfen worden. Sie enthalten eigentlich Berichtigungen, Verbesserungen und umständlichere Erläuterungen der mehrsten in dem Unterricht etc. vorkommenden Materien, nebst Anzeigen der seit 1779 in der Astronomie gemachten neuen Entdeckungen; hin und wieder streut der Hr. Verf. lehrreiche und kritische Anmerkungen ein. Die Erklärungen find so fasslich als man sie wünschen kann, und die Figuren sind mit Fleiss gezeichnet. Anfänger können hier ohne fernern mündlichen Unterricht deutlich einsehen, wie mathematische Satze bey astronomischen und geographischen Aufgaben ihre Anwendung finden, und dies kann auch schon dem zum Vergnügen gereichen, der die Beweise jener Satze selbst zu finden nicht im Stande ist. Noch ist ein doppelter Anhang beygestigt; der erste enthält die Regeln zur Auslösung alfer möglichen Fälle der rechtwinklichten und schiefwinklichten Kegeldreyecke; der zweyte eine Sammlung einiger astronomischen Tafeln.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

REVAL und LEIPZIG, bey Albrecht und Compagnie: Skarron's komischer Roman, nach dem Französischen neu übersetzt. 1—3 Theil. 1783—84. 8, (2 Rthl.)

Skarron's komische Laune ist so ächt und original, wie die im Triftram Shandy, und sein komischer Roman bleibt noch nach hundert Jahren eine interessante und belustigende Lectiire. hat schon ältere Uebersetzungen des Roman comique, und Rec., der eine davon vor Augen hat, die in Hamburg 1764 zum drittenmal aufgelegt wurde, muss gestehn, dass der neue Uebersetzer es sich bequem zu machen gewusst, einen großen Theil ausgelallen, oder, (um einen Mode-Ausdruck der meisten modernen Uebersetzer zu gebrauchen, womit sie dergleichen Nachlässigkeiten zu beschönigen suchen) frey übersetzt hat. einigen Stellen aber möchte Rec. sogar seinen Vorgänger wohl den Vorzug einräumen. So hat auch der alte Uebersetzer sehr schicklich die Namen Defin, Caverne, Rappiniere, Eftoile etc. durch ähuliche deutsche, Schickful, Höhle, Raubebald, Stella erc. gegeben. Der neue Uebersetzer hingegen, behält die franzölischen Benennungen bey, wodurch alle die Wortspiele und Anspielungen verlohren gehn. Der Schluss des komischen Romans verdiente keine Uebersetzung, da er von einer fremden Hand angeflickt ist, und Skarron's Witz nicht erreicht.

HALLE, bey Hendel: Die Beurtheilung des Schonen in den zeichnenden Künsten nach den Grund-

faczen eines Sulzers und Mengs. A. d. ital. übers. von M. C. Fr. Prange. 1785, 128 S. gr. 8.

Hr. P. verdient für diese zwar nicht völlig elegante, aber doch getreue. Uebersetzung der zu Venedig 1781 unter der Ausschrift, dell' arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principii di Sulzer e di Mengs erschienenen lesenswerthen Abhandlung bey den Kunstliebhabern Dank,

Ebendaselbst: Chr. Fried. Prange — Abhandlungen über verschiedene Gegenstande der Kunst — Fünstes Stück. — 1785. 32 S. gr. 8.

Ein Programm, worinn Hr. P. zur Ausstellung in seiner Zeichenschule einladet, und worinn er unter andern einen guten Entwurf von den Studien giebt, die in einer Mahlerakademie getrieben werden sollten. Von der bildenden Kunst giebt er solgende Erklärung: Sie sey eine geistreiche Nachahnung der schonen Natur durch den Ausdruck und Charakter, welche sich auf ihrer Oberstäche offenbaret.

# PHILOLOGIE:

BRAUNSCHWEIG, in der Waisenhaus B. H.: Praecepta Rhetorica e libris Aristotelis, Ciceronis; Quinctiliani, Demetrii, et Longini, collecta et disposita passimque suppleta a Frid. Aug. Wiedeburg Philos. P. P. O. — 1785. 343 S. 8,

Der Absicht des Herausgebers, ein Buch für die obern Klassen der Gymnasien zu liesern, nach welchem man die Grundsätze der Alten über die Beredsankeit im Zusammenhange und innerhalb des Umfangs ihrer Anwendbarkeit zu unsern Zeiten kennen lernen könnte, entspricht diese Chrestomathie vollkommen. Sie ist außer den Prolegomenis in drey Kapitel abgetheilt, de rebus mente concipiendis, de elocutione, und de variis dicendi scribendique generibus. Des Zusammenhangs wegen ilt zuweilen etwas von dem Verf. eingeschoben. Voraus geht eine Nachricht von den vornehmsten Rhetorischen Schriftstellern unter Griechen und Römern. Bey Gelegenheit der Note S. 275 wegen des Ausdrucks subsurda vox beym Quintilian bemerken wir nur, dass die erste Erklärung, der Hr: W. den Vorzug zu geben scheint, ganz unmöglich ist, nach der es so viel heißen sollte, als extra modum absora atque absurda. Vielmehr ist die zweyte die richtige: Aegre percipienda, eine Stimme nemlich, wo die Tone nicht alle rein und hell ausgesprochen, und zum Thel verschluckt, zum Theil allzu leise ausgedrückt werden. Denn das folgende tenuis ist kein Gegenfatz von subfurda; wie überhaupt der ganze Satz aut tenuis, - effeminata keine eigentlichen opposita der vorhergehenden Praedicate im letzten Satze enthält:

#### M E

vom Jahre 1785.

# Numero

# GOTTESGELAHR THEIT.

йвиск, bey Iversen: von Melle ausführliche Nachricht von dem Leben und Charakter des D. Samuel Pomarius, eines in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts berühmt gewesenen Gottesgelehrten. Mit einigen Original - Beylagen und mit einer Vorrede von - Hrn. D. Les. -Erster Theil. 1784. 289 S. in 8. Ohne die Zuschrift an den Kaiser, die Lessische Vorrede, und die Einleitung des Herausgebers, zusammen

noch über 100 S. (20 gr.)
Wir geben zu, dass Pomarius, welcher im J. 1683, als Superintendent zu Lübeck starb, noch jetzt eine besondere Lebensbeschreibung verdiene. Er war ein Mann von nicht geringen Geistesgaben, ziemlicher Wissenschaft, vieler Thätigkeit, großem Eifer; und nicht unbeträchtlichem Einflus auf seine Zeitgenossen. Er gehörte aber auch unter die rüstigen Streiter des streitbaren fiebzehnten Jahrhunderts: und wenn er damals Nutzen gestiftet hat; so find doch seine Verdienste um die theologische Gelehrsamkeit gar mässig, und um die Nachwelt nicht bedeutender. Was diese also von einem solchen Manne zu wissen braucht oder verlangt, kann höchstens auf etlichen Bogen zusammen gefast werden. Zwar, wenn man es sehr genau nehmen wollte, was Hr. D. Leß in feiner Vorrede schreibt, Pomarius stehe unter den größten Theologen des vorigen Jahrhunderts: fo mülste man sich eine recht aussührliche Nachricht von allem Großen wünschen, was er für die Religion, Theologie und Kirche geleistet hat. Allein es wird wohl hoffentlich damit night mehr gemeint feyn, als dass P. ein Mann von großen Ansehen, und fehr geschäftigen treuen Fleisse in Kirchenund Schulangelegenheiten gewesen sey. Der bekannte Lubeckische Gelehrte, J. von Melle, dessen keltervater von mutterlicher Seite P. war, unternahm das Leben des P. zu schreiben; er hat aber nicht mehr davon ausarbeiten können, als was man hier auf den ersten 92 S. findet. Das übrige in diesem Theil hat sein Sohn, Kollege der S. Katharinen - Schule zu Lübeck, hinzugesetzt; er wird aber nicht allein noch den Zweyten Theil, A L. Z. 1785. Supplementband.

sondern auch sogar einen Dritten beyfugen, in welchem Einwürfe und Erinnerungen über seine Arbeit genützt, geprüft, auch wohl widerlegt, und noch manche Nachrichten nachgeholt werden sollten un gleich auch dem Rec. das Schicksal bevorstehen, dass Hr. v. M. ihn unter der S. 89 angekundigten Rubrik: Recenfenten-Unfug, angriffe; so ist er es doch der Wahrheit schuldig, zu sagen, das ihm nicht leicht eine so weitschweisige, mit Kleinigkeiten und unnöthigen Auswüchsen aller Art so sehr beladene Lebensbeschreibung zu Gesichte gekommen sey, als eben diese. Dies ist desto mehr zu verwundern, da der Verf. nicht allein versichert, die Regeln einer guten Biographie zu wissen, sondern sie auch nebst den Multern derselben beybringt. Offenbar hat ihm ausser der Sucht, überall seine Belesenheit und seinen Vorrath von Gemeinplätzen anzubringen, der Mangel an reifem Geschmack und Beurtheilung fehr geschadet. Wir hätten, wenn wir an seiner Stelle gewesen waren, den Hrn. D. Less nicht sowohl um eine Vorrede, als vielmehr um seine schärfste kritische Sichel gebeten.

PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, in der von Schönfeldschen Handlung: Benedikt von Spinoza zwey Abhandlungen ilber die Kultur des menschlichen Verstandes und iber die Aristokratie und Demokratie - herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von S. H. Ewald, Herzogl. Sachfengothaischen Sekretär, 1785. XVI, 96 und 248 S. 8.

Diese scharflinnigen, wenn gleich mancher Prüfung bedürftigen, Abhandlungen verdienten eine so gute Uebersetzung, als die gegenwarrige ist: nur schade dass sie durch soviel Drucksehler

verunstaltet worden.

Ohne Druckort: Ehelicher Vertrag, oder Gefetze des Eheltands der Verstoslung und Ehescheidung nebst einer Abhandlung über den Ursprung und das Recht, der Dispensationen 1784.

Eine im ganzen gute Uebersetzung des con-trat conjugal, einer Schrift, die Ausmerksamkeit

verdient und erregt hat

STAATS.

### STAATSWISSENSCHAETEN.

Ohne Druckort: Reflektionen über Schuttingerung, Hurkinder und Ehelosigkeit des 18ten Jahr-

hunderts. 1785. von 59 bis-2125 S.

Die schon mit 59 anfangende Seitenzahl, der gemischte dem Titel nicht durchaus entsprechende Innhalt; (es kommt z. E. ein juristischer Briefwechsel über den Bergeinsturz bey Cahle vor) und das: gelbgewordne Papier des zweyten und der folgenden Bogen scheint die Vermuthung, dass dies Büchlein ein Stück eines andern ältern Buchs, nur mit einem neuen Titelblatte versehen worden sey, zù bestätigen. Doch es sey wie es wolle, so ist das Product von keiner Bedeutung, das meiste hier gefagte ist nicht neu, weniges wahr und anwend-bar, und fast nichts bestimmt genug.

Donauwerth: Die Vortheile der Ohrenbeicht

für den Staat. 1784. 63 S. 8. (5 gr.)

In einem guten Ausdrucke wird hier die Ohrenbeichte als ein Mittel vertheidigt, wodurch Selbstkenntnis befördert und dem Prediger die Wirkung auf die Gemüther erleichtert würde; allein beides kann von dem Prediger, der ohnehin noch felme und jetzt wenigstens nicht allgemeine Eigenschaften haben muss, wenn er durch die Ohrenbeichte nur etwas wirken will, ohne Ohrenbeichte befordert werden, die doch gewiss, wenn wir sie auch in blos politischer Rücklicht betrachten, den Geistlichen eine, besonders in ihren Händen, wie die Erfahrung gezeigt hat und noch zeigt, schädliche Gewalt über die Gemüther giebt, andrer übeln Folgen zu geschweigen.

#### PHYSIK.

REVAL und Leiezig, bey Albrecht und Comp.: Hermetisches Museum. — Erster Theil. Allen Liebhabern der Wahren Weishelt gewidmet von dem Herausgeber. 5782 (!). 192 S. 8. Zwegter Theil. 5783. 190 S. Britter Theil. 1785. 179 S. (Jeder Theil 9 gr.)

Zum Nutzen und Frommen der Liebhaber der höhern Philosophie, und der Anfänger der höhern Scheidekunst erscheint, nach dem Gestäntsniss des Herausgebers, dreis Werk, damit jene eine Sammlung derjenigen Schriften haben, welche sich ehedem durch ihren Innhalt fo merkwürdig machten, und jetzt selten angetroffen werden; und damit diese ein Buch erhalten, aus welchem fie sich mit dem Umfange des eigentlich chemischen Theils der königlichen Kunst bekannt ma-chen Können Hec. versetzte sich in Gedanken unter die Lehrlinge und Anfanger dieser Kunst, und steng mit sehrbegierigem Herzen an, das Werk zu studieren; aber er fand mit seinem

und muss gestehen, dass bloss leidige Gewinnfucht den Herausgeber bewegen konnte, solche Werke wieder ans: Licht zu ziehen, die zur Ehre der menschlichen Vernunft lieber ganz hätten vergessen bleiben können, da er ganz gewiss gar zu gut wulste, dals, trotz unlerer geillihmten Aukklarung, trotz der Gelsel der Sawre und der Gründe der Vernunft gegen diese Thoren, doch noch die Amahl derselben groß genug bleibt, die solche Werke studieren, und Unsinn sir hohe Weisheit halten. Wir setzen bloss die Ueberschrifpen des dritten Theils her, da die andern ausser unsrer Grenze liegen. Sie tragen alle das Mahlzeichen an der Stirn, nach welchen Eingeweiheten. in der hermetischen Kunst den Werth des Innhalts schon felbst werden zu schatzen wissen, den wir als Layen nicht beurtheilen können. 1) d Schlüfzel zur wahren Weisheit; 2) Philadelphia oder briiderliche Liebe für die Liebhaber der hermetischen Wissenschaft, - vom Irenaus Philodetes; 3) Sendschreiben eines großen Adepten, liber das Geheimniss der großen Kunst, aus Gelegenheit derjenigen Lehren abgefaßt, die Aristäus seinem Sohne, das philosophische Meisterstück betreffend, hinterlassen hat. Paris. 1688. (Nach dem Vorbericht des Verlegers muß Aristäus durch die von ihm besessene Universalmedicin sein Leben wenigstens 400 Jahr verlängert haben!! Wenn es aber dem Wundermanne so lange in der Welt geliel; warum that er nicht noch zu seinen Jahren fo viel hinzu, um bis auf unsere Ze ten zu kommen, damit auch wir das Glück hätten, gläubig zu werden'?) 4) Liber de principiis naturalibus et de principils artis chemicae, incerto authore.

WEIMAR, in der Hofmannischen Buchhandlung: Vollständiges Register über den Almanach oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker der Jahre 1780 - 1783. herausgegeben von I. F. A. Görtling 5 B. kl. 8.
Wird alten Besitzern des Taschenbuchs

seiner guten Einrichtung wegen willkommen

# ERDBESCHREIBUNG.

Luivic, im Schwickertichen Verlage: Patis ein Gemalde von Mercier verdeutseht von Bernh, Ge. Walch 7ter Th 1784. 284 S. Ster Th. 5145.8. Der Werth des Originals dieses Buchs itt hinlänglich bekannt, und hier nicht erst zu bestimmen. Die Ueberferzung gehört nicht zu den Ichlechten, aber sie ist auch keinesweges meisterhaft zu nennen. Verstanden hat Hr. W. feinen Schriftsteller fast immer; zuweilen ist der Gedaifke fehr glicklich ar sgedrickt, und wir würden das Ganze überall ohne Misbehagen gelesen haben. Ichlichten Menschenverstande nichts als Unsinn unter einem Deckmantel von Mystick, Prahlerey anstiese, und feine Sprache nicht is unrein wäre.
und Lügen unter der Hülle von Hieroglyphen; Man trifft fall auf allen Seiten Beweise davon an. gard almost grant to a said & I.

S. 1. in Spiel detzen; anst. aufs Spiel letzen; S. 2. bier und allenthalben, fagt Hr. W. Mädchens und Frauens anst. Mädchen und Erauen. S. 6 der Achtung anmaist, derer sie unwürdig ist; anst. deren sie etc. Hier ist auch die Periode: die damit anfangen, die Empfindung dahin zu setzen, wo sie noch kein Mensch gesehen hat; völlig unverständlich. S. 8 Hr. W. lässt unnöthiger Weise die Wörter Caprice. Courtisane (er schreibt immer Courtifanne) Canaille u. a. unübersetzt, da wir doch gute deutsche Wörter für sie haben. S. 9 ein Vergnügen das ihm zuweilen ein Parlementsarret giebt; muss gab heissen, wenn Sinh darinn seyn soll. S. 12 denen Argus anst. den ebend. es fehlen mir noch 3000 derfelben; muss heissen: in demsel-S. 14 wird dadurch, dass unten anst. seinem unglücklichen Vater; ihrem unglücklichen Vater; und auft. nie in dem die in dem Gelichte, ftehet, einer sonst gut übersetzten Periode aller Sinn geraubt. Eben so stehet S. 24 in einer Periode. einmal ihm und dreymal er auft. fre. "Ist die Santyre witzig fo lacht man darüber ohne ihm Glauiben beyzumessen; und ist fie plump so verachtet "man sie. Aber es sey wie es wolle, so verwun-"det es nie." S. 34 Was vor einen Abgrund. anst. für. Diese Verwechslung ift allenthalben z. B. S. 42 Furcht für Feinde. Auf dieler Seite und an andern Orten heißt Shakespear, immer Shakespair. Alle gute Schriftsteller construiren ahne mit dem Accusativ, nicht mit dem Dativ, wie Hr. W. Eben fo fagt man nicht der Form, wie S. 76 und a. O. steht, Tondern die Form: auch nicht Kettenlied ebend. sondern Kettenglied. Die Affestation einer neuen Schreibart, die man gleichfalls hin und wieder findet, fällt noch mehr auf, wenn dadurch wirkliche Feller hervorgebracht werden. In den Worten Koncert spirituell S. 78 find drey Feliler. Der 8te Pheil fit nicht beffer. Man finflet S. 11 der Erhabenfle, auft. der Hochste S. 12 In Stücke zerlegt, auft. zerrifsen. S. 18 die Begierlichkeit. Man kann nicht fagen: "diefe Ungliicktiuchen - zerfallen von dem graufamen unsichtbaren oGeyer der unaufhörlich an ihnen naget, in Stil-"cken," ebend. Aber diefes mag genug feyn, unfern Badel zu rechtlertigen. Man hat defto mehr Urfathe murwiinschen, dass Hr. W. Ach Mihe gebe, dasjenigern werhellern, was in Ceiner Schreibart fehlerhaft ift, ida en ibrigens theils der Fanconfichen Sprache machtiger au Teyn Scheint, als mancher Weberfetzer, theils gree Beurcheilungskraft im Faffung des Sinns Teines Schriftftellers 're Geillest rogt knach in 🗀 😁 Zeipt. and the true at Bulk their

on **Vermischte Schriften.** Ligger der Schriften in der Geberger

licher Misbraucht ein Gegonstätt zur Kildergullerte weldkatholischer und klösterlicher Misbrauche – von Pater Hilarion, Exkapuzinern – mit 24 Kupsern und anpassenden Vignetten 1785. 270 S. 8.

Gleichsam ein dritter Theil zu den auf dem Titel genannten und in N. 9. und 286 der A. L. Z. 1785 angezeigten Bildergallerien, der für ein gewisses Publicum gut seyn kann; sonst ist der Text im ganzen wässrig, bester sind noch die Kupser, auf denen ganz sichtbar Scenen aus Wien abgebildet sind.

HALLE, bey Curts Wittwe: Vermischte Prediger-

Anekdoten. 1784. 240 S. 8. (9 gr.)

Eine Compilation von 344 Anekdoten von verschiedenem Gehalt und Werth, mehr oder weniger bekannt, je nachdemLesern die Quellen, woraus der ungenannteSammler geschöpst, und durch deren Anführung er die Wahrheit der Anekdoten verbürgen wollen, bekannt find. Der Verfasser hat diese Sammfung ohne allen Geschmack, Beurtheilungskraft und Auswahl, aus seinen Collectaneen zusammenge-Roppelt; Mitunter freylich find einige anziehend z. B. Ein vornehmer Officier that bey seiner Ankunft in einer Gesellschaft als ob er den gegen-wärtigen Feldprediger, jetzigen Herrn C. R. Tiede nicht bemerkte; und stiess einige entsetzliche Flilche aus, wandte sich aber darauf zu ihm und bat um Verzeihung, dass er ihn erschreckt habe. Gar nicht, antwortete dieser, ich bin dergleichen von unsern Musquetiren gewohnt." Noch eine andere von Spener, der auf seinem Sterbebette ein Bekenntniss ablegte, das seinem Verstand und Hetzen gleiche Ehre macht: "Er glaube, dass auch außer der evangelischen Kirche Gott seine Freunde und Verehrer habe, denn Christus würde ein armer Heiland feyn, wenn er nicht mehr Seelen hatte, die ihm angehörten, als die in der sichtbaren evangelischen Kirche." Dagegen aber kommen triviale, unbedeutende und alltägliche Dinge in Menge vor. Denn we kanns z. E. interessiren, das ein Archidiakon bey Begleitung einer Leiche vom Schlag getroffen worden, und verstorben - oder ein anderer Pastor ldti sich gefund zu Bette gelegt, und Eine Stunde darauf Todes verbliehen. - Auch scheint der Sammler den Begriff von Anekdote auch auf Bekehrungs-Geschichten, in einem frommelnden Ton abgefalst. ganze Lebensbeschreibungen, z. E. von Waser, susgedehnt zu haben. Kurz die Sammlung heilst mit allem Reclit vernisthti !

ELENSPONG und LEIPZIG, in der Kortenschen Buchhandlung; Lesebuch für das Frauenzimmer. Vierter Theil. 1785.

Ist so, wie die ersten 3 Theile, eine ziemlich dehrreiche Sammlung von Ausstzen mancherley Inhalts moralischen Althandfungen, Briefen, weiblichen Blographien, (die den besten Theil des Buchs ausmachen), und Poesien, welche letztern aber zu zahlreich und nicht genug gewählt sind. Besser wäre es überhaupt, wenn die vorkommenden Materien nicht unter gewisse Hauptrubriken gezwungen wären, sondern freyer abwechselten.

Yya Leipzig,

Leipzig, im Schwickertschen Verlage: Zwey Brautgesange des Katulls und zwey Oden des Horaz metrisch übersetzt von Rosenseld, mit Einleitungen und Anmerkungen von Gurlitt, Obersehrer der Literatur und Philosophie im Kloster Bergen, Mitglied der lateinischen Gesellschaft zu Jena. An Herrn Hosrath Köpken in Magdeburg. Nebst einem Anhange einiger Uebersetzungen aus dem Griechischen, 1785. 63 S. 2. (6 gr.)

... In detaillirter Beurtheilung der Arbeit seines jungen zu früh verstorbnen Freundes des Herrn Rosenfeld Freundes ist Hr. Gurlitt seinen Recensenten zuvorgekommen, und er ist unpartheyisch genug gewesen, auch diejenigen Stellen nicht unbemerkt zu lassen, die ihm sowohl als dem seel. Rofenfeld felbst das Original nicht ganz darzustellen oder zu erschöpfen schienen, Eine kleine Sprachunrichtigkeit hat Hr. G. doch übersehen Strophe 13. "Ohne dich vermag Cypria keine Ireuden, vom Ruf gelobt, Uns gewären, anst. zu gewären, Ist es nichtDruckfehler, so ist leicht zu helten; entweder, wenn man in der eriten Zeile: ohne dich kunn Idalia; oder, wenn vermögen poetischer wäre als können in der dritten für uns gewären zu gewaren fetzt. - Rec, kannte die in der Einleitung angeführte Uebersetzung des ersten Catullischen Brautgesanges in der Schweizerischen Wochenschrift, Schimpf und Ernst (3 Quartal S. 481) sehr wohl, hat sie vor funf Jahren mit Vergnugen gelesen, und auch jetzt zu Rathe gezogen. Nach forgfaltiger Abwägung der Verdienste des Schweizers und des Deutschen fällt er nach seinem Gefield das Urtheil, dass der letztere tiefer in Catulls Geist eingedrungen, mehr den ganzen Ideengang desselben verfolgt hat, der erstere hingegen dem tanzenden Rhythmus des Originals näher gekommen ist. Hr. Rosenfeld scheint in der That dem Daktylus in der Mitte zuweilen nicht Leichtigkeit genug gegeben zu haben. Z. B. Strophe, 2. lesen sich die zweyte und vierte Zeile nicht glatt genug, weil die erste Sylbe in Deine kurz gebraucht ist; indesfen kann man dies doch immer, zumal da die deutsche Prosodie überhaupt noch so viel Schwankendes hat, weit eher übersehen, als die üble Sitte des Schweizers, der nur gar zu oft sich die Verification dadurch leichter gemacht hat, daße er das Bindewort Und, den Artikel, ingleichen Prapositionen am Ende der Zeile so isolirt hipsetzt, velches bey dem Uebersetzer, eines Gesanges wenigstens, ein nicht geringer Fehler, und - Verfincation blos fürs Auge ist. Um dem Leser das Urtheil über beyde Uebersetzer zu erleichtern, wollen wir einige Strophen neben einander stellen und wählen dazu die 43. 44 und fünf und vierzigste wo Rosenteld selbst sich nicht Gnüge gethan zu haben fühlte.

Rocenfeld, Son Jos Schweizer. Spielt und tandelt, wies Spielt ihr Lieben, und euch gefällt fielt und gebt Und mehrt baldig durch Kin- Bald uns Kinder, Ein Haus. der euch! wie das. Eures Nahmens bejahrter Alten Stammes, foll immer-Stainm fort ' Darf nicht kinderlos altern jetz. Enkel zählen, und ftets fich in Er muß immer neu aufblühn Jungen Sproffen erneuen. Von dem Schoosse der lie-Aus dem Schoofse der Mutter muss benden Bald ein hüpfender Man- Mutter ftrecke die kleinen Händ lius Seine Hande hervorreichen, Bald ein spielender Maulius Und mit holdigen Lippen dann Lächle lieblich dem Vater zu Sus zum Vater hinlacheln. Mit halboffenen Mündchen! Unsers Manlins Ebenbild . Seinem Vator in jedem Zug Sey der Knabe, dass diefes Sohn Achulich, muffen ihn alle gleich In ihm jeder erkennen mag, Nie gesehou, erkennen, es, Und die Keuschheit der Mutter Muffe der Mutter Zucht fich ſein auf. Trag es im lächelnden Antlitz! Stirn und Wangen entfalten,

Um aus der mittlern Strophe das gedehnte Hervorraichen wegzubringen, glauben wir doch. dass man, ohne die Strophe zu zerreisen, wie H. G. bestirchtet, am besten thäte, wenn man das muss, zumal da es mit Manlius reint, wegschaff. te, vielleicht so: "Von dem Schoofe der Mutter reicht Bald ein hüpfender Manfius Seine zartlichen Handchen dar, Lachelt holdig dem Vuter zu Mit halb. offenem Mündchen." Von dem zweyten Brautgelange, so wie von den zwey Horazischeu Oden (der 26. des ersten, und der 19. des zweyten Buches) können wir aus Mangel des Raumes nur dies sagen, dass sie ihrem Uebersetzer Ehre Die noch auf dem Titel genannmachen. ten Uebersetzungen aus dem Griechischen find von Hr. Gurlitt felbst, und verdier nen allen Beyfall.

FRANKFURT und Leitzig, (Wien, bey Schönfeld:) der Fasan, Von Joseph Friedrich von Keppler. 1784. 19 Bog. in 8. (16 gr.)

Eine hochst geichmacklose, ungereimte und ungesteteteRhapsodie, deren Vf. auch nicht des entiernteste Gefühl von Wohlanständigkeit und von der Achtung, die er dem Publikum und sich selbst schuldig ist, gehabt zu haben scheinet. In einem aberwitzigen, durchaus niedrigen Vortrage, knetet er Zoten, Seitenhiebe aus verdienstvolle Männer, und vortressliche Geistesprodukte der ältern und neuern Zeiten, mit politischen, theologischen und moralischen Reslextonen, mit tosen, Unterrocken, großen Naten und Kammertöpfen zusammen und neunt dieses ekelhätzessericht einen Fasan. Das Nonplusuktra aller Schaamsosigkeit, steht S. 190 m. 199.

z u f

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 46.

#### RECHTSGE LAHRTHEIT.

RANKFURT am Mayn, in der Kesslerischen Buchhandlung: Merkwürdiger bey dem Höchstpreissl. Kays. Reichshofrath verhandelter Process in Sachen Burgermeister und Raths der Stadt Lauterbach entgegen ihre Herrschaft, die Freyherrn von Riefel, worinn die Frage entschieden worden, in wiefern eine Landesherrschaft, die Ehen durch Verordnungen einschränken könne. Durch Veranlassung der von Herrn Hofrath Fresenius edirten Meditationen sier Rechtsgelehrte, herausgegeben von Richard Wild, Reichsgräß. Hatzseld. Amtmann zu Kinsweiler. 1784. 151 S. 8.

Die größtentheils vollständigen Aften eines wirklich merkwürdigen Processes, worinn der R. H. R. für die Frhrn. von Riedesel, und, wie wir glauben, mit Recht, sprach, wenn gleich im Bericht derselben noch nicht die wichtigsten Gründe alle gebraucht zu seyn scheinen. Die Einleitung des Hrn. IV. bedarf eben, wie die von Hrn. Fr. verfasste Supplik, noch häusig genauerer Bestimmungen,

#### PAEDAGOGIK.

DRESDEN, in der Walterischen Buchhandlung: Epitome historica scientiarum et artium ad vsum studiosae juventutis. 1785. 223 S. 8.

Eine Uebersetzung eines Französischen in demfelben Verlage erschienenen Buches voller Mängel, die wir in Deutschland sehr wohl entbehren konnten, da wir in diesem Fache gewiss schon besser versehen sind,

#### OEKONOMIE.

WITTENBERG und ZERBST, bey Zimmermann: D. Georgii Rudolphi Böhmeri Uniuers. Witteb, senioris commentatio physico-botanica de plantarum semine, antehac Spermatologiae titulo per partes, nunc conjunctim edita et aucta; accedit disfertatio de contextu celluloso vegetabilium. 1785. 458 S. 8. (20 gr.)

Hr. B. hat verschiedene feiner Dissertationen in gegenwärtiger Abhandlung vereinigt, und darA. L. Z. 1785. Supplementhand.

inn manches Gute aufgezeichnet, nur ist es Schade, dass sie in dem ermudenden Tone, der Arbeiten dieser Art so gewöhnlich ist, vorgetragen wird, und wenig mehr, als lauter Compilation enthält. Die Abhandlung von den Saamen ift in Capitel abgetheilt. Im eiften, welches vom Daseyn, der Verscniedenheit und dem Nutzen der Saamen handelt, bemerkt er, dass nicht alle Gewächse bloss durch Saamen fortgepflanzt würden, dass es welche gebe, die sich bloss durch Kelme und Absenker vermehrten, und dass letztere dennoch etwas Saamenähnliches zeigten. Nachdem er einige Definitionen des Saamens durchgegangen und sie unzulänglich gefunden, bleibt er bey der linneischen. Die Saamen der Kryptogamischen Gewächse schildert er meist nach älteren Beobachtungen, und führt zugleich die verneinenden Meinungen an. Nackte Saamen nennt er diejenigen, welche die Frucht selbst ausmachen, und bestimmt sie ferner dadurch, dass ihre wesentliche Theile von ihrer Haut dicht umschlossen würden, ohne noch von einer andern Decke eingehullt zu werden. Er geht die Verschiedenheit der Saamen durch, welche sie in der Anzahl, der Größe, der Oberfläche, den mancherley Anhängseln (meist bey den nackten Saamen), enclich auch in Ansehung der Farbe, der Substanz, und der Saamennarbe zeigen. Gar sehr empfiehlt er den Botanikern die (gewiss zu wenig bearbeitete methodische) Kenntniss der Saamen, von deren besondern Nothwendigkeit er die Umbellen vorzüglich zum Beweise aufstellt. Das zweyte Capitel, von der Befeuchtung und dem Wachsthum der Saamen, enthält Hypothesen von der Erzeugung organischer Körper. Hr. B. findet, wie natürlich bey den Gewächsen, die Präexistenz des Keimes am wahrscheinlichsten. Er glaubt, die Saamennarbe könne füglicher mit dem Nabel verglichen werden, und die Feuchtigkeit, welche in der Frucht dem Saamen von außen zur Nahrung dient, mit dem Eyweis und Liquore amnii. So vergleicht er auch die Kernstücke mit den Brüsten oder dem Dotter, als einer festeren Nahrung. Im dritten Capitel, von der Einfammlung, Dauer, und Erhaltung der Saa. men, bestimmt er die Kennzeichen reifer Saamen nach der Vollkommenheit ihrer Theile, dem Ab-\_ fallen .  $\mathbf{Z}_{\mathbf{z}}$ 

fallen, und der Substanz. Einige dürfen nicht ganz reif werden, und müssen noch in den Früchten und mit denselben gesammelt werden. Er giebt die verschiednen Arten an, wie man diese Saamen zur Reife bringen könne, wie man die größern und tüchtigern Saamen von den kleinern, und wie man die fruchtbaren von den tauben sondern müsse. Zur Behandlung besonderer Saamen zeigt er eigene Methoden, und erinnert, dass naheverwandte Arten von Pflanzen, nahe bey einander gezogen, Bastarte hervorbringen. Das vierte Capitel handelt von der Zubereitung der Saamen. Das fünfte von der Aussaung. Das sechste von den Hülfsmitteln des Aufkeimens. Das siebente vom Aufkeimen, wo er den stärkeren Zusammenhang, den die Kernstücke mit dem Würzelchen haben, beschreibt, und zeigt, das selbiges vorzüglich von ihnen ernährt werde, bis es lang genug sey, um das junge Pflänzchen ernähren zu können, wiewohl letzteres auch schon früher einige Nahrung von den Kernstücken empfangen habe. Er endigt die Abhandlung damit, dass er beym Keimen keine fortgesetzte, sondern eine neue Bewegung annimmt, dass er eine Art von Gährung (vielleicht nur eine Zubereitung der Säfte), und überhaupt unfre Unwissenheit in dem eigentlichen Geschäfte der Saamenentwickelung zugiebt. Doch mehreres aus diesen Capiteln auszuziehen, da die Abhandlungen schon sonst gedruckt waren, ist unserm Plane nicht gemäss. In der Abhandlung vom Zellengewebe unterscheidet er die Gesasse der Pflanzen von demselben, und glaubt, dass es aus einer Feuchtigkeit entstehe, wodurch aber weiter nichts erklärt wird, und pur so viel erhellt. dass unsre Sinnen nicht zureichen in dem Anfange der organischen Bildung mehr als eine Flüssigkeit zu bemerken. Eben so wenig befriedigend ist das, was er von der Entstehung der Gefasse aus dem Zellengewebe und ihrer Zerlegung in selbiges behauptet. Wenn die Klappen der Gefässe in den Pslanzen gleich keine wirkliche Klappen find, so find sie doch vielleicht mehr als blosse Ueberbleibsel zufammengetrockneter Zellen. Selbst die Spiralgefälse sollen aus den Saftgefälsen entstanden seyn, aber Hr. B. erwähnt ihre besondere Bildung nicht, und nennt sie nur tracheas; denn ohne Rücksicht auf ihre so sehr verschiedene, eigene und bestimmte Bildung dürften diese Behauptungen mehrern Grund haben. Wenn der Verf. das zellige Gewebe als den Bestandtheil, sowohl des Markes als der Rinde, angiebt, und wenn er glaubt, dass da, wo das Mark in der Mitte fehlt, fich dasselbe zwischen den Holzlagen befinde, so scheint er sich nicht auf eine der Natur gemäße Art auszudrücken. Ebenso unbestimmt ist es, wenn er das Zellengewebe in den Blättern, Blumen, und Saamen von den übrigen für verschieden hält. So wahrscheinlich die Meinung ist, nach welcher die Schläuche des Zellengewebes in den Pflanzen, so wie die Lehälter in den Thieren, zur Zubereitung und Verdickung der Säfte dienen, so wenig ist es mit glaub-

würdigen Erfahrungen übereinstimmend, das die Gefässe durchaus sich im Zellengewebe endigen, und das in diesem eine schnelle Bewegung vor sich gehe, wie Hr. B. glaubt. Er leitet noch verschiedene Erscheinungen der Biegsamkeit und Schnelle kraft, und der willkührlich scheinenden Bewegung von dem Zellengewebe her, welches, selbst als blosse Hypothese, wohl einer weitern Ausschmückung fähig und werth wäre.

### GESCHICHTE.

HALLE, bey Curts Wittwe: Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen, insonderheit gelehrter Münter von D. Anton Friedr. Bilsching — Zweyter Theil. I Alph. I B. 8.

Die erste Lebensbeschreibung, welche in diesem Theile vorkömmt, ist die von Heinrich XXIV Reufs Grafen und Herren zu Plauen. Er war ein Herr von vortreslichen Eigenschaften, der nur die Wohlthätigkeit allzuweit trieb, so dass er in Schulden gerieth, und zu Tilgung derselben die Güten Steinbrücken und Roben verkaufen mußte. Reich an Anekdoten ist übrigens diese Lebensbeschreibung nicht, wie sie denn auch nicht völlig zwey Bogen einnimmt. Doch ist auffallend das Beyspiel der äussersten Blödigkeit an einem Prediger S. 21. Der Mann, erzählt Hr. B., war so ängstlich blöde, dass er an der gräflichen Tafel weder essen noch trinken konnte. Der Hr. Graf ermunterte ihn zwar, wider die Hofgewohnheit zum Essen und Trinken, und verlangte, dass er sich einbilden solle, er sey zu Hause bey den Seinigen, und ich, der ich mich neben ihn gesetzt hatte, um ihm Muth einzuslösfen, that alles mögliche, um ihn so weit zu bringen, dass er etwas genösse, es war aber nichts auszurichten. Er liefs vor Angst sehr oft die Serviette fallen wagte es nicht, nahe genug an den Tisch zu rücken, und das Zittern der Hände verstattete nicht den Löffel, eine Gabel und ein Glas bis an den Mund zu bringen. Er stand also so hungrig und leer wieder auf, als er sich niedergefetzt hatte.

Bev weitem den größten Theil dieses Bandes nimmt die Lebensgeschichte Antons von Geusau. gräfl reufsisch, plauischen Raths und Hosmeister zu Köstritz, ein. Die große Ausdehnung ist hauptsächlich dem Tagebuche seiner Reisen zuzuschreiben, das hier größtentheils eingerückt ist. Ob man nun wohl hier vieles Unerhebliche mit lesen muss, so hat doch Hr. D. Busching nicht zuviel gesage, wenn er in der Vorrede versichert, dass, wer die Kenntniss der großen Welt liebe, hier reiche Unterhaltung, und wenn er Philosoph und Christ sey, mancherley Anlass zu nützlichen Betrachtungen Vergleichungen und Urtheilen finden werde. Es hat nemlich Hr. B. aus dem Tagebuche dieser mit dem itzigen Hrn. Fürsten Reuss zu Greiz v. 1740 — 1742 gehalmen Reise, welches Hr. v. Genfan stückweise nach Kö-

stritz abschickte, alles herausgezogen, was zu Schildelung der Höfe zu Luneville, Versailles, Turin, Napoli, and Rom einer großen Anzahl Standespersonen beiderley Geschlechts, und aller Klasfen, ihrer Gesellschaften, vieler Sitten und Gewohnheiten und Gebräuche in besondern Ländern und Städten, ferner an Anekdoten und Erzählungen, auch in Erklärung der Geschichte der damaligen merkwürdigen Zeit, darinn vorkömmt. Außer diefem Tagebuche enthält übrigens die Biographie keine besondern Vorfälle, da der Hr. v. Geusau, nachdem er noch 1747 den Hr. Grafen Heinrich XXIII Reuss nach Dänemark begleitet, in der Stille lebte. Hr. B. beschreibt also nur noch seinen lobenswurdigen Gemüthscharakter, und sein frommes Ende. Um aber unsern Lesern einen Beweis der Mannichfaltigkeit, die in dem Tagebuche herrscht, zu geben, heben wir noch einige Anekdoten aus. S. 43. hörten die Reisenden zu Paris, dass die Franzosen von dem deutschen Reichsfürsten von N.W. urtheilten; qu'il avoit pû faire tant de aepenses avec plus d'honneur. Er war schon seit drey Vierteljahren in Paris mit zwanzig Pferden und vielen Leuten, fagte selbst, dass er drey tausend Louisd'or verspielet habe, und zog das Pharaospiel in allen andern vor, weil man aufhören könnte, wenn man wollte, aber das Wollen sey eine Gnade Gottes, die er nicht empfangen habe. Kann man, setzt Hr. B. mit allem Recht hinzu, seine Leidenschaft unvernünstiger S. 91. entschuldigen. `Man kam in genwart des Cardinal v. Polignac auf die Untrüglichkeit des Pabstes zu sprechen; darüber erklärte jener sich also: Pour les dogmes ou sçait ce que c'est, mais pour les choses de fait et pour tout temporel, il se peut fort bien tromper. S. 178. war uns der Jugendstreich des Herzogs von Gesnes, nicht sowohl an sich, als wegen der fast unbezwinglichen Zudringlichkeit des Abbé interessant; zu dem Herzog von Gesnes und Herz. v. Bourbon hielt sich immer ein gewisser Abbé von vornehmer Geburt, den sie gern los seyn wollten. Sie thaten ihm viel Verdruss an, aber umsonst. Endlich brauchten sie solgendes Mittel. In einem Landhause des H. v. Bourbon war in einem Schlafzimmer ein verborgner Schrank mit einem Todtengerippe, welches durch Gelenke und Rollen so zugerichtet war, dass wenn man außer dem Zimmer einen Strick zog, die Thür des Schrankes sich mit großem Geprassel öffnete, und das Gerippe wie ein Pfeil auf das Bette zurollete, die Arme öffnete, und den im Bette liegenden Menschen umfassete; in dem Augenblicke entzündeten sich auch Lichter in dem Schranke, dass der im Bette liegende alles deutlich sehen konnte. Hier liefsen nun die beiden jungen Herren den Abbé schlafen, und ihn von dem Skelet überfallen; er erschrack so hestig, dass man ihn für todt aus dem Bette hob, verfiel in ein hitziges Fieber, und ward kaum beym Leben erhalten. Dennoch blieb er auch nachher nicht weg, bis man ihn überredete. die ganze Gesellschaft habe sich verbunden, ihn um

zubringen. — Eben dieser Herzog erzählte S. 1794 dass vor der Schlacht bey Malplaquet der Herzog von Bourbon ein Fest gegeben habe, auf welchem man auf den seltsamen Einfall gekommen wäre, eine Schlacht mit Servietten zu liefern, dazu sich viele Officiers eingefunden. Man habe sich also in zwey-Haufen getheilt, und zu Pferde und zu Fuss mit Servietten gegeneinander gestritten; es sey aber diese Lust theils durch die Nachricht dass das verbundne Heer anrücke, theils dadurch versalzen worden, dass verschiedene in ihre Servietten entweder Erde oder gar Steine gebunden, und dadurch harte Schläge ausgetheilet, worüber hernach einige Duelle entstanden wären. - S. 149. Der Cardinal von Polignac erzählte von einem nie aus Paris gekommnen Franzosen, der einmal das deutsche Wort Brod gehöret; und dabey gesagt habe: es sey doch ein großer Vorzug der franzölischen Sprache, dass man sich in derselben so genau und verständig ausdrücken könne, denn wenn man sage, pain, so habe man gleich einen vollkommnen Begriff von der Sache, die durch das Wort ausgedrücktwerde, wenn man aber fage Brod, so wisse man nicht, was das

In der Vorrede berichtigt Hr. B. die aus Gottscheds Lobschrift auf Wolf im letzten Theile nacherzählte Anekdote, als ob der Prof. Aug. Herm. Franke ein Paar Tage nach Wolfs Verbamung von Halle, das Wehe, welches in dem evangelischen Sonntagstext über die zur Winterszeit fliehenden Schwangern und Säugenden ausgesprochen worden, deutlich mit auf Wolfs hochschwangere Gattin gezogen habe. Sie wird hier durch augenscheinliche Gründe, die Hr. Prof. Niemeyer an Hand gegeben, für falsch erkläret.

STRASBURG, im Verlag der akademischent Buchhandlung: Geschichte der Aerostatik, historisch, physisch und mathematisch ausgeführt. Zweyter Theil erste Hälste mit Kupsern- 1784. 233 S. gr. 8. (18 gr.)

Man weiss bereits aus dem ersten Theil dieses Werks des Hrn. Kramp, dass es nicht bloss Geschichte ist, sondern auch zugleich die mathematische und physische Theorie der dahineinschlagenden Materien enthalten soll: und wenn diese letztere auch nicht im historischen Styl vorgetragen werden kann, fo foll man doch wenigstens historische Zuverläsigkeit nicht dabey vermissen. Blosse Entwirfe zu aroflatischen Versuchen werden ganz übergangen. In diefem zweyten Theil beklagt der Verf. iehr, dass er nichts von deutschen Versuchen habe erhalten können, und versichert, dass, wenn er so glücklich seyn sollte, künftig etwas davon zu erhalten, er es wo möglich mit einer mathematischen Theorie begleitet, seinem Werk einverleiben wolle. Die einzigen in diesem Theil befindlichen nicht historischen Abschnitte find der 6te, 7te und gewissernassen auch der 9te. Der erstere enthält des Verf. Theorie über den Einfluss der Wärme auf das Barometer und über die Verbeste-Z2 2

besserung des Barometerstandes durchs Thermometer. Der Verf. geht hier von de Luc und dessen Nachfolgern ab, hat aber, wie bekannt, neuerlichst Streit über diesen Abschnitt mit Herrn Bergkommiss. Rosenthal, der ihn des Plagiums beschuldigt, bekommen; und das Publikum wird hoffentlich bald felbst darüber zu entscheiden im Stande seyn, da beide Theile demselben ihre Acten vorgelegt haben und vermuthlich noch weiter vor-Der 7te giebt eine vollständige legen werden. Theorie über die Hebkräfte und specifische Leichtigkeit auch solcher Aerostaten, die entweder auf dem Horizont nicht ganz gefüllt, oder nach Charles Art mit einem Ventil versehen sind. Bey diefer Theorie wird manches fur unbrauchbar erklärt, was im 8ten Abschn. des 1sten Theils stand, weil . man itzt nicht mehr die Aerostaten auf der Erde ganz anfüllt. Der analytischen Rechnung des Verf. find am Ende die beiden Tafeln über die Hebkräfte aerostatischer Maschinen aus Faujas Werke, angehängt. Von den historischen Abschnitten enthält der iste die Geschichte der kleineren Aerostaten, mit brennbarer Luft gefüllt. Die Montgolfiers selbst kannten die brennbare Luft, hatten fogar keine einzige elastische Flussigkeit aus der Acht gelassen und man muss wirklich bekennen, dass sie ihren Endzweck durch Auflösung der Wasserdünste mittelst des Feuers am wohlfeilsten, schnellsten und sichersten erreichten; nur die Dauer sehlt. Die hier erzählten Versuche sind englische, holländische, deutsche, dänische, italienische, amerikanische und Enslins Versuche in Strasburg. Bey Lamanons Verfuchen kommen verschiedene Anmerkungen vor; die von ihm bemerkte Atmosphäre habe aus brennbarer Lust oder aus Dünsten von Firniss bestanden, welche die Kälte verdichtet hätte. 2) Zweite ärostatische Maschine von Montgolfier, die zu Paris den 12 Sept. steigen sollte. 3) Montgolfiers Verfuche zu Versailles den 19 Sept. Sonderbar, wie sich Faujas den Kopf zerbrechen konnte, dass sich aus 80 Pf. Stroh und Wolle 1600 Pf. Luft entwickelt haben follten! 4) Vierter aerost. Versuch des Hrn. von Montgolfier nebst den in den letztern Monaten von 1783 angestellten Versuchen. fuch zu là Muette den 21 Nov. Diese erste Lustreise ist sehr malerisch und unterhaltend beschrieben. 8) Aerostatische Maschine der Hrn. Charles und Robert mit brennbarer Luft, womit die zweite berühmte Luftreise den 1 Dec. angestellt ward. 9) Rechnungen über den körperlichen Inhalt, die Hebkraft und die Bewegung der aerostatischen Maschine der Hrn. Charles und Robert mit den Rechnungen des Hrn. Meusnier verglichen. Beide Resultate find von einander tehr weit entfernt, weil M. das Thermometer aus der Acht gelassen hatte, Die Resultate der Theorien mit der Erfahrung zusammengehalten, geben im Barometerstand nur 2 Lin. Unterschied, wovon aber Hr. Kr. die Ursache auch 10) Aerost. Maschine des ältern noch auffindet.

Hr. von Montg. den 19 Jan. 84. 11) Eine Ueberfetzung des Memoire des Hrn. von Montg., das er in der Akademie zu Lyon vorgelesen hat. Hr. Kr. fieht nicht ein, wie M. seine Absicht durch Elektricität erreichen wollte; auch hat dessen Hypothese über das Aufsteigen der Aerostaten seinen Beyfall nicht. Er kann sich auch in die Rechnung am Ende dieses Memoire nicht finden, wo Montg. beweisen will, dass mittelst einer Oeffnung auf der einen Seite der Maschinen (etwa wie bey Barkers Wassermühle) sie selbst auf die entgegengesetzte bewegt werden müste. - Denn dies könnte nur seyn, wenn sie überstillt wäre. Uebel hat unser V. Hrn. Faujas mitgespielt, dessen Werk er für sehr seicht erklärt und den Deutschen Vorwürse macht, dass fie es mit so vielem Beyfalle aufgenommen haben.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

SPEIER, mit Enderesschen Schriften: Pomona für Teutschlands Töchter, von Sophie von la Roche. Viertes bis zwölftes Heft. 1784. jedes 6 Bogen. in 8.

(6 gr<sub>1</sub>)

Haben gleich nicht alle Früchte, die diese Pomone in ihrem Körbchen trägt, den lieblichsten Geschmack, die schönste Gestalt und die vollkommenste Größe, die ihnen eine sorgfältigere Cultur hätte geben können: so sind doch auch keine herbe, unschmackhafte oder schädliche darunter. dem größesten Vergnügen fanden wir daher im letzten Stücke, (welches mit einem von Sinzenich geflochenen Porträt der würdigen Fr. Verfasserin geziert ist,) die Anzeige, dass diese liebenswürdige Freundin und Lehrerin ihres Geschlechts noch eine Schrift unter dem Titel: Bibliothek für Lina, und außer dieser ein kleineres periodisches Werk; Briefwechsel der Pomona, zu liefern gedenke. Von beiden erwarten wir mit Recht, dass dadurch viele geistund herzverderbende Lesereyen, die immer noch der Unschuld und der gesunden Vernunft eines anfehnlichen Theils der lesenden Frauenzimmerwelt fo gefährlich find, aus Lesezirkeln und Mädchenbibliotheken werden verdrängt werden.

HAMBURG, bey Matthiesen: Nahrung für alle

Temperamente. 1785. 8.

Diese Nahrung für alle Temperamente, behagt vielleicht nur Phlegmatikern von der ersten Classe, die sich gern alles Denkens, aller Arbeit entschlagen, noch am besten. Uebrigens sind unter diesen Victualien auch viel gereimte.

PRAG und WIEN, in der von Schönfeldschen Handlung: Allgemeines neues Kaiserliches Königl. Mautsussem in alphabetisches Real - Materien - und Vorbalregister zusammengetragen, ansangend vom Iten Novemb, 1784, 164 S. 8,

Zum Gebrauch für Kaufleute, Reisende, etc.

und dieser Absicht entsprechend,

2 U f

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

# Numero 47.

# SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

IRN, bey von Kurzbek: Collectio poetarum elegiacorum stylo et sapore Catulliano scribentium cum gemina de eodem diatribe, quibus ad sinem mantissae loco subjecta est sylloge idylliorum et epigrammatum ex eisdem scriptoribus soluta. Collegit, castigavit, praesatus est, suas accessiones ineditas addidit Carolus Michaeler, Bibl. Univ. Vindob, Custos Caes. Reg. 1785, 354 S. Poetarum elegiacorum — collectionis — Pars altera. 1785, 326 S. 8.

Der weitläuftige Titel zeigt, was man hier zu fuchen hat. Diese neulateinischen Gedichte haben größtentheils, wie lateinisches Versmaas, also auch lateinische Phrasen, aber poetische Erfindung, poetische Aussichrung bemerkt man fast nirgends. Die Themata selbst schmecken oft sehr nach der Jestuiterschule; z. B. Elegiarum monobiblos in sesta Beatae Mariae virginis, Zu den neuesten gehören M. Denis Elegia: Pius VI, P. M. Josephi II. Aug. hospes ad D. Mariam Theresiam Aug., und Josephi Tarusst Elegia: Mongolsierii machina volans. Die Abhandlungen und sehr gedehnt, obwohl sonst gut lateinisch geschrieben, Neue Ausschlüsse aber haben wir nicht darinn gefunden.

Gräz, mit v. Wiedmanstättischen Schriften: Dramaturgische Fragmente. Vierter Band von J. F. Schink, 1174. S. 8. nebst einem Titelkupfer, welches das Costume zum Edgar im König Lear angiebt,

Dieser Band enthält: 1) eine Beurtheilung von Le bourru bienfaisant par Goldoni. Herr S. vergleicht die Wiener und Hamburger Uebersetzung mit dom Original und zeigt deutlich, wie wenig und oft entgegengesetzt beide den Geist des Verfassers wiedergeben. In einer vortreslichen Entwickelung der seingezeichneten Charaktere macht Herr S. bey Gelegenheit des Dorval die Bemerkung, dass doch unsere Schauspieler die Rollen im Mittelalter und von einer gewissen Rühe, nicht urgroßvatermäsig, links, steif und rauh, in Geberden, Ton und Kleidung geben möchten.

A. L. Z. 1785. Supplementband.

Wir treten dem Wunsche bey. Mögten alle Dramaturgen darauf sehen, dass das ungefällige Aeussere, welches unsere Grossen von der vaterländischen Bühne entfernte, nicht vom Dichter noch vom Künstler mit Nationalbiederkeit irrig verwech. felt werden. II) Mariane, nach la Harpe von Gotter. Lang grüne der Kranz, den Verstand und Herz dem liebenswürdigen Dichter zusprechen! Warum nicht statt 3, 5 Ace, die Würde der Handlung erhöhen? fragen wir mit Hr. S.: III) Die verliebte Unschuld L in 2 Ac. von Marin ubergehen wir, wie es Hr. S. hätte thun sollen. IV) Ein und das andere über Deutschlands Theaterwesen, Kunstrichterei. Der Ton, darinn Hr. S. hier mit seinem Gegner verfährt, ist nicht der gute Ton, z. E.: Ich habe ihm (Shakespeare) die öfteren Verstossungen wider Natur und Wahrheit, oft — aufgemutzt p. 980. V) Die Entführung aus dem Serail, von Brezner. Die Musik von Mozurt. Enthält viel durchdachtes, über die Eigenschaften der Fabel, die zur Oper brauchbar ist über Wahrheit in der Musik und den eigentlichen Ausdruck im Gesang. VI) Orest und Electra nach Crebillon und Voltaire von Gotter. Was hier über den Werth der alten und neuen Schauspiele, und imAnhange über die Declamation der Verstragödie, gesagt wird, verdient die ernsthafteste Beherzigung von Dichtern und Schaufpielern. Auch das, was über, und bey Gelegenheit des Liebhabers ohne Namen und der Miß Sara gesagt wird, ist lebendiger Unternicht für Schauspieler. Den Schluss macht letztes Wort des Dramaturgen an Schauspieler Publikum und Kunstrichter. Hier endigen die Fragmente Dieses Werk ift mit tiefer Kenntniss, aber auch oft mit unnöthiger Weitschweifigkeit geschrieben. Schade, dass Herr S. den Dank, den er verdient, oft durch laute Anmaasslichkeit, die das Vergnügen unterbricht und durch Witzeley, durch jene gallige Bitterkeit des Tones, verringert, welche der guten Sache schadet und stets unter der Würde des Richters ist.

Berlin, bey Himburg: Peregrine Pikle. Neuübersetzt. Dritter b. 1785. 412 S. Viert, Band. 385 S. 8. Aaa Der

Der geschmackvolle Fleis und das Talent, den Humour des Originals im Deutschen darzustellen, welches Hr. Mylius einen ehrenvollen Platz neben den besten Uebersetzern unsrer Nation verschaft, hat sich ungeschwacht auch in diesen Bänden erhalten. Wer nur Versuche mit Uebersetzung einzelner Stellen humoristischer Autoren gemacht hat, und sich dabey auf das Genie beider Sprachen versteht, wird leicht die Schwierigkeiten errathen, die hier zu überwinden waren. Die häufigen Anspielungen auf das Seewesen, die bey einer verunglückten Uebersetzung oft eben so unerträglich als unverständlich seyn würden, sind durchaus mit so gutem Glucke im Deutschen nachgebildet, dass sie völlig den Schein der Originalität behalten haben. Wir haben davon schon bey der Anzeige der ersten Bände Beyspiele gegeben; hier stehe also nur noch die launige Grabschrift des alten Trunnion:

> Hier liegt anderthalb Faden tief der Rumpt

weiland Befehlshabers eines Schiffsgeschwaders,
in Sr. Majestät Diensten,
Welcher um 5 Uhr Nachm. den 10. October
im neun und siebenzigsten Jahre
seines Alters
aufgebracht wurde.

Er hielt sein Geschütz allezeit geladen Sein Takelwerk immer aufgestellt Und zeigte seinen Spiegel niemals dem seindlichen Schiffe Ausser wenn er es hinter sich boogsiren ließ.

Wie aber Kraut und Lot verschöffen, Seine Lunte verbrannt

Und sein Tolbord abgenutzt war, Wurde er durch das stärckere Geschütz des Todes

in den Grund gesenkt.
Nichts destoweniger
Wird an dem großen Tage
Sein Anker wiederum gelichtet werden,
Wird er neu zugetakelt seyn,
Frische Steuer bekommen,
Und mit einer vollen Ladung
Seinen Feind wiederum zwingen,
Die Segel zu streichen.

GOTHA, bey Ettinger: Fragmente über Menfehendarstellung auf den deutschen Bühnen von Wilhelm August Iffland, Schauspieler zu Manheim. Ersse Sammlung. 1785. 8. +26 S.

Mit eben dem Vergnügen, welches man empfindet, wenn man einen Mengs über Mahlerey reden hört, liefet man hier die theoretischen Bemerkungen eines Mannes, der eben so großer Schaufpieler als Schauspieldichter ist. Sie entitanden bey Gelegenheit der Fragen, welche der wurdige

Hr. Vicekammerpräsident, Freyherr v. Dalberg, als Intendant des deutschen Schauspiels zu Manheim, dem Ausschafs des Nationaltheaters bey jeder Verfammlung zur Beantwortung aufgibt. Nachdem sich der Verk im ersten Abschnitte über seinen Zweck erklärt hat, so redet er (2. Abschn.) zuerst von der Entstehung der deutschen Bühne, und ihrem Er deutet aber nur ganz kurz ihre Epochen an. Zuletzt etwas über das deutsche Schauspiel überhaupt. "Wer die Kräfte, die Eigenheiten der deutschen Nation kennt, der wird es so gut wissen, als ich es nur sagen könnte, was eigentlich ein deutscher Schauspieler sey. Die Chronologien, die Journale, die Almanache nennen ihrer genug. Aber wie viele von diesen find deutsche Schauspieler? Sittenmangel, Rauheit, Phlegma, und eine Sprache, deren Gebrauch eine Mundform veranlasst, welche die Plumpheit personisicirt, -find nicht Deutschheit." - "Die Großen Deutschlands haben viel für die gegenwartige Unterhaltung des Schauspiels gethan. Da aber nur die Gewissheit des nöthigen Fonds und der Fortdauer einem folchen Institut Zweckmässigkeit, gegründeten Ruf und Eigenheit verschäffen kann, so ist die Frage: was ist dafür gethan? Nichts!" - "Ist Bildung nicht der Hauptzweck, führen Volkskenntnilse und Geschmack nicht die Auslicht über die Bildung; so ist das Schauspiel ein sehr gefährlicher Zweig des Luxus. Obrigkeitliche Versicherung lebenslänglicher Verforgung macht uns minder koltbar, veredelt unfre Sitten und unfern Stand. Finanz und Polizey sollten daher uns verbessern, um sich selbst zu verbessern." — Im dritten Abschnitt erörtert Hr. Iffland die Fragen: was ist Natur? und wie weit geht ihre Grenze auf der Bühne? Wenn in einem Kunstwerke der anschauende Mensch fühlt: Hier ist nichts zu viel, nichts zu wenig, so ist Natur darinn, und also sind Natur und Vollkommenheit fynonym. Natur auf der Bühne ist also vollkomne, Menschendarstellung. Nur der stellt Menschen dat, welcher die Mehrheit täusent. Nur der kann andre fäuschen, welcher selbst sich täuscht. Wer die Mehrheit nicht täuscht, der erzählt von dem Menschen, den er darstellen foll. Das Erste ist Natur und Das Zweite ist Komödienkunst. Wahrheit. letztre ist (S. 39) in Frankreich zu Hause. "Lange 20g sie in verzierten Copieen, welche den Grossen statt der Thierhetzen dienten, auf dem deutschen Theater herum, und ist in verbesserter, ich glaube ich darf lagen, gerade deswegen itzt schädlicherer Gestalt noch bey uns geblieben. Nach ihrer Verbesserung hat sie zwey Abtheilungen: 1) die Gube zu reden, 2 ! die Kunst zu reden. Die Gabe zu reden hat in öffentlichen Reden sehr großen, und auf der Bühne großen Werth. Auf der Bühne kann sie gefallen, aber allein nicht täusenen. Sie setzt wichtige Kenntnisse voraus, und kann zuweilen bis zu Thränen rühren. Elektrische Wirkung, diese ächte Probe der ächten Menichendaritellung, habe ich nie davon gesehen. - Zwischen dem Mehschendaríte!

darsteller und dem großen Redner ist der Unterschied wie zwischen Blitz und Wetterleuchten. -Die Kunst zu reden, d. i. die Bemühung eins ums andre höher oder tiefer, stärker oder schwächer zu reden, dies ausgeartete enterbte Stiefkind der Natur, ausgeschlossen von aller Mitwirkung der Seele, ist ein Handwerk. Man verkennt es, mitcht den Verstand mit hinein, und gibt ihm durch das Wort Kunft ein Gepräge, welches anfangs überall gilt, zuletzt aber sich so vergreift (abgreift), dass. man höchstens aus Gefälligkeit die Münze einwechselt Diefe Kunstredner, (oder um das eingeführte Wort beyzubehalten,) diele so genannten Declamateurs, wenn sie nur etwas routinirt sind, wollen doch auch ihr System haben, um der Welt aufzudringen sie unterliefsen das aus Grundsacten, was sie zu thun unvermögend find. Daher bestimmen sie soviel Gränzpiinktchen, um die Wahrheit beym Aermel zu erwischen, dass sie darüber bey der öffentlichen Balance von dem Plinktchen den großen Punkt verlieren." - 3) IV. Abschn. Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Laune? und welches sind die Granzen von beiden? S. 44. "Es ist eine außerordentliche Reizbarkeit der Nerven, vermoge welcher der Mensch an fremder Sache solchen Antheil nimmt, dass sie ihm eigen wird. Bey dem Schauspieler entsteht hieraus während der Darstellung, auf einem geheimen Wege zu der Seele, eine ungewöhnliche Behaglichkeit. Diese Behaglichkeit nun versetzt in die Lage, die Sache, welche man fich eigen gemacht nat, unbeschadet der Wahrheit, mit Gefälligkeit vorzutragen. Gefälliger Vortrag unverfälschter Wahrheit ist Laune:" Hierüber nun folgen sehr interessante Bemerkungen. 4) Vi Ab-Ichn. Welches ist der wahre Anstand auf der Bühne, und woduren erlangt ihn der Schensspieler? Hr. I. lietert auch hierüber nur einzelne aber lesenswerthe zum weitern Nachdenken einladende Gedanken. Wahrheit im Anstande ist die Kunst, den Anstand eines jeden durch gelibte Unterscheidungskraft zu treffen, und so wie die Situatio: e 1, worinn der Dichter seine Personen versetzte, so wie diese steigen oder tallen, im Verhältnits mit der ersten Angabe bis zu Ende fortgehn. Bey der Frage aber: was ist edler Anstand? muss man den Ton des Weltmannes vom Anstande des edlen Mannes unterscheiden. 5) Sechster Abschn. Können französische Trauerspiele auf der deutschen Bühne gefallen, und wie mussen sie vorgestellt werden, wenn sie allgemeinen Berfall erhalten joilen? Abgerechnet das, was die Uebersetzer hier thun könnten; 'um französische Stücke unsern Bühnen anzupassen. darf auch der Schäuspieler durchaus das französische Spiel nicht nachahmen wollen; wenn die Vorstellungen ihrer Trauerspiele auf unserer Bühne Wirkung thun follen. ' Denn --odie Franzosen haben Hang zu Ostentation und Enthusiasmus. Das veranlass bey ihren Dichtern Tiraden, deren glänzende Recitirung, vereinigt mit jenem berühmten Tragödien - Schritt, den Kothurn der franzölischen Bühne ausmächen. Ihre Sprache

gleichet einer Grazle, welche über blumige Wiesen hüpft. Sprache und Sitten find aber in nothwendigem Verhältnis, nach der Wahrheit von der Wirkung der Contraite sollen daher die Franzosen diesen erhöheten Kothurn auf ihrer Biihne haben. Wir auch? durchaus nicht! Die deutsche Sprache gleicht einem großen majestätischen Körper, der mit Majestät einherschreitet. Der Kothurn der franzölischen Bühne mus daher bey dieser Sprache ein kaltes ermudendes Einerley wirken. - Die Franzofen geben Vorstellungen, die deutschen 1)arstellungen, ihre Gemälde der Leidenschaften sind machtig, unsere wahr. Pracht ist Tünche, welche die Hätslichkeit versteckt, verderbende Leidenschaft zum schönen Fehler macht, Wahrheit fuhret die Hand aufs Herz. - Der siebente Abschnitt, ob Händeklatschen oder allgemeine Stille der schmeichelhafteste Beyfall sey? enthält, wieder sehr vortreffliche Gedanken, in denen sich zugleich die schöne Seele des Verfassers mahlet. Doch das ausgearbeiteste, verständigste, bestimmteste dieser Fragmente ist das folgende über Interpunction und Pausen der Schauspieler. Man kann es nicht oft genug lesen, dem angehenden Schauspieler nicht lebhaft genug emptehlen. Der neunte Abschnitt enthält einen Beytrag zu des Hrn. Hofr. May Abh. über die Schauspielkrankheiten, und der zehnte gibt den Beurtheilern der Schauspieler sehr heillame Regeln. Große Hochachtung verdient schon der Meister in der Schauspielkunst, auch wenn er nicht über seine Kunst zu philosophiren vermag, dennoch ist der denkende Künstler noch einmal so viel werth.

#### , PHILOLOGIE.

FRANKFURT am Main, bey Hermann: Sammlung der neuesten Uebersetzungen der römschen Prosuker, mit erlauternden Anmerkungen unter der Aufsicht der Herren Prosessoren Bergsträsser und Ostertag. Zweyten Theiles sechster Band, oder unter dem Titel: Cajus Plinius Secundus Naturgeschichte, übersetzt von Gottsried Große, Prediger zu Calenberge, und Mitglied der Natursorschenden Gesellschaft zu Halle. Sechster Band 1785, 407 S. 8. (12 gr.)

Diese Uebersetzung des ältern Plinius gehört unstreitig unter die nutzlichern, die uns das Hermannische Institut geliefert hat. Plinius hat schou als Schrittsteller seine Eigenheiten in der Schreibare, und man muss überdem, um ihn ganz zu verstehen, so mannigsaltige Sachkenntnisse besitzen, dass man dem Uebersetzer, der die eine oder die andere Schwierigkeit nicht ganz zu überwinden vermöchte. noch immer verzeihen musste. Desto mehr Ehre für Hr. G., dass er seiner Arbeit so viel Gute zu geben wufste, dass er seine Beurtheiler in die angenehme Verlegenheit setzt, ob sie dem Naturkundigen, oder dem Uebersetzer mehr Lob ercheilen solten. Rec. stimmt dem Urtheile, das ein anderer (A. L. Z. 1785. St. 2771) gefüllet hat, auch in Ansehung dieses sechsten Bandes mit voller Ueberzeugung bey. Er begreift das zwanzigue, bis

zu dem drey und zwanzigsten Buche in fich, und ist meistentheils botanischen Inhalts. Hr. G. hat sich dabey des ehrlichen Tabernaemontanus, des neuen Schauplatzes der Natur, und, wie zu erwarten war, vorzüglich des Ritters Linne bedient, um die Pflauzen des Plinius nach ihren neuern Benennungen in den unter den Text gesetzten Noten kenntlich zu machen. Den Zweifel, den fich Hr. G. S. 354. über den Essig macht, mit dem Hannibal sich einen Weg liber die Alpen bahnte, hat Rec. sonst auch gehabt, dankt aber die Lösung des Knotens dem vortreflichen Auflatze des verdienstvollen Hn. Berghauptmanns von Veltheim vom Schiesspulver bey Tyrus, und vom Feuersetzen der Alten, im Götting. Magazin der Wissenschaften und Litteratur. (Dritten Jahrg. fünstes Stück S. 658.) Dieser Aufsatz scheint Hn. G. nicht zu Gesicht gekommen zu seyn, und vielleicht thun wir auch manchem andern, der sich jene Begehenheit noch immer nicht erklären kann, einen Gefallen, wenn wir die eigenen Worte des Herrn Berghauptmanns hersetzen, "Mich hat es immer gewundert, sagt er S. 669, dass man In diese Stelle des Livii, (B. 21. K. 37.) besonders auf Schulen, fo viel Abentheuerliches hinein, und fo viel Wahres hinaus erklärt hat. Das Begiessen, besonders mit Essig, ist eine Nebensache, und in Vergleichung dessen, was das Feuer dabey ausrichtet, das am wenigsten würkende Mittel. Aber gerade den Essig hat man als die Hauptsache ange-sehen, und gewöhnlich erzählt man uns kurz und gut: Hannibal sprengte die Alpen mit Essig." Doch man muss den Aufsatz ganz lesen, und wir empfehlen ihn Hn. G. besonders, theils, weil wir ihm das Vergnügen versprechen können, zu finden, dass seine eigene Vermuthung an der angesührten Stelle der Wahrheit nahe kam, theils, weil er in der Folge seiner Uebersetzung im 33 Buche §, 21. noch einmal davon Gebrauch machen kann.

LEIPZIE, bey Weidmanns Erben und Reich: T. Livii Patavini Historiarum libri qui: superfunt omnes ex recensione Arn. Drakenborchi cum indice rerum locupletiff. Accessit praeter varietztem Lacus Gronovianae et Creverianae, Glossarium Livianum, Curante Augusto Guil. Ernesti. Tom. I. 638S. T. II. 608 S. T. III. 550 S. Tom. IV, 1 Alph. 15 B. T. V. 1 Alph. 10 B, 1785. 8,

Zum zweytenmale schon hat hier Hr. Prof. Ernesti einen höchst rühmlichen von Sprachkenntnis, und Geschmack geleiteren Fleis auf den Livius verwendet. Seine erste Ausgabe ist, ungeachtet des unrechtmässigen Nachdrucks, und mancher andern Bearbeitungen des Livius bald genug vergriffen worden. Das Gloffarium Livianum hat to viele und beträchtliche Zusatze erhalten, dass

es nun ein eignes Bändchen, das funfte der gan-

zen Ausgabe ausmacht. Es gibt ein vortreffliches Hülfsmittel ab, fich in die Sprache des Livius ein,

zustudiren, und nichts ist mehr zu wünschen, als dass Hr. Prof. E. durch die baldige Ausgabe eines Voluminis observationum, dazu er in der Vorrede Hoffnung macht, und worinn alle in einem Glossario nicht füglich anzubringende Erläuterungen Platz finden werden, seine Verdienste um die Leser des Livius krönen möge.

FLENSBURG und LEIPZIG, in der Kortenschen Buchhandlung; Die wahre Natur und Beschaffenheit der Ernestinischen Lehrart entworfen von M, Carl Ludewig Bauer, Rector der evang. Gnaden. schule in Hirschberg; aus dem Lateinischen übersetzt von Adolph Heinrich Strodtmann, Rector in

Hadersleben, 1785, 255 S. 8.

Zwar möchte man zweifeln, ob es eine Uebersetzung der Bauerschen lesenswerthen Lobschrift bedurft hätte, da, wer Ernesti's Verdienste kennen zu lernen wünscht, doch auch die lateinische Ur, schrift wird lesen können. Wenn man aber über diesen Zweifel sich hinwegsetzt, und allenfalls annimmt, dass es für Schüler angenehm seyn könne, Original und Uebersetzung zusammenzuhalten, so ist übrigens Pflicht zu bekennen, dass die letztere mit vielem Fleisse gearbeitet sey. Hr. S. zeigt sich auch in der Vorrede und in der angehängten Schulrede, als einen gutdenkenden und eifrigen Jugendlehrer, Hr. Bauer hat die Gelegenheit genutzt. noch einige Anmerkungen beyzubringen, die hin-ter der Vorrede des Verf, stehn. Er vertheidigt sich gegen den Vorwurf der Partheylichkeit, und zu großer Vorliebe für seinen großen Lehrer. Er versichert, dass er nicht in allen Stücken mit Ernesti gleich gedacht. Dis lehrt selbst seine Schrift; und zu mehrern Beweise setzt er folgendes hinzu: "Schon auf der Schule war mein ganzes Herz wider ihn, wenn er die Musik, besonders die Kirchen-musik, verächtlich machte. Ich weiss noch, wie birterbose ich auf ihn war, da er einmal in Sueton. Neron, die Wasserorgeln vorzog, die so einen Lerm machten, Ja! da kam er mir recht! die Orgel, zumal ein recht starkes Werk, ist mein Leben. Da kam er mir nun recht! Da griff er mir an die Seele! Also war ich nie sein Nachbeter. konnte ich es nie leiden, wenn er meinte, auf der Kanzel würden oder wären nur Anfangsgründe der Religion vorzutragen," u. f. w.

# LITERAR GESCHICHTE.

Göttingen, bey Dietrich: Allgemeines Register über die Göttingischen gelehrten Anzeigen von 1753 bis 1782, vertertigt von Fridrich Ekkard, D. d. W. - Zweyten Theils zweyte Hälfte L - Z. Schriftenverzeichnis aller hier vorkommenden Schrift steller; nebst Anzeigen von hohen Beförderern der Gelehrsamkeit und von einigen Künstlern. 1785. 871 - 1778 S. 8.

Der Titel lehrt den Inhalt, und des Verk Nes

me bezeugt die Genauigkeit.

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG vom Jahre 1785.

# Numero 48.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

A ugspurg: P. Dominici Schram, Benedictini Bauthensis, Analysis operum SS. Patrum et Scriptorum Ecclesiusticorum T. VII. — suntibus Matth. Rieger p. m. filiorum. 1784.8. 658 S.

Dieser Band enthält die Werke und Schriften vom Pamphilus, Victorin von Pettau, Theonas von Alexandrien, Alexander von Nicopolis, Erzbisch. Petrus von Alexandrien, Arnobius, Lactantius, und Erzbisch. Alexander von Alexandrien. Die Quellen und Hülfsmittel find immer noch dieselbige, die wir bey den vorherigen Theilen angezeigt haben, und die ganze Behandlungsart bleibt sich auch immer gleich. Nur macht unser Benedictiner mit dem Arnobius und Lactantius weit weniger Complimente, um sie seiner Dogmatik anzupassen, als sonst gewöhnlich. z. B. p. Wenn Arnobius fagt, obgleich die Christen nicht eben alles auseinanderzusetzen gewusst, so feien wenigstens die Heiden nicht besser untertichtet, wie z. E. über die Entstehungsart der Seelen; so solgt eine Glosse, man sehe wohl, dass Arnobius noch ein Neuling in dem Christenthumgewesen, der die Religionslehren noch nicht genug gefasst habe. "Corrigi ergo et instrui debet ex iis, quae in Compend. meo theolog. T. I. p. 228 dica funt." Lactantius untersucht div. Instit. L. 7. c. 21. wie die Seelen einst leidensfähig werden: unser Epitomator bricht auf einmahl ab mit der Note: quae hic addit Lactantius de justis etiam igne examinandis, si de purgatorio non intelligatur — errores sunt in nonnullis aliis Patribus jam notati et a Theologis refulati vid. Comp, theol. I. S. 411. Gut! jetzt weiss also der Leser, was Lactant. geglaubt hat! das find nehmlich die rechten Mittel den wahren Zweck der Patristik zu erreichen! Das von einem jeden alten Schriftsteller auch sogenannte puncta dogmatica und moralia ausgezogen seyn, die in einen eigenen Index gleich vorne zusammengestellt find, wollen wir hier nur nochmals kurz erinnern; sie sind zum Theil mustermässig ausgesesen. z. E. aus dem Arnab. unter dem Artik. Deus ist ein punctum dog-A. L. Z. 1785. Supplementband.

maticum ausgehoben: Divina natura diversi sexus non est capax. etc.

## ARZENETGELAHRTHEIT.

JENA bey Cuno: D. Joh, Christ. Stark's Abhandlung von den Schwammehen, nebst einer Uebersetzung des Ketelaer und Slevoigt von den Schwammchen, mit nöthigen Anmerkungen begleitet. 1784. 210 S. 8.

Der verdienstvolle Hr. Verf. hat durch diese Sammlung einen wichtigen Mangel ersetzt, der durch die Seltenheit dieser beiden ältern Abhandlungen und die Unzulänglichkeit neuerer Arbeiten über diese Materie entstand. Beide sind gut übersetzt, die erste von Hrn. Huschke, einem Schüler des Verf., die zweyte vom Verf. selbst, und mit vielen erläuternden Anmerkungen begleitet; den Beschluss macht eine reiche Nachlese des Vf. aus seiner und anderer Erfahrung, aus der wir nur bemerken, dass nach seiner Meinung die Schwämmchen sich zuweilen über den ganzen Darmkanal, und bis in die Oefnung des Afters ausbreiten, dass er sie nie über 10 Tage stehen sah, auch idiopathische Schwämmchen epidemisch beobachtete, und dass überhaupt in der ganzen Schilderung der Vorboten und Zufalle des Uebels und der Entwickelung seiner Ursachen, Natur und Verschiedenheiten, der richtige Beobachtungsgeistund das gründliche Raisonnement des Verf. eben so unverkennbar sind, als in der angegebnen Heilart, sein praktisches Talent. Zu wünschen wär's, dass die Brauchbarkeit dieser nützlichen Sammlung noch durch ein gutes Register vermehrt worden ware, ein Mangel, der jetzt gar zu sehr überse-hen wird, und den wir doch bey jedem scientisischen, besonders für den Praktiker zum Nachschlagen bestimmten, Buche für höchstwesentlich halten.

#### OEKONOMIE.

Wien, bey Wappler: Abhandlung von dem Bau, Erkanntnifs des Alters und der Farben der Pferde. 1785. 142 S. 8. (8 gr.)
Bbb

Wir glauben nicht, dals der ungenannte Vf. dieser Schrift, die ausgebreitete Kenntnis der Reitkunst, Gestütewissenschaft un Rossarzneywissenschaft, welche zur Kenntnis der Pferdenöthig ist, besitze: er kann ja nicht einmahl deutlich, zusammenhängend und ohne grobe orthographische Fehler deutsch schreiben. Die Grundlage von dem eigentlichen Inhalte der Schrift verwerfen wir indessen nicht ganz, darinnen ist viel Gutes, welches auch, jedoch nur stellenweis, deutlich und einigermaassen systematisch vorgetragen ist: unmög--lich lässt sich aber glauben, dass hieran unser Vf. Antheil habe, wenn man die unzähligen Schnitzer und Fehler, womit keine Seite verschont geblieben, mit jenem vergleicht. Fast follten wir glau-ben, die ganze Schrift von Seite I bis 142, Vorrede und Einleitung ausgenommen, sey eine Vorlefung aus irgend einer Thierarzneyschule, die unser fogenannte. Vf. fehr fehlerhaft und unverständlich nachgeschrieben und aus unwiderstehlicher Neigung zur Autorschaft, so verstümmelt im Druck erscheinen läßt. Wir könnten einen ganzen Bogen voll Fehler, worunter manche wirklich zum Lachen find, ausziehen; die ersten Zeilen der Vorrede werden aber allein hinreichend seyn, die Talente unsers Vf. zu schildern: "So groß scheint die Vieh-"arznei in unsern Landen dieses Jahrhunderts durch "die allerhöchste Gnade des unsterblichen Monarchens "in Blühe gekommen zu seyn, so stark war sie von "Verräthern verfolgt; wie seucht denken solche "Menschen für den Monarchen, für den Rath, für "das allgemeine Beste; lasse ich jeden vernunftvol-"len Mann reiflich überdenken. Wir wissen aus "den Geschichtschreibern, dass die Zergliederungs-"kunst der Menschen, (die dreimal so hoch gestie-"gen ist, bloss der Zergliederungskunst der Thiere "(Cootomia) zu verdanken hat; weil sie diese zuerst "an den Thieren ausgeübt haben, die Theile kön-"nen gelernet, und die dabey vorkommenden Ge-"brechen vollkommen untersucht;" etc. Vielleicht entschliesst fich einst der Lehrer unsers Vf. seine Vorlesungen selbst zum Druck zu befördern, und dann erscheint ohne Zweisel diese Schrift in einer bessern Gestalt.

### PAEDAGOGIK.

Königsburg, bey Hartung: Gespräche Aeltern und Ereunden gewidmet von I. G. Botticher.

Mit einer Kupfertafel 1785. 72 S. 8.

Sind als Beyspiele sokratischer Unterredungen mit Kindern nicht ohne Verdienst. Das Gespräch einer Mutter mit ihrer Tochter bey Gelegenheit derStelle: Du sollst mit Schmerzen Kinder gebähren, ist auf den Endzweck gerichtet die Neugierde des Kindes nicht zu bestiedigen, sondern sie, unter dem Schein, als wolle man sie bestiedigen, immer auf andre und andre Gegenstände zu lenken, und zu zerstreuen; welches zuweilen allerdings gelingen und nützlich seyn kann.

Brieg: Lefestücke für Kinder vom Jahre 1784. 106 S. 8.

Ein Allerley dieser Art von gewöhnlichen Gemengsel. d. h. ohne bestimmten Plan.

LEIPZIG, bey Crusius: Noch etwas über die Erziehung nebst Ankündigung einer Erziehungsan

stalt von C. G. Sulzmann. 184 S. 8.

Nach vielen im Allgemeinen betrachtet sehr guten Bemerkungen über Erziehungsmethode, theilt Hr. S. den Plan seiner neuen Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal mit, an dem uns unter andern hauptfächlich wohlgefiel, dass er die Anzahl seiner Zöglinge auf zwölf einschränkt, und nur unter sonderbar günstigen Umständen sich entschließen will, sie zu verdoppeln. Gegen eine nachtheilige Frequenz bleibt zwar seine Anstalt schon durch die Kosten geschützt, indem die Pension 50 Louisd'or jährlich beträgt, welchesimmer nur wohlbemittelte Aeltern für einen Knaben werden zahlen können, ob es wohl sonst, wenn alles hier Versprochne geleistet wird, gar nicht zu viel gefordert ist. Einen Auszug aus dieser Schrist dürfen wir hier nicht geben, theils weil sie mit andern dieser Art viel ähnliches hat, theils von Erziehern ganz gelesen zu werden verdienet, von Aeltern und Vormündern aber, die etwa Kinder in-diese Erziehungsanstalt zu schicken gedenken, unfehlbar gelesen werden wird. Uebrigens hat Hr. André einen Nachtrag zu dieser Schrift herausgegeben, der sich auf das Vorhaben in Arolfen eine ähnliche Anstalt zu errichten bezog; er hat aber dies Vorhaben, wie es scheint, ausgegeben, indem er selbst nach Schriepfenthal gegangen, und eine Lehrstelle daselbst übernommen hat

### GESCHICHTE.

FRANKFURT am Mayn, mit Eichenbergischen Schriften: Die Kuiser des H. R. Reichs — nach der Zeitordnung in Gedenkreimen. 1784. 16 S. gr. & Vermuthlich nicht zum erstenmal gedruckt:

Es fängt an:

"Es macht sich Julius Roms Freiheit unterthan "In dem verwirrten Reich folgt ihm Octavian "Tiberius nach ihm ist voll von bösen Tücken "Und an Caligula soust wenig zu erblicken, "Als Grimm und Aberwitz —" etc.

Wem ein solcher Geschichtsvortrag unterrichtend und angenehm scheint, dem können wir diesen Bogen mit gutem Gewissen empsehlen; den der Vf. bleibt sich durchaus gleich.

# SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG und WIEN, bey Mössle: Marcellus Palingenius von Stellada Thierkreis des Lebens. Ein Gedicht in zwölf Gesängen ins Deutsche übersetzt von Franz Schisling. 1785. 326 S. 4.

Man muss den Fleiss und die Beharrlichkeit desUebersetzers bewundern, womit er bey dieser Arbeit bestanden hat, bey der er doch immer nur auf eine geringe Anzahl von Lesern rechnen musste. Zwar hat das Gedicht des Palingenius viel schöne moralische Stellen, in denen auch poetischer Geist und Enthusiasmus athmet; aber diese wechseln auch sehr häufig mir trocknen und für die Poesie zu speculativen Discursen ab. Frägt man aber nicht: für wen, sondern wie Hr. S. übersetzt habe, so mus man ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er die lange und miihvolle Laufbahn rühmlich vollendet hat, man mag auf Treue in Uebertragung des Sinnes, oder auf Feinheit des Geschmacks oder auf Ausdruck und Verfification fehr. Nicht, als ob nicht manche Provincialwörter noch hätten ausgemerzet, manche Redensart mit einer schicklichern vertauscht, viele 'Hexameter 'richtiger und wohlklingender gearbeitet werden können; aber es wäre unbillig bey einem Werke, dessen Länge mit der vermuthlichen Zahl seiner Leser in umgekehrtem Verhälmisse steht, die Foderungen auss höchste zu spannen. Hier sind einige Stellen verschiednen. Inhalts, und verschiedenen Tons:

Aus dem fünften Gesange. S. 100.

Aber das Weib verläßt ihr Haus und Vater und Mutter, Um bey Tag' und Nacht mit dir zu seyn, und von deinem

Samen gesegnet ein Kind zu gebähren, neues Geschlechte, Neues Haus mit dir zu errichten, dir Hüsse zu schaffen, Und mit willsähriger Mühe dir deine Arbeit zu ringern Beide fühlt ihr zusammen das Glück, zusummen das Unglück

Drücket ein Nachthell Eines von euch, fo drückt er Euch beide

Lachet ein Vortheil Einem von euch, so lacht er euch beiden.

Wirst du von Krankheit geschwächt, zehrt dir das Alter die Krast aus;

O wie sie da dich tröftet, ermannt, dir zuspricht; zur Hülf eilt,

Unter den Arm dir greift, und beysteht, und wachet und dienet.

### Ebendal. S. 108.

Frag auch, ifts nöthig, den Arzt, er sey nun gleich Mediciner

Oder Chirurg; doch sicherer ist die Kuust des Chirurgen; Denn sein Geschäft ist gewis, und leicht beyin Lichte zu sehen.

Aber der Mediciner, den itzt man auch Physikus nennet,

Der besichtet unglücklich den Harn, fängt alles was drinn ist,

Und befühlet den Puh, und wühlet herum in den Abgung Und wird getäuschet und täuscht, so groß ist der Unterschied, ihm gleicht

Aber nicht ihr Geschick, denn jeuer ftirbt elend und

Todes freuen sich nur die zerschabenen Linnen und Kappen.

Aber der andre, stirbt ihm wer hin, bezüchtigt den Himmel

Gibt dem Schicksal die Schuld, und empfängt fürs Lefter Belohnung

Und füllt fröhlichen Muths sich alle Säcke mit Geld an. Weh mir! fast keiner heilt nach der Kunft, fast alle nach Zufall;

Denn in der Ausübung fehlt nur selten oder wohl niemals.

Wer sich der Kunst ganz Meister gemacht; doch diese, die unsre

Red' itzt bemerkt, da find'st du vielleicht nicht Einen von Hundert

Den sie zu heilen verstehn, den sie nicht etwa ermorden.

In der Vorrede hat Hr. S. das wenige, so fich von der Person und dem Leben des Palingenius aussinden ließ, gesammelt und manche Berichtigung voriger Schriftsteller beygebracht.

#### PHILOLOGIE.

STRASBURG, in der akad. Buchhandlung: Hown monon sive Gnomici poetae graeci ad optiniorum exemplarium sidem emendavit Rich. Franc. Phil. Brunek. 1784-349 S. 8.

Ganz die Manier der Behandlung, das Format, und der Druck, welche man in den von Hn. B, herausgegebnen einzelnen Stücken der griechischen Tragiker findet. Er liefert hier alle die Stücke, die man in dem zweyten Theile der Wintertonschen Sammlung kleinerer gr. Dichter findet, ein paar Orphische Fragmente ausgenommen; hat aber noch Cleanths Hymne und des Hesiodus seya nau juseas beygestigt. Beyin Theognis und emige andern hat er Handschristen gebraucht. Die Noten sind größtentheils kritisch, und es kommen darinnen, wie man schon von Hr. B. gewohnt ist, viele scharssinge Conjecturen zu Verbesterung des Textes vor, die bald mehr, bald weniger einleuchtend und zuverlässig sind.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKPURT und LEIPZIG. (eigentlich WIRN, bey Gerold:) Vortreffliches Belehrungsbuch aller-hand Intriquen verschiedener Stände, slieisteits aber der Handwerker u. s. w. auszuweichen; auch unter dem Titel: Intriquen - Almanach verschiedener Stände u. s. w. 1785. 18 Bog. in gr. 8. (12 gr.)

Der Verf. führt nahe an dreyhundert Künstler. Professionisten und Handwerker, und unter diesen Bbb 2 auch auch Gelehrte, Buchhandler und Mönche auf, und zeigt ihre Kniffe und Ränke sehr weitläustig, und zwar in solgendem Geschmacke an: Schleifer; die betriigen 1) Wem sie Scherr - und Federmesser, wie auch zarte Scherren, Lanzetteln etc. auf groben Steinen schleisen etc. 2) Wenn sie die guten Scherrmesser und andere Dinge, absonderlich die ihnen von fremden Orten zugeschicket werden (sintemal man nicht aller Orten Schleiser studet, die ein Scherrmesser tüchtig schleisen können) austauschen, und schlechtere wiederum zurückschicken u. s. w. — Wie man sich aber vor solchen Intriquen verwahren soll, erfährt man entweder gar nicht, oder man wird zur Vorsicht und Behutsamkeit verwiesen. Von Nutzen kann dieses Buch also nicht seyn.

Letpzig, bey Jacobäer: Ueber die Vorsehung von Heinrich Sander, Professor am Gymnasio illustri in Carlsruhe — Fortgesetzt von Johann Samuel Patzke, Senior des Ev. Luth. Ministerii der Altstadt Magdeburg. Dritter Theil. 1785. 252 S. 8.

(12 gr.)

Dass des sel. Sanders auf dem Titel dieser Schrist gedacht wird, ist blosser Einfall und Speculation des Verlegers. Denn es ist dies bloss ein anderer Titelbogen für ein schon in N. 285 der A. L. Z. 1786. angezeigtes Buch, nehmlich: "Nichts von Ohngefahr. Siebenter, achter und letzter Theil." Der gegenwärtige Recensent findet keine Ursache von dem dort schon, vou einem andern Mitarbeiter gesällten Urtheil abzugehen, ob er gleich glaubt, dass die Schrift für eine gewisse Gattung von Lesern Nutzen stiften könne.

LEIPZIG. bey Weygand: Deutsches Museum 1784. Julius bis December. 1785. Januar bis December. gr. 8.

FRANKEURT an der Oder, bey Straus: Hiforisches Porteseuille 1784. 7 — 12 Stück. 1785. 1 — 9 Stück, 8.

Leipzig, bey Weygand: Ephemeriden der Menschheit. 1784. Julius bis December. 8.

Nürnberg, bey Felsecker: Dus graue Unge-

keuer. 3. 4 Band. 8.

Da diese Journale im ganzen längst bekannt, und die hier angeführten Stücke zu einer aussuhrlichern Beurtheilung zu alt sind, so lassen wir es hier bey der blossen Anzeige bewenden, und das um so mehr, da wir der solgenden schneller und genauer gedenken werden.

Leipzig, bey Breitkopf: Belehrende Nachrichten für den Nahrungsstand. Viertes Quartal 1783. 7 1/2 Bogen in 4. (12 gr.)

Dieses vierte Quartal ist, wie die drey ersten, eine Compilation von allerley Regeln, Vorschriften und Recepten für den Oekonomen, den Gärtner,

. .

Schäfer, Ackermann, den Fabrikanten, Mahler (d. i. Anstreicher), Winzer, Dorfbarbier u. s. w. Sie kann dem Vf. keine große Mühe gemacht haben, weil sammtliche Artikel aus schon gedruckten, oft schon sehr bekannten Büchern, wördich abgeschrieben sind,

HETDE, bey Schmitterle: Etwas für alle Stunde. Eine gemeinnützige Wochenschrift. 1784

406 S. in 8. (20 gr.)

Diese Blätter enthalten ein buntes Gemengsel von alltäglichen Abhandlungen, Betrachtungen, Gedichten u. s. w., die in die Theologie, Oekonomie, Moral, Völkerkunde u. s. w. einschlagen, und vielleicht einem leselustigen Bürger oder Bauer die Zeit vertreiben, oder auch sonst nützlich seyn können, aber keinesweges für alle Stände sind. Doch wenn die Vers. alle die Stände damit meinen, die zu Heide, (einem Flecken in Norderdichmarsen) existiren, so haben sie Recht und wir hat dern nicht mit ihnen.

WIEN, bey Gerold: Der beständig lustige Gesellschafter, besonders beliebt bey Tasseln und Lus-

barkeiten. 1783. 10 Bog, in &. (8 gr.)

Abermals ein Anekdotenbuch, deren seit der Existenz des Moralischen Bienenkorbes und des Berlinischen Vademekuns hunderte erschienen sind. Die besten der hier erzählten Bonmots und Geschichten sind aus ähnlichen Sammlungen längst bekannt, und das Ganze scheint uns ein Nachdruck. Die erbärmliche Titelvignette, die das einzige Neue ist, was dieser Zusammenstoppler zu Marktebringt, stellt vier Leute vor, die sich bey einem Glase Wein eine Lustbarkeit machen, und sich über eben dieses Buch halb todt lachen wollen,

WIEN, (eigentlich Münster, bey Perrenon:) Familienbuch für meine Nachkommen und Freundt; oder Fragmente zur pragmatischen Geschichte des 19ten Jahrhunderts. Herausgegeben aus den Handschriften Adam Erhards von einem seiner Enkelim

Jahre 1900. 1785, 9 Bog. in 8. (8 gr.)

Diese kleine Buch scheint von einem gutmüthigen, menschenfreundlichen Sonderling herzurühren, der hier von neuem einen jener schönen Träume träumt, die selbst im 20sten Jahrhundert noch nicht wirklich werden dürsten. Er verbreitet sich über die Lieblingsthemata unseres Zeitalters: über Erziehung, Verbesterung der Rechtspsiege, Handel, stehende Armeen u. s. w. und erschaftt eine neue Welt, aber ohne zugleich einen neuen Raum zu erschaften, wohin er sie versetzen könnte: denn auf derjenigen, worauf wir jetzt mit unsern leiblichen Füssen gehen und stehen, dürste sich schwerlich Gelegenheit und Platz für seine Verbesserungen sinden. Der Vortrag ist mähnlich, edel, und an vielen Orten wirklich schön.

Z 11 f

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

# Numero 49.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

tesgelahrtheit und Religion. Ersten Bandes 3te und 4te Sammlung. Jede 12 Bog. (jede 9 gr.)

An Gehalt den ersten Sammlungen gleich. Theologie: und Religion werden keine große Ausbeute aus ihnen machen können, ob wir wohl glauben, dass die sanste Art, manche Vorstellungen zu bestreiten oder zu berichtigen, für eine gewisfe Classe von Lesern ihr Gutes haben und die Billigkeit. womit die in ihren Meinungen sonst nicht zu dreisten Verfasser freyere Behauptungen beurtheilen, auch andre billig machen kan. Die Aufsatze find fich übrigens nicht gleich. Der erste handelt von dem zeitlichen Seegen als Motif zur Gottfeligkeit betrachtet. Er wird in der vierten Sammlung fortgesetzt. — Sehr viel wahres und gedachtes. Nur scheint es doch dem Verfasser schwer zu werden, sich von gewissen hergebrachten Vorstellungen loszuwinden, um die Frage ganz treffend beantworten zu können. Was über Gebetserhörung bey dieser Gelegenheit gesagt wird, hat uns am wenigsten befriedigt. Sonst ist der Zusammenhang der Gottseligkeit mit dem äusseren Wohlstande recht gut gezeigt worden. - Der zweyte Auffatz über Luc. XXI, 25 - 36 "von der Wiederkunft des "Herrn zu seinem Reich" soll beweisen, dass nicht von der Zerstörung Jerusalems die Rede sey. Der dritte Auffatz ist medicinisch theologisch über die Auszehrung einzelner Theile (des menschl. Cörpers) zur Erklarung einiger Schriftstellen nebst einigen Ausfichten die Art zu erklären, wie die Heilung diefer Krankheit bewirkt wurde. Wir haben bisher noch 'nie gefünden, dass solche Versuche, Dinge zu erklären, zu denen uns die Data so sehr fehlen, von großem Nutzen gewesen wären. — Das vierte Stück enthält aufser der Fortsetzung der ersten Abhandlung vom zeitlichen Segen, einige Charaktere von biblischen Personen, welche in der Niemeyerischen Characteristik nicht enthalten find, von H. R. Muller in Schlaitz. Der Verk gab schon ehedem Nachtrage zu jenem Werke heraus. Hier redet er von den Soldaten unter dem Creuz Christi, von dem romischen Hauptmann, und von Simon von Cyrene. A E.Z. 1785. Supplementband.

Vermuthlich überging Hr. Niemeyer diese, weil michts von ihnen zu sagen war. Der Vers. hat aber doch sast einen Bogen darüber zu sprechen gewusst. — Noch solgen Betrachtungen über die Geschichten der Todtenerweckungen im A. und N. Testament von H. Dr. Ackermann, auch halb physiologisch. Zuletzt etwas über H. Hufnagels Unterricht nach den zehn Geboten.

#### MATHEMATIK.

Münster und Osnabrück, bey Perrenod: Christian Ludolph Reinhold D. W. D. etc. Architectura forensis, oder die aufs Recht angewandte Baukunst; zweiter Theil, welcher das Staats-Lehn-und Bauwesen, serner das Rechtliche, Politische, Cameralistische und Oekonomische in sich enthält, mit

9 K. 1785. 803 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Auch in diesem Theil ist sich der schreibselige Verf. vollkommen gleich geblieben. Wer hier die rechtlichen Erörterungen der beym Bauwesen vorkommenden Fragen und Streitigkeiten in einer systematischen Ordnung aus den mathematischen und physischen Grundsätzen der Baukunst erwartet, der wird sich nicht wenig getäuscht sehen. wenn er statt dessen einen ungeheuren Schwall von Geschichte, Antiquitäten, Gesetzen, Auslegungen derselben mit den Zwistigkeiten der Ausleger untereinander selbst, einzelne Privatrechte dieser und jener Städte und dergl., in so fern sie nur einigermaassen Beziehung auf Bauwesen haben, mit vieler Weitschweifigkeit übereinandergehäuft findet. Dass hier nicht viel gutes und bey Baustreitigkeiten mit großem Nutzen zu gebrauchendes untergesteckt sey, wird freylich jeder Leser bald auch entdecken und Rec. ist weit entsernt, dieses zu leugnen oder Herrn Reinhold sein Verdienst um diesen Zweig der Rechtsgelehrsamkeit abzusprechen; Aber doch so alles ohne Wahl und Ordnung untereinander zu mengen; keinen Nebenefnfall, sey er auch gieich nur spashaft, zu unterdriicken; alles, was einem vor die Augen kommt, gleich in Extenso mit abdrucken zu lassen u. s. w. dies ist doch, wenigstens in unsern Zeiten, ganz unverzeihlich. Wer wurde z. B. in demKapitel von öffentlichen Plätzen und Gebäuden, eine ausführe mit der an ihr befeltigten mestingenen Scale zum Umliche Nachricht vom Ursprung, den Schicksalen, Veränderungen, ältern und neuern Einrichtungen der Akademien, Universitäten, Schulen und Bibliotheken, nebst ihren Gerechtsamen, Befugnissen u. s. w. erwarten? und gleichwohl ist von S. 449 bis 467 von allem dem die Rede und auch da gehts oft aus dem hunderten ins tausendste. Uebrigens wird in diesem Theil gehandelt: 1. von den Rechten und Zustande der Städte. 2. Von den Baurechten-der Dörfer und auf dem platten Lande. 3. Von der Entscheidung des bey Dienkbarkeiten (Servituten) enstehenden Haders. 4. Von dem Gebrauch des Lichts und Erbauung der Fenster. 5. Von den Dächern und dem Traufrecht 6. Von der Wasserleitungs Dienstbarkeit. 7. Von den Neidgebäuden, oder ad aemulationem. 8. Von den Schranken der natürlichen Baufreyheit, und dem Bau, wodurch andern zu nahe geschieht. 9. Von den geistlichen, Patronat - und-Allodialgebäuden, 10. Von dem Bau an heiligen und geheiligten Orten, wie auch auf öffentlichen Plätzen. 11. Von den öffentlichen Plätzen und Gebäuden. 12. Von den Baurechten derjenigen, die nur bloss Besitzer eines Gebäudes find, und ein beschränktes Eigenthum, entweder sub titulo lucrativo oder oneroso, daran haben. 13. Von den Zünften, Innungen und Handwerksämtern. Man follte denken, dies Kapitel bezög sich auf Handwerker, die zum Bauwesen gehören, allein von diesen steht auch nicht eine Silbe darinn, folglich ist denn auch hier von S. 531 bis 587 auf eine unverantwortliche Art ausge-, schweist. 14, Von den Contracten und Kaufbriefen 15, Von den gerichtlichen Klagen bey Baustreitigkeiten. 16. Von den Feueranstalten und der Baugerechtigkeit der Abgebrannten. 17. Von dem Verfall der Gehäude und deren Abbrechung. 18. Von dem gerichtlichen Verfahren bey Bauftreitig-

ERFURT, bey Keyser: Gottfr. Erich Rosenthal, H. S. Goth. Bergkommiss. etc.; Befchreibung einer gemeinnützigen Stahlfederwaage mit I Kupk und Joh. Ludw. Thursch, Pastor in Sulzenbrücken, Beschreibung einiger Bewegungs - und Erschütterungsmaschinen mit I Kups. 1785. 2 B. 4. (4 gr.)

Jene Maschine unterscheidet sich von den bereits bekannten sowohl durch ihre beträchtlichere Größe, als auch durch ihre finnreichere Einrichtung. Bey den gewöhnlichen kann man nemlich öfters nicht vorhersagen, an welchen Haken und Ring Waage und Last gehängt werden muss; sie reichen kaum zu 100 Pfund Gewicht hin, und wenn sie weiter gehen sollen, so lassen sich die Striche, welche die einzelnen Pfunde anzeigen, nur mit Mühe bemerken. Diesen Unbequemlichkeiten hat der Vater unsers Verf., der eigentlich der Erfinder davon ist, durch eine Vorrichtung von Walze, Uhrkette und Uhrfeder in dem Mittelkreis hat, sämmtlich abgeholten. Der Zeiger ist gabelformig und weist auf der einen Seite von o bis 170 und auf der entgegengesetzten von 170 bis 340 Pfund. Da der Durchmesser der Scale J. rheinl. Fuß beträgt, fo find die Theilungsstriche nich zu nahe bey einander. Die erste wurde 1768 fertig und ist nach des Vers. Versicherung, noch bis itzt im besten Zustande geblieben, ob sie gleich täglich gebraucht wird. Beschreibung und Zeich-

nung find. vollkommen deutlich.

Von den Erschütterungsmaschinen ist die eine an den Leibnigischen beweglichen Stuhl angebracht. Mittelst eines Hebels und Kronrads kann sich ein Mensch; der eine Krücke mit dem Stachel auf den Schwanz des Fussbrets drückt und mit den Füßen auf das Fußbrett selbst scharf auftritt, eine Efschütterung geben, die sich von den Füssen bis an die Hüften und von den Händen bis in die Achseln erstreckt. Die zweite ist äusserst einfach, besteht bloss aus einer etwas breiten 15 Fuss langen Leiter. die auf zwey Unterlagen (eine um die Mitte und die andere am Ende) ruht, und worauf ein Stuhl für den Patienten gebunden werden kann. Die Erfchütterung wird durch die Kraft eines andern Menschen veranlasst. Zeichnung und Beschreibung find gleichfalls deutlich.

BERLIN, bey Himburg: Beschreibung, und Gebrauch einer allgemeinen Himmelscharte mit einem durchscheinenden Horizont. von I. E. Bode 1786. 1 B gr. 8. Text. (2 Rthlr.)

Herr B. hatte bereits in der 3ten und 4ten Auflage seiner Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels eine Sterncharte von 10 rheinischen Z. im Durchm. mitgetheilt; da aber in derselben die Sterne zu nahe an einander kamen, so wiinschten viele Freunde der Sternkunde eine größere won derselben Art zu besitzen; diese erhalten .fie nun gegenwärtig in einer Scheibe von mehr als 23 rheinischen Zollen, wobey denn freylich alles deutlicher in die Augen fallt. Es ist diese Charte ein allgemeiner Entwurfder hohlen Himmelskugel, so weit dieselbe bey uns sichtbar ist, nemlich vom Nordpol, der im Mittelpunkt der Charte liegt, bis zum 38sten Grad sudlicher Abweichung, wobey fich die Lage aller Gestirne, die bey unsaufgehen können, gegen einander felbit, gegen Nordpol und Aequator sehr leicht, übersehen lässt, da kein einziges Gestirn getheilt erscheint. Es stehen auf ihr iber 3000 Sterne, nemlich fast alle aus dem Flumfreedschen Verzeichnisse und verschiedne, stidliche, aus, de la Caille von der Isten bis oten Größe, Die Oerfer derlelben find mit der größeren Sorgfalt bestimmt und ihre verschiedene Scheinbare Größen, durch in die Augen fallende Charakter bemerkt; selbst der Nebelstern im Krebs ist durch ein Aggrega mehrerer, ganz kleinen Sternchen ausgezeichner doch punkt der Scheibe, welche die große Stahlseder haben die veränderlichen Sterne z. B. Algol w. f. w.

and die, welche man als Doppelsterne kennt, kerhe solche besondere Auszeichnung erhalten können. Neben den Sternen stehen indess nicht allein die Beverschen griechischen Buchstaben, Sondern auch 'meift die ihnen eigenthumlichen Namen. welches liberaus bequem iff." So find auch in diefer Chatte nicht blos die Granzen wie in der vorigen kleinern, sondern die Sternbilder selbst, und zwar, um aller Undeutlichkeit vorzubeugen, nur mit äuserst feinen Umrissen verzeichnet; Liebhaber konnen sie also leicht illuminiren. Da die Charte eigentlich ein stereographisch perspectivischer Entwurf ist, so werden freylich die Sternbilder gegen den Rand hin merklich erweitert, allein weil durch eine optische Täuschung sich die Grade des scheinbaren Himmelsgewölbes, und damit anch die Gestirne, ebenfalls gegen den Horizont hinars flark erweitern, so wird in der That diese Charte eine überaus getreue Nachahmung der Natur, außerdem kann aber auch jener Umstand deshalb keine Irrung verursachen, weil es hier vornemlich auf die Lage und Stellung der Geltirne gegeneinander ankommt. Von Parallelkreisen find nur vier gezogen; der Polarkreis, die beiden Wendekreise und der die Scheibe von innen begrenzende 128 Gr. vom Nordpol entlegene; da dieser letztere in einzelne Grade der Rectascention getheilt ist, so hat der Aequator bloss eine Theilung von 10 zu 10 Gr. erhalten. Die 4 Coluren und die Ekliptik find auch verzeichnet; letztere ist in ihre 12 Zeichen von 5 zu 5 Gr. getheilt. Punktirte, stereographisch gezogene Kreide bemerken die Grenzen des Thierkreises. Nebelflecke find, da die Charte nur fürs blosse Auge ist, nicht angegeben, die Milchstrasse aber nimmt fich, fo wie überhaupt das Ganze, ungemein elegant aus. Der Stundenkreis, als der außerste der Charte, ist in zweymal 12 St. so fein getheilt, dassman die Scheibe bis auf einzelne Zeitminuten stellen kann; hat also in fo fern einen großen Vorzug vor den Roietten an den Himmelskugeln. Der durchscheinende Horizant ist nach gleichem Maafs für die Berliner Polhöhe stereographisch entworfen, und mit Höhen und Scheitelkreisen nuch den Benennungen der Weltgegenden versehen. The B weist die Buchbinder sehr deutlich ah, wie lie idiale Scheiben mifziehen und dem Ganzen die Gestalt einen Maschine geben können and erbietet fich zugleich auf Verlangen diefes in Berlin selbst beforgen zu lassen. Der Gebrauch einer solchen Maschine ist ebenfalts deutlich beschriebenia tille ja voje male da nobila tilesta i

VERMISCHTE SCHRIFTER!

22 .c.) Haw when Mobier a Briefweeles awischen dinem Vater und seinem Sohne auf den Academie E Allen
rechtschaffenen Vätern und ihren studirenden Söhnen
gewidmet, von dem Herausgeber des Briefwechsels
dreyer Academischen Freunde, 1 und 2 Theil,
1785. 65 Bogen &

Herzlich gat gemeint; mochte aber wohl schwerlich und am wenigsten von denen, auf webche dieses Buch vorzüglich hinzweckt, von jungen Studirenden gelesen werden. Dem schreibenden Vater scheint noch mehr daran zu liegen, einen fromden, als einen gesehrten und aufgeklätten Sohn zu bilden; die schwatzhafte und micht seinen platte Weitschweifigkeit im räsonnirenden Stiel, und die kleinliche Genaufskeit in den Erzählungen, wovon gleich S. I und 2 die Beschreibung des jungen Heinrich Stark von dem Schlagsfusse, der seinen Schulrector getödtet, ein Beyspfel geben kann, dürste Väter und Söhne abschweichen, dieses Buch ganz durchzulesen, und das stute daraus zu sammlen, das hie und da in dem selben enthälten ist.

FRANKTURT am Mayn, bey Helffenstein; Die Winterabende; eine Sammlung merkwürdiger rührender und moralischer Geschichten, Anekdoten, Gedichte u. s. w. Zweyter Theil. 1784. 19
Bogen in 8. (14 gr.)

Der Herausgeber hätte noch, wenn er ehrlich hätte seyn wollen, auf den Titel setzen sollen: aus schon gedruckten, und bekannten Büchern von neuem abgedruckt; — so hätte er den Lesern das Geld und uns die Anzeige seiner Compilation erspart.

Augsbore, bey Stage: Des berühmten Herrn Frantisco Manconi neurerbessertes, und aus dem Italianischen übersetztes Traumbüthlein in welchem man auf verschiedene Art sein Glück sinden kann, mit 360 Kupsern. 1785.

Als Traumbüchlein eine elende Posse; als Spielerey für Kinder, nur denen brauchbar, denen sinnreichere Spielwerke mangeln. Die kleis nen Küpferchen in der Form deutscher Kinder-Kärtchen sind schlecht, und die ganze Ersindung ist armselig.

Berlin, bey Stahlbaum: Berlinische Correfpondenz historischen und litterarischen Innhalts, eine periodische Schrift vom Vs. der Lieblingssumden 2 Jahrgang, 52 Bogen in 8.

Diese Correspondenz ist gewis nicht nur für Berlin kelbst; sondern auch hir ganz Dentschland sehr entbehrlich. Sie ist größennheils aus Thesternachrichten, Recensionen und Gegenrecensionen, Anekdoten und Anzeigen eingeschränkt, und hat weder durch Inhaldsnoch Stil viele anziehendes. Ueberalt erblicht man die Sputen der Verlegenheit um Stoff; schon auf der erstellichen beite jedes einzelnen Bogens fällt sie in der länggesponnenen Ueberschieß, die kaum zu draff eder wier. Zeilen Text Platz übrig läst noch mehr aber bey der ermidenden Ausdehnung der abgehandelten Materien in die Augen.

HARBURG, bey Hofmann: Kleine Frauenzimmerbibliothek Viertes Bändchen, herausgegeben von

G - h 1785. 14 Bogen.

Die Ablicht dieser Sammlung von anderwärts susgehobenen Auflätzen scheint mehr nützliche Unterhaltung als eigentliche Belehrung zu seyn. Dieses vorausgesetzt muls man zum Vortheil derselben gestehen, dass die Auswahl meistens gut gerathen ift. Wie haben indessen schon; bey mehreren Frauenzimmerschriften ungern wahrgenommen, dass die darinnen enthaltenen Materien unter einige wenige Hauptrubriken gepresst sind, and so auch in diesem Werkchen. Hier sind unter denen Haupttiteln: Erzählungen, Briefe, poesifche Auffatze und Romane, Theaternachrichten, Anekdoten und kleine Romane alle gesammelte Auffatze classificirt. Es mag blesse Unterhaltung oder auch Belehrung der Endzweck seyn, so scheint uns diese Methode nicht bequem, sie ist zu ängstlich, zu trocken und zu pedantisch: Sie binder den Sammler, und ist, da die meisten jungen Frauenzimmer durch Abwechselung und Mannichfaltigkeit, Reiz, und Leichtigkeit im Vortrage und Form zum Lesen und Denken gelockt werden, gewis nicht so zweckmässig, als wenn die Sammlung mit Geschmack gemischt ist. Billig sollten die Vf. der entlehnten Auflätze angezeigt seyn.

WIEN, bey Sonnleithner: Abhandlung über die eiften Grundbestandtheile der Körper, herausgegeben von C. F. Schneider. 1784. 84S. 8. (5 gn) Nach einer Musterung aller Meinungen der Philosophen hierüber von den Chaldaern an bis auf Leibnitz, stellt der Vf. die seinige auf, welche diese ist: Das Feuer ist das einzige wirksame, und das Wasser das einzige leidende Element, das, wenn es durch die Wirksamkeit des Feuers -in Bewegung gesetzt wird, sich in Lust, unddurch das Reiben in Erde verwandelt. Schwerlich werden einen Leser, der die Versuche eines Fontana, von Dalbergietc. besser als der Vf. kennt, die hier ungeführten überzeugen, besonders wenn erfindet, dass derselbe noch Dünste mit Luft, verwechselt, und aus der Entwickelung der fixen Luft aus Alkali mit Säure vermischt, die Verwandelung des Wasfers in Luft beweiset.

BERLIN, bey Eisfeld; Allerneueste Mannich-faltigkeiten, eine gemeinnützige Wochenschrift, mit Kupfern 4ter und letzter Jahrgang 1785. 38 Bogen in gr. 8. 2. 3. 4. Quartal.

Mannichfaltigkeiten wohl, aber wahrlich nicht die allerneuesten. Die hier vorkommenden Auffätze schlagen meistens in die Geschichte, Philosophie des Lebens. Naturgeschichte, und Ockonomie ein 5 und find zum Theil aus guten Reisebeschrei-

bungen und aus bekannten Schriften vorzüglicher Scribenten entlehnt. So findet man z. B. G. Forsters Abhandlung über den Brodbaum: einige Aussätze von Sturz; verschiedene Stücke aus Sparrmanne Reise und eine Sammlung von Urtheilen und Nachrichten mehrerer Gelehrten über und von Rousseau. Der Rest des Inhalts besteht aus Anekdosen, Anzeigen und Gedichten. Unter den letztern ist das S. 381. über die schwimmenden Batterien vor Gibraltar, das beste. Die eingeschalteten Kupser bilden die Brodsrucht, und die hüpsende Antilope ab. Bey der großen Menge ähnlicher Sammlungen wird das Publikum den angekündigten Beschluss dieser Wochenschrift eben nicht sehr empfinden.

HALLE, im Verlage des Waysenhauses: Nebenstunden, der Religion und gemeinnützigen Philosophie gewidnet von F. G. A. Lobethan. Drittes

Stuck. 1785. 151 S. 8.

Die gegenwärtigen Nebenstunden sind eine Samulung von 40 der Erbauung gewidmeten kleinen Auffätzen über bekannte und vielfältig behandelte Materien, die in der Ausführung weniger leisten, als sie in dem vorangehenden Verzeichnisse zu versprechen scheinen. Der Verk bleibt größtentheils in der beschränkten Fläche alltäglicher Gemeinsätze stehen, wie z. B. besonders aus dem Auffatze: Wie bringt man einen gewöhnlichen Tag christlich zu? erhellet, und venirrt sich nur selten und schüchtern in ungewöhnlichere Meinungen. Der ungekünstelte reine Stil. der fassliche Vortrag überhaupt und einige Stellen seiner Distionen insbesondere, wie z. B. in den Abhandlungen über den geistlichen Stand und Beurtheilung der Bibel u. f. w.: lassen jedoch nicht ohne Grund vermuthen, dass der Vf. noch etwas beisres leisten könne und in andern Stunden vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit an sich zu ziehen verstehen werde, als in diesen Nebenstunden.

NURNARRG, bey Grattenauer: Ueber die Stipendien. — Betrachtungen, Wünsche und Bitten. Allen Stipendienexecutoren und allen Lehrern studirender Jünglinge ehrerbietigst geweihet von Johann Christoph König, d. W. W. M. 1785, 54 S. 8.

Dieses Schristichen ist großtentheils aus des Hrn. Vs. Buch: tiber das akademische Studium, neu abgedruckt, und wahrscheinlich recht gut gemeint: enthält auch manches gute, aber, wie die meisten Schristen dieses Vs., wenig neues, mehr Declamation als Genauigkeit, viel Unbestimmtes und eben deswegen nicht sehen Widersprüche, So tadelt er bald (S. 17) die Abweichung von dem Willen, und der Atisicht des Weltreis, bald (S. 28 mid 36) ampsiehlt er sie.

e and Standard South the Company of the territory

and the same of the state of the same of the same

is a grant to a

Land Taraka

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

# Numero 50.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

RLANGEN, bey Palm: Ueber die christliche Herzensbesserung, eine Predigt am Busstage 1784 gehalten von D. Wilh. Friedr. Hufnagel. 44 S. 8. (2 gr.)

Der Hr. Vf. hat Pfalm XXXIV, 16-19. zum Grunde gelegt; und daraus betrachtet er die Herzensbesserung des Christen zuerst nach ihren wirksamsten Mitteln und sodann nach ihren saligsten Folgen. Jedes der in diesen zwey Theilen genannten einzelnen Stücke, so wie der ganze, dem Text und dem Tage völlig angemessen, Gegenstand ist eben so lehrreich als rührend abgehandelt; und wir können diese Predigt mit allem Recht recht sehr zum Unterricht und zur Erbauung empsehlen.

Nürnberg und Zerbst, bey Zimmermann: Antrittspredigt in der Schlos- und Universitätskirche zu Wittenberg am Tage der Verkündigung Mariä, den 25 März 1784 gehalten von D. Franz Volkmar Reinhard, der Universitätskirche Propst. 1784 4S. gr. 8. (2 gr.)

Das Evangel. Luc. 1. 26 - 38, giebt dem Hn. D. Gelegenheit, von den großen Anstalten überhaupt zu reden, die Gott gemacht hat, Weisheit unter den Menschen auszubreiten. Zuerst beweist er aus den Eigenschaften Gottes, aus den Kräften unserer Natur, und aus dem Zeugnisse der Geschichte den Satz: dass Gott Weisheit und Tugend wirklich auf der Erde befördere; zeigt alsdann näher, wie and wodurch er dies thue, nämlich: schon durch die äußern Umstände der Menschen, durch seine nähere Offenhahrung, insbesondere durch Christum, und endlich durch das christliche Lehramt, als welches einzig und allein darauf abzwecket, diese grosse Ablicht Gottes zu befördern; und macht zuletzt eine sehr passende Anwendung von diefem allen auf das neue Verhältniss, in welches zer von dieser Zeit an mit seinen Zuhörern getreren ist. Wir können diese Kanzelrede nicht nur els ein Muster einer zweckmäßen Cafualpredigt angehenden Predigern, fondern auch als eine lehrreiche Betrachtung eines gemeinnützigen Gegen-Rands jedem andern Leser, der Belehrung und Erbaning fucht, mit allem Recht empfehlen. u . . . . L. Z. 1785. Supplementband.

HAMBURG, bey Wörmer: D. Christian Ludwig Gerlings, E. E. Ministerii Sen. Past. zu St. Jac. und Scholarchen in Hamburg, Auszüge aus seinen Sonntags - Fest - und Passionspredigten, im Jahr 1784. Siebenter Jahrgang. 300 S. 8. (20 gr.) Des Hrn. Vf. Geschicklichkeit in der Wahl

solcher Religionslehren zu seinen öffentlichen Vorträgen, welche den Zeit - und andern Umständen seinet Mitbürger fowohl, als der Fassungskraft seines vermischten Auditoriums angemessen sind, und die auf Erweckung und Unterhaltung guter Gelinnungen und Entschliessungen einen eben so sichtbaren, als wirksamen Einfluss haben, ist schon aus den vorhergehenden sechs Jahrgängen seiner Auszüge sattsam bekannt. Auch der vor uns liegende Jahrgang ist seinen Vorgängern an Güte völlig gleich; und dass er auch hierinne nicht immer bloss bey dem Allgemeinern stehen bleibe: sondern öfters auch auf ganz besondere, dem Menschen sehr wichtige Umstände und Verhältnisse des Lebens kluge Rücksicht nehme, könnten wir mit vielen Beyspielen beweisen. Wir rechnen dahin z. B. die chriftlithe Feyer unfrer Geburtstage am Fest Johan. Die Nachahmung Jesu in der Freude mit den Fröhlichen, am 2 Epiph. Regeln für Kausseute, welche sich in ihrem Beruf als rechtschaffene Christen beweisen wollen, am 11 Trinit. u. a. m.

Berlin und Elbing, ohne Benennung des Verlegers: Zweytes Sendschreiben-des S. S. Abraham Buchzu's an Obadiah Orthodoxus Knuppelwitz, worinne das alte Gesangbuch über das Neue gar herrlich triumphirt. 1784. 63 S. Drittes Sendschreiben. 1784. 48 S. 8. (8 gr.)

Die Absicht des ungenannten Vfs. ist unleugbar, durch beissende Satyre das zu bewirken, was einleuchtende Gründe der Vernunft über einem Theil der Berlinischen Bürger und ihrer Führer nicht vermochten. Allein so aufrichtig Rec. immer wünscht, dass der Vf. seinen, an sich gewisseuten. Zweck erreichen möchte, so wenig getraut er sich dennoch, diesen seinen Bemühungen uns die gute Sache eines vernünstigen Gottesdienstseinen glücklichen Erfolg zu versprechen. Ja, es ist beynahe zu befürchten, dass Leichtsinnige diese Schrift verschiedentlich missbrauchen, dar
10 d d

aus nur neuen Stoff und Nahrung für ihre ungezähmte Spottsucht hernehmen, und auf diese Weife bey sich und andern noch mehr Boses stiften werden. Selbst des Vf. Beyspiel zeigt, wozu ein zum Spott einmal gestimmtes Gemüth fähig sey. So vergist er sich mehrmals selbst, und verbreitet z. B. seine Satyre über einzelne Verse aus alten Liedern, welcher sich auch nicht einmal der beste Liederdichter in unsern Tagen, der nicht sowohl bloss auf Schmuck, als vielmehr vornehmlich auf schlichten Menschenverstand und Erweckung guter Gefühle Rücklicht vimmt, schämen wird; z. E. "Sing, bet und geh auf Gottes Wegen u. a. m. Kurz, Recenf., den sein Gewissen von allen Pedantismus ganz frey spricht, der das neue Berliner Gesangbuch nach Verdienst schätzt, und sich freuen würde, wenn er in öffentlichen Versammlungen mit seinen Mitchristen in dergleichen schöne, Gesange einstimmen könnte, wünscht, dass der Vf. nie auf den Gedanken wäre, über die alten Kirchengefänge eine Satyre, zumal eine solche, als man im zweyten Sendschreiben findet, zu schreiben. Desperationskuren sind selten glücklich, und verschlimmern auf der andern Seite immer das doppelt, was sie auf der einen zu besfern scheinen.

## ARZENEYGELAHRTHEIT.

GÖTTINGEN, bey Dieterich: De aluminis virtute medica, disputatio, quam pro Gradu Doctoris desendit Joh. Ludovic. Lindt, Helvto-Nidovi-

enfis, 1784. 81 S. 4. (2 gt.)

Diese kleine Schrift ist mit vielem Fleis ausgearbeitet, und sie enthält selbst mehr, als der Titel verspricht; denn der Vs. hat nicht nur sast alles das zusammengetragen, was Dioscorides, Celfus, Mynsicht, Rivier, Helvetius, Zach. Platner, Mead, und mehrere andere Aerzte über die Heilkräfte des Alauns, und einiger aus demselben zubereiteten Arzneyen, z. B. des Lapis divinus, der Drachenblutpillen, u. f. w. geschrieben haben, Yondern er hat auch die Umstände, unter welchen man jenes erdige Salz wider verschiedene Krankheiten verordnen kann, und unter welchen man fich desselben enthalten muss, ziemlich genau be-Rimmt, und zuweilen felbst andere Heilmethoden, die manche hier angeführte Zufälle, z. B. die Hämorrhagien, Geschwüre, skorbutische Krankheiten, Fieber, u. s. w. östers erfordern, kürzlich angegeben. Indessen sind doch die Erfahrungen, auf welche der Vf. seine Behauptungen stutze, insgesammt (eine einzige Beobachtung abgerechnet) aus fehr bekannten Schriften entlehnt, und wir können daher diefe Abhandlung nur denen empfehlen, die eine brauchbare Compilation von den medicinischen Kräften des Alauns zu best ten wünschen. - Die erwähnte eigne Beobachtung ist dem Verf. vom Hrn. Prof. Strahmeyermitgetheilt worden; sie foll die Wirksamkeit des

Alauns wider das Blutbrechen beweisen, eigentlich beweist sie aber nicht viel, weil sie nicht
vollständig genug beschrieben ist. Uebrigens lässt
sich diese Abhandlung nicht gut lesen, weil sich
der Vers. manchmal (z. B. S. 13. 51 - 36: 41.-n. s. w.)
wiederholt, und weil er die angesührten Schriste
steller selbst zu oft in seinem Texte reden lässt;
er hätte nur das Wesentliche ihrer Behauptungen
ansühren, und seinen Lesern überlassen sollen, die
Stellen nachzuschlägen; denn die Schristen, aus
welchen sie entlehnt sind, sinden sich gewiss in
den Bibliotheken der meisten Aerzte.

### NATURGESCHICHTE.

LEIPZIG, bey Crusius: Historia Salicum ice nibus illustrata a Georgio Francisco Hossmann. Fasciculus primus et secundus 1785. 48 S. Fol. Mit

10 Kupf. (1 Rthlr. 20 gr.)

Hr. Hoffmann zeigt in der Vorrede, dass er den wahren Gesichtspunkt, aus welchem die Behandlung einer so weitläufigen und verwickelten Gewächsgattung, als die Weiden ausmachen, zu betrachten ist, vollkommen gefasst habe. Er bekennt, was jeder unter ähnlichen Fällen wahr finden wird, dass er die Arbeit seiner Vorgänger bewundert, aber zu seiner eignen Hülse, zur wahren vollständigen Bestimmung, wenig hinreichend gefunden habe. Bey dem Gattungscharakter ist er. mit einigen Zusätzen und Verbesserungen, dem Linné gelolgt, die Arten aber hat er nach keiner bestimmten Ordnung beschrieben, da er sich dadurch gar sehr bey der Ausarbeitung des Werkes die Hände würde gebunden haben. Am Ende desselben verspricht er die Arten nach den Blättern zu classificiren, und diese in Kupfern systematisch vorzustellen. Es wäre zu wünschen, dass er sich hierbey nicht beruhigen, sondern zu mehrerer Gewissheit viele Tabellen über den Wuchs den Standort, die Blühezeit, Obersläche, Farbei Blüthen, Früchte u. s. w. beyfügen, und das gewöhnliche, zufällige und feltene dabey bemerken möchte, welches bey einer folchen Gattung keine überslüssige Arbeit seyn würde, und von ihm am besten geschehen konnte. So verspricht er auch Nachricht von den Arten zu geben, welche den Alten bekannt waren. Den Nutzen hat er bey jeder angeführt. Die Beschreibungen sind, so wie die Abbildungen, vortrefflich, besonders find die Augen sehr sleissig und meisterhaft, auch alle andere Theile ausführlich und zugleich körnig beschrieben. Die Abbildungen, welche Hr. H. selbst gezeichnet hat, find Muiter von treuer und sauberer Vorstellung. Sie enthalten Zweige mit Blüttern und Blüthen beiderley Geschlechts, nebst den oft vergrößerten Blüthen und Fruchttheiien. Noch vollkommener würde Hrn. H. Werk werden, wem er bey der Fortsetzung desselben alle analogische Fälle sammeln, und am Ende mit philosophischer Auswahl darlegen, auch mehrere den a sandylad a fig. ik ik leine

kleine Theile, setbst das Gewebe, mikroskopisch untersuchen wollte. Ein Beyspiel der Analogie giebt Salix monandra. Von ihr fagt er, die Bluthe habe antheram 8-locularem, aber das scheint nur so. Sie muss 4 - locularis seyn; und das Staubgefäss dieser Art ist, da die Weiden mehrentheils diandrae find, aus zwey gewöhnlichen, also auch aus zwey antheris 2-locularibus, in ein einziges verwachsen. Das wird auch durch f. 8. T. I. bestätigt. Im ersten Heft find beschrieben und abgebildet: 1) Salix monandra Hoffm. (purpurea und Helix L.) T. I. V. f. 1. 2) S. viminalis T. II. V. f. 2. 3) S. caprea T. III. V. f. 4. 4) S. aurita T. IV. V. f. 3. - Im zweyten Heft S. 35-48. – 5) S. acuminata Mill. T. VI. f. 1. 2. 6) S. alba T. VII. VIII. f. 1. 2. 7) S. triandra T. IX. X. f. 1 - 4.

### ERDBESCHREIBUNG.

JENA: Kurze Nachricht von dem uralten sogenannten Fuchsthurm bey Jena und den daselbst 1784 getroffenen Einrichtungen, im Jul. 1784. 64 S. gr. 8.

Hr. Kammerrath Wideburg giebt hier bey Gelegenheit eines kleinen Baues, den er an dem Fuchsthurm, um ihn besteigbar zu machen und die Aussicht von demselben zu verbessern, unternommen hatte, aus bekannten Quellen eine kurze Nachricht von gedachtem Thurm, und einigen benachbarten alten Schlössern und Dörfern, die für diese Absicht ganz gut ist, und wobey ihm der zuweilen sichtbare Mangel an Bekanntschaft mit dem wahren Geiste des Mittelalters wohl vergeben werden kann; besonders da diese Dinge ausser dem eigentlichen Fache des Hrn. W. liegen.

#### GESCHICHTE.

FRANKFURT und LEIPZIG, bey Fleischer: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Lehen aus den Zeiten vor Errichtung der Frankischen Monarchie, bis zur Erlöschung des Karolingischen Stammes in Deutschland von D. H. B. 1785. 239 S. 8.

Freylich nichts neues, indessen doch nicht eben ganz verwerslich. Der Vf. behauptet die Meinung, dass die Beneficien der Franken mit den Lehnen der Longobarden einerley gewesen; seine Gründe sind nicht unerheblich, beweisen aber doch vielleicht nicht alles, was sie beweisen sollen.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Ohne Druckort (nach dem Messkatal, BERLIN, bey Rellstab:) Historia des Bombardements des Weltbekannten und schrecklich gefürchteten Raubnesters Algier u. s. w. durch Barcelo etc. von Anshelmo Marcello Thuring, 2 Bog. 8: (2 gr.)

Eine verungliickte Persislage auf die verunglückte Unternehmung des Don Barcelo auf Algier, ohne Witz, ohne Erfindung und Unterhaltung, in Knittelversen, zwey Gefängen und vier Gesprächen.

HAMBURG und LEIPZIG, bey Matthiessen: Timotheus Kühl: Moralische Erzählungen für Jünglinge und Mädchen. 1784. 1 Alph. 8. (1 Rthlr.)

Wenn auch der Verf. in einer Zueignung an Sr. Durchl. des Herzogs von Weimar, und in der darauf folgenden Vorrede, (welche beide sein gutes Herz eben so sehr, als seinen Mangel an Welterfahrung verrathen,) seinen Lesern und Recensenten nicht gewisse Winke gegeben hätte, die seine Arbeit allerdings zu Ansprüchen auf Nachsicht berechtigen; so würden wir doch gern eingestanden haben, dass seine Erzählungen im Ganzen genommen, zweckmässig und weit besser sind, als hundert Romane, die den jungen Leuten von unsern gewöhnlichen Menschenbeglückern und Menschen. schlächtern, (wie man den großen Haufen der Romanenfabrikanten nennen könnte,) in die Hände gegeben werden. Leid follte es uns aber thun, wenn der Vf. dieses Lob in seiner Einbildung vergröfferte, und es nicht, wenn er etwa mehr herausgeben wollte, als eine Ermunterung zu mehrerer Sorgfalt und Strenge der Auswahl ansahe.

FLENSBURG und LEIPZIG, bey Korte: Sören Knudsens Heldengeschichte oder vom Duelliren.

1784. 72 S. gr. 8.

Diese kleine lesenswürdige, nicht ohne Witz und Scharffinn hingeworfene Schrift, hat den im Jahr 1753 zu Kopenhagen verstorbenen Professor der Theologie Sören Block zum Urheber, Duelle und Duellanten in ein verächtliches Licht zu setzen, zum Zweck, und ist ein interessanter Bey-trag zur Litteratur sier Dänischen Satyre. Der Vf. legt die Geschichte eines Duells zwischen zwey Schindern zum Grunde, um theils einige bittere Ausfälle auf die Grille des Adels von ausschließender Fähigkeit zum Duelliren zu thun, theils einige beißende Anspielungen auf die Criminal - Gesetzgebung und Justitzpslege in dem Kapitel der. Duelle zu machen. Vom Salze des Originals mag wohl durch die Uebersetzung manches verflogen feyn, und die Bilder des Vf. sind zuweilen schmutzig so wie seine Grunde und Anspielungen, wie er selbst fagt, zuweilen ins Maßive fallen.

Leiezig, in der Dykischen Buchhandlung! Die Stutzperücke, eine deutsche Geschichte. 1785.

17 Bog. 8. mit 1 Kupf. (20 gr.)

Wer in dieser komischen Epopee in Prosa (denn dies ist fie, obgleich der Titel einen blossen Roman ankundigt) die Feinheit, Eleganz, Anmuth, Welt - und Menschenkenntnis der Thummelschen Wilhelmine, (die doch der Verf. offenbar vor Augen gehabt hat,) suchen wollte, wurde sich in feiner Erwartung schmerzlich getäuscht sehen. Die

Ddd2

Die Fabel und die darinn in Handlung gesetzten Charaktere find alltäglich, und man ist es endlich satt, sich ewig in einen Zirkel von Landjunkern und Landfräulein, von Dorfpredigern, Candidaten und Studenten herumzerren zu lassen. Der zweyte Held der Epopee, (der aber bald der erste Held wird, weil der erste Held, die Stutzperücke, gleich anfangs von Würmern gefressen wird,) wird geboren, studirt, wird Hosmeister, dann Pfarrer, dann Mann; erlebt große Verdrüßlichkeiten, weil er sein schönes blondes Haar nicht ablegen will und darf, da ihm ein Pastortöchterlein die Beybehaltung desselben, als Bedingniss ihrer Liebe, besohlen hat; wird durch seine Mutter, die - ihm einen Schlaftrunk eingiebt, der fatalen Haare beraubt (und darüber ist er desto untröftlicher, weil ihm nun Jettchen ihre Hand nicht geben will); 'doch geht endlich die Sonne des Glückes wieder über ihn auf, da sich Jettchen entschliesst, ihn auch in der Stutzperücke zu lieben und seine Gattin zu werden. Die Darstellung empfiehlt sich durch eine gewisse Einfalt, aber der Vortrag ist zuweilen sehr matt und schleppend, und wimmelt von falschen Bildern und Sprachfeh-Iern. Von letztern führen wir nur einige der auffallendsten an, die gleich auf den ersten Seiten vorkommen: 2. B. S. 23 Eindruck in mir machen; ebendaselbst: Widerwillen, den ich für diese hässliche Last empfinde! S. 45, so ist mein Herz nicht mehr Ihre, u. f w.; anderswo steht: der Pfarrer führte ihn an seiner drückenden Hand. Unter tausend falschen Bildern, nur diete: S. 24. Schon lag geschrieben die erste geistliche Geburt (d. i. Predigt); an einem andern Ort: und trieb die Thränen wieder zurück, die ihr glanzendes Haupt unter den Augenliedern emporhoben. - Schleppend. matt und misstönend zugleich, ist die Stelle: S. 21 - 22, und langweilig sind alle die Reden, die im Buche vorkommen. - Bloss dem Verf. zu Liebe lassen wir uns in dies Detail ein. Er kann daraus sehen, dass wir nicht ungerecht gegen ihn find und dieser Fehler ungeachtet, Anlage bey ihm bemerkt haben; ware dies nicht, so würden wir uns Zeit, und unsrer Zeitung Raum erspart haben.

LIEGNITZ und LEIPZIG, bey Siegert: Nachgelaßne Werke des Hrn. von Montesquieu. Aus
dem Franzölischen übersetzt. 1785: 14½ Bog. 8.

Allerdings stösst man in diesem Werke auf eine Menge Züge, die die Hand dieses berühmten Meisters verrathen. Es sind der Rubriken drey:

1) Arsazes und Ismenie, eine reizende morgenländische Erzählung voll Verwickelung, die sehr angenehm erzählt ist, und durch die Uebersetzung, die überhäupt von guter Hand zu seyn scheinet, nicht das mindeste verloren hat. 2) Betrachtun-

gen über die Ursache des Vergnügens an Literaturund Kunstwerken. Der Uebersetzer nennt diese kleine Abhandlung eine nicht unebne französische Aesthetik, und scheint selbst dadurch andeuten zu wollen, dass wir sie in unsrer Sprache schon weit griindlicher und durchdachter, aber freylich nicht angenehmer und fasslicher haben. 3) Entwurf einer historischen Lobschrift auf den Marschall von Berwick. Einzelne Zuge nur hingeworfen, und wahrscheinlich nichts als Brouillon; denn bey einer genauern Ueberarbeitung wurde der Verf. folgende Stelle: "Er hatte einen Vorschlag des Hrn. v. Chamillart rückgängig gemacht, ein Herr, (eines Hrn.) dessen Unsahigkeit besonders darinn bestand, dass er von seiner eigenen Unfahigkeit keinen Begriff hatte,, - als schimmernden Nonsens weggestrichen haben.

#### FREYMAUREREY.

WALLERSTEIN und ANSPACH, bey dem Vf. Torrubia, Prediger und apost. Missionär etc., Schildwache gegen die Freymaurer. Mit Kupfern — Aus dem Spanischen von dem Rittmeister etc. von Soden etc. 164 S. 8.

Ein paar pabstliche Bullen und ein Hirtenbrief eines italienischen Bischoss in Freymäurersachen, mit einem Vorbericht des Pater Torrubia. Die ganze Schrift gehört in die Geschichte der Verfolgung der Fr. M. in Spanien. Die Uebersetzung hat zuweilen einige Sprachsehler, und falschübersetzte spanische Wörter, so z. E. sindet sich Compass statt Zirkel; jene Bedeutung hat das spanische Wort gar nicht, und wo es hier gebraucht ist, am wenigsten.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leipzig, bey Jacobäer: Neue Miscellaneen historischen, politischen, moralischen auch sonst verschiedenen Inhalts. Neunzehntes, zwanzigstes und letztes Ruck. 1785. Jedes 7 Bog. (6 gr.)

Wir können nur den Beschluss dieser lange vor der A. L. Z. angefangenen periodischen Schrift anzeigen, ohne uns in eine Beurtheilung derselben einzulassen. Erst am Ende derselben nennt sich Hr. Superint. Küttner, als Herausgeber, wosur er doch schon vorher bekannt war.

FRANKFURT an der Oder, bey Straus: Dat l'Hombre-Cabinet, oder gründliche Anweisung, das l'Hombre-Quadrille-und Cinquille-Spiel auf eine leichte Art zu erlernen und nach den besten Regeln zu spielen, nebst einer Nachricht von Ersindung der Spielkarten 1785. 166 S. 8.

Eine ordentliche und deutliche Anweisung zu gedachten Spielen, deren Vs. sich unter der Vorrede Seidel unterschreibt. Der Anhang ist ein kurzer Auszug aus Hrn. Breitkopfs Untersuchungen.

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

233 Marinia

# Numero 51.

# 

Gottfried Koerneri tractatus de provocatione ad fedem Romanam. 1785. 3928. 8: (1 Rthlr.)

Ehedem hatten folche historisch - polemische Abhandlungen über Materien des kanonischen Rechts für Römischkatholische sowohl als Protestantische Gelehrte, siir Theologen, Juristen und Geschichtskenner weit mehr interessantes, als zu unfern Zeiten. Es scheint auch, als wenn wir Protestanten die Bestreitung der päpstlichen Prätensionen auf immer den Römischkatholischen selbst, und zwar vorerst den Cisalpinischen, überlassen hätten, und die Kenntnils derselben nur noch als ein wichtiges Stück der Geschichte der Hierarchie, oder der kirchlichen Rechtsalterthümer, betrachteten. Der Gegenstand des obigen Buchs ist bereits von vielen protestantischen und französisch - katholischen Schriftstellern voriger Zeiten umständlich bearbeitet, und die Nichtigkeit der papstlichen Anmassung des Rechts der Appellationen schien einer solchen Deduction nicht mehr zu bedürfen. Aber, to wie der Verf. vermuthlich glaubte, dass seine deutsche Abhandlung vom Cölibat, der Geiftlichen gerade zu rechter Zeit komme, da in der römi-schen Kirche die Frage davon wieder angeregt war, so hat er auch wohl diesen Tractat, welchen er ganz ohne Erklärung einer bestimmtern Absicht, (indem er noch während des Abdrucks starb,) gelassen hat, in Hinsicht der Febronianischen und anderer Bewegungen, vornemlich in der deutschen katholischen Kirche, abgefasst. Wirklich aber ist der Inhalt dieses Buchs auch für diejenigen wichtig, welche in einer damit noch verwandten Untersuchung und Streitigkeit, die eben jetzt erst recht im Gange ist, nemlich über die Rechte der päpstlichen Nuncien, gründlich urtheifen wollen. Die Vertheidiger des pabstlichen Rechts, Appellationen von Bischöfen und Synoden anzunehmen und in Kirchenangelegenheiten den letzten Ausspruch zu thun, berufen sich, sie mögen nun dies Recht aufs weitelte ausdehnen, oder bloss auf die fogenannten großen Sachen einschränken, vornemlich auf die alte Gewohnheit und auf den herge-A. L. Z. 1785. Supplementband.

brachten unvordenklichen Besitz. Die Prüfung dieses Beweises erfordert also eine genaue Kenntnifs der Exempel von Appellationen, welche geschehen seyn sollen; und dabey kommt denn, um die Gründe des daher abgeleiteten Rechts zu wägen, alles auf die zwey Punkte an: erflich, dass man wisse, was geschehen sey, zweytens, dass man beurtheile, mit welchem Recht es geschehen sev-Eben dies beides untersucht nun der Verf. des gegenwärtigen Traktats mit genauer Ausführlichkeit und mit historischkritischem Fleisse. Erst geht er die ganze Geschichte durch, erwägt, der Zeitsolge nach, alle Exempel so wohl vorgeblicher, zweifelhafter und ungewisser, als auch wirklich geschehener Appellationen an den Römischen Stuhl, und untersucht, mit welchem Recht jedes derselben zum Beweise oder zur Unterstützung jener päpstlichen Prätension gebraucht werde; alsdenn fragt er weiter, ob und durch welche Verordnungen die richterliche Autorität des römischen Bischofs bestatiget sey. Das erste geschieht natürlich am umständlichsten (S. 1 - 294). Der Vf. hebt mit der Geschichte des Ketzers Marcion an, bekanntlich des ersten, der sich in dem Handel mit seinem Vater und mit der Gemeine zu Synope nach Rom gewandt haben foll, und hört auf mit Arnulph und den von ihm im Erzbisthum Rheims gegen Ende des zehnten Jahrhunderts erregten Unruhen. Der einzelnen Fälle, in welchen während dieses Zeitraums Provocationen geschehen seyn sollen, und welche hier der Reihe nach beleuchtet werden. find zusammen fiinf und dreyssig. Dass da nun viele gar sehr bekannte Dinge gesagt und abgehandelt werden, auch überall nicht leicht eine neue Aufklärung oder Beurtheilung eines Factums zu erwarten sey, werden diejenigen wohl ermessen. welche wissen, mit welchem Fleiss, unter andern Theilen der Kirchenhistorie, vornehmlich die Geschichte der Ketzereyen, als in welche die Untersuchung über die Appellationen am häufigsten eingreift, und die Geschichte der Päbste schon längst bearbeitet ist, die letzte besonders auf Anlass des berühmten Baronischen Werks, an welchem Theologen, Geschichtschreiber und Kanonisten der römischen und protestantischen Kirche nun seit zwey Jahr-E e e

Jahrhunderten ihren Fleiss geübt haben, und welches denn auch hier die vornehmste Festung ist, Medecine d Paris 1782 entlehnt hat. schichte hier finden mögen, so muss ihnen doch diese Arbeit sehr willkommen seyn, da der Vers. nicht ein bequemer Compilator war, sondern den ganzen Stoff seiner Untersuchungen selbst aus dem Zeugnisse der Begebenheiten bey den Originalschrifteinzelnen Kirchenhandel, in welchem die R. Bischöse sich als Richter gerirten, die Hauptnachrichel ten aus den Schriftstellern felbsti, aus wenn diese Griechisch sind, im Originale mit daneben albhender Uebersetzung mittheilet, den Inhalt seder Ausfage alsdenn kurz und bündig gefasst wiederholeth falsche Auslegungen abweiset, spätere und abgeleitete, oder rasonnirende Erzählungen von demselben Vorfalle prüft, verdient das größte Lob,! zumal da hiedurch allein diese Materie, die so oft mit Hitze von beiden Seiten verhandelt ist, einer gans kühlen und nüchternen Entscheidung nahe gebracht wird. Meisterhaft haben wie insbesondere, auch nach dem genauen Fleiss, den C. W. F. Walch auf diese Geschichte gewandt hat, die Pelagianischen und Afrikanischen Angelegenheiten. so fern der R. St., besonders Innocentius I, daran Antheil genommen, auseinandergesetzt gefunden, da wir eben hierüber des Verf. Anbeit genauer zu prüfen veranlasst wurden: - Die zweyte, kürzer abgehandelte, Unterfuchung über die Gesetze wegen der Appellation an den R. St. (S. 294 bis Ende) ist in drey Absatzen enthalten, wovon der erste die alten Kanonen beleuchtet. welche hieher gedeutet zu werden pflegen, der andere das Decret des Kaisers Gratians, worinn dem R. St., das Recht der oberrichterlichen Sentenz gegeben seyn: soll, erklärt; und der dritte Privaturtheile der Gelehrten besonders des Mittelalters, Conciliendecrete, Gefetze von Kaisern und Königen, besonders neuerer Zeiten, aufkellt, durch welche dies Recht entweder den Päpsten gänzlich abgesprochen, oder doch im sehr enge Schranken gewiesen ist. A die bei der 

## ARZENEYGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, bey Weidm. E. u. Reich: Andry und Thouret Beobachtungen und Untersuchungen ilber den Gebrauch des Magnets in der Arzneykunst. a. d. Franz. 1785. 292 S. 8. nebst 2 Kuptertafeln.

Nicht von Mesmers chimärischem thierischem Magnetismus, sondern von den Heilkräften des eigentlich sogenannten Magnets handelt diese Schrift, welche der deutsche Herausgeber aus

dem dritten Bande der Memoires de la societé de auf welche der Verf. seine Angriffe richtet. So Abschnitt enthält eine Geschichte der Beobach-wenig neues aber auch gelibte Kenner der Ge- tungen und Versteche, welche seit den ältesten Zeiten über den medicinischen Nutzen des Magnets gemacht worden find: eine neint giste und branchbare Compilation, die aber noch um ein. beträchtliches vermehrt werden könnte. Die aber-Vorrathshause der Geschichte herheygeschafft, die: @laubischen dien Meinungen von den magischen Kräften des Magnets hätten füglich wegbleiben stellern selbst eingesehn, selbst überdacht und ab- können. In dem zweyten Abschnitt werden gewogen, die Resultate aus ihnen selbst abgeleitet ! neuere Beobachtungen über den medicinischen und alles nach seiner Manier geordnet und behan- Nutzen der Magnets, besondets nach le Noble, delt hat. Die Treue, mit welcher er bey jedem und de Harfu angelishrt. Gesichtsschmerz, Zahnschmerzen, rheumatische Schmerzen in verschiednen Albeiten Mervenschmerzen in der Nierengegend, und im Kopfe, Magenkrampf, kramp halle Zufälle zuf der Braft, Krämple der Extre miraten, Herzklopfen, Convellionen, Fallfucht, Schlaffücht und Schwindel, find die Krankheiten, wo zufolge der hier mitgetheilten Erfahrungen der äußerlich angelegte Magnet zuweilen gänzliche Heilung oder doch merkliche Linderung verschafft hat. Im dritten Abschnitt findet man Bemerkungen über die allgemeinen Wirkungen, die Natur und den Gebraich der magnetischen Materie, als Afzneymittel betrachtet. Die Vf. find geneigt, alle heilfamen Wirkungen des Magnets einer ihm eignen krampfstillenden Kraft zuzuschreiben, glauben aber nicht; dass er in Krankheiten, die von Fehlern der Säste entstehen, etwas nutzen könne. Den Beschlus macht eine Beschreibung verschiedner künstlicher (auf den beiden Kupsertafeln abgebildeter) Magnete, und der Methode dieselben anzulegen.

#### OEKONOMIE.

Berlin, bey Rellstab: Inventarienbuch für grosse und kleine Haushaltungen. Zweyte vermehrte und verbesterte Auslage. 1785. 12 1/2 B.

Zur Bequemlichkeit der Wirthe, welche über ihr bewegliches Vermögen ein Verzeichniss führen, ist hier ungefähr nach Art der gemeinen Erbschafts-Inventarien ein Formular abgedruckt. Es besteht aus 44 Titeln z. B. Juwelen, Silber, Zinn, Blech, Glas, Kleidung, Wasche, Betten, Bücher, musikalische Inkrumente, Vieh, Hausgeräth etc. und vielen Unterarten. Bey jedem find die gewöhnlichsten Stücke, viele auch doppelt aufgeführt und zu Eintragung der Anzahl, des Werthes an Gelde und bey Silber, Zinn u. d. gl. des Gewichtes leere Columnen, auch zu Ende jedes Titels Raum zum Nachtragen des etwan fehlenden gelassen. Die Vollskändigkeit an Titeln sowohl als einzelnen Sachen in denselben ist ziemlich erreicht, wenn gleich noch minche nachgetragen werden können z. B. ein Titel von Molkengeräthe, da doch Rindvieh aufgeführt ist, beym Silber Wachs-Hockscheere und Kapsel, beym Porcellain, da sonderbar

derbar genug Dresdner und Meissner als zweyerley unterschieden wird, Schreibzeug und Nachtbecken. Ueberhaupt hat die Einrichtung nach dem
Material viel Unbequemlichkeit, da z. B. Kaffekannen unter Silber, Porcellain und Blech vertheilt
find, hingegen beym Eisen Küchen - Gartengerät
the, beym Zinn Suppennapf und Klystierspritze zufammenischen. Der Ausdruck und die Sprache
endlich ist oft fehlerhaft und ganz Berlinisch z. B.
Kleiderspind, Feuersorge, Müllschippe, Kiepe u.
d. gl. an Bücher, Porttgesangbuch, neu Gesangbuch, resonnitze Lobwasser.

DRESDEN, in den: Waltherschen Hosbuchhand. lung: Schriften der Leipziger ökonomischen Societat. Sechster Theil, 784 342 S. gr. 8. (I Rehlr. 12 gr.) So wie die Leipziger ökonomische Gesellschafs durch das Ansehn ihrer Mitglieder im Staat und der gelehrten Welt unter ihren Schwestern einen vorzüglichen Rang behauptet, so zeichnen sich auch die von ibr gesammelten Abhandlungen noch immer größtentheils als grundlich, praktisch und Das beweiset auch dieser gemeinnützig aus. sechste Theil, in welchem 14 Stück enthalten find: 1) Behandlung des Torfs, besonders vom Fischen oder Baggern und Einrichtung der Grät ben zu Erleichterung der Arbeit und des Wiederwachsens. 2) Hr. Contr. E. F. Senf zu Dürrenberge vom Tödten der Bienen, welches er mit Spitzner bey, den schlechtesten Stöcken empfiehlt. die besten aber vielmehr zu zeideln anräth, damit die Anzahl der Stöcke im Lande sich vermehre. 3) Hn. Joh. Herings ökonomische Beschreibung der Gegend von Eisenberg in Ablicht der Handwerker, des Feldbaus, der Gärtnerey, Holzarbeiten, Viehzucht, Brauerey, Mühlen, Kalk-Ziegeleyund Thonarbeiten, aber der Vortrag ist zu gemein und die Sachen auch eben nicht merkwürdig. 4) Hrn. Prof. Leonhardi zu Wittenberg Anleitung zu ökonomischer Prüfung der Gewässer in Sachsen nach äußern Merkmalen und verschiedenen leichten chemischen Versuchen, wobey aber die Bestimmung der daraus folgenden Eigenschaften ganz fehlet. 5) Hr. D. Hedwig vom Auswintern Es folgt aus dem Auftreiben des Getreides. der Erde vom Frost und Thauwetter, wodurch die zarten Wurzeln verrückt werden, und das beste Gegenmittel ist daher frühe Saat, die im Herbst stärker wurzelt. 6) Derselbe vom Bemosen der Bäume. Die Mose setzen sich am leichtesten an Bäumemit rauher geborstener Rinde, aber sie nähren sich nicht von den Säften des Baums, sondern der Feuchtigkeit in der zarten zwischen ihnen angeflogenen Erde und also sind sie nur Forge, nicht Urfach einer Krankheit, außer wenn fie sich mit der Erde so sehr häusen, dass bey anhaltender Feuchtigkeit daraus eine Fäulnis entsteht, ja sie sie dienen oft zum Schutz gegen Hitze und Frost. die das Bersten der Rinde verursachen. 7) Hrn. Kammersecr. Schneiders in Merseburg Preisschrift

über die allgemnine Einführung der Stallfütterung. Er empfiehlt dazu insonderheit a. Unterricht durch locale Volksschriften und Beyspiele auf Kammergütern b. Hinwegräumung der Hindernisse in Mangel an Menschen, zu großen Gütern, Gemeinheiten. Triftgerechtigkeiten und gezwungener Brache, Frohndiensten und starkem Wildstand. endlich a Belohnungen, die bey dem Adel in Ehre, Titeln u. d. gl., für Bauern aber in Gelde bestehen sollen. 8) Hrn. Past. Sperbers zu Eytra bey Lützen Beytrag zu Verbesserung des süchsischen Tabacksbaus. Manfoll gut reifende Arten wählen. besonders den virginischen mit langen spitzigen Blättern und assatischen, den Samen aus der Ferne tauschen oder selbst ziehen und dazu die Stauden nicht blaten, aber sleissig behacken und geizen, zeitig zu Ende Februars auf ein Treibebeet mit Asche vermischt ausstreuen und mit Erde überfieben, gegen Kälte durch Fenster und Decken schilltzen, doch aber fleisig Luft geben; für die Pflanzen gutes trockenes warmes Brachland aussuchen. fie in der letzten Hälfte des May schnell hinter einander auf die Pflugfurchen 1 1/4 Elle von einander fetzen, 4 bis 5 mahl bey guter Witterung behacken, alle acht Tage geizen d. i. die Nebenschösslinge ausbrechen, die Krone, wenn sie so groß als ein Gulden ist, köpfen, zu Ende Augusts, da die untern Blätter gelb werden, 3 bis 4 mahl bey trockenem Wetter blaten; hernach die Sorten der Blätter unterscheiden jede auf einer Scheune oder Bretterkammer, besonders mit den Spitzen oben, an einander geschichtet 8 bis 14 Tage, wenn es kalt ist, braun schwitzen lassen, auf dunnem Bindfaden, der einige Jahre dient, schnüren, auf lustigen Böden ohne Sonne trocknen, auch wohl etlichemahl frieren lassen, bey feuchter Lust abnehmen und dicht 9) Hn. in Kisten oder Fässer gepackt aufheben. Pf. Mayers zu Kuplerzell Schrift über die Stallfütterung, welche den halben Preis erhalten hat und sich hauptsächlich mit Abhelfung des Futtermangels durch Rüben, Wickenhafer und Kleeban und fürstliche Anstalten zu dessen Einstihrung, auch Darstellung der Vortheile von der Stallfüterung beschäfftiget. 10) Hrn. D. Hedwigs Beantwortung zweyer von A. Young an die Gefellschaft geschehenen Fragen, nämlich a. ob Quellwasser zur Wässerung der Ländereyen dienlich fey. Diese wird nach einer Wiederlegung der Priestleyschen Meinung. dass die Pflanzen sich von dem Brennbaren nähren, verneinet und aus Gründen der Naturlehre und Erfahrung gezeigt, dass, je weiter es, zumahl offen, geleitet wird, desto mehr fruchtbare Theile dazu kommen. b. Ob der Mehlthau und Brand von späten Frosten im Frühling herrühre. Diese wird bejahet und erkläret, wie ihn die Kälte durch Stockung der Säfte-und zwar meistens strichweise verursache, so wie die kalten Winde entstehen und das Getreide treffen. 11) Hrn. Rector M. E. L. Henne ökonomische Beschreibung von Glauchau und der Gegend in Absicht der Oerter und ihrer Gebäu-Eee 2

de, der Ländereyen und Wirthschaftsart, insonderheit Behandlung des Flachses und Hopfenbaus, desgleichen von Obstgärten, Maulbeerbäumen, Viehzucht, Brauerey, Zeugmanufacturen, der Schule und Künstlern. 12) Hrn. Oberlanadaumeifter Krubsacius zu Dresden auch besonders erschienene Vorschläge zu wohlseilen, dauerhaften und seuersichern Dächern auf Wirthschaftsgebäuden, nach welchen durch Balken, die horizontal auf Stufen der Giebelwände gelegt, und wobey die so entstehenden Schiefen mit starken Latten von oben herunter und diese mit den gemeinen belegt werden, von 155 Rthlr. Kosten zu einem deutschen Dach mit liegendem Stuhl 70 erspart werden können. 13) Abhandlung von holzsparenden Stubenöfen zweyter Theil, Dieses ist eine der längsten Abhandlungen mit 8 Kupfertafeln, aber schon 1783 als ein eignes Werk heraus gekommen und gehört also nicht in die Gränzen der A. L. Z. 14. Hrn. Prof. Leonhardi chemische Untersuchung des Braunschweiger Grüns, welche zeiget, dass das gemeine wahrscheinlich aus Kupfer mit Salmiak verkalkt, das geläuterte aber aus Weinsteinsaure und Kupfer be-Mehet

### PHILOLOGIE,

LEIPZIG, bey Kummer: Homers Iliade von neuem metrisch übersetzt. Zweyter Theil, die mittlern acht Gesänge enthaltend. 240 S. 8. 1785.

Auch wir lassen dem Vf. die Gerechtigkeit widersahren zu bekennen, dass ihm Richtigkeit der Verdeutschung, Wahl des Ausdrucks, und Versification meistens bis zur Befriedigung nicht allzu eigensinniger Leser gelungen sey; und wünschen, dass er zu ihrer gänzlichen Vollendung durch häusigen Gebrauch der beiden ersten Theile ermuntert werden möge. Eine nähere Beurtheilung erlaubt unser Plan bey einem Buche nicht, dessen erster Theil jenseit des Zeitpunkts liegt, von dem die A. L. Z. angefangen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Faustins Reise im philosophischen Jahrhundert: neue sehr verbesserte und vermehrte Ausgabe des zweyten Bändchen von Faustin 1785. 8. 240 S.

In der Vorrede zu dieser zweyten Auflage gesteht nun der wahre Vf., dass dieser zweyte Theil nicht von dem Vf. des ersten sey, welches er doch bey der ersten Ausgabe ausdrücklich versichert hatte, und meinte, Hr. Pezzl hätte so sehr nicht Ursache böse über sein Versahren zu seyn, wie es denn mehrere Leute gibt, die in ihrer Jugend im Catechismus nicht gut unterrichtet find, und nicht glauben, dass die Entwendung dieser oder jener Sache ein Diebstahl heißen könne. Die zweyte Auflage ist in keinem Stucke besser als die erste, ausser dass einige arge Unbilligkeiten herausgelassen, und einige Provinzialausdrücke verbessert find. Uebrigens ermüdet sie noch mehr als die erste, da die Erzählung darin noch gedehnter ist. Die Reisenden lassen sich am Ende in Berlin nieder, wo sich diese philosophischen Köpfe "alle Sonn-"tage an der dortigen Wachtparade ergötzen; und "auch das schlechteste Stück auf dem dortigen The-"ater bewundern, wenn sie sich an das Kasperl in-"Wien und an die Comedie des Italiens in Paris "errinnern." Haben denn diese beiden Städte keine andre Theater als diele? - Die Titel-Vignette zur zweyten Auflage, einige Knaben die auf Stelzen sich eben so hoch erheben, als ein vor einer Pyramide steif da stehender Krieger, hat vermuthlich ein loser Vogel dem Verfasser angegeben, um ihm den Werth der Nachahmer deutlich zu machen, und der Knabe, der von den Stelzen herabstürzt, mag wohl kein andrer seyn, als er selbst.

Ohne Druckort: Seraphische Jagdlust, d.i. vollstandiges Porziunkulabüchlein von Pat. Martin Cochem, Kapuzinerordens. 1784. 9 Bog. 8.

Eine ziemlich derbe Satire auf eine Menge gottesdienstlicher und klösterlicher Misbräuche, die dem P. Martin Cochem, dem Erbseinde des gesunden Menschenverstandes, spottweise untergeschoben ist. Das: Buch, (deren übrigens in dieser Art nicht genug geschrieben werden können,) ist besonders in Baiern local, und der Verf, desselben, der auch dort zu Hause zu seyn scheint, hat Ursache, sich vor der Hydra zu hüten, die, wenn ihr auch acht Köpse abgeschlagen sind, dennoch im neunten noch Feuer genug hat, um sir einem ausgeklärten, menschensreundlichen Mann einem Holzstos anzuzunden.

## KLEI'NE SCHRIFTEN.

DRESDEN, bey Hilscher: Rede am Begräbnistage Hrn. M. G. A. Mehmers Stadtpr. zu Dresden von D. Chr. D. Erhard, Ch. S. Landg. Afs. u. L. d. R. zu Leipzig 1 Bog, 8. - Für ihren Zirkel recht gut, aber nicht fürs Publicum.

### Zur

# ALLGEMEINEN

# LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 52.

# GOTTESGELAHRTHEIT,

Cademia Genevent Profesioris, Jelecta opuscula,

412 S. 8. 1784: (1 Rthlr. 4 gr.) Mit dieser schätzbaren Sammlung akademischer Streitschriften, welche zu verschiedenen Zeiten einzein gedruckt worden weren, hat der berühmte Verfalfer die gelehrte Welt im 86sten Jahr seines Lebens beschenkt. - Er zeigt sich auch hier als den denkenden Mann, der nicht leicht bey dem Alltäglichen stehen bleibt, sondern immer seinen eigenen Weg. geht, und auch bekannte Dinge von einer neuen Seite vorzustellen weis, dass sie dem Leser intereffant werden. Da diese Abhandlungen noch nicht so bekannt unter uns zu seyn scheinen, als sie verdienen, so halten wir es für Pflicht, unsere Leser aufmerksam darauf zu machen. I. Theses historico-theologicae de ortu mundi nexta Gentiles et juxta Mojen. II. De Mosis Cosmogonia; Im Jahr 1770, in welchem diese Abhandlung geschrieben ist, war die Erkharung, welche der Vers. von der mosaischen Schöpfungsgeschichte giebt, noch sehr auffallend. Er ift geneigt anzunehmen, dass 1 B. M. I. nur vi I. wan der Erschaffung des Weltalls die Rede fey, dass der Endboden nachher durch eine allgemeine Deberschwemmung verwüllet, aber auf die Art, wie es Moses beschreibt, wiederum zu einer bequemen Wohnung für Menschen und Thiere bereitet worden sey. Seine Meinung ist nicht auf philosophische Hypothesen, sondern auf Erklärung des Textes gegründet. Recensent freute fich, hier manche Stelle eben so erklärt zu finden, wie er sie sich längst erklärt hat, ohne diese Abhandlung zu kennen. III. De nativa hominis constitutione juxta ferinturam facram. IV. De lapfu Adami, deque annexis. Der Verführer der ersten Menschen war nach des Verf, Meinung ein böser Geist. Nachasch, Schlange, war sein Nahme, den er um deswillen erhielt, weil er den ersten Menschen listig nachstellte, wie Schlangen zu thun pflegen. Die Alten waren gewohnt, guten und hösen Geistern eigenthumliche Nahmen zu geben , z. B. Gabriel Michael, Satan, Beelzebub etc. Der Verführer zeigte sich der Eya in einer sichtbaren Gestalt, viel-. A. L. Z. 1785. Supplementband.

leicht so, wie sich ihr bisher gute Engel gezeigt hatten. Die Strafen, welche dem Adam und der Eva angekündiget wurden, betrafen nur ihre eigene Personen, und gehen keinesweges auf ihre Nachkommen. Der natürliche Tod ift keine Strafe der Sünden, - Diese ganze Abhandlung ist mit Scharffinn geschrieben, den man auch da nicht verkennen wird, wo man dem Verf. seinen Beyfall: verlagen mule. V. Commentatio Critico - Theologica in totum caput Paulinum I Cor. XV., maxime autem circa introitum mortis in mundum. Der Verfasser bestreitet vornemlich die seit Augustins Zeiten beynahe durchgängig angenommene Meinung, als ob Tod und Sterblichkeit eine Strafe fey, welche Gott dem menschlichen Geschlechte wegen der Sünde Adams auferlegt habe. Er fucht zu beweisen, dass diese Meinung weder in der Erzählung Molis, noch im N. T. gegründet sey. In der Stelle 1 Kor, 15, 21. 22. findet er zwischen Adam und Christus keine andere Aehnlichkeit als diese, dass wir wegen der natürlichen Abstammung von jenem. (nicht wegen seiner Sünde,) sterblich gebohren werden, durch diesen aber zu einem andern Leben erweckt werden. Der Apostel führt v. 48. 49. eine natürliche Ursache unserer Sterblichkeit an. die jeder Physiolog angeben wird; wir mussen nemlich um deswillen sterben wie Adam, weil wir eine eben so schwache und hinfallige Natur haben als er hatte. Was S. 163 von dem Unterschied zwischen di andportor und di andport gelagt wird. ist zu subtil, und wird nicht befriedigen. Indesfen hat der Vf. seine Meinung sehr deudich vorgetragen, und mit vielen Gründen unterflützt. Beyläufig wird der Innhalt des ganzen Kapitels. woraus diese Worte genommen find, im Zusammenhang dargestellt, VI. Commentatio Critico-Theologica in locun infignem Rom. V, 12. Pars prior, maxime contra eos, qui putant hinc elici poffe, quod nos omnes propter Adami delictum mortales facti sumus, VII - in eundem locum Rom. V. 12. Pars aftera, totius loci explanationem abfoluens; Mitgrosser, Freymithigkeit und Gründlichkeit bestreitet Vernet in diesen Aufsätzen die Augustinianische Lehre von der Zurechnung der Sünde A. dams, Einen Auszug wird man hier nicht erwarten;

ten: aber verlichern kann Rec., dass es der Mühe werth ist, diese Abhandlung mit Nachdenken zu lesen. Der Verfasser schliesst mit dem Worteu: Quibus expositis ac rite perpensis, fortasse continget tandem theologicum hunc locum nobis complanatum diuturnicque salebris purgatum dari; ne amplius rei christianae injunicis ludibrio sit; imo ut appareat in hoc puncto non secus ac in caeteris, pulchram et felicem stare Fidei Rationisque concordiam. Wer naturalistische Schriften gelesen hat, der wird von selbst einsehen, wohin-das ziele. Es ist traurig, dass der Religion Jesu so viele Einfälle unwissender Lehrer von jeher aufgebürdet worden find, - Einfalle, wodurch sie Vernünstigdenkenden zum Gelächter werden musste! VIII. Disfertatio historico theologica de Mosaica circa Patriarchas post-diluvianos chronologia, melius e Pentateucho Samaritico quam ex hodiernis sodicibus Hebraeis elicienda. Die Meinung, welche der Verf. in diesem Aussatz vertheidiget, ist nicht neu; sie wird aber zum Theil mit neuen Gründen bestättigt. IX. Theses Critico - Theologicae de Christi Deitate. Der Verfasser legt bey dieser Untersuchung lediglich klare Stellen des N. T. zum Grunde, und führt nur bisweilen nebenher einen und den andern von den ältern Kirchenvätern an, zum Beweis dass man in den ältesten Zeiten eben so von dieser Lehre gedacht und gesprochen habe, wie er. Das Resultat ist folgendes: Es ist ein einiger höchster Gott, welchem der Nahme Jehora ausschliessungsweise zukommt; da hingegen der Nahme Elohim auch andern erhabenen Wesen bevgelegt wird. Christus ist der Sohn Gottes in dem erhabensten Sinn, den dieser Ausdruck haben kann. Die Schrift redet von einem dreyfachen Zustande desselben. Sein erster und ursprünglicher Zustand war ganz himmlisch, da er bey dem Vater war, und mit ihm die Welt erschuf. Sein zweiter Zustand war, da er aus Gehorsam gegen seinen Vater, und aus eigener Liebe zu dem menschlichen Geschlechte menschliche Natur annahm, und sein großes Werk auf Erden aussührte. Nach Vollendung seines großen Geschäftes folgte fein dritter Zustand, in welchem er sich seit seiner Auferstehung von den Todten befindet; und den er als Herr und Oberhaupt seiner Kirche bis an das Ende der Welt fortsetzen wird. Hierauf wird er das Reich dem Vater übergeben, 1 Kor. 15, 24, vielleicht zu andern Geschäften bestimmt, wovon die h. Schrift schweigt, weil sie uns nichts angehen. Diese Sätze werden nun weiter entwickelt. Dass Christus keine göttliche Kraft, sondern von dem Vater persönlich unterschieden sey, das wird ausführlich bewiesen. Er ist geringer als der Vater, ihm subordinirt, und von ihm abhängig, aber, höher als alle Geschöpse, auch höher als die Engel. gends wird er im N. T. in die Klasse der Geschöpfe gesetzt. Die Apostel wollten ihn lieber mew-Totonov nennen, als wewtoutisov, weil fie vor-

aussetzten, dass in seinem Ursprung etwas Geheimes und Ausserordentliches sey, was ihn von allen erschaffenen Dingen, selbst die Engel nicht ausgenommen, unterscheidet. Gott wird er zum öftern in der h. Schrift genannt, obgleich der Nahme Herr und Heyland den Aposteln und ersten: Christen gewöhnlicher war. Der Nahme Jehova. höchster Gott, ist dem Vater eigenthumlich geblieben; aber der Beynahme Seog ohne Artikel, wie der hebräische Nahme Elohim, kommt Christo mit mehrerem Recht zu als den Engeln und andern himmlischen Geistern, und dies nicht nur wegen seines erhabenen Geschäftes, sondern auch wegen seiner vortreflichen Natur. Er ist unser Gott, so wie er hingegen den Vater für seinen Gott erkennt. Er ist also von uns zu verehren, und anzubeten, aber als der nächste nach Bern Vater, weil uns dieser durch ihn seegnen: und beglücken will. - In dieser Abhandlung wird man zwar keine neuen Sätze finden, die. nicht auch von andern einzeln behauptet worden wären. Aber in der Zusammenstellung, in welcher sie hier erscheinen, werden sie dem unpartheyischen Forscher nicht wenig Stoff zum Nachdenken, und zur Berichtigung mancher gewöhnlichen Vorstellungen geben, wenn er gleich die ganze Vorstellung des Verf. nicht annehmen wird.

Weissenfels. bey Itensfeel. Erben: Die bey der Hollenfahrt Christi an den Seelen der in der Sündsluth umgekommenen Menschen erzeigte göttliche Langmuth, aus 1 Pet. 3, 18-22. abgehandelt von Johann Jacob Kettner, Pfarrern in Göschiez

und Förthen. 1785. 8. 111 S. (6 gr.)

Nach des Verfassers Erklärung ist Christus nach seiner Auserstehung wahrhaftig in der mit feiner menschlichen Natur vereinigten Gottheit in die Hölle gegangen, und hat daselbst eine evangelische Gnadenpredigt gehalten, nicht allen Verdammten, sondern nur den in der Sündsluth von den Leibern abgeschiedenen Seelen; und kraft dieser Predigt sind diese Seelen von dem langmuthigsten Gott auf- und angenommen worden. Der Verfasser versichert, von der Richtigkeit seiner Erklärung vollkommen überzeugt zu seyn, und er weiss auch, dass er keine Sätze behauptet, welche wider die heilige Schrift sind, wie Jemand, der den Neid in seinem sterblichen Leibe herrschen lassen, ihn hat beschuldigen wollen. -Da Herr Kettner von der Richtigkeit seiner Erklärung vollkommen überzeugt ist, so würden ihn die Zweifel eines Recensenten schwerlich auf andere Gedanken bringen. Er prüft auch mit vieler Bescheidenheit die vorzüglichsten Gegenmeinungen etlicher großen und in der Schrift mächtigen Gottesgelehrten, eines Hutters, Zacharia, Mosche u. a. Was Semler und Döderlein von dieser Stelle gesagt haben, war dem Verf. entweder unbekannt, oder er hielt diese Erklärungen keiner Prüfung werth. Uebrigens halt er diese, nur für so wenige Seelen gehaltene, Predigt . für

für einen ganz außerordentlichen Fall, welcher keine Folge auf andere Menschen hat, und wobeywir nur ausrufen müssen: O welch eine Tiese des Reichthums, beide der Weisheit und Erkänntniss Gottes u. s. w.

# RECHTSGELAHRTHEIT.

FRANKFURT und LEIPZIG: Febronius abbreviatus, cum notis adversus neotericos theologos et. canonistas etc. I Band S. 655. II B. S. 596. III B. S. 772. IV B. S. 470. V. B. S. 472. Alle funf Bände 1785. 8. (6 Rthlr. 8 gr.)

Die Absicht dieses Werks ist keine geringere, als die Quintessenz der ausländischen, hauptsächlich italienischen, Anti-Febronischen Schriften in unserm Vaterlande bekannter zu machen, folglich die dort bestärkten ultramontanischen Grundsätze, in der Hoffnung eines gedeihlichen Aufkommens, auf, deutschen Boden zu verpflanzen. Die Febronischen Schriften werden daher im Auszuge dargestellt, und in weitläuftigen Anmerkungen widerlegt. Wenn gleich der Verf. sich hie und da das Ansehn eines unpartheyischen Forschers giebt, so leuchtet doch aus alle dem, was er von Entstehung der päpstlichen Macht, von Unentbehrlichkeit einer monarchischen Regierungsform in der Kirche, von Rechtmässigkeit der päpstlichen Anfprüche bey causis majoribus, von Appellationen nach Rom, von dem Verhältnifs des Papsts zu einer allgemeinen Kirchenversammlung, zu einzelnen Bischöfen und zu den geistlichen Orden, und, von Verwerflichkeit der von Febronius vorgeschlagenen Mittel zu Wiederherstellung der kirchlichen Freyheit sagt, seine wahre Gestalt mehr als zu deutlich hervor. Und wenn er behauptet, dass durch die Meinungen seines Gegners die Einigkeit. der Kirche in Gefahr komme, dass dadurch ein wirksames Mittel, die Protestanten in den Schools, der katholischen Kirche zurückzubringen, verlohren gehe, und dass der Clerus, insonderheit der Monchssand dabey in Verachtung komme, wenn er das Mönchsleben vitam apostolorum aemulam. nennt, wenn er die Jesuiten in Schutz nimmt, und bey dieser Gelegenheit den Grundsatz aufstellt, dals eine im Staat aufgenommene, weltliche oder geiffliche, Gesellschaft, sobald sie, obgleich aus sogenannten politischen Gründen, in dem Besitz ihrer Privilegien gestört, und sogar mit Aushe-bung bedronet werde, das Recht der Nothwehr gebrauchen, sich Gönner verschaffen, und dienliche Mittel zu ihrer Erhaltung anwenden könne; so lasst sich vielleicht von diesen Aeusserungen auf die Menschenklasse, zu welcher er gehört, mit einiger Wahrscheinlichkeit schließen. Wir bemerken nur einige Stellen seines Werks. B. I. S. 7. zeigt er fich als einen eifrigen Vertheidiger der scholastischen Theologie, und behauptet, dass sie nur deswegen von vielen verachtet worden sey, weil sie schon manchen in die Enge getrieben habe. — Wenn Febronius sagt, die potestas clavium sey

unsprünglich der ganzenKirche übergeben worden. und diese übe sie durch ihre Diener aus, so setzt ihm der Vf. S. 110 folgendes Raisonnement entgegen: & ecclesia immediate accepit claves, et Petrus ab ecclesia , tunc ecclesia praeexistebat ante Petrum. At sides contrarium docet: nam Petrus designatus fuit Petra fundamentalis, fupra quam aedificanda erat ecclefia; igitur Petrus existebat ante ecclesiam; non potuit ergo ecclesia nondum aedificata accipere claves .- Aufgeklärte Katholiken, welche lange vor Febronius Treymuthig über papstliche Anmassungen geurtheilet haben, fertigt er mit dem Ausspruch ab, dass ihre Meinungen von der Kirche verworfen waren. - Die falschen Isidorischen Decretalen foll man, nach S. 593, nicht fogar verächtlich behandeln, indem sie doch immer so gut und achtungswerth bleiben, als mehrere alte Schriften, deren Unüchtheit von den Kritikern bewiesen ist. Doch sey es ficherer, alles unmittelbar aus dem N. T. herzyleiten, was man gewöhnlich durch jene Decretalen zu beweisen fuche. - Ein Muster Distinction findet sich S. 654, wo einer er die Misbräuche des röm. Hofes in abusus mere contingentes und stabilitos et quasi pro lege receptos eintheilet, und die erstern für unvermeidlich erklärt, von den letztern aber behauptet, dass man sie in Geduld ertragen müsse, und höchstens seine Zweifel beym apostolischen Stuhle bescheiden und ehrfurchtsvoll vortragen dürfe. - Dass er B. II. S. 454 das Baseler Concilium Conciliabulum schismaticum et reprobum nennt, dass er S. 536 das Recht der ersten Bitte nicht aus Gewohnheit, sondern lediglich ex indultu papali herleitet, dass er den Erinnerungen, die Febronius beym Tridentischen Concilium macht, statt eines Gegenbeweises S. 545 die Worte entgegensetzt: ita visum est patribus et sacro concilio; quis autem ille (Febronius) inter, vel potius contra tot ac tantos? dass ers für abgeschmackt hält, die Rechtmässigkeit der papitlichen Forderungen, nach so vielen Jahrhunderten, jetzt erst untersuchen zu wollen, diese und ähnliche Aeufserungen und Beweisarten find bey Leuten von seiner Parthey zu gewöhnlich, als dass sie hier unerwartet kommen könnten. - Arglist, Betrug, und Verstocktheit muss sich der würdige Febronius an mehr als einem Orte schuld geben laffen. - Wir halten es für unnöthig mehreres aus diesem ziemlich bandreichen Werke auszuziehen. Jedermann kennt die Grundfätze und Beweisarten der eifrigen Anhänger des päpstlichen Systems, die auch hier mit Anwendung auf die Febronischen Schriften bis zum Ekel wiederholt und mit emigen neuen Spitzfindigkeiten vermehrt find. Philosophiren und kritisiren wurde ohnehin hier übel angebracht seyn, da der Verf. die Philosophie für die Ketzerey unsers Jahrhunderts erklärt, und es für eine bose Gewohnheit hält, dass unsere Kritiker von einem Schriftsteller über jedes Wort Rechnung fordern. Auch ist er völlig überzeugt, dass er den Febronius unwiderfprechlich widerlegt und Fff.

nun die ganze Sache aus Reine gebracht habe. Angehängt ist ein Abdruck von der bekannten Retrastatio Febronii, eum actis etc. (Rom. 1778.) Dieser Anhang soll vermuthlich den Meinungen des Vers. noch ein neues Gewicht geben!

#### PHILOSOPHIE.

Leirzig, bey Crufius: Anti - Phaedon, oder Priffung einiger Hauptbeweise sitr die Einfachkeit und Unsterblichkeit der menschlichen Sele. In Brie-

fen. 1785. 286 S. kl. 8.

Wenn ein Vf. sich durch den Titel seines Werks berühmten Männern an die Seite setzt, oder wohl gar entgegen stellt, so erwartet man auch von ihm, dass er etwas leiste, welches diese Kühnheit rechtfertiget. Unser Verf. entspricht aber der Erwartung nicht; und man weiß noch weniger, wie ein Verfechter der Sterblichkeit der Sele auf den Einfall kommt, das Titelblat seines Buches mit einem Sokrates Kopf zu zieren. Das ganze Werk, welches in Briefen abgefast ist, - (diese Formüberhebt den Schriftsteller einer strengen Ordnung, und diese Freyheit hat der Verf. genützt,) ist weiter nichts, als eine seichte Wiederholung mehr oder minder gründlicher Einwürfe wider die Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele, die sehon vorlängst bekannt, beleuchtet, und in jedem Schriftchen über diese Materie zu finden find. --Dem Denker sey es erlaubt, Zweisel zu hegen und vorzutragen sey - Je wichtiger die Materie, desto mehr milse man sich bemuhen, solche von allen Seiten zu betrachten, und alle Schwierigkeiten derselben zu beleuchten und darzustellen. Ein Köhlerglaube könne nichts helfen. Der Nichtdenker möge auch Zweifel hegen, die Andre ihm einflössten - Wozu aber solche aufwärmen, wenn man sie durch keine neue Grunde unterstützen. kann? Er selbst fagt zu seinem Freunde: Neues. werden sie in meinen Briefen nicht antreffen. Gleichl darauf spricht er: (S. 11) Etwas Bestimmtes für den Spiritualismus oder Materialismus unzuführen, dazu fehlen mir die nothigen Krafte. Also weder stwas neues noch bestimmtes; welche Ursache vermochte denn den Vf., dies drucken zu lassen? Vorerst vieler allgemeiner Scepticismus - Nur die Erfahrung foll gelten. Dann im Vorbeygeheh von der.

Sthädlichkait des Glaubens an die Unsterblichkeit. weil man dabey über die Erwartung der Zukunst das Gegenwärtige versäumt. - Diefe Idee fcheint etwas neu. - Die speculativen Beweise hat der Vf. vernichtet; nun die moralischen; z. B. das Uebermaals der Kräfte des Menfchen zu wirken und zu geniessen. Dagegen wendet der Verf. ein, dass der Wirkungskreis dieses Lebens groß genug ist; dass der Mensch sich solchen nur durch vorsetzliche Betrübnifs und selbsigeschaffne Irrthumer verengt. (Leiden, die man lich aus Unbesonnenheit oder Leidenschaft zuzieht, Irrthimer aus Autorität, Betrug allerley Art find uns wohl bekannt; jene Leiden und Irrthümer des Verf. aber kennen wir nicht.): Nur noch eine Stelle wollen wir hersetzen; man urthelle davon auf die ganze Schrift. "Ich kann "nicht umhin zu behaupten, fagt der Vf., dafs, "wenn man einen wirklich anschauenden Begriff, el-"ne gewisse (Heisst dieses Wort eine etwanige; oder "eine bestimmte, oder eine zuverläßige?" Solche "Zweydeutigkeiten verunzieren eine philosophische "Unterfuchung.) Ueberzeugung von dem, was man' "Geist neant, - ley es Gott oder menschliche See-"le, beides einerley, - haben will, man auch ge-, wifermaafsens und auf eine Art, die ich nicht be-"frimmen 'kann (welche Pracision!) in einem weitgeanaherterm Verhaltnisse mit sich felbst (was in aller "Welt heisst das?) oder mit andern geistigen We-,fen stehen musse. Also musste man denn anneh-"men, entweder, dass die Geisterwelt mit einan-"der in einer engern Verbindung, als die ver-"mittelit des Körpers ist, stehen musse, das "also Seelen ohne dieses Vehikel sich erkennen , aind ahnden könnten; (erst erkennen, dann ahn-"den!) oder aber zugestehen, dass man dem "Geist auf gewisse Weife, in dem allerreinsten, "edelsten Veritairde des Worts sinnlich anschauen. ,,miliste, (Was bedeutet rein und edel sinnlich an-"schauen auf eine gewisse Weise?) im Fall man fich "einen vollständigen, wahren, versimmlichten Begriff - welcher letztere es doch am Ende feynmuss - machen wollte. So? ein funlicher Begrif von Dingen, die ex hypotheli als außer der Sphäre der Sinne entrückt angesehen werden! In diesem Geschmack ist das ganze Werk geschrieben, of the entire

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Erlangen, bey Ellrodt: Von dem weisen Verhalten des Philosophen im Vortrag der Lehre von der Nothwendigkeit. Eine Einladungsschrift zur jahrlichen Dankseiter des Hn. von Ochleseldt von Johann Friedrich Breyer, Hofrath und Prosessor zu Erlangen. 1784. 3. B. in 4.

Por Hr. Vf. meint es recht gut und giebt mit vieler Wärme Regeln für den Vortrag der genannten Lehre, von der er fagt, dass ihre Unergründlichkeit nach seiner innigsten Jeberzeugung erwiesen sey. Rec. scheinet das nun nicht so; er für sich hält diele Lehre für natürlich, und nicht sür unergründlich; wenigstens ihre Unergründlichkeit für bewiesen, auch ist er überzeugt, dass diese Lehre so vorgegragen werden kann, dass sie ein nur mässig

gebildeter Verstand zu fassen im Stande ist. Die Frage ist nur: ob unser Wollen, Thun und Lassen in inisern Vorstellungen und insern ganzen Zustande gegründet oder ob es zusällig ist und von einem Ungefahrabhänger! Nur muß man sie nicht so ausdrücken; als der Vs. is 8, 16 bettimme hat. "Ob des Mensch durch seiner als der Vs. ist in zu irgend einer Handlung ursprünglich; beschiemen könne; ob er undbhängig von irgend einer außer, ihm "besindlichen Grundursiche, in irgend einem Fasse, seine eigene "innere Kraft außern könne?" Diese Feststraung der Streittrageisoll noch oben drein für seine Zuhörer und Leser ein Mustig seyn, wie sie bey dem Vortrage dieser auf die Art steylich unergründlichen Lehre zu Werke zu gehen haben.

#### E E

Jahre

## Numero 53.

#### PHILOSOPHIE,

INN, bey Hartl; Moses Mendelssohns Abhandlung von der Unkörperlichkeit der menschlichen Seele. 1785, 79 S. kl. 8,

M. hat diese Schrift lateinisch ausgarbeitet, und sie ist von einem Ungenannten in dieser Spraché zuerst herausgegeben worden; nun hat dieser Ungenannte die Schrift übersetzt, und im Deutschen herausgegeben. Rec, kommt es vor, als wenn diese kleine Schrift ein Versuch der Jugend des verehrungswürdigen Mannes seyn müßte. Er selbst muss sie seiner nicht würdig geachtet haben, weil er keine Ausgabe davon veranstaltethat. Die ganze Abhandlung ist unter vier Abtheilungen gebracht, wovon wir kürzlich den Inhalt anzeigen wollen, da der Name des Vf, verdient, dass man nichts, was damit bezeichnet ist, leicht iibergehe. - Erste Frage; Kann die Materie in sich selbst die Kraft zu denken haben? Der Verf, hält die Unmöglichkeit dieser Kraft in der Materie für erwiesen; sein Argument ist das bekannte, das von der Vereinigung eines vielfachen Gegenstandes in eine Idee hergenommen wird, da die Materie; als zusammengesetzt, keine Einheit denken lässt, in welche sich alles vereinigen ließe. -Zweyte Fruge: Wenn die Materie auch ihrer Natur nach des Denkens unfahig ist, kann ihr der Allmachtige nicht diese Eigenschaft mittheilen? Die Cartelianer, heisst es, lehrten: wenn der Körper des Denkens fähig seyn sollte, so müsste sich durch Ausdehung und durch Bewegung die Natur der Gedanken ibegreislich machen lassen. - Diesem Argumente kann Rec. keine Kraft beymessen; kann man denn die Bewegung aus der Ausdehnung begreiflich machen? oder will man sagen, dass letztere eine ursprüngliche Kraft, eine Kraft von erster Ordnung ist, die ihr Daseyn für sich hat. und von keiner andern Eigenschaft erborgt? Dann frägt sichs, warum man das nicht auch von der Denkkraft gelten lassen wollte? Die Denkkraft könnte ja, so gut als beide andern, eine erste Kraft seyn, die sowol als jene durch keine andre erklärbar, und nur nebengeordnet wäre. Ausdehnung und Bewegung erschöpfen, wird man sagen, unsre ganze Idee von der Materie, A. L. Z. 1785. Supplementband.

Ja unfre Idee! Dass wir doch immer unfre nothdürftigen Ideen von den Phänomenen für das Wesen der Dinge ausgeben wollen! 2. Werden denn durch Bewegung und Ausdehnung die Elektricität, die Attraction begreislich gemacht? Warum denn das Denken? Was begreifen wir? Phänomene, und nichts als Phänomene, die wir, nicht begreifen, sondern blos wahrnehmen, Das Zugeben einer Kraft, welche dem Subjecte nicht vermöge seiner Natur eigen zugehört, will Recens. auch nicht einleuchten. Wenn die Denkkraft der Materie, vermöge ihrer Natur, nicht zugehört. kann sie schwerlich, selbst von der Allmacht, ihr mitgetheilt werden. Das Gespräch in dem Werke über diese Mittheilung scheint oberflächlich, und das Gleichniss in demselben macht die Frage nur yerworrener. — Dritte Frage: Sollte die Seels nicht mit dem Körper vergehen? Sie wachset (wächst) mit demselben etc. — Sollte nicht die Kraft zu denken ganz aufnören, wenn der Körper nicht mehr ift? Diese Frage, - die erste wenigstens, scheint überflüsig, wenn die beiden ersten gehörig entschieden find. - Beide gehen über die Sphäre des Titels der Abhandlung hinaus, Hier hat der Vf. weit ausgeholt; er vergleicht die Seele mit einem Spiegel; zeigt, das die Seele, wie dieser, in ihrem Daseyn von den Gegenständen unabhängig ist; sucht zu beweisen, dass die Seele immer Vorstellungen haben muss, ob diese gleich manchmal dunkel find, aus dem Grunde, weil sie klare hat, und dass das Starke und Schwache, der Natur nach: gleich find und nur in dem Grade fich unterscheiden. Weil also starke Eindrücke klare Ideen erwecken, missen schwache immer einige Wirkung haben, -Allein, was hilft mir der Eindruck, wenn ich ihn nicht wahrnehme? Seelenschlaf und Seelentod waren für den Menschen ziemlich gleich. Dieser Beweis, wenn man ihn auch gelten lieste, ist hier ganz überslüssig; denn es ist hier die Frage von klaren Vorstellungen. Nun geht der Vf. an die Betrachtung des unmittelbaren Werkzeuges der Seei le, vermuthet solches in dem Nervensaft; und Rec, gesteht, dass er nicht absehen kann, was der Verf, damit will. Endlich kommt er auf das, was einzig und allein in Betrachtung kommen sollte. "Die Seele, fagt er, mus vernichtet werden? denn Ggg

denn auf keine andre Weile kann ein einfaches Wesen aufhören zu seyn; und eine Krast zu denken muss denken oder aufhören zu seyn." Dachte he denn vor der Geburt? Denn sie existirte doch vermuthlich, "Allein, wo finden wir Vernich-tung in der ganzen Natur?" Nirgends, aber, wenn nun diese Denkkraft nicht anders, als vermittelst eines Werkzeuges, denken kann, und wenn ihr dies Werkzeug genommen wird; was hilft ihr ihre Kraft und ihre Unvergänglichkeit? -Vierte Betrachtung: Ueber die Gedanken des Hrn. D'Alembert, die Spiritualität der Seele betreffend. Es werden einige Schwierigkeiten gegen die Spiritualität der Seele beleuchtet .- 1. Die von dem Ab und Zunehmen des Verstandes mit dem Körper. 2. Wie kann man begreifen, dass zwey Sub-Ranzen, die schlechterdings verschieden find, nicht das geringste gemein haben follen, und gleichwohl auf einander einen fo starken Einstuss haben? Antw. Ich weiß es nicht. Kann aber der Materialist besser begreifen, wie Materie auf Materie wirkt? 3. Wie können wir uns ein Wesen vorstellen, das nicht Materie ist? Die Einwürfe alle entscheiden nichts, weil sie bloss von unsrer Unwissenheit hergenommen find; und die ganze Schrift bedarf zu ihrer Empfehlung den Namen eines Moses.

ERFURTH, bey Schlegel: Ueber das menschliche Herz, ein Beitrag zur Charakteristik der Menschheit (von Schack Herrmann Ewald) 1784. 3 Bände. 8. 1 Th. 399 Seiten. 2 Th. 574 Seiten. 3 Th. 312 S.

In der Vorrede fagt der Verf., dass er unter Herz alle Empfindungen und Leidenschaften versteht. Die Gegenstände, welche Empfindung erregen können, setzen entweder nur die Denkkrast des Menschen, oder auch zugleich den Willen in Thätigkeit. Zu beiden Fällen kömmt die Sache und die Art der Wirksamkeit in Betrachtung. Daraus fließen fünf Hauptabtheilungen des Werks: 1. Von den Gegenstanden, welche durch das blosse Denken Empfindungen erregen. - Diese Gegenstände find in dem Subject seibst, oder in andern Menschen, oder in Thieren und leblosen Dingen. Beide ersten Klassen enthalten die Gegenstände in dem Seelen-, in dem Leibes-, und in dem äufseren Zu-Stande. 2. Von den Modificationen, welche die Beschaffenheit der Receptivität in den Empfindungen erzeugt. 3. Von den Dingen, die durch den Willen Empfindungen erregen; hierunter gehören Gefühle, Triebe, Neigungen, Leidenschaften, Laster. 4. Von der Art, wie der Wille die Empfindungen hervorbringt - d. h. von den Bestimmungen des Willens, als Furcht, Eigensinn u. s. w. 5. Die Lehre von den Leidenschaften, ihrer Beschaffenheit und Wirkung. Endlich kommt ein Anhang über Wahnfinn und Raferey, Hunger und Durst, und über körperliche Schmerzen und ihren Ausdruck. Der Plan scheint Rec. nicht recht bequem. - Der Psycholog versteht nicht recht, was das heisse: Empfindungen

durch die blosse Vorstellung und durch den Willet erzeugen. Die Empfindungen möchten wohl den Willen, der Wille aber nicht Empfindungen erwecken. Man will nicht lieben, hoffen, trauren. Man willigt nur darin, wenn das Gefühl fo stark ist, dass es jede andre Vorkellung verscheucht oder kraftlos macht. Schon der Eingang des Werkes erregt Befremden, der Verf. holt die alte Distinction hervor von Seele, Geist und Leib. Der Geist ist ihm das Medium zwischen Seele und Leib. dient ihnen zur Communication, wirkt auf beide. Dieser Geist ist elementarisches Feuer, wird durch das Licht vermuthlich genährt, weil der Mensch, des Abends, wenn das Licht ihm verlässt, schläfrig wird. - (Wie aber die Schwelger, welche den Tag zur Nacht und umgekehrt machen?) Die Bewegungen, sagt der Verl, welche die Gegenstände in uns verursachen, bleiben entweder in den sesten Theilen, — das find finnliche Gefühle; oder sie erzeugen Bewegungen in dem Blute, - geistige Gestihle, weil der Geist daran Theil hat. Solche Hypothesen können auf die Wissenschaften nicht viel Licht verbreiten. Lichtvoller ist die Theorie von der Gleichgültigkeit; fie entsteht aus mehreren Quellen, aus Flüchtigkeit, aus Mangel an Geist, aus dem schweren Umbauf des Blutes, aus Stumpfheit der Empfindungswerkzeuge, und auch aus Nachdenken; ist von Zufriedenheit und von Kaltsinn verschieden. Dieser schränkt sich auf angenehme Gegenstände ein. Der Verf. gibt nun die Geschichte der Gestihle; ost tritt er aus seiner Sphäre, oft wird er auch Dichter in seinen Beschreibungen. S. 42 sagt er: "Ich wollte darpauf schwören, alle tiefsinnige Köpfe, deren See-"len immer mit einer Masse philosophischer Be-"trachtungen beladen sind, müssten im langsamen "Gange, der in etwas vorwarts gebogenen Richtung "des Körpers, in eben dem hinschauenden, auf-"einen Punkt gehefteten, in sich zurückgekehrten "Blick übereinkommen." S. 127 "Ein Mensch, "der einer vollkommnen Gesundheit geniesst, em-"pfindet mit im Bewustseyn derselben ein reizendes "Vergnügen, das sich durch alle Adern, durch jevide Nerve verbreitet." (Ja, wenn eine schwere erlittene Krankheit noch im frischen Andenken ilt; sonit nicht.) "Wird diese Empfindung durch "keinen widrigen Eindruck u. s. w. gestört, "fo hat er ein munteres, frisches, krastvolles An-"sehen, Feuer glüht in seinen Augen, seine Bewe"gungen sind lebhast und behend, ein frisches "Roth überzieht seine Wangen; eine gemässigte "Wärme ist über seinen ganzen Körper verbreitet "und beherrscht seine Rede. Dabey ist er freundlich "und liebreich. Selbst Menschen von kaltem, schläfri-"gem Temperamente setzt dieses innere Gestihl von "ihrem gefundenZustande inWärme und Bewegung; "macht düstre, mürrische Gemüther heiter und men-"schenfreundlich." Ob dieses die Erfahrung bestätiget? - Bey allen Lagen und Gefühlen, welche mit dem Theater verwandt find, nimmt der Verk, auf

die dramatische Dichtkunst Rücksicht; er bemerkt z. B. S. 174 etc., dass, zwar nicht die Taubheit, aber doch die Blindheit eine Rolle auf der Bühne machen kann. S. 283. — "Suchen und grübeln nach "einer allgemeinen Definition von der Schönheit, "ist eben so pedantisch als überflitsig." Flachheit, Flüchtigkeit und Uebereilung S. 328 find doch gewiss nicht synonym. S. 331 "In Lagen, die dem "ersten Anblick nach zweiselhast sind, ist der slüch-"tige, flache und übereilte Denker nicht im Stan-"de, sich für etwas zu bestimmen - - Das "ganze Haus muss erst zu Rathe gezogen wer-"den, u. s. w." Dies ware wohl nicht der Charakter des Flüchtigen, sondern des Aengstlichen, der, bey eingeschränkten Einsichten, zu sehr an Kleinigkeiten hängt. Die Unentschlossenheit in wichtigen Dingen - ist oftmals der Charakter des Nachdenkens und des Scharflinns, welcher bey Zaghaftigkeit jede Schwierigkeit vorher sieht.

Im zweyten Bande scheinen gleich die ersten Zeilen nicht ganz richtig. "Neigungen und Begierden," heisst es, "setzen einen Gegenstand voraus, "der ihre Entstehung veranlasst hat." - Der Geschlechtstrieb, der Hunger und der Durst werden ohne ihren Gegenstand, ja selbst bey einer gänzlichen Unbekanntschaft mit demselben, rege. S. 11 "Eine Neigung ist ein Bestreben." ist wohl nicht ganz richtig. Die Neigung ist passiv, sie erzeugt das Bestreben, welches activ ist. So auch ibid.: "das Mitleiden macht mein Restreben thätig." Was ist denn unthätiges Bestreben? Zuweilen kann es so scheinen, wenn es gegen Hindernisse fruchtlos kämpst; aber es ist doch thätig, nur dass seine ganze Kraft sich auf das Hinderniss erschöpft. S. 35 ist eine sehr gute Bemerkung. "Man darf," heisst es, "die Empfindung, aus welcher die Begierde "erzeugt wird, nicht mit der Empfindung, die in nder Begierde selbst vorhanden ist, verwechseln. "Jene kann angenehm und auch unangenehm feyn; "diese hingegen bleibt immer angenehmer Art." z. B. Misvergnügen oder Langeweile zu Hause erregt in mir die Begierde spatzieren zu gehen, und ich empfinde Vergnügen. Es sey mir erlaubt, hier noch eine Stelle, welche nicht irgend eine Detailbeobachtung, sondern den Grund der Seelenlehre betrifft, zu beleuchten. S. 117 heisst es: "Der wahre "Zustand des menschl. Herzens, wie er sich bey allen "Menschen befindet, (diese Worte passen nicht recht zusammen) ist ohne Zweifel dieser, dass je-"der Mensch einen Hang entweder zu einer beson-"dern Art von Tugend, und den damit nothwen-"dig verbundenen correlaten Tugenden, nebst den "mit diesen Tugenden übereinstimmenden Abneigungen und Verabscheuungen; oder zu einer befondern Art von Laster, und den damit nothwen-"dig verbundenen correlaten Lastern, und den mit "denselben übereinstimmenden Abneigungen und "Verabscheuungen, ganz eigenthümlich hegt. Jener wird zwar auch zu Zeiten durch Leidenschafsten oder Sinnlichkeit zu Untugenden oder Schwach-

sheiten fortgezogen werden; er wird aber durch "die Gewalt des Nachdenkens, von der Begehung "abgehalten werden, oder doch unmittelbar darauf "Reue empfinden, - etc." Allerdings muss in jedem Charakter Einheit seyn; und dieser wird mehr zum Guten, jener mehr zum Bosen sich neigen. Ist eins aber schon Tugend und das andre Laster? Ist Gutes und Böses einander in den menschlichen Anlagen entgegengesetzt? Die Mitempfindung ist gut, thut aber auch boser, kann ungerecht werden, gibt den Anliegen nach, etc. Manche sogenannte Tugenden und Laster find so innig verbunden, dass eins die Quelle des andern ist, oder mehrere aus einer Quelle fliesen; so, dass man das eine nicht ausrotten kann, ohne die andre zu vertilgen. Das muss derjenige, der über den Menschenschreiben will, nicht übersehen.

Der dritte Band enthält die 5te Abtheilung und den Anhang. Nachdem der Verfasser über den Mangel einer richtigen Bestimmung der Leidenschaft (wir wissen nicht aus welchem Grunde) geklagt hat, gibt er (S. 7) seine Bestimmung, welche besteht a) in hestiger oder langsamer Bewegung des Blutes, b) in der Geistigkeit (f. oben Geist.) der Empfindung, welche in der Bewegung des Blutes und noch darin besteht, dass die Empsindung nicht aus dem Körper und seinen thierischen Kraften, sondern von außenher ihren Ursprung nehme. Gewiss ist dieser letzte Charakter falsch. Denn die Leidenschaft der Liebe entsteht nicht von aussenher; sie ist ganz in dem Körper. Der Gegenstand ist nur Gelegenheit; denn ein entmanntes Thier wird nichts bey dem Weibchen empfinden. — Und wenn man nun auch die Gelegenheit zur Ursach erheben wollte; - wäre denn nicht die Ursach der Leidenschaft bloss in dem Körper, wenn jener Trieb erwacht, heftig wird, ohne dass das Subject seinen Gegenstand kennt? Ein. Jüngling, der von Kindheit an auf einer wüsten Insel allein gelebt hätte, würde den Trieb der Liebe gewiß empfinden, und doch hätte er den Gegenstand derielben niemals gesehen. Freude und Fröhlichkeit find keinesweges einerley - Fröhlichkeit ist die Empfänglichkeit für die Freude, ein Gemüthszustand; Freude ist eine Handlung. So auch S. 217: Bewundrung, Verwundrung und Erstaunen. "Wahnsinn oder Verrückung besteht in einer ganz verkehrten Art zu denken." - folke wol heißen, in einer falschen Idee, welche stark genug ist, alle dahin gehörige Vorstellungen nach sich zu stempeln. Denn die Wahnsinnigen denken. der Form nach, richtig; sie irren nur in den Prämissen. Der Vers. hat die Gewöhnung und Ungewohnheit, die Liebe, den Hass, die günstigen und widrigen Vorurtheile ganz übersehen; und diese, als Willensbestimmungen, als Ursachen von Gefühlen und Leidenschaften, hätten wohl nicht vergessen werden sollen. Ueberhaupt ist es Rec. vorgekommen, als wenn der Schrift Vollständigkeit, genaue Ordnung, Pracision und gehörige

Ggg2

Kinze abgienge. Der Verf. hat nicht einmal bestimmt, was er unter dem Willen versteht; ob er darunter bloss die vernunstmässige Entscheidung der Einsicht, oder überhaupt alle Seelenkräfte, die den Menschen in Bewegung setzen, Gefühle und Leidenschaften mit eingeschlossen, meint, Daraus ist denn manche Unbestimmtheit gestossen, Zuletzt wollen wir nur noch eine Stelle anführen, welche wir zweymal lesen mussten, weil wir unfern Augen nicht trauen wollten. Sie steht I B. S. 43, ,Alle abstracte unkörperliche Gegen-"stände tragen irgend eine Eigenschaft der körper-"lichen an fich; sie sind entweder sichtbar, oder "hörbar, oder riechbar, oder schmeckbar, oder "fühlbar, Und für jeden derselben scheint die See-"le ein eignes Organ zu besitzen, das mit dem kör-"perlichen Organ der äusseren Sinne in genauester "Verbindung steht," Freylich schwebt dem Denker, auch bey der reinsten Abstraction, eine Art von Schatten, ein unbestimmtes Bild, wie eine Wolke vor der Seele; so dass man einigermassen sagen kann, die Abstractionen seyen sichtbar. Aber riechbar, schmeckbar! das ist za viel!

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Hamburg, bey Möller: Militarischer Musenalmanach. Mit Kupfern. 1783. 16. 96. S. (16 gr.)

Der Niederländische Krieg, der bey Gelegenheit der Schelde - Streitigkeiten auszubrechen drohte, scheint die Idee zu der Schöpfung dieses militärischen Musenalmanachs gegeben zu haben,
durch welchen, der Herausgeber, Herr Buchenröder, nichts geringers bewerkstelligen will, "als jene
"weinerliche Grimassen und Misgeburten, die Teuts
"Söhne entehren, heroisch zn verdrängen, und
"dadurch den salt erstorbenen Geist Herrmanns,
"wo möglich, wieder zu beleben." Gleims
Kriegslieder und Weissens Amazonen - Lieder, sogar die bekannte Ode eines unsereresten Dichter,

Soll wieder eine ganze Welt vergehen u. f. w.

haben dabey wacker herhalten müssen. Holländer und Kaiserliche, Croaten und Freywillige, Husaren und Musketire, Walloner, Ungarn und Böhmen, singen wechselsweise Morgen- und Abendlieder und Schlachtgesänge, und keine Nation darf sich beklagen, dass der Versasser aus Partheylichkeit ihr zu wenig von seiner Liedersprache zugemessen habe. Wo der Versasser selbst dichtet, verhält sich seine Muse zu der Muse jener Dichter, wie die bunten, gekleckseten Bilderchen von Potentaten und Feldherrn, die seinen Almanach zieren sollen, zu Kupsern von Chodowiecky oder Geyser,

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, bey Unger: Vermischte Erzählungen

und Einfälle zur allgemeinen Unterhaltung. 12tes bis 22tes Stück. 1785. in & (Jedes Stück 6 gr.)

Unter den besten Sammlungen dieser Art giebt es nicht viele, die bey einer strengen Vergleichung mit dieser hier gewinnen dürften; und gewiss keine einzige, vor der die gegenwärtige sich verkriechen musste, wenn anders eine gute Auswahl, ein gefälliger Vortrag. Neuheit für die größere Zahl der Leser; (denn für Jedermann kann ein Sammler unmöglich durchgehends neu seyn,) Hochachtung für Sitten, Tugend und Religion, mitunter auch heilsamer Spott über Empfindeley und andre Modethorheiten ausreichend find, eine Reihe zusammengetragner Geschichtchen zu empfehlen. Dies ist unser Urtheil im Ganzen, dessen Beweis sicherlich niemand fodern wird, der die vorhergehenden eilf Stücke gelesen hat, es müsste denn etwa der Mann seyn, der unter dem Namen eines Predigers in der Wüsten eine Charakteristik von Berlin schrieb, die uns nicht zu Gesichte gekommen ist, die aber von unserm Sammler in der Vorrede zum 13ten Stück, dem Ansehen nach nicht ohne Grund, für ein unwürdiges Pasquill erkläret wird, in welchem der Leser nicht den Charakter Berlins und seiner refpektablen Einwohner findet, sondern nur mit den Purties honteuses dieser großen Stadt bekannt gemacht wird. Ist das richtig, so verdenken wirs dem Herausgeber der verm Erz., dass er es übel nimmt, wenn er von dem Verf. der Charakteristik getadelt wird. Möchte er denn wohl in einem unwürdigen Pasquill auf eine der ersten Städte in der Welt gelobt seyn? - Ihn entschädigt gewiss der Beyfall aller Leser, die ihre Unterhaltung nicht in Schmutz und schlupfrigen Gemälden suchen, sondern vielmehr in Schilderungen großer Tugenden, liebenswurdiger Sitten und edler Gesinnungen, in Darstellungen nachahmungswerther Beyspiele, und in Warnungen vor Fehltritten. Diese werden ihm das Zeugniss nicht verlagen, dals seine größeren Erzählungen fast durchgängig schön, unterhaltend, und zum Theil sehr lehrreich sind, wenn sie gleich wünschen unter den mehrentheils ganz artigen, und oft ausgezeichnet guten Einfällen und kleinen Anekdoten, eine oder die andre nicht zu finden, z. B. Nro. 116 im 18ten Stücke. welche wir, da fie kurz ist, zur Rechtfertigung unfers Tadels ganz hersetzen wollen: "Ein Prediger kopulirte einen Mann von fechszig Jahren mit einer Wittwe von fiebzig Jahren. Er hatte den Trautext: Vater, vergieb ihnen; denn sie wissen nicht was sie thun." Der Prediger, der eine der ehrwürdigsten Stellen der Schrift bey Ausilbung einer seiner ehrwürdigsten Amtsverrichtungen so missbraucht, ist kein ehrwurdiger Mann. Seine Sottisen können Verachtung erwecken, aber unterhaltend find fie für seine Leser nicht, und schlechte verderben sie noch mehr.

ZUE .

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG vom Jahre 1785.

## Numero 54

### GOTTESGELAHRTHEIT,

hne Druckort: Urkunde einer Christen-Republik oder das Wort vom Reiehe Gottes

MDCCLXXXV, 1 Bog. 8, Plan und Zweck dieser kleinen Schrift verstehen wir nicht recht. Auch fagt keine Vorrede darüber ein Wort, und es ist daher schwer, sie andern deutlich zu machen. Es find 9 Abschnitte unter folgenden Rubriken; Plan und Zweck des Reichs Gottes - Taufe - Abendmal - Treue -Glauben — Wandel mit Gott — Gebet — Liebe — Würde der Christen - Nachschrift, Unter jedem dieser Titel findet man einige kurze meist biblische Ideen, denen wir hie und da einen höheren Grad von Deutlichkeit, wenigstens im Ausdruck, wünschten, Ueberhaupt hätte der V. immer etwas ausführlicher seyn können. Nicht jeder Leser möchte seine Winke verstehen. Die Muthmassung, als gehöre vielleicht er zu einer besondern frommen Gesellschaft, deren wir uns im Anfang nicht erwehren konnten, verschwand doch nach der Durchlefung; wir fanden durchaus keinen Particularismus, vielmehr wahrhaftig christliche Duldung darin, und legten sie mit dem Gestihl aus den Handen, dass der Verf. mit dem wahren Geist der beglückenden Religion Jesu vertraut und durch sie höchst glucklich und froh feyn muffe, und dass es ein großer Gewinn wäre, wenn alle Christen in diefem Geist handelten, gesetzt auch, dass sie mit dem Vers. in manchen Schrifterklärungen und Ideen von Christo irren sollten. Fast überall wird man helle Begriffe durchleuchtend und manchen beyber haltenen altascetischen Ausdrücken den edelsten Sinn untergelegt finden,

HAMBURG, bey Harmson: Hauptinhalt der Sonn - und Festäglichen Predigten über die Evangentia des 1784sten Jahres, — Gehalten von Joh, Otrto Wichmann. Pastor etc. (Auf jeden Sonntag 2. Blätter 8.)

So viel wir wissen, sind die sammtlichen Hauptpassoren in Hamburg verbunden, sogenannte Texte oder Entwürse ihrer Predigten drucken zu lassen, und ist dies, so kann man es nicht gera. A. L. Z. 1785. Supplementband.

de als Urtheil der Verfasser, dass sogfeich jeder ihrer Vorträge des Drucks werth sey, ansehen, wenn sie sich diesem Herkommen unterwerfent auch ist dann die nächste Bestimmung für die Gemeine. Und mit diesem Auge wollen wir auch Hr. Wichmanns Vorträge ansehn, Er musste sie drucken lassen; alle Woche muste ein Blatt fertig seyn; er muste über die Evangelia predigen, Denn übrigens haben wir keine Seite an ihnen gefunden, die sie vorzüglich zur Bekanntmachung qualificirte. Es ist vielmehr unfres Bedünkens nach viel zu viel Schuldogmatik, viel zu wenig Absonderung des Gemeinnützigen darin. Das Schätzbarste schien uns eine gewisse Deutlichkeit und glückliche Auseinandersetzung mancher herrschen. den verworrenen Begriffe etc.; z. B. bey dem Thema; "je niedriger wir in unsern eignen Augen "find, desto höher find wir in den Augen Gottes," das wir übrigens lieber so ausgedruckt hätten: "Von dem Werth, den uns wahre Demuth vor Gott "giebt."

#### ARZENEYGELAHRTHEIT,

DRESDEN, bey Gerlach: Etwas von der Lage, Bestandtheilen, Eigenschaft und Würkung des Wiesenbads. 1784, 24 S. 8.

Ueber die Lage, Gebäude u. f. w. scheint Hr, S. I. M. (so unterschreibt sich der Vs.) am besten urtheilen zu können, aber von den Bestandtheilen Eigenschaften und Wirkungen hätte er billig schweigen sollen, da er nichts besters zu sagen weissals; dieses Wasser habe die Krast erwärmen, zusammenzuziehen, die Schweisslöcher zu erösnen, zu abstergiren, auszutrocknen, zu reinigen, zu stärken in serundo gradu aluminis; ingleichen hestig zu wärmen, zu verdünnen, durchdringen und reinigen bis in vierten gradu sulphuris et vitrioli.

#### PAEDAGQGIK,

HALLE, bey Gebauer: Versuch eines Briefwechsels über das öffentliche Schul-und Erziehungswesen. Gesammelt und als Beiträge zu einer Schulstatistik herausgegeben von Aug, Christ, Borheck
Rect, des Stadtgymnas, zu Bieleseld, und Konrad
Borheck, Subrest, des Gymnas, zu Strassund, 3tes
Spück 1784, 92 S, 4tes Stück 1785, 91 S. 8. (12 Bri);
H h h

1. Schulwesen in Gummersbach - nichts weiter, als eine Nachricht, dass der Rector dem Oberamte binnen acht Tagen eine umständliche Nachricht einsenden wird. - Wozu das! 2. Lennepscher Schulhildebrandismus. Eine ziemlich intereffante Nachricht von dem bösen Willen der Scholarchen gegen einen Rector. Der Schulplan der Herren Scholarchen ist padagogisch schlecht genug, kirchlich betrachtet aber ist er ein Muster zur Behauptung der Priesterehre. 3. Kurze Nachricht von der Holzbesorgung in den Klassen des Stralsundischen Gymnasii aus alten Schriften. Welcher padagogiicher Nutzen daraus zu nehmen fey, kann Rec. nicht einsehen. 4. Instruction für die Hrn. Praceptores zu Kloster - Bergen, von Resewitz 1776. Rec. - hat Resewitzen darin nicht erkannt. Die Instruction ist gut, aber sehr allgemein. 5. Decret des Magistrats zu Salzwedel, die Hundstagsferien betreffend. Die Ferien werden accordirt; aber warum das Decret, das nichts lehrt, in extenso? 6. Schulconfegenz. Ein Protocoll, wobey man auch das Actum etc. and die praesentes nicht übergangen hat. Selbst das eingerückt, was sich auf das Memorial, ad 2 ad 3 - bezieht, und ohne dasselbe, das doch fehlt, nicht verstanden werden kann. z. B. "ad §. 4. Cessat, was in fine hujus sphi von den Worten an: etc." damit konnte doch der Leser, der Padagogik und der Geschichte derselben unbeschader, verschont werden. - Und dann nichts, als ganz gemeine Schulpolizey. 7. Schreiben etc. fehr überflüssig und in keiner schönen Sprache. 8. Lectionskatalogus des Bielefeldischen Rectors. Die Schulrede unter 10. ift gut. 12. Eine Nachricht vom Friedericanum zu Hervorden; Anekdoten, Todesfälle. - Viertes Stück. 1. Auszitge aus alten Schulhsten, woraus man das Steigen und Fallen der Schülerzahl und der Einnahme der Lehrer in Bielefeld erlieht. Eine Berechnung 26 große Octavseiten lang! 2. Einklinfte des Rectors zu Bielefeld, 10 S. lang. 3. Einrichtung und Gesetze des Fridericianums zu Cassel. 4. Entwurf zur Verbeserung der Erziehungs - und Lehranstalten im Kölnischen. 5. Einklinfte des Soestischen Schullehrers. 6. Lectionskatalogus diefer Schule. 7. Monatliche Censur der Schüler. 8. Neueste Nachricht des Gymnasiums zu Herford. Warum sind denn alle diele Stucke in ihrer documentenmässigen Länge ganz eingerückt? Denn wenn sie auch, wie Nro. 4, wirklich etwas Interessantes für die Gefchichte der Pädagogik und der Schulverbefferungen haben mögen, so könnte doch das Interessan. te, im Auszug vorgetragen, den Leser mancher Wiederholung und manches überflüsigen Zeitverlustes überheben. Da wirklich manches Stück ganz unerheblich ist, so wird die Länge unerträglich.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Boston, (Breslau): Ueber das Point d'Honneur, ein Pendant zu der zweyten Auflage der Schrift: ilber den Dienst; von dem Verfasser des Dienstes selbst. 1785. 64 S. 8. (3 gr.)

Der Verfasser wäre also der Herr von Brenkenhof, Sohn des berühmten Preuflischen Geheimden Finanzraths, ein Zögling des verewigten Lesfings, vormaliger Preuffischer Dragoner Lieutement, nachheriger Chursachsischer Garde du Corps Lieutenant und jetzo auf seinen Gutern in der Neumark en der Schwermuth krank oder gestorben. Wir haben von ihm einige Uebersetzungen aus dem französischen, auch Beyträge in die Berliner militärische Monathschrift. Auch hat das auf dem Titel angesuhrte Werkchen: Ueber den Dienst, einige Sensation gemacht. Das vor uns liegende scheint zu Anfang seiner Krankheit geschrieben zu seyn, Nach dem Titel, Motto und Eingang, ist der Leser berechtigt hier eine Abhandlung über die Zweykämpfe zu erwarten, und man fieht natürlich Vorschlägen entgegen, wie der Staat die Zweykämpfe zu feinem Nutzen lenken, und unschädlich machen könne u. d. m. Aber von alle dem kein Wort; fondern man findet ein mit Gleichnissen, Witzeleyen, mit vielen deutschen, französischen, englischen und lateinischen Verschen und Sentenzen ausstaffirtes buntes Zeug. Zur angenehmen Abwechselung wird von S. 26 bis 48 eine Vergleichung zwischen Alexandern und dem englischen Strassenräuber Baghot eingeschoben, die aus dem Adventurer oder vielmehr aus der Uebersetzung in den Hamburger Unterhaltungen von Monat November 1767 von Wort zu Wort genommen ist. Nach diesem stösst man ohne Bezug auf das Point d'Honneur auf die verschiedenen Regierungsformen, wobey sich der Herr Versasser, doch ohne alle Gründe und Beweise, für die Republikanische erklärt. Zuletzt beliebt es ihm, sein Werkchen ein Quodlibet zu nennen, wobey wir denn nichts zu erinnern haben.

#### MATHEMATIK.

Berlin und Stettin, bey Nicolai: Die Afronomie nach Newtons Grundfatzen, erklärt, fasslich für die, so nicht Mathematik studiren, nebst einem Anhange vom Gebrauch der Erd-und Himmelskugel, von Herrn I. Ferguson aus dem Englischen mit einigen Zukätzen, von N. A. I. Kirchhoff mit 9 Kupsertaseln 22 Bog. Meue Auslage 1785.

Es erregt schon ein gutes Vorurtheil sür diesen größtentheils physich astronomischen Tractat,
dass er nach zwey Jahren neu ausgelegt werden
müssen. Wirklich verdient er auch die Ausmerksamkeit der Liebhaber der Astronomie. Der Herr Senator Kirchhoff in Hamburg, ein Kausmann, der mehr
wissenswürdige Dinge in der Welt kennt und schätzt,
als Handlung treiben, verdient vielen Dank, dass er
die Uebersetzung und die Ausgabe dieses englischen
Werks besorgt hat. Er hat mit guter Auswahl
der Materien seinen Plan zusolge dessen, was der
Titel angiebt, ausgeführt, alles, was ohne Mathe-

matik

matik nicht zu erklären ist, weggelassen, er wünscht bloss nutzlich zu seyn und mehr kann man nicht von ihm fordern. Fergusons Vortrag ist fehr falslich, oft mit sinnreichen der Sache angemessenen Vorstellungen durchwebt und mit Beyhülfe der Figuren hat er manches sehr anschaufich dargestellt. Das Buch ist in 15 Kapitel abgetheilt. Das erste handelt von der Astronomie überhaupt, nemlich was es in diefer erhabenen Wissenschaft zu beobachten und zu bewundern giebt. Das zweyte enthält eine kurze Beschreibung des Sonnensystems. Hier werden besonders die Merkwürdigkeiten der Sonne und ihrer Planeten beschrieben; (bey der Erwähnung der Durchgänge des Merkurs find Seite 16 die beiden letzten Zeilen wegzustreichen, denn es fallen von 1782 bis 1799 nur 4 Durchgange vor). Vom Uranus bringt Hr. Kirchhoff Seite 48 in einer Aumerkung etwas bey; Hr. Fergulon wusste noch nichts von demselben. Das 3te von der Materie und deren Eigenschaften. Das 4te? Von den Centralkräften der Körper, nur fehr kurz. Das ste: Beweis, dass das Kopernikanische System wahr sey. Das 6te: die physikalischen Ursachen der Bewegung der Planeten und ihrer Monde nach Newtons Grundsätzen. Sehr gut abgehandelt. Das 7te: Beschreibung der Centrisugalmaschinen und der Experimente, so'mit derselben gemacht werden können. Hr. Kirchhof hat fich dieselbe aus London kommen lassen, sie ist von dem berühmten Nairne verfertigt und hier abgebildet, ihre Einrichtung ist sehr bequem und instructiv. Das 8te: die Natur und Eigenschaft des Lichts. Das 9te: von der Atmosphäre. 10te: von den Ursachen der verschiedenen Länge der Tage und Nächte und der Abwechselung der Jahrszeiten. Das 11te: vom Mond. Das 12tes von der Ebbe und Fluth. Das 13te: Methode die Länge und Breite der Oerter zu finden. Das 14te: von den Finsternissen. Das 15te: von den Durchgangen der Venus und in wie ferne der Abstand der Planeten von der Sonne daraus zu beweisen fey, nur allgemein, doch überzeugend, vorgestellt. Der Anfang enthält außer der Einleitung verschiedene deutlich beschriebene und erklärte Aufgaben zum Gebrauch des Erd-und Himmelskugeln. Die dieser neuen Auflage von Hrn. Kirchhoff beygefügten Supplemente machen eigentlich den 2weyten Theil aus, find aber auch für die Besitzer der ersten Austage besonders zu haben. Sie nehmen nur 60 Seiten ein, wozu zwey Kupfertafeln gehören.

#### LITERARGESCHICHTE.

Presseurg, im Weber und Korabinskischen Verlage: Johann Seiverts Nachrichten von Siebenburgischen Gelehrten und ihren Schriften. 1785. XXII und 519 S. gr. 8.

Ein schätzbarer mit vielem Fleis zusammengetragener Beytrag zur Gelehrtengeschichte, der

aber nur die Siebenbürgischen Gelehrten aus der sachsschen Nation begreift, worauf Hr. S. die aus der ungrischen und zeklischen Nation in einem besondern Bändchen folgen lassen wollte. Unter den alphabetisch geordneten Namen der Gelehrten stehen ihre Lebensumstände und das Verzeichnis ihrer Schriften nebst einigen Nachrichten davon; zuweilen werden auch kleinere ungedruckte Stücke von diesen Schriftstellern eingerückt. Kleine Fehler gegen völlig zweckmässige Ordnung, Erzählung einiger gar zu unwichtigen Dinge, und etwas theologische Polemik, die einem Geschichtschreiber durchaus fremd seyn sollte, find Flecken dieses Büchleins, die man wegwunschen wird; die aber doch seiner Brauchbarkeit nicht viel benehmen werden. Hr. v. Windisch. hat einige Nachricht von dem nunmehr verstorbenen Verlasser, der aber bey der Ausgabe diefes Buchs noch lebte, vorausgeschickt.

#### FREYMAUREREY.

FRANKFURT und LEIPZIG: MATIKON oder das geheime System einer Gesellschaft unbekannter Philosophen, unter einzelne Artikel geordnet, durch Anmerkungen und Zusätze erläutert und beurtheilt, und dessen Verwandtschaft mit altern und neuern Mysteriologien gezeigt. — In zwey Theilen — von einem Unbekannten des Quadratscheins, der weder Zeichendeuter noch Epopt ist. 1784 XX und 364

Dies Buch enthält im ersten Abschnitte die vorzüglichsten Lehren, die in den beiden Büchern: des Erreurs et de la Verité, und Tableau naturel des rapports entre l'homme et Dieu votgetragen worden, fustematisch geordnet, und im zweyten eine Beurtheilung und Vergleichung ihres Systems mit altern Mufterien von den Egyptern, Chaldaern und Hebraern an. Der Verk nimme jene Bücher (Vorr. S. XI. not.) sehr gegen den Verdacht des Jesuitismus in Schutz und erklärt beyläufig: "das ganze Gerücht von Jesuiterey sey eine elende Flirre praetereuque nihil. Was soll man indessen davon halten, wenn man in diesen Buchern, fobald man die Worte im eigemlichen Sinne nimmt, Unverständlichkeiten, Widersprüche gegen fich selbst, gegen Vernunft und Erfahrung, und baaren Unfinn antrifft; fobald man aber nur gewisse Wörter, als Dieu, Generateur, Agens, divin, intellectuel, sentible, NOM, Principes, Puissances, etc. als Chiffre ansieht, die meisten Stellen gar leicht, deutlich Vielleicht ist unser VE und verständlich finder. durch die Aehnlichkeiten, die er bey seiner genauen Bekanntschaft mit den ältern Mysterien fand, zu einer gewissen Vorliebe dasur verleitet worden; denn diese Achnlichkeit hat er ziemlich gezeigt, sie kann aber keinem aussallen, der die geringen Schwierigkeiten, diese zu benutzen, und die Bekanntschaft, die die Jesuiten von jeher damit hatten, kennt, und ist hier vielleicht noch aus andern

H h h a

andern Urlachen erklärbar; dazu kommt, dals doch für diejenigen, die den wahren Sinn nicht heraus lesen sollten, eine Spielconne hingeworfen werden musste, daher vielleicht manche Materie aus der ältern Mysteriologie, eben so wie aus neuern wissenschaftlichen Kenntnissen, berührt ward. die genau genommen nur mit den Worten, aber nicht mit dem wahren Sinn, Verwandschaft hatte, wo also keine Chiffre zu finden ist, und die man eigentlich mit dem künstlichen Netze bedecken muste, ohne welches, wie uns ein Mann einst versicherte, der darüber berichtet seyn konnte, und ein sehr groffer Verehrer dieser Schriften war, dieselbe nichtlesen könne. Unser Vf. kann daher vielleicht von der Mitwissenschaft um das wahre Geheim. nis freygesprochen werden, obgleich wir gestehen müssen, dass einige Stellen, wo er statt des französischen Chiffre, die im Deutschen nicht beybehalten werden konnte, eine neue untergelegt zu haben scheint, bey uns den Verdacht erregt haben, auch er kenne das wahre Geheimniss der Königlichen Kunst der Martinisten.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN,

BERLIN, bey Maurer: Ephicmeriden der Literatur und des Theaters (aufs Jahr 1785.) Iter Band, 416 S. 8, (1 Rthlr. 8 gr.) Hter Band, 427 S, (1 Rthlr. 8 gr.)

Die ehemalige Litteratur und Theaterzeitung hat hier bloss ihren Titel und Verleger geändert. Herausgeber, Plan, Mitarbeiter, und innrep Werth find ganz die vorigen geblieben, Es wäre wirklich Ungerechtigkeit, wenn man diesem Journal, im Ganzen genommen, Unterhaltung abspräche; der Theater Freund bekömmt zwar nicht von allen Bühnen Teutschlands eine voll-. standige, aber doch von den vorzüglichsten eine hinreichende Nachricht; die Briefe aus Leipzig, Breslau, Königsberg und Manheim geben von den dortigen Schauspieler - Gesellschaften eine ziemlich unpartheyische Rechenschaft; und auch von. Paris und andern ausländischen Petersburg, Städten kommen zuweilen Bruchstücke vor. die vergnügen, - Den ansehnlichern Theil der Ephemeriden nehmen Gedichte und prosaische Aufsätze (größtentheils Erzählungen und Reise Be-Viele derselben schreibungs - Fragmente) ein, find ganz neu, viele aber find schon vorhergedruckt. und hier nur gesammelt. Bey den erstern wünschten wir freylich, dass die Wahl manchmal strenger. ware, Z. B, im 46sten Stück steht ein Aufsatz, Hymens Nachtwache, der in unserm Augen ein

blosses plattes Hochzeitcarmen ist, wie man zuweilen in großen Städten für baare zwey oder drey Gulden sich erkaust. Was kann profasscher als solche Verse seyn?

Du dreymal seeliges Paar, gleich Huon und Amandes so sanst und sest geknupst mit sussen Liebesbanden, dir sey das beste Loos des Eheglücks beschieden, ein Glück, das nie versiegt, der sanste innre Frieden, der aus der reinsten Liebe sließt.

Alle Augenblicke kommt der Gedanke vor: Schleift der Holden ab das Busenband! Dieser ist noch dazu wörtlich aus den Gedichten nach Grecourt in der Stelle;

Schleif fie auf die Busenbänder! Streif sie ab die Nachtgewänder u. s. w.

Gelegenheitsgedichte dieser Art sind wirklich bey einer Gelegenheit genutzt und abgenutzt genug. Im 35sten Stück stehn einige Beyspiele von dem Genius Seculi im ehrbaren Teutschland, die auch ungedruckt bleiben konnten. Sie sagen nichts; als dass ein abgeschwelgter Ehemann seiner Frauen Kupler machte, und dass eine andre Frau ihren Liebhaber bey ihr der Liebe zu pflegen einlud, Das war wohl schon in zwanzig Ländern und zwanzig Jahrhunderten der Genius Seculi! Und wie ekelhaft ist die Naiveté: Er ruschte auf ihren Busen und in ihren Schoos! Das dritte Historchen fagt - gar nichts. -- Noch einmal; Sächelchen diefer Art follte Hr. Bertram nicht aufnehmen. - Hr, Bibl. Reichard scheint viel Theil an dieser periodischen Schrift zu haben. Von seinem Reisejournal find einige Stücke interessant: aber wenn er im 48ten Stücke fast mit dem Ton der Bedaurung seinen Landsleuten erzält: dass wir das Schauspiel der Parodie gar nicht kennten; fo müssen wir gestehen, das diese Unwissenheit uns nicht schmerzt, Es ist fast soviel, als wenn mancher unerfahrner Landmann oder Kleinstädter den galanten Schmitpfen der verliebten Grosstadter nicht kennt, Der Schaden, der für das ächte dramatische Kunstwerk aus dieser Fastnachtsposse Thaliens herquillt, ist zu erwiesen, - Wenn Hr, Bertram endlich solche Stücke nochmals abdrucken lässt, die schon in andern Zeitschriften stehen, so sollte er wenigstens diejenigen schonen, die schon an ihrem ersten Platz allgemein gelesen find; so z, E. war es wis unangenehm das Beyspiel einer weiblichen Rache, durch viele Blätter hier wiederzufinden, da es wohl bekannt genug durch Schillers Rheinische Thalia geworden seyn muss. Ueberhaupt ist ein solchet Verfahren zwar jetzt unter Teutschlands Journalisten ziemlich Mode; aber eine ehrbare Freybeuterey bleibt es doch.

#### M $\mathbf{E}$ E

## R A

1785 Jahre

Numero

#### GOTTESGELAHRTHEIT,

BLANGEN, bey Palm: Liturgisches Magazin von D. Georg Friedrich Seiler. Erstes Bandchen, erstes und zweites Stück. 1784. 8. 196 n. 6 S,

Herr D. Seiler ist nicht nur einer der ersten Theologen gewesen, welche die Nothwendigkeit und den Nutzen der Verbesserung der Liturgie in der lutherschen Kirche erkannt und durch shre Vorschläge befördert haben; sondern er macht sich auch durch dieses liturgische Magazin aufs neue um dieselbe verdient. Er will hier neue Formulare und Gebete, die theils noch gar nicht, theils in neuen Liturgien gedruckt find; verbesterte alte liturgische Aufsätze; Vorschläge zu nützlichen Aenderungen in gottesdienstlichen Gebräuchen, zur Verbesserung der Intonationen, Kirchenmusiken und Gefänge, und eine neue Geschichte liturgischer Vorfälle v. J. 1782 an, liesern. Auch Aufsatze anderer Gottesgelehrten und Prediger sollen in dieses Magazin aufgenommen werden, Towohl aus der protestantischen, als aus der römi-Ichen Kirche. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass ein solches Unternehmen Beyfall und Dank verdiene. In dem vor uns liegenden ersten Bändchen finden wir zuerst eine vom Hrn. S. abgefaste besiere Geschichte der Zerstörung Jerusalems, zum öffentlichen Vorlesen, die viele Vorzuge vor der bisher in den Kirchenagenden befindlichen, wahrscheinlich von Joh. Bugenhagen herrührenden, Geschichte hat. Das Einzige haben wir hier ungern gelesen, dass die angeblichen Wunder vor der Belagerung Jerusalems, die der abergläubige Hegesippus erzählt, noch angeführt, und nicht lieber ganz find weggelassen worden; ob ihnen gleich Hr. D. S. die bestmöglichste Deutung und Richtung zu geben gesucht hat. Die liturgischen Fest-und andere Gebete, ebenfalls vom Hrn. S. und die neuen Versuche einiger Formulare zu gottesdienstlichen Handlungen können zu Mustern dienen, wie dergleichen Formulare einzurichten find. Einen vorzüglichen Werth hat das neue

Taufformular (S. 53 f.) bis auf einige Ausdrücke,

die aber leicht zu ändern find, z. B. (S. 61): Wie

A. L. Z. 1785. Supplementband.

hochschötzbar mus ihnen das Leben dieses Kindes feyn? - Von fremden Auffatzen hat Hr. S. einjge Gebete und Formulare des Herrn Sup. Fock zu Wien aufgenommen, welche daselbst beym lutherischen Gottesdienste gebraucht werden. Unter diesen hat die Anrede an die Communicanten (S. 98 f.) vortressliche und rührende Stellen. Auch das Gebet bey Beerdigung einer Leiche (S. 107 f.) muss Eindruck auf die Versammlung machen. - Aus schon gedruckten Schriften find in dem ersten Bändchen des Magazins einige Gebete aus der neuen Liturgie der Reichsstadt Lindau, eine Anrede und Fürbitte. welche Hr. von Eckhoff, bey der letzten Krankheit der verewigten Kaiserin. Maria Theresia, in der dänischen Gesandschaftskapelle zu Wien, verlesen hat, und die deutsche Uebersetzung der Messe, aus dem Gebetbuche des Hrn, D. Sailers zu Dillingen, eingerückt worden. Dem Wunsche, den Hr. S. bey dem letzteren Stücke thut, dass die katholischen Bischöfe in Teutschland beym Gottesdienste die teutsche Sprache allgemein einführen mögten, werden alle, vernünftige Erbauung liebende, Katholiken beytreten. Es ist auch dazu schon ein guter Anfang gemacht worden. Aber mehrere Schwierigkeiten möchte es wohl haben, wenn auch die Heiligen, wie Hr. S. ebenfalls wünscht, aus der Messe wegbleiben sollten.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

FRANKFURT an der Oder. bey Straus: D. Friedr, Christoph Jonathan Fischers, Professor (s) des Staats - und Lehnrechts, und jetziger (n) Dekan (s) der Juristenfacultät zu Halle, Lehrhegriff Sammtlicher Kameral - und Polizeyrechte - Sowol von Teutschland überhaupt als insbesondre von den Preussischen Staaten. Zweeter Band. 1785. XII und 899 S. Dritter Band. VI und 398 S. gr. 8.

Der Innhalt des ersten Bandes ist in N. 38, der A. L. Z, von 1785 angezeigt worden. Der zweyte Band enthält das kollegialische Polizeyrecht, Sicherheits - Polizeyrecht, und einen Theil des Staatswirthschaftsrechts nemlich vom allgemeinen Staatsvermögen und vom Staatseigenthumsrecht; unter diesem letztern Hauptstück fängt das Landwirthschaftsrecht an. Der dritte Band enthält den Schluss

des

des Landwirthschaftsrechts; das Staatswirthschaftsrecht, Staatsobereigenthumsrecht, Finanzrecht und Staatscreditrecht, welche Theile alle noch in eine Menge Unterabtheilungen zerfallen.

... Hr. F. hat-bey diesem Werke unftreitig das reine Verdienst, alle diese ginzelnen, bisher theils gar nicht, theils nicht vollständig und im Zusammenhange bearbeiteten, Theile hier zuerst zusammengestellt, geordnet und viel brauchbares darüber gesammelt zu haben; und dies Verdienst muss ihm bleiben, wenn gleich auch mehrere offenbore Mängel den Werth feines Buchs im ganzen fehr vermindern; so hat In. I manche Materien in sein Werk hineingezogen oder doch viel zu weitläuftig behandelt; die offenbar zum jure germanich generali, (der Ausdruck: Hauptprivatrecht scheint uns gezwungen und felbst analogisch unrichtig zu feyn,) oder aber in eine andre Rechtswissenschaft gehören, und also auf das wenigste doppelt abgehandelt werden müßten, z. E. im ersten Theil das Vormundschafterecht, im zweyten das Processual - und Criminalpolizeyrecht u. a. m., über weiches Verfahren er gar keine hinreichende Gründe angeführt hat. Die Ordnung scheint uns auch bey weitem nicht immer zweckmässig zn seyn; doch das ist vielleicht bey einem Werke über eine bisher noch gar nicht systematisch behandelte Wissenschaft am leichtesten zu verzeihen, und wat von Hn. F., der fast immer und mit Vorfatz neue Wege fucht, nicht anders zu erwarten. Eben fo kann man fich auch über fonderbare und schwankende Grundsatze bey Hn. F. fast gar nicht befremdet finden; 2. E. Th. 2. S. 437. dass das Vermögen der einzelen Glieder des Staats ein Sammtgut der ganzen Verbindung sey, woraus freylich auffallende Folgen entstehen müssen und auch bey Hn. Fr entstehen; u. a. m. Hr. F. behauptet auch fehr häufig etwas ganz allgemein, was fich nur auf ein besonderes Landesgesetz gründet z. B. Th. II. §. 1364. inf. 1370, 1377, 1378. Th. III. S. 589. u. a. a. O. mehr. Alle diese Umstände nun machen das Werk minder brauchbar, und fast durchgängig bey demfelben eine neue Prüfung nöthig, wenn man es gebrauchen will, daher kann denn dasselbe eigentlich wohl nur den Nutzen einer Samm-Sehr unangenehm für den Lelung haben. fer find auch in diesem Werke die bey Hrn F. schon sonst gewöhnlichen Ausfälle auf andre Gelehrte, befonders gegen Hrn, v. Selchow, den er schon in andern Werken sehr hart behandeste; und von dem er in dem gegenwärtigen z. B. Th. I. Vorr. Th. II. S. 384 u. a. wieder fehr verächtlich spricht; was foll man aber dabey von Hn. F. fagen, wenn man nachher findet, dass er ganze Reihen von Allegationen buchstäblich aus Hn. v. S. Lehrbuch, und zwar mit allen bey diesem letztern Schriststeller gewöhnlichen Fehlern, ausgeschrieben hat? Wir könnten davon eine groffe Menge, befonders aus dem ersten Theile, herschreiben; wollen aber

nur zum Beweis einige wenige vergleichen, die wir zufällig gewählt haben.

Fischer Th. IL § 5374. 4. \_\_

Aug. a Leyfer in specim.
443. Grotius de I. Belli ac
Pacis L. II. c. § § 7.

- Jo. Joach. Schoepsfer dist.
de jure princips circa adespots. Rose. 1705.
Car. Frid. Panti dist. de ju-

Cur. Frid. Panti diff. de jure principis circa res nullius in genere, et in specie Regis Borussonni circa res nullius in Borussia. Hal. 1747. Sachow §. 412. 11. 4

Jo. Joach. Schoepfer de jure principis circa adesposa. Rostu-1705. C. F. Pauli de jure principis circa res nutlius in genere et in specie regis Borusforum circa res nutlius Borussia Hal. 1747. Leyfer sp. 443.

In dem zu diesen Citaten gehörigen Text in beiden Büchern wird gesagt, dass die res nullius, dem Fürsten gehörten; in der aus Leuser angestührten Stelle aber steht kein Wort von rebus nullius noch weniger sagt L., dass sie dem Fürsten gehören; er spricht vielmehr bloss von rebus derestetts; und behauptet, dass diese dem, der sie occupire, gehören etc.

Fischer Th. I. S. 620. n. 1.

Mev. P. II. decil. 163. P. VII. dec. 18. Ludolf. P. II. obl. 189. p. 468. Engelbrecht obl. 26. 55. Heumanns Geift der Geletze der Feutschen. C. P.L. S. C. 25. S. 11. Von Ludewig Gel. Anzeigen Th. I. St. 65. S. 196.

Selchow. §. 103, n. 3.

Heumanns Geist der Gesetze der Teutschen c. 11. §. 8. C. 25. §. 11. cf. Mevills. P. 2. d. 163. P. 7. d. 18. Ludolf P. II. obs. 189. p. 68. Engelbrecht obs. 26. 55.

Diese Citate sollen beweisen, das das jus detractus wegen verlohrner Steuern, oder Beyträge zum Staatsauswande eintrete; allein Mevius VII, 18 spricht vom Fideicomiss; und Engelbrecht obs. 26. 55. zwar vom jure detractus, aber nicht von seinem Grunde, denn E. sagt nur beyläusig, das Abzugsgeld werde gegeben nicht wegen des Verlusts an Steuern, sondern für den bisher genossnen Schutz.

Fischer Th. 1. S. 1130.

2) (Potgiesser de statu servor.) L. V. c. 22.

3) welches nicht vermuthet wird. Riccins de praescript. C. XVI. § 3. p. 139. Eisenharth von Sprüchw. S. 73.
4) Mev. P. VI. decil. 335.

4) Mev. P. VI. decil. 335. Oecon. for. T. V. §. 403. p.

5) Refolution vom 9 Jun. 1756. in C. C. March. Nov. T. II. p. 109. Eisenharth a. a. O. S. 75. Vergl. Selchow de matr. Rob. cum vili et turpi pers. §. 10 etc.

Selchow & 258.

4) — Eisenharth p. 75. ck. tn. dist. mez de matrimonio nobilis cum vili et turpi perk. 8. ro sar.

§. 10 fqq.
5) — in reliquis autem Germaniae territoriis non praefunitur. Riccins de praescriptione Germ. 0. 16. §. 13.
p. 139. Eisenharth p. 73 fqq.
6) Mevins P. 6. d. 335.

7) Pottgieffer V, 22.

Hier folf in Merius VI, 335. etwas von der stillschweigenden Ergebung zur Leibeigenschaft, stehen, die dadurch geschieht, dass man sich an gewissen Orten niederlässt und dort Jahr und Tag Stelle zu finden.

#### Fifeher Tb. 1. \$. 11324

2) Sprüchw. Das Kind folgt dem Busen Oftfries, Landr. B. II. c. 24. S. 338. Magd. Weichbild, Art. 3. Osnabr. E. O. C. 2. S. 2. Mev. P. V. de-6H. 229. Efter Th. 1. §. 429. 3) Pfalz. L. O. t. & etc.

#### Selchow & 2571

1) Mevius P. 5. d. 229. 2) - Oftfrief. L. R. II, 24. p. 338. Ornabr. E. O. c. 2. §. 2. Pfälz L. O. t. 8.

Hier soll in Mevius V, 229 von den Leibeigenen, die es durch Geburt werden, die Rede seyn, and M. spright daselbst von der clausula reservatoria bey den Innungsbriefen.

#### Fifcher Th. I. S. 1269.

1) Ferd. Chr. Harpprecht diff. de jure mortuario in bonis defuncti hominis proprii domino ejus competente. Tub. 1686. Guden in Cod. diplom. Mogunt. T. V. p. 15. 23. Ludolff. P. III. obl. 273. Knorrens Rechtl. Anmerk. S. 353 Dreyers Nebenst. S. 89. Ein-

teit. S. 416. Eftor. Th. I. §.
430. Th. III. §. 430.
2) Julich und Berg. Rechtsordn. S. 93. C. C. Calenb, C. V. p. 121. Pufendorf. T. III.

7) Rittmeier de Jure opti-mi Caballi. Estor Th. III. §. 30. S. 355. Müller Preuis.

Kriegsrecht. S. 613. 6) Strube de mortuario onere reali, Obs. Jur. et Hift. germ. p. 244. Effor Th. III.

**3.** 432. iij Schottel in Singul. germ. Jur. C. II §. 14. Lu-dolff P. III. obf. 283. Crumer Wezl. Nebenst. Th. IL S. 36. Buri S. 813. Pottgieser de sta-ta serv. L. L. c. 4 § 39.

8) Kaffel - Grebenordnung im Anh. S. 238.

9) Wicht in den Anmerk.

10) Pottgieffer de ftatu fervorum L. II. c. 11. Eftor Th.

III. §. 437.

11.) Ravensp. E. O. C. 1.

§. 19. Osnabruck, E. O. c. VI. §. 1. 2. 3. Palm van dem Leibeigenthumsrecht in Hoya. C. V. & 23-1

12) Schottel C. II. §. 22 Kreitmayr S. 309:

#### Selchow §. 264,

1) Ferd. Christ. Harpprecht de jure mortuario in bonis defuncti hominis proprii domino ejus competente Tub. 1686. Vol. H. dillert. p. 577-664. Ludolff P. 3. obf. 273.

7) - - Gudenus T. V. p.

2) Knorrens Anmerk, p. 353 sq. Dreyers Nebenst, p. 89 et Einleit. p. 416.

8) — C. C. Calenb. c. 5. 121. Pufendorf obf. III. 28. Jülich R. O. p. 93.

- 13) Rittmeier spec. jur. militaris de jure optimi ca-
- 11) Strube de mortuario onere reali; in observ. jur. et. hift, germ. p. 244 fqq.

8) Schottelius C. 2. §. 14. Pott-

- giesser 1, c. 4. §. 49—
  9) Ludolf, P. 3. obs. 283. Cramer Wetzl. Nebenft. P. & p. 36 fq. Buri p. 8-13 fq.
- 6) Caffeliche Grebenordnungein adp. p. 238.
- 7) Wicht ad jus Fris. orient. p. 268 fq.
  - 10) Pottgieffer lib. H. C. Pr.
- 5) Ravensb. E. O. c. I. §. 19. Osnabr. c. 6. §. 1 - 3. Palm e. 5. §. 23 fq.

4) - cf. etiam Schottelins c. 2. §. 22. p. m. 58. Kreitmayr p. 309.

Man wird von uns nicht verlangen, dass wir die Richtigkeit aller dieser Allegate untersuchen follen, da wir nur das anzeigen, was uns zufälligerweise aufgefallen ist; aber ein Citatum ist doch offenbar falsch und und sogar lächerlich; in Dreyers Einleitung p. 416 foll dem Texte nach von der

bleibt; davon ift kein Wort an der angeführten todten Hand oder dem mortuario, dem Rechte des Herrn, etwas gewisses aus der Erbschaft eines Leibeigenen zu nehmen, die Rede feyn, und siehe da! jene Stelle redet zwar von einer todten Hand; aber nur von der Hand eines entleibten Menschen, die ihm beym Fahrrecht oder der Besichtigung ehemals abgelöfet worden. --- !!

Da übrigens dies Werk durch fleissige Anführung der preussischen Rechte so groß geworden ist; fo macht Hr. F. Hofming, mit Weglassung derfelben einen Auszug aus diefem Werke für Aus-

känder zu verfertigen.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

, Wien; bey Kraufs: Untersuchungen über die Natur und den verschiedenen Gebrauch des Magenfafts in der Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst - Von Bassiano Carminati, Lehrer der A. W. zu Pavia. 1785. 215 S. 8.

Eine branchbare, obgleich mit einigen Sprachfehlern vermischte, Uebersetzung eines von uns in N. 52 der A. L. Z. 1786 angezeigten wichtigen Werks, der eine kurze Nachricht von ähnlichen Versuchen der Herren Stevens und Jacquin beyge:

fügt ist.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

FRIEDRICHSTADT (DRESDEN), bey Gerlach 5 Anweisung zur Situations - Zeichnung für junge Krieger, entworfen von C. G. Raue, Churf. Sächli-Ichen Sous Lieutenant etc. 53 Seiten und 3 Kupfertaiein gros 8. 1784. (12 gr.)

Diese Anweisung scheint in Ansehung der Schreibart und des Inhalts vor 30 Jahren geschrieben zu seyn. Durchgehends derer statt der und denen statt den u. s. w. So sieht auch die Anweifung felbst aus, wo noch gelehrt wird, dass man den in Grund gelegten Bergen keinen Schatten geben und die Bäume in Wäldern nicht jeden besonders copiren musse. Ueberdem werden hier unmögliche Sachen gefodert. Es heisstz. B. S. 26: "durch den Abstand derer (der) Parallellinien so-"wohl der Straffen als anderer Wege, wird die "Breite derselben nach den verjungten Maasstab "bestimmt." In militärischen Situationsplanen ist der Maasstab gewöhnlich 1 Rheinländischer Fuls auf die Meile oder 2000 Ruthen. Wenn nun ein Feldweg 1 Ruthe und eine Landstraffe höchsten 53 Ruthen breit ist, so müssten auf der Breite von einem Fuss 2000 Feldwege und 666 Landstraffen neben einander gezeichnet werden können. Das machen 21 Feldwege mit doppelten Strichen (wie der Vertasser sie haben will) auf eine Linie. Auf einen militairischen Plane lassen sich also nicht alle Charaktere selbst, sondern nur die Abstände der Charaktere nach den verjüngten Maasstab erforschen.

Auf der zwoten Kupfertafel hat Herr Raue des preussl. Ingenieurlieutenants v. Engelbrechts Vor**schriften** Iii 2

schriften zum militairischen Zeichnen ein wenig gepliindert. Hätte er doch auch dessen Schwung der Bergstriche nachgemacht! Denn bey seiner Bergzeichnung, die schneckenformig rund um geht, und wodurch weder Durchschnitt, weder convexe noch concave Abdachung oder Hang ausgedruckt werden kann, wird diele nutzliche Kunst keinen Zuwachs erhalten.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Göttingen, bey Dieterich, Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur. Herausgegeben von Georg Christoph Lichtenberg und Georg Forster. — Vierten Jahrgangs erkes Stuck; mit K. 175 S. zweytes Stück mit K. 152 S. 1785.8. Wir wiinschen sehr, dass die Langsamkeir mit der dies vorzügliche Journal noch immer fortrückt, nicht den geringen Beyfall des Publikums zur Ursache haben möge; vermuthlich ist es auch nur Achtung der Herausgeber für das Publikum, dem sie nicht mittelmässige Aufsätze liefern wollen. weswegen fie dann an einem Stück um delto länger sammeln. Dies Lob einer forgfältigen Auswahl suchen sie sich immer noch zu erhalten, indem fie keinen Aufsatz liefern, der nicht entweder wissenschaftlich wichtig oder wirklich dem lesenden Publikum annehmlich und intereffant wäre. Zu den eigentlich blos wissenschaftlichen Abhandlungen rechnen wir in diesen beiden Stücken Hn. Kaftner's geometrische Erlauterungen über Wedgwoods Thermometer und die Nachrichten von den Huasischen und Lichtenbergischen Verbesserungen bey der Smeatonschen Luftpumpe. Unter denen, die das utile und dulce verbinden, und fich auch dem blosen Liebhaber empfehlen müssen, verdienen bemerkt zu werden: Hn. Auditeur Friedrichs Reise von Gibraltar nach Tanger und von da nach Spanien u. f. w., deren schnelle Fortsetzung wir sehr wünschen; den kleinen angenehmen Auffatz über die ausgebrannten Vulkane in Deutschland, das Schreiben des Hrn. Conducteur Woltmann in Cuxhafen über die (mechanische) Entstehung des Sandes aus Feuerstein; und des Hn. 1. Trebra Beschreibung einer Druse im Andreasberge,

welche Nachricht von einem der feltensten und prächtigsten Naturschauspiele giebt. Vor allen andern aber zeichnen sich aus: die beiden Briefe des-Hn. Leibmed. Michaelis über die Klapperschlangen, von denen er zwey 5 bis 6 Monate bey sich hatte, und über die er eben so wichtige als lesenswiirdige Erfahrungen und Versuche mittheilt, und über ein Thiergeschlecht der Urwelt, worin er unter andern auf. die Bemerkung, dass die allermeisten bisher gefundenen fossilen Thiere von den jetzt bekannten wesentlich verschieden waren, die auch uns schon seit langer Zeit wahrscheinliche Meinung gründet, dass vielleicht ein ganzes Thiersystem ausgestorben sey; (fast sollte man es bedauren, dass ein so glücklicher und emfiger Beobachter nicht länger in Amerika geblieben sey); Hn. Lichtenbergs Orbis pictus, erfe Fortsetzung, wo der Dichter und Kenner wieder eben so wichtige allgemeine als treffende einzelne Bemerkungen finden, auch es um desto mehr beklagen wird, dass die se Goldgrube ihm so selten geösnet wird; und endlich Hn. Ritter Michaelis Beantwortung der Frage: warum hat Moses in seinem Gesetz nichts vom Kindermord? veranlasst durch sein Richteramt bey der Mannheimer Preisfrage; ein für den Theologen, Historiker und Politiker gleich wichtiger Aufsatz, indem ausser den Ursachen jenes Mangels ferner unterfucht wird, ob die Mittel, die in judischem Smat diesem Uebel entgegen arbeiteten, nicht auch bey uns angewandt werden könnten. Die vielen wichtigen dabey vorkommenden Anmerkungen lassen uns sehr willschen, dass Hr. M. die übrigen Abhandlungen über diese politische Materie ja bald folgen lasfen möge. Hn. Kammer L. Patje Ehrenrettung Stillys gegen Linguet ist zwar wegen einiger historischen Nachrichten ganz angenehm zu lesen, scheint aber zuviel Declamation wegen eines an fich doch nicht eben sehr wichtigen Umstandes zu enthalten, bey dem sich Sülly's Rechtschaffenheit wohl noch auf mehrere Arten retten läst, die auf dem hier eingeschlagenen Wege doch noch immer nicht so ganz entschieden klar zu feyn scheint.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERFURT, bey Schlegel: Versuch einer Mappemonde lité-

Paire. 18 1/2 große Royalfolioblatter 1785.

Der Vf. ift in den Abtheilungen der Wissenschaften und in der Angabe vieler Bucher größtentheils Hn. Denis in seiner Bucherkunde gefolgt. Wein dis nun genüget, und wer fich font nicht an den häufig mit unterlaufenden schlechten Büchern, die hier genannt, an den Auslassungen vieler guten Bücher, und an den häufigen Fehlern nicht flöset, und dabey

das Tabellenwerk liebt, mag unsertwegen immer diese Mar pemonde litéraire kaufen.

FRANKFURT und LEIPZIG, auf Kosten der Verlagskässe: Johann Heinrich Voss vermischte Gedichte und prosuische Aus-Sätze. 1784. 512 S. 8.

Eine ohne Einwilligung des Hn. Voss herausgegebne Sammlung, die er selbst durch die neue eigne Ausgabe fei ner Gedichte für unächt erklärt hat.

711F

# ALLGEMEINEN

## LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

## Numero 56

## GOTTESGELAHRTHEIT.

FIMAR, bey Hofmanns Wittwe: Acta Hiflorico - Ecclesiastica nostri temporis, Oder
gesammlete Nachrichten und Urkunden zu der Kirchengeschichte unstrer Zelt. 78 bis 81 Theil. Jeder 8 B. 8. 1785.

Wichtige Urkunden aufzubewahren, Nachrichten zur Kenntniss des Zustandes der Kirche zu erzählen, und manchem verdienten und rechtschaffenen Mann ein Denkmal aufzustellen, war immer der Plan und das Verdienst dieser Sammlungen, und gerade durch diese Einrichtung, welche die Einmischung aller Urtheile über die Begebenheiten und Handlungen ausschließt, wird zugleich die Brauchbarkeit dieses Werkes für den Leser und die Nutzbarkeit für die spätern Zeiten befördert, welche hier ein Repertorium für die Zeitgeschichte, eine zwar trockne, aber unpartheyi-Iche, Relation des Geschehenen, und in den Vorreden Jedes Bandes ein forgfältig gesammletes Verzeichniss der neuesten zur Kirchengeschichte gehörigen Schriften finden. Grade durch diese Einrichtung behält diese Sammlung viel vor ihren Mitbuhlerinnen von den neuesten Religionsbegebenheiten an bis auf den Kirchenboten voraus, in welchen mehr Urtheil als Geschichte, mehr Polemik als Wahrheit, mehr Gekröchze des Partheygeistes, als nackte Erzählung, und mehr die Geschäftigkeit des Bogenfullers, als Wahl angetroffen wird. - Den wichtigsten und weitläuftigsten Abschnitt in diesen Theilen machen die Nachrichten von Verbesserungen der Liturgie in der Ev. Kirche, in welchen sowohl die Vorschläge, Projecte und Versuche dazu vom J. - 1779 an, als auch die wirklichen Veränderungen beschrieben werden. Der Hr. Herausgeber ist hier von der Regel abgewichen und hat diese Nachrichten mit beurtheilenden Anmerkungen begleitet, darinnen er mit Einsicht, Mässigung und freymuthigen Patriotismus die Anhänglichkeit ans Alte in der Liturgie, die den Verbesserungen sich stark und nur zu wirksam entgegensträubt, zu schwächen sucht. - Auch bey der abgedruckten Nachricht von der Gesellschaft zur Beforderung reiner Lehre S. 770 ist eine Note, welche aber der wur-A. L. Z. 1785. Supplementband.

dige Hr. Herausgeber jetzt nicht mehr vertheidigen wird, Er sagt, man burde dieser Gesellschaft, weil sie über der reinen Lehre des Ev. und der eigentlichen christl. Sittenlehre hält, Schwärmerey auf, und die Ursache, warum man nachtheilig von ihr urtheile, sey die von einigen beabsichtigte Umformung des Christenthums in einen feinen Naturalismus. Beides läst sich nun sehr bezweifeln: und schon die Auszüge aus dem Briefwechsel dieser Gesellschaft enthalten Beweise genug, das in der Gesellschaft, die gewiss auch manchen rechtschaffenen Mann als Mitglied zählt, weder auf richtige Erkenntniss, noch auf eine geistige Sittenlehre, mit Absonderung aller Formen, Sinnlichkeit und Partheygeistes gesehen, noch endlich die wahre Duldung und Demuth ausgeübt wird. Eben die Gesellschaft, deren Glieder von ihrem Nichts reden, weiß sich doch auch groß, und sucht sich ein Ansehn damit zu geben, das sie sich der Ehre zu erfreuen hat, fürstliche und gräßiche Personen, Freyherrn, Edelleute, Minister, Generalspersonen, Geheime-, Consistorial-, und andre Räthe u. s. w. unter ihren Mitgliedern zu sehen. - Diess mögte nun kaum Apostolischer Geist seyn; wenigstens Paulus nennt die hohen Standespersonen nirgends, die Mitglieder des Christenthums geworden find. — Einige Urkunden von den Streitigkeiten der Dissidenten in Polen; von Differenzen des Hofes zu Bruffel, mit dem Bisch. zu Mecheln und von den neuern Oestreich. Verordnungen in Kirchensuchen; Einiges von dem berühmten Betrüger Mortczini, und von den (gut eingerichteten) Land-Tchulen im Hochbergischen; und die Biographien einiger lebenden Jubellehrer: Pratje in Stade, Lehmus in Rotenburg ob der Tauber, Strodt in Brieg, und des verstorbenen Sup. Stockhausen in Hanau, machen den beträchtlichsten Theil des übrigen Inhalts diefer Sammlung aus. —

ERFURT: Specimen animadversionum in novi foederis libros ex Homeri Iliadis Rapsodia. — Progr. M. Jo. Joach Bellermann, 1785, 4, 32 S,

Homer und die Schriftsteller des N. T. haben ihrer Absicht nach wohl nichts miteinander gemein; als dass sie beide griechisch geschrieben haben: Kkk und und wenn auch aus andern griechischen Klassikern von einigen gute Erläuterungen zum N. T. gegeben worden, wie ans Xenophon, Polybius u. s. w.; so waren doch diess Prolaiker: aber der Vater der Dichter wäre sicherlich der letzte, aus dem wir Licht fürs N. T. entlehnten. - Die Bemerkungen, die wir hier finden, find auch von der Beschaffenheit, dass sie sich bey jedem griechischen Schriftstellern anbringen lassen; z. E. dass TIPEVAI so viel heisst als facere, (welches nicht einmahl zu Ap. Gesch. 13, 47. 20, 28. passt), das meo in. den Compositis ohne Bedeutung steht, mount einenRegenten bedeutet (dies ift nicht einmahl auf Joh. 10 angewendet) - Eine gute Bemerkung zeichnet fich vor den trivialen aus, da aus Il. A. 447 - 474. über die Opfercheologie und Sprache einige Erlauterungen gegeben werden. - Bogani Buch Homerus hebraizans war dem Verf. wohl unbekannt. -

#### PAEDAGOGIK.

Berlin und Stettin, bey Nicolai: Verfuch einer Logik für den gefunden Verstand. Eine Preisschrift aus Resewitz Gedanken, Vorschlägen und Wünschen zur Verbesserung der öffentlichen Erziehung von H. M. F. Ebeling, Lehrer an der Domschule zu Halberstadt. 1785. 149 S. 8.

Dies ist eine Preisschrift über die Aufgabe, welche der Hr. Abt Resewitz in dem 4ten St. des 4ten B. seiner Vorschlage etc. Resewitz selbst fällt in bekannt machte. Vorerinnerung, folgendes Urtheil über diese Schrift: Es fehlt derselben an genauer Wahl und Bestimmtheit; der Vortrag ist zu weitschweifig und der Styl nicht correct genug. ganzen Plan zu verfolgen, ware überflüssig; also wollen wir nur eines und das andre bemerken. Vorerst scheint es Rec. ein Mangel in dieser und fast in allen Logiken, dass sie wenig von den Gefahren des Irrthums, und nur im Vorbeygehen reden. Der Mensch muss den Irrthum kennen: er muss wissen, dass dieser sich überall einschleicht. und dass er schädlich ist, wenn er auf die Regeln, durch deren Beobachtung man sich der Wahrheit verlichert, aufmerklam werden, und sie ernstlich anzuwenden wünschen soll. "Nimm dir es fest vor, und "mache dirs zum Gesetz, (Tautologie) jede Gele-"genheit, die sich zur Beförderung deutlicher Er-"kenntnis darbietet, wohl zu benutzen." Diese Regel scheint Rec. unpsychologisch. Lehrer, mache du den Schüler aufmerklam, flösse du ihm die Begierde nach Wahrheit ein, zeige du ihm die Gefahr des Irrthums; dann wird er, ohne Bitte und Befehl, die sonst ganz überstüßig sind, jede Gelegenheit benutzen. "Schreibe täglich deine Bemerkungen auf, wiederhole sie." Diese Lehre gehört nicht in die Logik, sondern in eine Anweifung, wie man lernen, nicht aber wie man Wahrheit unterscheiden kann. "Meide die Zerstreuungen ,und abmattende Ergötzlichkeiten." Das ist eine viel zu allgemeine Lehre, denn sie könnte in jeder Disciplin vorkommen. Eben dis gilt von der folgenden und von andern Regeln. Nun 6. 15. f. Regeln, wie man die Aufmerhsamkeit Anderer erwecken etc. kann. Das gehört zur Pädagogik. Die 7 Regel heisst: "Gewöhne sie zum außern Anstand "und Ordnung." Wer erwartet dieses in der Logik? "Vervollkommne deine Sinne." Gut, wie aber? und was ist Vollkommenheit der Sinne? 6. 19. "Lass deine Sinne dich nicht betriigen." Besser: Sieh dich vor, dass deine Sinne dich nicht betrügen. ,Wenn die Sinne die Gegenstände anders "darstellen, als sie wirklich sind." Das hat in der Philosophie gar keinen Sinn; denn die Sinne stellen uns die Gegenstände nicht so vor, wie diese wirklich find, sondern, wie sie mit unsern Sinnen in Verhältniss stehen. Seite 87. Vernünftiges Verhalten bey Irrthumern. Was heisst das? Weiss man denu, dass man in Irrthum steckt? Erkannter Irrthum ist ja kein Irrthum. "Irrige Erkennmis ist "nicht bloss größtentheils unnutz etc." Gibt es denn auch nutzliche Irrthümer? Die Schrift wimmelt von dergleichen Unbestimmtheiten; in einer Logik ist dieser Fehler unverzeihlich.

Ebendaselbst: Regeln für junge Leute von gesittetem Stande bey ihrem Eintritt in die Welt von

Resewitz 1785. 150-187 S. 8.

Eine Ermahnung von Recewitz an seine abgehenden Schüler, mit der Würde und Wärme wie man sie von einem treuen, einsichtsvollen Lehrer erwartet. "Durch den Umgang nimmt "der Mensch nicht nur die Sitten, sondern auch "die Denkungsart, die Neigungen, ja die ganze "Seelenstimmung desjenigen, mit welchem er um-"gehet, unvermerkt an." Schön und beherzigungs werth! "Haben sie Achtung für sich selbst." "Wa-"chen sie über die Art, auch über dus Maass ihrer "Vergnügungen." Die Warnung vor bloss ergötzenden Studien ist hier am rechten Ort. "Will jeder ein Belletrist und schöner Geist seyn, seine See-"lenkräfte nur ergötzen, und nicht anstrengen; so imus die Welt untergeben. Das liebe deutsche "Vaterland ist ja mit Dichterlingen, schönen Geiiftern, eigenwilligen Genien, Belletristen, Dra-"menschreibern, flachen und süsslichen Scribenten "so überhäuft, dass man den nöthigen Strassen-"bau durch sie vollstühren könnte." Sehr gut ift die Empfehlung der Arbeit den Reichen, die nur genießen wollen; und solcher Betrachtungen gibt es in dieser Schrift mehr, die unmöglich alle hier angeführt werden können.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

ALTENBURG, in der Richterschen Buchhandlung: Vier Zugaben zu der na Jame 1782 von der ökonomischen Gesellschaft zu Bern gekrönten Schrift: von der Criminalgesetzgebrung. Die drey Ersten von Hamis Ernst von Globig, Churs. Sächl Appellations-Rath. Die Vierte von Janann Georg Huster Huster, Churf. Sächs. Geh. Finanzsekretär. 1785. 510 S. 8.

Auch diese vier Zugaben, deren Ueberschriften folgende find: über die Allgemeinheit und Bestimmtheit peinlicher Gesetze, neue Gedanken über die Verbrechen und Strafen, Theorie der Strafgerechtigkeit in Polizeysuchen, und von den Kirchenftrafen; find ein fehr schätzbarer Beytrag zur peinlichen Gesetzgebung, besonders die zweyte und dritte, obgleich die vierte auch manches andeutet, das mehrerer Beherzigung werth ist. Alle Vorschläge des Hn. v. G. fliesen aus einer Menschenfreundlichkeit, und einer beständigen Hinsicht auf den eigentlichen Zweck jeder Strafe, welche-allen Politikern, die diesen Gegenstand bearbeiten, vorzüglich zu wünschen sind. Er verwirst auch hier mit Standhaftigkeit die Todesstrafen im allgemeimen ganz, und seine Bestimmungen dabey haben unsern völligen Beyfall, nur dass wir die Gründe dagegen, die aus dem ursprünglichen Naturrecht hergenommen find, noch sehr verstärken zu kön-- nen glauben; eben so verbannt er alle Grausamkeiten, und fucht soviel möglich alle Strafen in Wiedervergeltung zu setzen. Auch dringt er mit Recht sehr darauf, dass der Staat den bestraften wieder freygelaffenen Verbrecher ja nicht der Schande überlassen, und ihm fein weiteres Fortkommen und seine Besserung nicht erschweren, sondern ihm viel mehr Mittel zu jenem in die Hande geben fol-1e. Sehr treffend ist es auch, wenn er unaufhörlich völlig genaue Bestimmtheit der Gesetze, die itzt so sehr vernachlässigt ist, auf das dringendste empfiehlt Dass sich indessen gegen manche Behauptungen Einwendungen machen lassen, dass man bey einigen noch hie und da ganz genaue Bestimmtheit vermisst, wie z. E. bey dem, was vom Nachdruck gesagt wird, ist bey einem Werke, das so mannigfaltige Bestimmungen enthalten muss, nicht anders zu erwarten; dennoch bleibt gewiss die Preisschrift, vereinigt mit diesen Zugaben, eins der wichtigsten Bücher in diesem Fache, und sollte von jedem Geletzgeber erwogen und gebraucht werden.

#### PHYSIK.

JENA, bey Cröckers seel. Wittwe: Nahere Polizeyvorschläge zu vorläusigen Anstalten und Ret tungsmitteln bey zu befürchtenden Erdbeben von Joh. Ernst Bastius Wiedeburg, Kammerrath und Prokder Mathem. zu Jena. 1784. S. 64 & 4 gr.)

Zuerst erzählt der Verst die eussernten und nähern Vorbothen der Erdbeben, und dann sucht er die Frage zu beantworten: ob es denn möglich und thunlich sey, die Erdbeben gar abzuwenden, oder zum wenigsten diesen oder jenen District vor ihnen zu sichern? Diese Frage wird nun in zwey andre zerfällt: 1. könnten wir nicht bey sonst in Schoos gelegten Händen, die ganze Gefahr, und das ganze zu besorgende Elena, durchs Gebet und durch angeblich verdienstliche Bussübungen wegbeten, oder

Gott zu wunderthätiger Abwendung, um dieses Verdienstes willen, bewegen? 2. Geben die Kenntnisse der Naturlehre und andrer menschlichen Wissenschaften, die doch heut zu Tage so hoch gestiegen sind; keine dergleichen Mittel an die Hand, diesen Sieg über die sich emporende Natur zu erhalten? Die erstere Frage wird ganz theologisch abgehandelt, und der Hr. Kammerr. schlägt sogar dabey die Rubriken aus den Gesangbüchern vor, welche bey Privaterbauungsstunden unmaassgeblich diể Lieder am besten hergeben könnten: nehmlich von der Busse, von dem Vertrauen auf Gott und der Hofnung künftiger Seeligkeit. Die andre Frage wird bejahet. Das hauptsächlichste Mittel besteht in der Erbauung großer pyramidalischer Massen von einer die Electricität gut ableitender Materie, welche wenigstens aller 200 Schritte weit von einander errichtet werden sollen. Die Gründe zu diesem Vorschlage sind, I. weil die Erdbeben hauptsächlich Wirkungen der in ihrem Gleichgewichte gestörten Electricität find; 2. weil diese spitzig zu laufenden Pyramiden verhindern werden, das niemals das Gleichgewicht zwischen der Elektricität der Erde und der Atmosphäre gestöhrt werden könne. Dieses letztere zeigt unter andern Egypten mit seinen Pyramiden. Beyläufig eine Beleuchtung einiger Recensionen, welche von seiner Schrift über die Erdbeben und den allgemeinen Nebel 1783 im Publikum erschienen sind. Nun folgen die übrigen Vorschläge zu Vorbauungs und Rettungsmitteln bey Erdbeben. Sie find theils solche, welche der Vorforge der Obrigkeit anheim gestellt bleiben, theils solche, welche jeder Hausvater mit seiner Familie zeitig genug verabreden, und die dazu nöthigen Anstalten treffen musste. - Die Obrigkeit sorge für einen sichern Zufluchtsort, wohin sich bey annähernder Gefahr sogleich die Bürger begeben können: sie schaffe bey Zeiten an diese Oerter den nöthigen Proviant: sie sorge für Anschaffung kleiner Handmühlen, um die unzubereiteten Vorräthe zum Genuss geschickt zu machen (werden wohl auch Backöfen dort zu errichten seyn): sie lege Magazine von Hacken, Picken, Schaufeln, Brecheisen, Schrotleitern, Hebebäumen, Stricken, Seilen, Flaschenzügen etc. an jenen Zufluchtsörtern an, um den etwa verschütteten Personen sogleich mit Hülfe beyspringen zu konnen: sie sorge dort für Apotheken, und Lumpen, und Zelte, oder im Fall, dass diese letztern mangeln oder wenigstens nicht zureichen sollten, für Vorrathe von Jochen, Bretern, Nageln etc., um sogleich leichte Baracken aufschlagen zu können : endlich werde ein belondrer Mann öffentlich angestellt, welcher das Signal zum Aufbruche zu geben hat, wenn er aus meteorologischen Veränderungen ein bevorstehendes Erdbeben voraus vermuthet, - Die Punkte, welche jeder Hausvater möglichst beherzigen soll, find folgende: er bringe die Sachen, welche er nicht mit fich fortbringen kann, und an deren Erhaltung ihm gelegen ift, an einen fichern Ort in ein un-Kkka

teriredisches Gewölbe: das Vieh mus gleich ins Freye herausgelassen werden, und damit jeder das Seinige kenne, so wird es gut seyn, dass jedes Stück mit einem besondern Wappen oder Zeichen bezeichnet sey: bey der Flucht vermeide man Strafsen von mittler Weite, erwähle die breitesten, und halte sich in diesen bloss in der Mitte. (DiePolizey könnte hierauf Rücksicht nehmen, und die auf allen Fall bey sich zu führende leicht anzublaengen Strassen alter Städte hübsch mit breiten vertauschen, auch allezeit während einer folchen Flucht, damit die Einwohner ja in der Mitte der Strasse sich halten müßten, auf beiden Seiten ein Paar Bataillonen Soldaten mit aufgesteckten Bajonetten aufmarschiren lassen). Um die von den Häusern herabstiirzenden Steine u. s. w. sich ohne Schaden auf die Köpfe fallen lassen zu können, schlägt der Hr. Verf. vor, dass jeder Fluchtling sich mit einer Art von Botenreife versehe, wovon ein Theil über den Kopf hinwegreiche, und bey der Auswanderung müffe dieser Theil vorzüglich mit Betten und den nothwendigsten Bedürfnissen bepacket werden, - Denjenigen, welche sich nicht flüchten wollen und können, und doch sich vor der bevorstehenden Gefahr sichern möchten, räth Hr. W., fich in dem Keller niedrig gewölbte Bögen oder starke tonnenartige Gefässe bauen zu lassen, worinnen etliche Personen Platz haben könnten, und in ihrer Nachbarchaft ein kleines Magazin von Lebensmitteln anzulegen. (Aber wurde nicht die Lust dieses Behältnisses bald vergiftet seyn, weil kein hinlanglich freyer Zutritt reiner Luft Statt finden wurde, wenn alles um und neben der Tonne zusammengestürzt wäre? Unmaassgeblich könnte also eine Art von Rauchfang angebracht werden, welcher sich oben an der Oberfläche der Erde mit seiner Oeffnung endigte. Im Winter wurde der in

diese Tonne gestüchtete ziemlich frieren: man baue daher noch einen kleinen Ofen hinein: der vorhin erwähnten Victualienvorrath kann ja leicht mit einem kleinen Holzvorrath ver-mehrt werden.) S. 60 "Wär" es lächerlich oder überflüssig, auch der besorglich wenigstens bald entkräfteten um Hülfe rufenden Stimme, durch fende hellkreischende, kleine Blasinstrumente zu statten zu kommen? Ich meine, eine Art von Klarinetten - oder Fagottmundstücke etc." Rec. dächte doch, dass diese noch zu schwache Töne von sich gäben: besser scheint ihm ein Waldhorn zu feyn: und um dasselbe im Nothfalle gleich bey sich zu haben, wenn das Unglück des Nachts unvermuthet über den Hals käme, so müsse jede Person beym Schlafengehen dasselbe an einem Bande den Hals befestigen, und jeder Hausvater müsste vor Schlafengehen eine Visitation deshalb anstellen. In der That, difficile est, satyram non scribere. So etwas follte man von einem Professor der Mathema, tik nicht erwarten. Die ganze Schrift ist ein würdiges Gegenstück zu einer 1785. in Leigzig erschienenen: Unvorgreisliche Vorschläge zu schnellen Polizeyanstalten bey der zu befürchtenden Gestahr des Eisganges etc.: dort ist, wie hier, meist leere Declamation, Vorschläge, bey denen selbst ein Cato lächeln muss, und unzählige Verstosse wider die Richtigkeit der Muttertprache. - Den zweyten Theil der Hauptuntersuchung hat Hr. W. ganz übergangen: denn in diesen 64 Seiten hat er bloss die Möglichkeit der Abwendung der Erdbehen, nach seiner Art, gezeigt. Gesetzt aber, wir könnten in diesem Stücke der Natur Gesetze vorschreiben, so fragt sichs, (und Hr. W. fragte felbst so,) ob es auch thulich sey?

#### SCHRIFTEN. KLEINE

OFFENBACH am Mayn, bey Weiss und Brede: Kenklafum des kaiserlichen Reichshofraths vom iten August 1783, die in Hessen gelegene kurmaynzische Universitätsgäter betreffend. Mit einigen Anmerkungen. 1784. 12 S. 8.

Enthalt außer dem bekannten, zum Vortheil von Chur-maynz abgefaßten Concluso des kayserlichen Reichshofraths, schlechterdings keine weitern Anmerkungen, als eine trockene Angabe der zwischen dem Hn. Hofgerichtsrath und Profeffor Roth in Maynz und dem Hn. Geheimenrath Koch und D. Schmaubert in Gielsen über jene Streitsache gewechselten Schriften.

GOETTINGEN, bey der Wittwe Vandenhoek: Rad. Ang. Vogel - academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. Editio II corre-. Dior. 1785. 666 S. S. (1 Rthlr. 16 gr.)

Ein neuer wörtlicher, nur von Druckfehlern gereinigter Abdruck eines schon seit funszehn Jahren geschätzten und gebrauchten Buchs, Es ift gar nichts neues hinzugekommen, als die unwichtige Tissotische Vorrede und eine Tabelle über die pathologischen Systeme von Sanvages, Sagar, Linnee, Cullen und Vitet, aus der Laufanner Ausgabe.

Bey Korn: Schlesien ein Königreich, - eine noch zur Zeit ungedruckte Abhandlung des teel. Hr. Fr. W. v. Sommersberg. aus desselben nachgelassenen Handschriften zusammengetragen und mit einigen Zusatzen vermehret - 1784 8. 72 S.

Wenn diese Abhandlung ungedruckt geblieben ware, so wurde es eben kein Verlust fur die Geschichte gewesen seyn: Kritik, welche in Schriften dieser Art unentbehrlich ift, vermisst man ganz; desto hänsiger aber sind die Vielleicht, Schwerlich, und Versicherungen, dass es der Herausgeber mit Schlessen gut meine. Der Hauptsatz, dass, (wenn die übrigen Umstände es erfordern und zulaifen sollten ,) Schletten in Vergleichung mit andern fo betitelten Landern ein Königreich genannt zu werden verdiene, kann niemand in Zweitel ziehen.

zur

#### LLG E M E N LITERAT

vom Jahre 1785.

## Numero 57.

#### GOTTESGELAHRTHEIT,

ASTADT, in der Dornerschen Buchdruckerey, Principia catholica Introductionis in universam Theologiam christianam, methodo demonstrativa Academicis praelectionibus accommodata a 30, Adamo Brandmeyer, Infignis ecclesiae collegiatae Marchio - Badensis ad B. V. M. in coelos assumptam et SS, App. Petrum et Paulum. Canonico, Custode, eiusdemque Civitatis Parocho, Athenaei Principalis Directore et theologiae Prof. P. 1785,

in 8. 482 S. (1 Rthlr. 12 gr.)

In zweyen Theilen handelt der Hr. Verfasser von der geoffenbarten Religion und Kirche; von den Quellen und Hülfsmitteln der christlichen Theologie; von der eigentlichen Beschaffenheit und den Theilen derselben, und von der besten Art, fie zu lehren und zu lernen. Das beste im ganzen Buch ist die Abhandlung vom römischen Papst und von den Rechten der Bischöfe und Kirchenversammlungen. Der Verfasser folgt den Grundsätzen der französischen Schriftsteller, - und beruft sich auch oft ausdrücklich auf Natalis Alexander, Petrus de Marca, Bosuet und Dupin. Des Febronius finden wir nirgends gedacht, wovon sich die Urfachen leicht errathen lassen. So unangenehm ibrigens dergleichen Aeusserungen dem römischen Hofe feyn mussen, so wurde man doch sehr irren, wenn man glauben wollte, dass sie auf die Verbesserung der katholischen Kirchenlehre einen merklichen Einfluss haben könnten, Wenn auch dem Papit die Infallibilität abgesprochen wird, so bleiben doch nach römischkatholischen Grundsätzen die allgemeinen Kirchenversammlungen, die die allgemeine Kirche vorstellen, stets infallibel, Was auf solchen Versammlungen einmahl entschieden und festgesetzt worden ist, vornemlich in Ansehung der Dogmen, das ist und bleibt unveränderlich wahr; das müssen alle Christen annehmen, wollen, außer welcher keine Seeligkeit zu hoffen ist. Herr Brandmeyer ist treuherzig genug mit Camus und den FF. Wallemburgicis (S. 123 f.) zu glauben, dass die Protestanten in Ansehung der Lehre von der Schrift und Tradition leicht mit den Katholischen vereinigt werden könnten. Wenn A. L. Z. 1785. Supplementband.

das freylich bewerkstelligt würde, so wäre das große Werk der Vereinigung beider Kirchen auf einmal vollendet. Wir Protestanten glaubten, was die Kirche glaubt; und so wäre Ein Hirt und Eine Heerde. Wir wollen sehen! Es ist bekannt. dass die Römischkatholischen Lehrer hauptsächlich dogmatische Tradition, und Disciplinar - Tradition unterscheiden. Letztere ist nach Beschaffenheit der Zeiten und Umstände mancherley Veränderungen unterworfen, Aber die dogmatische Tradition ist unveränderlich, und kann niemahls einer Verfälschung oder Veränderung unterworfen seyn. Es ist artig, wie dies Hr. Br. beweist, und der Beweis ist zu merkwürdig, als dass wir ihn übergehen könnten; "Traditio dogmatica (heisst es §. 146) nulli unquam corruptioni, aut mutationi potest esse obnoxia, Etenim Apostolorum successores sunt depolitarii fimul ac cultodes traditionis dogmaticae: his autem specialiter adest et invigilat divina providenția, ne in ejusmodi negotiis aut ipsi decipi, aut alios decipere possint, Porro traditio dogmatica non uni Ecclesiae particulari, sed universae per totum late orbem diffusae per multos testes commendata est, et satis diu inculcata; impossibile vero est, eam in ore omnium et ubique, quasi simul ae semel, facta mutilatione corrumpi, Ein herrlicher Beweis! Das Gegentheil kann zwar a posteriori, aus der Geschichte aller christlichen Jahrhunderte augenscheinlich dargethan werden; aber das thut nichts zur Sache, Herr Br. hat ja a priori, und noch oben drein methodo demonstrativa, bewiesen, dass nie eine Veränderung oder Verfalschung der dogmatischen Tradition vorgehen kann, Impossibile est etc. Und nun solgt (§. 147) ebenfalls methodo demonstrativa, ganz naturlich; "Traditiones dogmaticae aequalem habent cum scriptura s, authoritatem, Profluunt enim ex eodem fonte, nimirum ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu S. dictanwenn sie Glieder der h. katholischen Kirche seyn te, quast per manus traditae (per defin.) atque ab Ecclesia una cum scriptura semper custoditae, (§, praec.) Was die Disciplinar-Traditionen betrift. so gestehet zwar der Verf., dass sie nach den Zeitumlfänden ganz verändert, oder auch abgeschaft werden können; aber mit der Clausul; ipsis tamen usu vigentibus semper reverentia ac obedientia.

debetur. Und nun stehen wir wieder, wo wir vorhin waren. — Ausführlich werden die Kennzeichen angegeben, nach welchen ächte von unächter Tradition unterschieden werden kann. Da ist denn (S. 151.) die erste Regel: "Wenn eine theoretische oder praktische Religionslehre — stets und überalt in der Kirche geglaubt worden ist, gesetzt auch das sie in der h. Schrift nicht ausdrücklich stimde; fo kann sie ohne alles Bedenken als aus göttlicher Tradition abstanmend angenommen werden. Wenn aber eine solche Tradition nicht beständig und allgemein war, so ist se nicht ächt." Wenn diese Regel gelten foll, wo werden dann die Lehren vom Messopfer, von der Transsubstantiation, von der Communione sub una, vom Fegseuer, von Anrufung der Heiligen, von der Ohrenbeichte, von der letzten Oelung u. a. m. hinkommen? Sind denn diese Lehren stets und überall in der Kirche geglaubt worden? Oder gehören be zur Disciplinar - Tradition? Gesetzt, sie würden zur letztern gerechnet, so wird es immer heißen: "Ipsis tamen usu vigentibus semper reverentia ac obedientia debetur;" und das wird der Fall seyn, so lange die katholische Kirche katholisch heist. Doch, beynahe schon zu viel von diesem Buch! Nur noch Eins müßen wir bemerken. Nach allen Grundfätzen des Verfassers sind wir anne Protestanten Ke-Ezer und Schismatiker, - folglich keine Christen, -nicht besser als Heiden! Seine eignen Worte (§. 263) lauten for Ergo membra Ecclesiae non funt infideles — Haeretici manifesti, qui quoad dogmata revelata ab orthodoxis dissentiunt, fuumque diffenfum cum contumacia publice tuentur; Schismatici, qui se pertinaciter ac malitiose ab Ecclesiae societate separant. Excommunicatione majori excommunicati denunciati, qui publica fententia a communitate Ecclesize penitus excluduntur. Und nun gleich die erbauliche Anmerkung: Haeretici christianis nunquam adnumerati sunt ab Ecclesia. sicut nec insideler etc. Zum Beweis werden die großen Kirchenlichter Hieronymus und Augustin angestihrt, wovon der erste fagt: igitur praefixum inter nos habemus, de haeretico sic loquendum, sicut de gentilit. Hieraus kann man den Geist des Katholicismus sattsam erkennen. So lange die Schimaren von Tradition, Unfehlbarkeit der Kirche, und andern damit verbundenen Lehrsätzen ihr Ansehen behalten, — und das werden sie noch lange behalten; - fo lange ist an wahre Aufklärung in der Römischen Kirche schlechterdings nicht zu denken. Wir wolfen fedoch nicht alle Hofnung ganz aufgeben. Wenn es unferm großen Kaifer gelingt, das Schröckhische, oder ein ähnliches, mit der Freymithigkeit eines Royko geschriebenes Lehrbuch der Kirchengeschichte in seinen. Erbländern einzustihren, und wenn denn auch ein folches Buch von vielen katholischen Lehrern ehrlich interpretire wird, (welches aber fchwerlich von vielen zu erwarten ist,) so wird es nach und nach in mehrern Köpfen helle werden; und die Herren Ka-

tholiken werden wenigstens großentheils aufhören; uns arme Protestanten im Herzen oder öffentlich mit blinden Heiden in Eine Klasse zu setzen! Faxit Deus!

#### PHILOSOPHIE.

HALLE, im Waysenhause: Grundfatze zur Kultur der Vaterlandsliebe. 1785. 104 Seiten, gr. 8. (6 gr.)

Man muss die Vaterlandsliebe von der Anhanglichkeit am Wohnorte wohl unterscheiden, wenn man, wie unser Verf., die Quellen dieser Gefühle untersuchen will. In den kleinen griechischen Republiken, in Rom, da es noch in seinen Ringmanern eingeschränkt war, zu Genf und in allen kleinen Staaten fliessen diese beiden Gefühle zusammen, weil der Wohnort das ganze Vaterland ift. Bey uns aber, in großen Staaten, trennen sich diese beiden Gestühle merklich von einander. Anhänglichkeit ist blosse Gewöhnung, Begierde nach dem Genuss dessen, was uns durch den oftmaligen Genuss lieb geworden ist. Vaterlandsliebe ist der Eifer für das Wohl des Vaterlandes. — Beide können folglich in Collision kommen. Im Großen ist letztere allerdings ein künstliches Gestihl, weiß das Vaterland in diesem Falle keine finnliche Vorstellung, sondern eine abstracte Idee ist. empfinden Anhänglichkeit, - nicht Vaterlandsfiebe. Was hilft es dem Staate, wenn der Bauer aus Anhänglichkeit sein Dorf nicht verlassen will, oder sich zehn Meilen davon todt grämt? Will man Vaterlandsliebe erwecken, so lehre man Vaterland thärig denken. Auch sehen wir Vaterlandsliebe nur in Republiken - in England, bey den Verwefern des Staats, bey dem Soldaten, der im Namen des Vaterlandes oftmals dem Tode entgegen gieng. Da der Vers. diesen Unterschied nur nebenher bemerkt, und ihn nicht, gehörig erläutert, zum Grunde legt; so mussten nothwendig seine Unterfuchungen schwankend ausfallen, obgleich man fonst in seiner Schrift manche gute Bemerkung fin-

Nürnserg, bey Felsecker: Der Mensch, in Vorlesungen an Verschiedene. Von Johannes Kern, Prof. der Metaph. am Gymnas. zu Ulm, und Pfarser zu Jungingen. Erstes Bändchen. 1785. 8. 440 S. (20 er.)

Der Verk halt, mit Recht, die Kennmis des Menschen sür den Grund aller Wissenschaft, und die Kenntnis seiner selbst für den einzigen Weg zur Grückseligkeit. Wir bekommen alle unsre Vorstellungen ursprünglich von den Sinnen. Diese sagen uns nicht, was die Dinge sind; sondern nur, in welchem Verhältnisse solche mit uns stehen. Folglich sind alle Wissenschaften – Kenntnisse der Verhältnisse der Dinge zu dem Menschen. Man kann also nichts recht kennen, wenn man den Menschen nicht kennt. Also – "ist jede Wahrheit in dem Menschen gegründet, sie ist nur wahr, in so sern

fie der Mensch erkennt"- (Es gibt doch in den Dingen eine gewisse Wahrheit, ob wir gleich solthe nicht erkennen, noch erkennen können.) Die erste Vorlesung enthält den Plan zu den folgenden, der jedoch nicht über die Sphäre der gewöhnlichen Psychologie hinaus reicht. Die zweyte Vorlesung betrachtet die Sinne, und den Einfluss der Organisation auf die Fähigkeiten des Menschen. Die dritte die äufsern Empfindungen und ihre Verschiedenheit. - Auf die Frage: Ob es wirklich Gegenflände außer uns gibt? antwortet der Verf.: "Unfre Augen und Ohren, unser Geruch und Gefchmack belehren uns nicht von dem Daseyn äußter Gegenstände; aber der Sinn des Fühlens fagt es uns unwidersprechlicht, dass äussere Gegenstände vorhanden find. Das Fühlen entsteht bloss. wenn irgend ein Theil unsers Körpers durch die Berührung eines äußeren Gegenstandes einen Eindruck erhalt. Dieser Sinn setzt also aussere Gegenflände nothwendig voraus." — Rec. kann nicht begreifen, was das Gefühl in dieser Ricksicht voraushaben mag. Alle Sinne wirken durch Eindrifcke. Und wenn der Eindruck in den einen Sinn einen äußeren Gegenstand erfordert, so ist nicht abzusehen, warum andre Eindrücke anders entstehen sollten. Der Verf. gründet sich darauf, dass man zuweilen sieht, hört, riecht und schmeckt, ohne einen äußeren Gegenstand zu haben, bloss durch imnre Stimmung der Organe dieser Sinne; es ist ihm aber nicht bekannt, dass man vollständige Empfindungen des Fühlens bloss durch innere Bewegungna haben könne. Das hat allerdings einigen Schein. Man könnte doch aber dagegen sagen, dass das Gefühl immer täuscht, so dass wir seine Täuschungen niemals, anstatt dass wir doch zuweilen die Täuschungen der andern Sinne wahrnehmen. Sehr gut ist folgende Bemerkung: -- "In meinen Empfindungen ist nie mehr enthalten, als die Gewahrnehmungen der vorgegangenenVeränderung in meinenEmpfindungswerkzeugen. Die äußeren Urfachen derfelben liegen nicht in meinen Empfindungen." - 4 - 8te Vorlesung. Die fünf Sinne. - S. 107. "Wir haben zwey Augen, sehen aber mur einfach. Der Grund davon mag ebenderselbe seyn, als bey dem Gehör,dass wir sie nur einmal wahrnehmen." - Was das: emmal wahrnehmen, heisst, versteht Rec. nicht. Mit den Augen verhält fichs etwas anders, als mit den Ohren. Bey den mehresten Menschen sieht das eine Auge ganz anders, als das andre. Also hat jedes ein verschiedenes Bild. - gte Vorlefung Zweyte Queile der Vorstellungen - die ausseren Gefihle. - Ein anders ist eine Geschmacksempfindung, und ein anders: Wohl-oder übeln Geschmack haben. So mit allen Sinnen und Gefühlen, Hunger, Frost, Müdigkeit, Ekel, etc. Diese letztern Empfindungen find die aufreren Gefühle. Diese unterscheiden sich von den Empfindungen der Sinne dadurch, 1) dass erstere durch alle Nerven des Körpers verbreitet, letztere auf die Nerven eines

jeden Sinnes eingeschränkt find. 2 Die Sinne belehren uns von einem Eindrucke; die äusern Gefühle, ob die Eindrücke unserm Zustande angemessen sind oder nicht. - Hier ein Wörtchen von Ahndungen, obgleich ohne Behauptung. - Iote Vorlefung. Innrer Sinn. Die blosse Wahrnehmung heisst auch hier Empfindung; das Behagen, Gefühl. Es wird eine Empfindung des Wahren angenommen. Z. B. man erzählt mit etwas übels von meinem Freunde; ich sage gleich: Es ist nicht wahr. Soll das Empfindung heißen? Wir dächten, es wäre Urtheil. Der V. fagt : "Wit fühlen dabey den Widerspruch der Erzählung mit unsern Vorstellungen von dem Freunde:" und er gibt zu, dass der Eine als wahr empfindet, was der Andre als falsch empfindnt, "Es ist also nicht Empfindung des Wahren überhaupt, sondern der Uebereinstimmung oder des Widerspruchs mit unsern Vorstellungen und Empfindungen." Dies richtige Gefühl des Wahren macht den gefunden Menschenverstand aus; welcher von der Anzahl der Vorstellungen, ihrer Richtigkeit, Klarheit und Deutlichkeit abhängt. Rec. scheint es; dass die Anwendbarkeit der Begriffe auf einzelne Fälle, d. h. ihr Umfang, und ihre Gegenwart in der Vorkellung, noch weit mehr thun, als jene Eigenschaften, die Richtigkeit ausgenommen. - "Da die innern Empfindungen des Wahren und Falschen, sagt der V., (S. 152) blosse Gewahrnehmungen der Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit eines neuen Eindrucks in den intellectual - Fibern mit den bereits vorhandenen Eindrücken sind; so können sie an und für sich kein allgemeines Kennzeichen der Wahrheit abgeben, weil die ersten Eindrücke falsch seyn können." Hier scheint der Vers. seiner Theorie in der Vorrede, - dass die Wahrheit von dem Menschen, d.h., von seinem Wahrnehmungsvermögen, abhängt, nicht getreu zu bleiben. Diese Theorie hat doch allerdings vieles für fich. - Subjectivisch betrachtet, ist jeder Eindruck wahr; - folglich ist auch das Urtheil wahr, - für mich wahr - welches ich über die Aehnlithkeit oder Unähnlichkeit neuer Eindrücke mit den alten fälle. Eine wichtige Bemerkung für die Beurtheilung des Menschen! Es ist einem jeden alles wahr, was er fühlt, und was er nach seinen ersten Eindrücken beurtheilt. Et kann, unter den gegebenen Umständen, keine andre Gefühle mid Vorstellungen haben, keine andre Urtheile fallen. - 11te Vorlesung. Selbstgefühl: Das ist richtig, dass dunkle Vorstellungen uns wenig interessiren; aber nicht alle klare und lebhafte Vorstellungen, wie es der Verf. behauptet, interessiren uns. Ich kann mir eine Rose, einen Baum, ein Pferd recht lebhaft vorstellen, ohne diefer Vorstellung den mindesten Grad von Wichtigkeit für mich beyzulegen. Doch dies sagt der Vf. selbst S. 173, aber er sagt zugleich, dass er die Worte, dunkel, klar, deutlich nicht von den Graden einer und derselben Beschaffenheit sondern von verschiedenen Beschassenheiten ver-Llla

steht. Was will er denn damit sagen? Er misste sich erklären, weil er doch die Worte in einem ungewöhnlichen Sinne braucht. - 12 - 15te Vor-, lesiung. Von den Vorstellungen. Der Verk fagt von den Träumen, dass der Grundstoff derselben fast immer unfre herrschende Ideen find. Es gibt auffallende Beweise des Gegentheils, und die Theorie der Träume ist bis jetzt noch sehr mangelhaft. --16te Vorles. Die Seele, - Unter den Beweisen von der Immaterialität der Seele, führt der Verf. folgenden, von welchem man nur hier und da einige leichte Spuren findet, und den man, ungeachtet seiner scheinbaren Stärke, wenig benutzt hat, Jeder Körper ist gegen Bewegung und Ruhe gleichgültig, und erwartet von außeren Gegenständen feine Bestimmung zur einen oder andern. Wirhaben willkiihrliche Bewegungen, - d. h. ohne Bestimmung von außenher. Unfre Seele bewegt. unfern Körper; also ist sie nicht der Körper; denn. es widerspricht sich, dass sie, als solcher, keine Bewegung haben, und doch den Körper bewegenfollte. In des Aristoteles Buch von der Seele, ist vieles über diesen Punkt zu finden. — 17te Vorles. Krafte der Seele. Der Verf. fiihrt alles, selbst die Kraft den Körper zu bewegen, auf die Vorstellungskraft zurück, — 18te Vorlef. Gedächtnifs, 19te, Einbildung. - 20fte. Arten der Vorstellungen. - 21 fte. Verftand. - 22fte. Genie. - Im ganzen ist diese Schrift für solche brauchbar, die, ohne die Wissenschaften zur Hauptabsicht zu haben. ihre Kenntnisse zu vermehren suchen; der Gelehrte und Forscher hingegen wird wenig darin finden. Der Verk dringt nicht tief in seine Materie ein und fällt in öftere Wiederholungen; sein Stil ist gedehnt, vielleicht nicht selten ebendeswegen, weil er oratorisch seyn soll.

#### ERDRESCHREIBUNG.

STRASBURG in der akadem, Buchhandl. Limes: Franciae, auctore Christiano Huberto Pfeffel. Pars prior. Limes Franciae ab Oceano ad Rhenum, 1785. 163 S. 4.

Auch unter dem Titel:

Commentarii de limite Galliae, quos — pro Licentia — ad d. I Febr. MDCCLXXXV. folemni censurae, submittet C. H. Pfeffel, Versalliensis.

Ohne zu vergessen, dass der Vater des Verf. Furisconsulte du Roi zu Versailles ist, muss man diese Schrift bis jetzo als die vollständigste und achteste Nachricht von den jetzigen Gränzen Erankreichs betrachten. Ja man kann sie als eine der Adelphi 1785. &. wichtigsten Staatsschriften ansehen, die in neuern Zeiten von Seite des französischen Hofs erschienen find, indem der ältere Hr. Pfeffel, bekanntlich ein Teutscher, feinem Sohne die Materialien dazu, mit Bewilligung des Königs, geliefert hat. In diesem ersten Abschnitte find in fünf Kapiteln die franzö- fonit wirklich brauchbaren Handausgabe überheben

fischen Granzen zwischen dem teutschen Meere und dem Flusse Lys (S. 10 bis 20), zwischen den Flussen Lys und Schelde (S. 20 bis 36), zwischen der Schelde und Maas (S. 36 bis 58), zwider Maas und Mosel (S. 58 bis 85), und zwischen der Mosel und dem Rhein (S. 85-bis 163) mit grosser Genauigkeit und Sorgfalt beschrieben, und es fehlt nichts, um die Sache noch anschaulicher zu machen, als eine eben so authentische Landkarte, die wir bey dem versprochenen zweiten Theile erwarten. Der Gränzbeichreibung ist jedesmal gehörigen Orts die Geschichte der Gränze und der Beweis, nicht selten aus ungedruckten Quellen, beygefugt. Anlangend die Gränzen gegen Deutschland, so hat sich der Verk. sichtbare Muhe gegeben, die Rechtmässigkeit des Erwerbs der vom deutschen Reiche abgerissenen französischen Besttzungen zu rechtiertigen, und besonders die deutschen Publicaten und Geographen, namentlich Moser, Patrik und Busching, ausführlich zu widerlegen; aber sicherlich nicht zur vollkommenen Befriedigung eines Unbefangenen, und noch viel weniger eines Deutschen, wie wir leicht mit Beyspielen erweiten könnten. Auch wäre die Wirkung seiner Gründe, die er zur Absicht hat, ohne Zweifel bey vielen Lesern sicherer und gewiller gewelen. wenn den Reunier onskammern Ludwigs XIV entweder gar nicht, oder doch nicht mit so sichtbarer Aengidichkeit das Wort geredet hätte. Sie bleiven immer eine Art recuperatoriicher Ge richtsnöfe, gegen die sich das Gestühl selbst der des Staats - und Völkerrechts Unkundigen emport. — Im folgenden Theile veripricht der Verfasser den Rest der Granzbeichreibung von dem Queichslusse bis an Rhone und das mittelländische Meer, und auf den Pyrenaen, zu liefern.

## PHILOLOGIE.

JENA, in der Crökischen Buchhandlung: P. Terentii Afric. Comoediae ex Recensione Lindenbrogii cum lectionibus variantibus et notis selectissimis variorum, accuravit Joh. Georg Lenz, Philosophiae Doctor in Academia Jenenti, Musei Carolo-Augustei Subdirector, Alumnorum Ducalium Lector, et societatis patriae curiosorum quae Halae floret Sodalis Honorarius. Pars I. Andria, Hecym, Eunuchus. Pars II. Phormio, Heavtontimorumenus

Da die Stücke vorher einzeln bey dem Buchdrucker Strauss herausgekommen, und nur unter obigem neuern Titel und späterer Jahrzahl in dem Crokerschen Verlag übergegangen find, so mussen wir uns einer weitern Anzeige dieser

2u#

## ALLGEMEINEN

## LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 58.

#### PHILOSOPHIE.

RIPZIG, bey Dyck: Verfuch über die Kenntnifs des Menschen. Erster Theil. 1784. 269 S. 2 Th. 1785-336 S. 8.

Dies Werk follte, nach der Einleitung, das ganze System der Kenntnisse des Verf., Hn. Wezel, der sich am Ende des zweyten Bandes nennt, werden; die Lehre von dem Menschen nahm aber den Raum ein, der das ganze Gebäude enthalten sollte. Der erste Band untersucht den Mechanismus des Menschen, insofern er auf die Seelenwirkungen Ein-Aus hat. Der 2te betrifft die Empfindungen. -Der Verf. verspricht einen dritten, über die Ideen; einen vierten, über Wollen und Thun, und über das ganze menschliche Triebwerk, nebst Betrachtungen äber gewisse anomalische Zustände, Träume, Narrheit, Schwärmerey, u. a. m. Der 5te wird mit problematischen Untersuchungen über solche Gegenstände aus der menschlichen Natur, die wir nicht wissen können, und mit der Geschichte der Hypothesen, die man über diesen. Theil der Philo-sophie ersonnen hat, beschließen. Der Vers, fängt feine Anthropologie mit einer allgemeinen Ueber-Acht der Ingredienzen des menschlichen Körper--baues an, kommt nachher auf die Wirkungen des ganzen Menschen, unterscheidet vier Arten derselben: 1) den mechanischen, die er auch automatifche nennt; 2) die tinnlichen Empfindungen; 3) die Vorstellungen und 4) die Wirkungen des Willens, Die Ursachen aller dieser Wirkungen findet er erstlich in den äusserlichen Dingen; sagt dabey viel Lesenswürdiges von Klima, Lust, Nahrung, Beschäftigung, Lebensart; und meint, dass es, vermöge des Einflusses aller dieser Dinge auf den Charakter und das Betragen des Menschen, sehr vortheilhaft wäre, wenn man darauf bey der Erziehung sorgfältiger und mit mehr Kenntnis Rück-Licht nähme; spricht uns aber die Hosnung ab, je darin einige Vollkommenheit zu erreichen. Die zweyte Ursach der Wirkungen menschlicher Kräfte ist; das Spiel; oder wie es der Vf. auch nennt, das zufallige Spiel des Mechanismus. Diess, als ein neuer und dem Vf. eigner Gedanke, (wenn Rece . A. L. Z. 1785. Supplementband.

nicht sehr irrt,) verdient hier ins Licht gesetzt zu werden. "Ich nenne es so," sagt der Vf. S. 104. 205, "weil es dem Spiel der Feder und der Räder "in einer Uhr gleich ist, wo durch Reiben, Drü-"cken, durch das Erschlaffen und Spannen der Fe-"der Langsamkeit oder Schnelligkeit in der Bewe-"gung entsteht. Vorzüglich meine ich damit solche "Veränderungen in den Säften und Lebensgeistern, "die nicht unmittelbar von äußerlichen Ursachen "entstehen, und die daraus erfolgenden Wirkungen sin den Nerven: zweytens, die unwillkührlichen "Bewegungen der Seelenorganen, die durch ih-"ren eignen Mechanismus Vorsteilungen erregen." "wenn weder unser Wille noch äußerliche Ursachen "es thun." S. 164. ff. bemerkt der Vf., wie die mechanischen Bewegungen auf das geistige Leben wirken. Das Athemholen macht Eindruck auf das Gehirn. Die Säfte, fagt er, find Reize, welche die festen Theile in Bewegung setzen. Es lässt sich denken, dass sie, vornehmlich in einem außeror, dentlichen Zustande, Eindrücke auf die Nerven machen. Diese erzeugen Empfindungen, rufen Bilder hervor. Diese Hypothese hat Rec. immer die beste geschienen, um die Träume zu erklären, da vornehmlich jede Unordnung in dem Blute und Magen Träume hervorzubringen pflegt. Zur Bestätigung seiner Hypothete führt der Verf, seine Beobachtungen während einer Krankheit an. (S. 177 ff.) Er hatte sehr lebhafte und immer übertriebene Vorstellungen, die bald ernsthaft, bald komisch waren; er wunderte sich manche Ideen zu haben, die er nicht zu haben glaubte. Der Gang der Vorstellungen war unwillkuhrlich. "In diesem ganzen Zu-"stande, sagt er, lassen sich genau zwey Dinge unsterscheiden. - etwas, das durch die stärkere Be-"wegung der Nerven gleichfalls in stärkere Bewe-"gung gerieth, und daher geschwinder und häufi-"ger solche Wirkungen hervorbrachte, wie in uns "geschehen müssen, wenn wir Ideen haben sollen; "dessen Bewegungen mit den Graden der Hitze zu-"mahm," - (Man weiss ja, dass die Becher, und auch die Leidenschaften den Mensehen beredt machen,) - "und bey ihrem höchsten Grade mit "der allgemeinen Mattigkeit des ganzen Körpers ." .Mmm "mat-

"matter wurde, dass ich, wenn der Trieb der Vor-"stellungen zu ungestüm wurde, mit einer ängstlischen Besorgniss zurück halten wollte; das mir "Bilder und Gedanken aufdrang, die ich außer-"dem nicht gehabt hätte, und jetzt, theils zu mei-"nem Befremden, theils mit Widerwillen hatte; "dessent Bewegung ich eben so wenig undern oder hindern konnte, als das Schlagen meines Herzens "oder das Gefühl einer innerlichen Glut im gan-"zen Körper: — dann ein zweytes Etwas, das die "Ideen wider seinen Willen annehmen musste; das fie mit Unwillen annahm, und umsonst sich alle "Mühe gab, ihren Lauf zu unterbrechen; das lie-"ber gar nichts denken mochte, und doch denken "musste etc. etc. Aus allen diesen Beobachtungen "fliesst natürlich die Folge, dass in unserm Gehirn "unbekannte Werkzeuge feyn müßen, die durch "ihren eignen Mechanismus Vorstellungen erzeu-"gen. Diese Werkzeuge nenne ich Seelenorgane."-(S. 135.) "Das System der mechanischen Verände-"rungen und der Ideen, sind gleichsam die beiden "Perpendikel, die unfre ganze Maschine in Bewegung erhalten." - Die dritte Ursach der Wirkungen ist die Seele. - Der Vers. will damit nur das denkende und wollende Principium bezeichnen, ohne zu bestimmen, ob es geistig oder körperlich ist, In der Seele ist wiederum, ausser der willkührlichen Thätigkeit, noch ein mechanischer Gang der Vor-Rellungen. Das allgemeine Gesetz aller Thätigkeiten der Seele ist die Verbindung oder Association, nicht allein der einzelnen Vorstellungen, sondern, (was unserm Verf. eigen zu seyn scheint) auch der wirkenden Kräfte. "Es herrscht, sagt er (S. 120.) eine folche Verknüpfung nicht nur zwischen allen "Arten Einer Klaffe (von Wirkungen), fondern auch unter allen Arten von verschiedenen Klassen. Ei-"ne gewisse Bewegung des Blutes ist mit einer ge-"wissen Bewegung in allen slüssigen Theilen des "Körpers und in den Nerven so genau verknüpst. adass die letzten allemal erfolgen, so bald jene Bewegung entsteht, und dass jene Bewegung alle-"mal erfolgt, wenn diese Veränderungen entstehen. "Der Tanz erweckt leicht die Liebe; diese hinge-"gen veranlasst eine Neigung zum Tanze." (Das kann wohl jede freudige Empfindung in gleichem Grade thun.) "Dies ist Verbindung automatischer "Wirkungen mit automatischen. - Daraus entsteht, "Munterkeit, Freude etc. Dies ist eine Verbin-"dung von Kräften aus verschiedenen Klassen; von "automatischen mit Empfindungen. — Es wer-"den Ideen dabey rege — automatische, Empfin-"dungen, Ideen. Damit verbinden sich Willens-"bestimmungen und äussere Handlungen." Diese "Verbindung ist merkwürdig, und beweiset, dass "der Meusch nicht immer nach Endabsichten, son-"dern oft nach dem innern Triebe seiner Kräfte "handelt, und erklärt einigermaßen, wie solches "zugeht." (S. 135.) "Empfindung und Wollen machen-"eine Ausnahme dieser genauen und unmittelbaren.

"Verknüpfung. Eine Empfindung kann die andre "nur durch die Dazwischenkunst der Ideen erwe-"cken. Der Zorn wird-nicht unmittelbar zur Rach-"begierde"- (Eine schöne Bemerkung, die fich an den Kindern bestätiget! Sie zürnen leicht, rächen fich aber nicht, wenn sie die Rache nicht vorhet schon gelernt haben.) — Der physische Grund diefer Verbindungen ist uns unbekannt; nur von den Bedingungen derselben wissen wir etwas. Die erste ist die Sympathie oder Verbindung der Nerven. "Darunter ist nichts weiter zu verstehen, (S. 148.) ,als eine große Leichtigkeit, womit zwey oder "mehr Nerven und Organen auf einander wirken "und sich wechselsweise ihre Zustände mittheilen." Diese Verbindung besteht in der physischen sichtbaren Verbindung, die alle Nerven mittelbar oder unmittelbar, näher oder ferner, mit einander haben. Barthez in seiner Physiologie ist über diese Sympathie der Nerven und Organen fehr weitläuftig. Die Nerven verbinden fich mit den Organen der Sinne und des Denkens; - fo alle Kräfte mit einander, die Seele mit einigen oder mehreren Organen genauer. - Aus dieser genaueren Verbindung der Seele mit einigen Organen erklärt der Verfast. die vorzüglichen angebohrnen Talente. (S. 147.) "Nur daher läßt es sich begreifen, fagt er, warum "manche Menschen von ihren ersten Jahren an Dich-"ter, Mahler, Componisten find, und warum sie "eben so sehr zu allen andern keine Lust und Fä-"higkeit haben, als sie zu diesem einzigen Geschick-"lickeit besitzen. Die Natur kann unmöglich bev "einem Componisten das Organ, womit wir Töne "denken, außerordentlich gut, und die andern al-"le schlecht gemacht haben. Sie kann es nicht. "denn alle find aus einerley Nerven gewebt; und "so wenig ein Mensch zweyerley Blut in seinen Adern "hat, eben so wenig kann er zweyerley Lebensgei-"ster in seinen Nerven haben." (Gut; aber die Gefässe können in dem einen Theile größer, elastischer seyn, freyer liegen, und mehr Flüssigkeit enthalten.) "Warum sollte man nicht annehmen. "dass die Seele des Componisten, z.B. der bey ei-"nem großen musikalischen Talente einen höchst "einfältigen Verstand hat, mit dem Organe, wo-"mit wir Töne denken, von Natur ungleich mehr "sympathisirt, als mit den übrigen? Das heisst, "dass sie leichter darauf wirkt, und leichter Ein-"drucke von ihm empfängt." Diefe Verbindung kann, nach dem Verf. theils in der ursprünglichen Beschaffenheit der Seele, theils in der Structur des Organs ihren Grund haben. Er scheint hier die Uebung als einen Grund jener Verbindungen vergessen zu haben. Nun spricht er von den bekannten Ursachen dieser Verbindungen, Gleichzeitigkeit. zufälliges Zusammentressen, etc. Nun noch ein Paar einzelne Bemerkungen. S. 76 heisst es: Die Lutt erhält die Maschine (des Körpers) im Gange. -Die Luft bewegt gewiss die Lunge nicht, sondern wird von der letztern bewegt. Denn die Luft hat keine

keine Bewegung; kann also keine geben. — S. 241. Das Blut in der Mutter communicirt mit dem Blute in dem Embryo, theilt also letzterem die Bewegungen der Mutter mit; die Eindrücke in dem Gehirn der Mutter erzeugen in dem Embryo Dispositionen -zu gewiffen Vorstellungen und Empfindungen. Nur wird diese Communication noch bezweiselt. Diese Materie ist noch immer sehr unvollkommen bearbeitet. - S. 258. Man kann in dem Temperamente und der Organisation eines jeden-Menschen drey Theile unterscheiden. Einige Beschaffenheiten entfpringen aus dem Clima, und find ihm daher mit feinen Landesleuten gemein. Andre hat er der Familie zu verdanken. Drittens hat jeder etwas perfönliches. — Zweyter Band. — Von den Empfindungen. Vorerst setzt der Verf. den Unterschied zwischen automatischen Wirkungen, Empfindungen und Ideen fest. Ersteres ist der Eindruck der Gegenstände auf die Organen, und die Bewegung der letzteren; wir haben davon kein Bewultseyn. Behagen oder Misbehagen find Empfindungen. Diese unterscheiden sich von den Ideen, unter andern dadurch, dass wir letztere in Abwesenheit des Gegenstandes haben können; Empfindungen aber nicht; (wenigstens haben wir davon nur sehr dunkle, oder blosse symbolische Vorstellungen.) Die automatischen Wirkungen geschehen nach physischen Gesetzen; die Empfindungen nach ganz andern Gefetzen. Nach diefen vorläufigen Erklärungen kommt der Vf. 1) auf die äusseren Empfindungen — Sensationen, körperliche Gefühle, Hunger, Schwäche, Gesundheit etc. Er nennt sie äussere Empfindungen, weil die Eindrücke und Organen außer dem Gehirne find. 2) auf innere Empfindungen - Affette, Leidenschaften, die er aber nicht alle abhandelt, weil er die Bände nicht allzu ungleich machen, und also die übrigen Gestihle in einem solgenden Bande abhandeln will. Ein weiteres Detail des Plans wäre hier überslüssig, Rec. will also nur einige zerstreute vorzügliche Züge ausheben. Der Verf. bemerkt, dass man die Eindrücke des Geruchs, -Gefühls und Geschmacks nicht im Gedächtniss behält, und sich nie anders wieder vorstellen kann, als durch die Wiederholung ähnlicher Eindrücke in die Organen. (S. 78.) "Obgleich manche Thiere den Men-"schen an der Schärfe Eines Sinnes übertreffen, viel-"leicht auch manche an der Schärfe aller; so kann "doch keines mit seinen schärfsten Sinnen so viel "umfassen, als er. Die Thiere haben den Vorzug "der Intension, die Menschen eine größere Exten-"fion. Der Geschmack der Thiere, z. B. die von , Vegetabilien leben, ist nicht vollkommener, son-"dern eingeschränkter als der unsre." etc. Die Leerheit des Magens und der Hunger macht die Vorstellungen lebhafter. Daher fasten Zauberer, Propheten, Geisterseher. S. 99. zeigt er, wie sehr der physiche Zustand des Körpers auf die Moralität wirkt. "Geschehen alle Verrichtungen in dem Kör-"per mit Stärke, so fiihlen wir in unsern Nerven ei-

"nen Trieb zur Thätigkeit. Der Knabe balgt sich, "der Mann arbeitet oder geht spazieren. Ist in je-"nen Verrichtungen Ungestüm. Härte, so ist der "Mensch zu großen Unternehmungen entschloßen, "erhebt sich mit Stolz. Diese Gefühle regen sich bev "jedem Menschen an dem Theile vorzuglich, wo-"mit er am meisten geschäftig ist, und wohin sich "also der Flus der Säste am meisten gelenkt hat." (S. 122.) Der Verf. erklärt das Entstehen einer innern Empfindung folgendermassen, gibt aber die Idee für einen blossen Einfall aus. Ich will sie in den Worten des Verf. hierher setzen: "Die An-"schwellung des Zeugungsgliedes schreibt Haller "der Anhäufung des Blutes zu; und die Empfin-"dung der Wärme dabey rührt offenbar von den "zusammengedrängten warmen Bluttheilen her "die sich in dem kleinen Geäder unter der Ober-"haut fammeln, und auf die zahllosen Nerven wir-"ken, die an diesem Orte liegen. Der ganze Mecha-"nismus des venerischen Reitzes, wenn er aus ei-"ner Vorstellung erfolgt, könnte alfo dieser seyn: "Der Anblick eines Gegenstandes, der ihn erweckt, "bringt durch das Auge eine Vorstellung im Gehirn hervor. Diese Vorstellung wirkt auf die En-"den einiger oder aller Nerven, die nach dem Her-"zen gehn, und sein Schlag beschleunigt sich. Es "sprutzt folglich mehr Blut, als gewöhnlich, in die "Schlagadern des Gliedes, wovon wir reden. Da "die zurückführenden Aederchen zum Theil sehr "dünne Röhren haben, und deswegen mehr Blut "aus dem Herzen durch die weiten Pulsadern zuoffromt, als durch die engen und fehr verschlun-"genen zurückführenden Kanälchen abfließen kann 🕻 "so muss es sich gewaltig anhäusen, in den Ner-"ven eine Bewegung erregen, nach dem Gehirn hin-"auf, die wir Empfindung der Hitze nennen. Die "Nervenverändrung, die auf die reitzende Vorstel-"hung nach dem Herzen hingeht, empfinden wir nicht, "fondern nur jene Wärme. Wie? wenn dies bev "allen innern Empfindungen der Fall wäre. — Die-"ses angenommen, so ist jeder Affect nichts als "der Stofs einer Idee auf etliche oder alle Nervenen-"den im Gehirne" — (Rec. ist schon lang auf die Idee verfallen, dass die Empfindungs - und Vorstellungsnerven mit den Nerven in Verbindung stehen, welche die Organe reitzen, und die Bewegungen hervorbringen, die mit jenen Vorstellungen und Empfindungen harmoniren, so dass die Vorstellung und die Empfindung selbst, ohne Willen und Bewultseyn, die analogische Thätigkeit erwecken.) - "Aus dieser Theorie lässt sich das "Phänomen erklären, dass fette Leute selten in "starken Affect gerathen. Das dicke Fett lässt die "Bluthitze sehr langsam auf die Nerven wirken: "sie werden also gewöhnlich bey einem Zanke roth "und fangen an zu schwitzen. Solche arme Geschö-"pfe, die das Fett zu Philosophen macht, möchten "oft gern bole werden; aber es geht nicht; sie müß-,ten fich denn vorher mager schwitzen." - (Die-Mmm 2

se Hypothese erklärt zwar die Empfindungen, die den ganzen Bau erregen; nicht aber solche, die nur einen Theil afficiren. Es fehlt eine Leitung und Bestimmung des Blutes auf den Einen Theil. Jene Verbindung der Empfindungsnerven mit den thätigen scheint der Sache etwas näher zu kommen.) -Die mehresten Menschen finden an ihren Leiden und Schmerzen und Betriibnissen Vergnügen. Es ist Eigenliebe, sagt der Verf., wir bilden uns ein, dass wir mehr Einsichten, ein feineres Gefühl, mehr Erfahrung, (unstrer Leiden nemlich,) als jene, haben, die nicht leiden oder zufrieden find, - Der Schmerz, besonders der körperliche, stärkt den Muth und spannt die Nerven. Das Vergnügen erschlefft und erschöpst. Auf der andern Seite macht es heiter, munter, offen, zufrieden mit Andern und mit sich selbst, --- Man findet Menschen, die in großen Gefahren unerschrocken, bey Kleinigkeiten hingegen zaghast sind, - Ein tapirer General bebte vor Angit in einem Kahne. Dies wird begreiflich, wenn man bedenkt, dass unsre Emphindungen fich immer nur mit Einer Art von Gegenständen verbinden. Die Furcht im Finstern soll angeboren feyn. — (Es giebt Gründe, daran zu zweifeln.) Weil Vorstellungen so wenig dawider vermögen, muß eine mechanische Ursach zum Grunde liegen. In stiller Finsterniss zieht sich das Blut aus den müssigen Augen und Ohren ins Gehirn zurück, stärkt hier den Umlauf und die Fantasie, Man fingt, schreyt etc., um sich zu beruhigen -Dadurch lockt man das Blut vom Gehirn in andre Organen. — Der Verf, bemerkt hier, (S. 207.) dass Manche herzhast werden, wenn sie mit Schwachen oder Furchtsamen in Gesellschaft find. Eben dies hat Rec. mehrmals bemerkt; er kennt einen Mann, der mit dem Kühnsten es nicht wagen würde einen steilen Berg zu besteigen, und es mit Schwächern, ohne Furcht, gewagt hat, an den Rand eines Abgrundes zu treten. Der Verf. schreibt es der Eitelkeit zu. - Es könnte auch seyn, dass eine andre Empfindung - das Wohlwollen - die Krafte der Seele aufbietet, zusammenrasst, und die Furcht dadurch erstickt. Der Verk erklärt nicht, wie es zugeht, dass man über Kleinigkeiten heftig zürnen und bey wichtigen Vorfällen gleichmüthig bleiben kann. S. 224. ff. untersucht der Verf., ob die Schaam ein natürliches oder künstliches Gefühl ist. Schade, dass der Raum es nicht zulässt, das wesentliche dieser Untersuchung hier anzusühren! — Das Resultat ist, dass die Schaam ein künstliches Gefühl ist, welches aus Eiferfucht, aus Mäßigkeit u.f.w. entstanden ist. Rec. pflichtet dieser Meinung

ganz bey. (S. 235.) "Die Menschen können nie das Gegentheil von dem, was sie selbst sind ertragen." --(Wenn sie es auch bewundern, geschieht es nur aus Zwang, und sie lieben es nicht) - Die Schaam schliesst die Wollust nicht aus; meistentheils findet man sie beysammen, weil beides aus einer Quelle, aus einer feinen Organisation entsteht. — (260.) Die Sache ist es nie, die uns gefällt oder misfällt, sondern unfre Vorstellung von ihr. Nicht die einzelne Vorstellung an sich, sondern die Verhältnisse der Vorstellungen gegen einander, und das Verhältniss der ganzen Vorstellung gegen unser übriges System von Ideen und Empfindungen. Man fieht aus dem wenigen, das wir hier ausheben konnten, dass diese ganze Schrift mit vielem Scharffinne, Beobachtungsgeist und Selbstdenken geschrieben ist. Der Verf. übergeht nicht leicht etwas, das zu seinem Gegenstande gehört, ohne eben durch Weitschweifigkeit lästig zu werden, weil er überall Gelegenheit zum Denken giebt.

#### ERDBESCHREIBUNG.

NEUSTADT an der AISCH und LEIPZIG, bey Riedel: Meine Reise nach Karlsruhe und Stuttgardt. 1786. 8. 87 S. (mit Inbegrif der Zueignung an die Demoiselle Poseltin zu Pforzheim.)

Geographische Bemerkungen enthält diese Resse ganz und gar nicht; aber wohl meistentheils sehr fade, abgeschmackte, armselige Einfalle, über Liebe, schöne Gesichter, Policeyanstalten, katholische Bilder, etc. Als Probe von der Philosophie und Jurisprudenz unsers Vers., so wie auch von dem Tone seiner Erzählung, zeichnen wir nur folgendes aus: "Und warum, fragt ich, muß der "arme Teufel Spitzruthen laufen? Es geschah in "dem Augenblicke, als ich in Bruchsal abstieg und "gerade vor dem Gasthofe, - Es ist heute schon "der zweyte Tag, sagte der Keller! Ein Paar Schuh "hatte er gestohlen" - I! sagte ich. wenn er sie "aber brauchte? Sehen sie, und damit legte ich , meine Hand auf die Schulter des Kellers, - wir "follten es machen, wie Gott! der giebt alles Preis; ,alles frank und frey! Und denn überdies, wenn "auch das nicht ware; mein Freund, der liebe Gott "last sich gar lunge, gar lange bestehlen, ehe er "uns Ruthen laufen last." (Ganz neue Apologie des Diebstahls !! Mit einer solchen Logik ließe fich eben so grundlich Mord und Todeschlag, be-(chöndigen,)

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

## Numero 59.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

AGDEBURG und LEIPZIG, bey Scheidhauer: Predigten, ganz und stückweise für die lieben Landleute, von Heinrich Gottlieb Zerenner, Prediger zu Beyendorf und Sohlen bey Magdeburg. Neue Ausgabe, 1785, 824 S. in 8. (1 Rthlr. 18 or.)

Eine Sammlung von Predigten, die sich dem Publikum schon bey ihrer ersten Ausgabe durch einen fasslichen, leichten, herzlichen und popularen Ton empfohlen. Sie erscheint in vielen Stücken correcter, indem der bescheidene Verfasser auf Winke, die ihm hie und da von Kunstrichtern gegeben worden, gemerkt, und sowohl manchen Gedanken mehr Bestimmtheit, als auch verschiedenen Ausdrücken mehr Popularität zu geben, bemühet gewesen ist. Die mehrsten Verbesserungen und Zusätze hat der erste Theil erhalten. Doch und hie und da noch einige Nachlässigkeiten der Sprache und Provinzialismen nicht verbestert worden: z, E. die Doctors — eindenklich — baldigst befolgts dann nur recht hübsch - u. s. w. Das eingewebte Katechismusexamen, bloss nach Sprüchen heiliger Schrift, ist, so viel wir wahrgenommen, unverändert geblieben, obgleich solches bie und da der Verbesserung wohl bedurft hätte. Hr. Z. spricht dabey zu viel, und die Kinder zu wenig: nicht zu gedenken, dass diese Methode, wo man bloss nach Sprüchen der Schrift katechesirt, und wo die Kinder die vorgelegten Antworten allemal mit Sprüchen der Schrift belegen follen, sehr oft ins Steife, Gezwungene und Unverständliche fällt, und fallen muss, wovon S. 122 f. eine Probe vorkömmt. Wir wollen dadurch nicht so viel fagen, als ob Hrn. Z. Katechismusexamen nicht Stellen enthielte, die fasslich, leicht und den Fähigkeiten der Kinder angemessen wären, sondern hauptsächlich vor der Methode warnen, nach blossen Sprüchen der Schrift in dieser Manier zu kateche-Gren.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

WEZLAR, bey Winkler dem altern: Magazin für das deutsche Staats - und Lehenrecht, A. L. Z. 1785. Supplementband.

herausgegeben von Karl Jacob Seyfert, Herzogt. Pfalz-Zweybrückischen und Gräflich - Schaumburg-Lippischen Rath. Erster Theil. 1785. 8. S. 240.

"Unter meinen Arbeiten an die höchsten Reichsgerichte," fagt der Verf. in seiner ziemlich undeutschen und verworrenen Vorrede, "habe ich manche wichtige in das Staats-und Lehenrecht einschlagende Streitfragen bearbeitet, auch selbst von manchen, was die höchsten Reichsgerichte davon halten, durch deren höchste Entscheidungen beobachtet, wovon ich, um dem Publico damit nützlich zu werden, zwar die Materialien zu den Abhandlungen und Beobachtungen darüber gesammlet habe, durch andere vordringende Geschäfte aber, von Zeit zu Zeit, an deren weiteren Bearbeitung verhindert worden bin. Ich bin daher entschlossen, solche in gegenwärtigem Magazin für das deutsche Staats - und Lehenrecht herauszugeben. Dieses Werk enthält rechtliche Abhandlungen und Beobachtungen verschiedener Rechtsgelehrten, die man für merkwürdig und nützlich erachtet."

Der Inhalt des ersten Theils ist folgender: I. Praktische Beobachtung und Abhandlung über die streitige Rechtsfrage: Was für Feierlichkeiten bey Appellationen aus dem Erzstift Kölln an die höch-Ren Reichsgerichte dermalen zu beobachten find? besonders ob bey Unterlassung der Cautionsleistung eine Appellation für desert erklärt werden könne? yon dem Herausgeber selbst, II. Ob einem Reichsfürsten, vi superioritatis territorialis, über eines in feinem Lande verstorbenen Mitreichsstandes verlassene Mobiliarguter omnimoda iurisdictio competire? - ein in Sache und Sprache äußerst geringhaltiger Aussatz. III. Abhandlung von des Reichskammergerichts Alkoran, von Christ, Freyherrn von Nettelblatt; ift von dem in der Vorrede angegebenen Endzweck praktischer Brauchbarkeit ganz abliegend. IV. Kurze Erörterung der Frage: Unter welchem Gerichtsstande stehen die Kammergerichtspersonen in geistlichen Sachen? von D. Jok. Elias Völker. Auch von keinem großen Belang. doch immer noch interessanter, als die vorherge. henden Auffätze, V. Abhandlung von dem wah-

Nan

ren Ursprung des kaiserlichen Reichshofraths, durch die Geschichte des höchsten Reichsgerichts unter den Fränkischen Königen, und deren Vergleichung mit den mittlern und neuern Zeiten, von Joh. Heinr. Herrmann. VI. Abhandlung von denen (den) Kurpsälzischen gemeinen Lehen. — Man sieht schon aus den Ausschriften der einzelnen Aussatze dieses Seysertschen Magazins, dass der Vers. von dem in der Vorrede angegebenen Zweck entweder würklich keinen bestimmten Begriff sich gebildet, oder solchen doch in der Aussührung sast durchgehends vernachlässiget hat.

#### PHILOSOPHIE.

Berlin, bey Morino: Versuch über den Misbrauch des moralischen Guten, als ein Beytrag zur Geschichte der Menschheit. von D - - a. Erster Theil 152. – 2 Th. 208 – 3 und setzter Theil 238 S-

8. 1785. (1 Rthlr. 16 gr.)

Nach der Vorrede ist der Plan des Vf. folgender: ...Wenn das Studium seiner selbst in Gang gebracht worden ist, so bringt er zwey Arten von Menschen "hervor; die eine Art wird von einem jeden Vorfalle , und Schickfale niedergeworfen; die andre aber, von "der Vernunft begleitet, bleibt auf jedem Fall gegen "alles unbeweglich." (Es sollte dem Vf. schwer werden, ein einziges Individuum von einer dieser beiden Arten zu finden, die doch das ganze menschliche Geschlecht umfassen sollen.) "Ich habe mir also vorge-"nommen, von den Hauptgründen zu handeln, welche "diesen Unterschied unter die Menschen eingesührt. "haben" — (Gründe, welche führen! Und dann fucht der Vf. Gründe zu dem, was nicht ist.),,Vor allen Dingen habe ich es für meine Schuldigkeit "gehalten, die Hauptveränderungen zu untersuschen, denen der Mensch unterworfen war, ehe er zur polizirten Gefellschaft kam. Ich habe den "Ursprung des moralischen Guten untersucht, und "wie aus dem Misbrauche dieses Guten eine Quelale von Uebeln entsprungen, die nicht auszurot-"ten ist" — (Quellen ausrotten!) "Mein Werk hat "drey Theile. 1. Von den verschiedenen Zustän-"den des Menschen; diese nenne ich: -- den Stand "der Natur, den vermischten, und den ursprüng-"lich-gefellschaftlichen Stand" — (zuletzt der civilifirte.) - Hierin will der Verf. nun das wachsende Gute und das entstandene Uebel betrachten; dann will er zeigen, wie der Mensch seyn sollte. Der zweyte Theil soll ein historisches Gemälde der drey großen Reiche des Alterthums enthalten: nämlich Egypten. Athen und Rom; - Die beiden ersteren haben niemals zu den großen Reichen gehört. Der letzte Theil wird dazu dienen, die Leichtig-"keit der Mittel zu beweisen, wodurch das Wohl der Menschen bewirkt werden könnte. "Gliick, die Religion, die Regierungsart, die Be-"sehle und der Gehorsam; die Sitten, die Erzie-"hung, die Wissenschaften und die Philosophie, , als Kanale betrachtet, woraus die öffentliche und Privatglückseligkeit entspringt, find die Grundse-

"ften, woraus ich sehr leicht eine an sich mögliche "glückliche oder beste Welt bauen werde." (Canale, die Grundfesten find, woraus man baut) ,Ich "will dabey alle Muhe anwenden, meine Beweise "stets auf die Vernunft zu gründen, und mich "nicht an die Susteme halten, weil sie nichts be-"weisen." (Seltsamer Gegensatz der Vernunkt und der Systeme!) - Das ware die Absicht und der Plan; nun zur Aussuhrung. Rec. hatte das Buch des Titels wegen begierig zur Hand genommen; der Plan schien ihm weit aussehend; einiger Verwirrung und der Sprachunrichtigkeit ungeachtet. machte er sich von dem Werke angenehme Hofnung, allein er fand fich sehr betrogen. - Gleich der Eingang schlug seine Hofnung nieder: "Es ist "eine sehr kützliche Frage: ob der Mensch gut "oder bole geboren wird: wenn lie nemlich lo ausein-"ander gesetzt werden soll, damit (dass) die Spitz-"findigkeit der Philosophen" (warum denn gerade der Philosophen allein? - Es wird recht zur Mode, die Philosophen und die Philosophie zu verdammen oder zu verspotten!) "dabey keine Gele-"genheit finde, neue Fragen und Zweisel aufzu-"werfen." - Seite 2. "Der natürliche Mensch (d. h. der Mensch im Stande der roben Natur) "kann nichts gutes wirken; aber Leidenschaften hat "er, die ihn zum Bösen leiten." (Warum denn nichts Gutes? kann er nicht helfen, mittheilen?) - S.4. Der V. behauptet, dass der Zorn der menschlichen Natur angeboren ist: in der Note sagt er, dass der Zorn einer olge der moralischen Schwachheit ist; der Mensch ist ja im Stande der erstenKindheit und der rohen Natur nicht moralisch.—S. 5. "Die sinnliche Liebe muss "natürlicher Weife alles Uebel, das der natürliche "Mensch begeht, in ihm hervorbringen," (Warum die Liebe allein, und nicht auch der Zorn, der Hunger etc.) "wofern der Mensch mehr zum Guten "als zum Bösen geneigt ist." (Was thut hier das mehr oder weniger?) S. 8. "Der Mensch, der in "dem Civilstande (civilisirten Stande von dem mo-"ralischen Guten einen übeln Gebrauch macht, hat von "dem natiirlichen Stande, weit es in diesem kein Gutes "giebt, gar nicht ausarten können. Und in der Note :-"Durch die moralische Liebe verstehe ich nichts "anders, als die ungezähmten Leidenschaften, die "weder an Gesetze, Religion noch Sitten fich kehren; "die im Grunde in weiter nichts, als in einem "durch gewisse Umstände verursachten Eigensinne bestehen." - Ist das nicht eine vortresliche Schilderung von der maralischen Liebe? Rec. glaubt, den Leser, durch diese Proben, die aus den ersten acht Seiten des Werkes, wo der Vf. noch voll des ersten Feuers ist, hergenommen sind, in den Stand gesetzt zu haben, fich von diesem Werke einen hinlänglichen Begrif zu machen.

#### MATHEMATIK.

LETEZIG, bey Breitkopf: In optica quaedam Boerhavii et Halleri commentatur Abraham Gotthelf Kaestner. 44 S. in 8. 1785. (2 gr.)

Diese kleine Abhandlung erläutert und berichtigt einige Sätze, die Boerhave und Haller in Abficht auf das menschliche Auge etwas dunkel und unbestimmt vorgetragen haben, und von Anfangern leicht misverstanden und unrichtig angewandt werden können. Boerhave sagt in seiner Schrift de morbis oculorum (ed. Goett. 1746. P. III. c. V. p. 152.): mit unverwandtem Auge könne man nur einen ganz kleinen physischen Punkt eines Gegenstandes, denjenigen nemlich, der in der Augenaxe selbst läge, deutlich sehen: alle übrigen Punkte erschienen undeutlich, wenn man die Augenaxe nicht besonders nach ihnen hinrichtete. Es kann aber, wie Hr. Hofr. Kästner zeigt, dieser Satz nur von folchen Punkten gelten, welche um einen beträchtlichen Sehewinkel von der Augenaxe wegliegen. B. setzt einen Gegenstand, deffen äusserste Punkte mit der Gesichtsaxe einen Sehewinkel von 26° 33' machen würden, und der ist freylich zu susgedehnt, als dass ihn das Auge mit einem Blicke deutlich übersehen könnte. Wollte man aber B. Satz auch auf die Fälle erstrecken, wo der Sehewinkel nur einen, höchstens einige Grade, enthält, fo würde man ihn unrichtig anwenden, und die Erfahrung wider sich haben. So übersieht man z. B. in einiger Entfernung das ganze Gelicht eines Menschen, so die ganze Scheibe des Vollmondes, vollkommen deutlich und begränzt, gleichsam mit einem Blicke, und ohne sich einer besondern Hinund Herbewegung des Auges dabey bewufst zu feyn. und wenn auch gleich der Astronom bey Messung einer Sonnenhöhe, das Auge nur nach einem der beiden Sonnenränder befonders hinrichtet, so thut er das nur, um die Aufmerksamkeit auf den einen Rand nicht durch die gleichzeitige Bemerkung des andern zu zerstreuen, nicht aber, weil der andere in dem Auge etwa ein undeutliches Bild machte. welches wegen der geringen scheinbaren Größe der Sonne nicht geschehen kann. Habe man keine befondere Veranlassung, bey einem nicht zu sehr ausgedehnten Gegenstande das Auge nur auf diesen oder jenen Punkt zu hesten; so übersehe man ihn bekanntlich mit unverwandtem Auge vollkommen deutlich. - Ferner giebt Haller im 544 s. feiner prim. lin. physiol. ed. Goett. 1780, wo er von der Wahl der Augengläser für Kurzsichtige redet, die Regel: "diameter sphaerae, aujus pars id vitrum est. debet aequalis effe distantiae visionis distinctue oculi. nudi, ductae in distantiam visionis distinctae oculi armati." Die in der Dioptrik leicht zu erweisende Regel ist folgende: Wenn die Entfernung, auf die das blosse Auge einen Gegenstand noch deutlich sehen kann, oder die Gesichtsgranze des Auges \_ g; die Weite aber, auf die man mit dem gesuchten Glafe deutlich fehen will \_\_ b, fetzt, so muss man ein Glass wählen, dessen focus virtualis um die Weite k = gb von dem Glase absteht, und dieser

Abstand k, ist, im Falle man ein planconcaves nimmt, etwa dem Durchmesser der Kugelichale,

aus der man das Glass schleifen muss, gleich. In Hallers Vorschrift muss also der etwas undeutliche Ausdruck distantia visionis distinctae oculi armati, eigentlich die Entsernung b bedeuten, auf die man mit dem noch zu bestimmenden Glase deutlich sehen will, und diese ist von dem Glase völlig unahhängig - H. Ausdruck könnte Anfängern die Bedenklichkeit erregen, als wenn b von dem Glase felbst schon abhienge, also das Glas schon als bekannt vorausgesetzt wurde, da man es für die Weite b doch erst fucht. - Uebrigens darf man auch H. Vorschrift nicht dahin deuten, als wenn ein kurzfichtiger, für jede Entfernung, auf die er-deutlich sehen will, ein besonders Glas nöthig hätte. Hierzu wäre ein ganzes Magazin von Gläsern ersorderlich. Man reicht bekanntlich mit einem aus, wenn es nur auf entlegene Gegenstände eingerichtet ist. - Wenn Haller von der Größe der Objecte sagt, quod judicetur ex angulo optico, qui inter objectum radians, tanquam punctum verticis, et comam intercipitur, tanquam basin trianguli, so ist hiebey zweyerley zu erinnern. Erstlich ist der optische Winkel unrichtig erklärt, indem gerade umgekehrt, die Spitze des erwähnten Triangels am Auge, und die basis an dem Objecte gesetzt werden muss. Zweytens aber ist auch das falsch, dass das Urtheil unserer Seele von der wahren Größe eines Gegenstandes sich nach dem optischen Winkel richte. H. hätte sich hiebey an das gewöhnliche Beyspiel des aufgehenden vollen Mondes erinnern können. Den ersten Fehler scheint er in der größern Physiologie verbesfert zu haben, indem er daselbst den Sehewinkel denjenigen nennt, quem uterque finis objecti cum retinae puncto vidente intercipit, nur dass das retinae punctum videns, nicht hieher gehört, und centrum pupillae dafiir gesetzt werden muis. Was Haller von den Microscopen sagt, dass sie nemlich Gegenstände deswegen vergrößert vorstellten, weil man solche durch das Glas deutlicher sähe, und sie folglich für näher halte, bedarf ebenfalls einer Berichtigung. Durch das Glas wird der Gegenstand von der Seele nicht für näher gehalten; er ist es wirklich. Könnte man ihn so nahe am Auge ohne Glas deutlich sehen, so würde er eben so groß erscheinen. Endlich wird Walther, der Verf. einer diss. de lente crustallina oculi humani Lips. 1712, worinn verschiedene Rechnungen über die Refraction des Lichtes in den Feuchtigkeiten des Auges vorkommen, gegen einige Einwirfe Hallers gerechtfertigt. - Alles zeigt, wie nothig es fey, auch beym Vortrage physischer Wahrheiten, die Bestimmtheit mathematischer Sätze anzubringen. Wenn Boerhave und Haller hierinn zuweilen gefehlt haben, so ist das nicht aus Mangel an hinlänglicher mathematischer Kennenis, sondern nur aus Uebereilung geschehen, die man den Verdiensten fo großer Männer leicht vergiebt. - Hr. H. Kafiner scheint bey dieser Schrift ausser den Erläuterungen, die er über die erwähnten optischen Sätze geben woll-Nan 2

wollte, noch die Ablicht gehabt zu haben, die Unentbehrlichkeit der Mathematik auch in Wissenschaften ausser ihrem Gebiete, besonders aber in der Naturlehre, zu zeigen, und des Nachtheils zu erwähnen, der nothwendig entilehen mus, wenn man, nach dem Vorschlage einiger Naturlehrer, angewandte Mathematik vollig von der Phylik trenhen will, da doch Qualitat und Quantitat in den Würkungen der Natur oft so sehr mit einander verwandt tind. Wir fligen hinzu, es sey eine solche Behandlung der Naturlebre auch deswegen nicht rathsam, weil die meisten auf Universitäten weder Zeit noch Lust, haben, die angewandte Mathematik zu hören, und so von einer Menge der nützlichsten Kenntnisse in Ablicht auf das Ausmessbure in den naturlichen Wirkungen, gar nichts lernen würden. wenn man nicht in der Physik, die doch jeder einmal hört, das allgemeinste davon mitnähme, und in einen gemeinfasslichen Vortrag einkleidete.

#### ERDBESCHREIBUNG.

RIGA, b. Hartknoch: Briefe auf einer Reife nach Romund durch einen Theil Italiens, voll interessanter

Beobachtungen über die Merkwilrdigkeiten und Sitten Welschlands, Ister Band, 256 S, Ister Band, 216 S. 1784 &

Im Vorberichte protestist zwar der Uebersetzer, dass beide Bände der gewöhnliche Vorwurf von Wiederhohlungen alter, schon bekannter, Nachrichten gar nicht treffen könne. Dieses Urtheil scheint aber mehr seine wenige Bekanntschaft mit den neuern Schriften über Italien zu verrathen. Denn außer 4 - 5 neuen Bemerkungen findet man den ganzen Inhalt desselben in andern eben so ausführlich und größtentheils noch umfändlicher. Nichts desto weniger verdient die ganze Reise wegen der richtigen Urtheile des Verf, sowohl, als auch wegen des guten geschmackvollen, und unterhaltendene ons, der in allen Erzählungen herrscht. als eine angenehme Lecture alle Empfehlung. Der Werf. reiste im J. 1773 von Lyon ab, durch Savoyen, durchs Maylandische, Venetianische, durch den Kirchenstaat, durchs Tolkanische, Modenesische, Parmesanische nach Genua,

#### KLEINE \$CHRIFTEN,

Eines wohlichen Allmosen - Collegiums in Halle in Vereinigung mit den übrigen Vorgesetzten der deutschen Schulen erneuerte Instruktion an die zum Unterrichte armer Kinder yon demfelben bestellten Schulhalter. Im Jahr 1784. 48 S. 8.

#### auch unter dem Titel;

HALLE, bey Gebauer: Summarischer Abris; von den wich-

eigsten Pflichen der Schulhalter in dentschen Schulen. (3 gr.) Men fieht aus dem erften Titel, das diese Schrift zunachst für die Schulhalter der sogenannten Armen Schulen in Halle bestimmt sey, man hat ihr aber noch den zweyten allgemeinern Titel vorgesetzt, damit die Käuser nicht etwa den-ken möchten, als ob sie allzu local, und für andre Schulen nicht brauchbar und anwendbar ware. Diese Schrist mache die Lebrer theils mit der Wijrde ihres Aunts, theils mit der redlichen Ausübung ihrer Pflichten bekannt, und fast in gedrungener Kurze alle die Regeln zusammen, die seither in Erziehungsschriften zum Besten der niedern Schulen vorgetragen, und auch durch Erfahrung bewährt gefunden worden ind, Vortrefiich find die Regeln und Vorschläge, sowohl über die vaterliche Behandlung der Kinder, als auch über die gute Art des Unterrichts. Mit Recht wird z. E. erinnert, dass dass Auswendiglernen des Catechismus, (wenn ja diese Gewohnheit unterer Vorfahren beybehalten werden soll) bloss für Kinder von reifem Aker gehöre, die schon zum Nach-denken gewöhnt, und mit Christenthumslehren, die man beym Vortrag der biblischen Geschichte abgezogen, vertraut und bekannt gemacht worden find. Gewiss enthalten diese wenigen Bogen yiel Wahres und Gutes, und zeigen, dass ihr Verfasser mit dem Erziehungswesen innigst vertraut und bekaunt seyn mus: und da wir selbit die hier vorgeschlagenen Regeln größteutheils durch Erfahrung als wahr und bestätigt gefunden haben, so wünschen wir solche in die Hände aller Schullehrer der niedern Schulen, und find verfichert, dass durch treue Befolgung der in selbigen gethanen Vorschläge und Regeln viel Gutes für die Bildung der Menschheit erwachien werde.

FRANKFURT und LEIPZIG; Noch etwas wider die nenen Reformatoren, besonders gegen die fliegenden Blätter, von Karl Christian Voigt, Konrektor des fürstl. Gymnasiums zu Quedlinburg. 1784. 96. S. in 8. (3 gr.)

Eine kleine Schulrede des Hrn. Verf., worin er Luthern und die neuern Reformatoren verglichen, ward, wie billig. von einigen Recensenten etwas unfreundlich beurtheilet, und dies veranlasste den Hrn, V., gegen selbige in diesem Büchlein zu Felde zu ziehen. Zuerst erhalten die sliegenden Blätter und zuletzt die Hall. gel. Zeitung und A. D. Bibliothek ihre Abfertigung; und nun dürfte die Reihe auch an uns kommen, de wir dem Hu. V. sagen mussen, dass uns weder seine Reformationsrede gefallen, noch die Vertheidigung derfeben genug gethan habe. In den fliegenden Blättern ward unter andern dem Hn. V. vorgerückt, dass durch seine Rede, bey deren Anhörung der Gewohnheit nach die Bürgerschaft zu Quedlinburg gegenwartig gewesen, der Saame des Hasses, Mistrauent und Verachtung gegen noch lebende Lehrer daselbst ausgestreuet worden icy, wie solches der Erfolg gelehrt, es möge nun dies absiehtlich vom Hn. Verf. bewirkt seyn worden oder nicht. - Darüber vertheidigt fich Hr. V. folgendergestalt: "Dass durch meine Rede Misstrauen gegen man-che noch lebende Lehrer erweckt worden, das kann feyn. Christus erweckte auch gegen manche noch lebende Lehrer ein großes Mistrauen, und wer will esseur strafbar halten, seine Mitburger gegen Verführer zu warnen? Uns dunkt, dass der Hr, V, ich hier schlecht gerechtfertiget. Denn zwischen Christus und dem Herrn Conr. V. in Quedlinburg findet sich ein sehr aussallender Unterschied. Jener kannte die Irrichrer seines Volks genau, und ihm lag, als allgemeinem Lehrer der Menschheit , die Pflicht ob , vor Verfuhrern zu warnen. Dies aber ift gar nicht der Fall beym Herrn V. Durch seine Reformationsrede hat er einen beweis seiner Kurzlichtigkeit abgelegt; und kurzuchtige Leute haben weder Pflicht noch Beruf gegen rechtschaffene Lehrer, bey einer Gemeinde, die sie nicht zu beurtheilen vermögen, Misstrauen zu erwecken.

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

## Numero 60.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

Gotthilf Steinbarts philosophische Unterhaltungen zur weitern Bestätigung der Glickseligkeitslehre. Drittes Hest, in welchem einige Grundregeln, die beym Forschen nach wahrer Weisheit zu beobachten sind, ins Licht gesetzt werden. 1786. 102 S. in

8. (6 gr.)

Eine lesenswerthe philosophische Abhandlung, den Bedürfnissen unsers Zeitalters ganz angemessen. Zwischen metaphysischer Speculation und philosophischem Skepticismus auf der einen, und der Fahne des Glaubens auf der andern Seite, die von manchen Philosophen in unsern Tagen aufgesteckt wird, eröfnet Hr. St. eine Mittelstrasse, um zur wahren Weisheit und Glückfeligkeit zu gelangen. Der Gang, den er in der Abhandlung genommen, ist folgender: Auf drey Wegen pflegt der Mensch seine Kenntnisse einzusammeln, auf dem Wege der Erfahrung oder sinnlichen Empfindung, des vernünftigen Selbstdenkens, und des Glaubens an die Versicherung anderer. Keiner von diesen drey Wegen kann als allgemeines und zuverlässiges Mittel zur moralischen Glückseligkeit empsohlen werden: nicht in dem Sinn, als ob durch Empfindung, Vernunft und Glauben keine richtige und zuverlässige Erkenntnis erlangt werden könne, sondern in dem Sinn, weil auf allen drey Wegen Verirrungen von der Wahrheit auf mancherley Weise möglich sind. Gegen den ersten Weg wird erinnert, dass er nie allgemeiner und zuverlässiger Weg werden könne, theils weil nur wenige Menschen aufgelegt seyn; ihn einformig zu verfolgen, und denkende Köpfe sich nicht durch mystische Vorstellungen und dunkle Gefühle zur Glückseligkeit leiten lassen, theils weil jeder, der ihn betrete, mannigfaltigen Gefahren ausgesetzt sey, in die traurigsten Labyrinthe geführt zu werden. Hr. St. gesteht zwar ein, dass manche gute und edle Menschen auf diesem Wege bis ans Ende ihres Lebens in beständiger Zufrie. denheit, und unter dem sanften Gestihl des innern Friedens und der Freudigkeit zu Gott fortgewandelt: behauptet aber auch dagegen, dass die Zahl A. L. Z. 1785. Supplementband.

derer, die auf diesem Wege nicht verunglückt, weit geringer sey gegen die, fo auf selbigem in die traurigste Gemüthslage gerathen. (Den letzten Punkt historisch zu erweisen, dürste doch wohl schwerfallen. Denn Rec., der seit geraumer Zeit Herrnhuther, Separatisten, und andere Mystiker, die auf dem Wege der eignen Empfindungen, religiösen Gefühle, Erfahrungen und Einbildungen, Seelenruhe und Fries den suchen, zu bemerken Gelegenheit gehabt, hat für den größten Haufen, den er kennt, das Gegentheil wahrgenommen.) Eben so sey auch der zweyte Weg, wo man durch eignes vernünftiges Nachdenken Lebensweisheit und Gemüthsruhe suchen wolle, nicht als allgemeines und sicheres Mittel zu empfehlen. Denn obgleich Vernunft das edelste Talent der Menschheit sey, und Wahrheit, welche die Vernunft als solche aus ihren innern Merkmahlen deutlich erkennt, unwandelbare Gewissheit gewähre, worauf man zu allen Zeiten fest fußen könne, und es also aus diesem Grunde scheinen möchte, dass philosophische Religion, bey der man alle Lehrwahrheiten und Lebenspflichten aus reinen Vernunftgründen herleite, die größte Wohlthat für die Menschheit seyn dürste: so könne doch die so hoch gepriesene Vernunft, die uns, wenn wir bloss aus allgemeinen Begriffen, ohne Geschichte und Erfahrung, philosophiren, so leicht täusche, nicht als allgemeines Mittel zur Wahrheit und Glückfeligkeit angenommen werden, und zwar aus folgenden Gründen: theils weil ungemein wenige Menschen im Gebrauch ihrer Vernunst eine solche Stärke und Fertigkeit erlangen, um richtig über allgemeine praktische, geschweige theoretische; Wahrheiten philosophiren zu können, theils weil oft die scharffinnigsten Köpfe sich bey ihren Unterfuchungen der Wahrheit von der gemeinnützigen Lebens Weisheit wegphilosophist, u. s. w. (Der Beweis gilt hypothetisch. Denn dass die philosophische Religion an und für sich betrachtet allgemeines Mittel zur Glückseligkeit sey, wird dadurch eben so wenig abgeläugnet, als es ihr zur Schuld angerechnet werden kann, wenn fie hypothetisch betrachtet nicht wird, was sie ihrer Natur nach ist und seyn kann.) Vom dritten Weg, oder dem 000 .

Weg des Glanbens an die Autorität anderer, als der großen Heerstrasse, worauf die meisten Menschen den größten Theil ihrer Erkenntnisse einzufammeln pflegen. Vortheile und Bequemlichkeiten dieses Wegs. Ursachen, warum er doch nicht für alle, und nicht weniger gefahrvoll, als die zwey worher betrachteten Wege sey, und dass er also nicht geradezu allen, die Weisheit und Seelenruhe fuchen, als zuverläßiger Weg empfohlen werden könne. Hieraus wird das Resultat gezogen, dass, weil im Grunde nicht mehr, als vorgedachte drey Wege, Kirenntnisse einzusammeln, denkbar auf zilen diesen Wegen aber Verirrungen von der Wahrheit möglich find, alles darauf ankommen müffe, dass man die Veransassungen zu denselben näher konnen lerne, um die Gefahr der Täuschung zu vermeiden, und dass man sich deutlich zu machen suche, theils welche Art der Erkenntniss sich auf jedem Weg am sichersten erlangen lasse, theils wie weit man jeden Weg verfolgen dürfe, um nicht in Labyrinthe zu gerathen. Herr St. nennt den Weg, den er zu diesem Behuf vorschlägt, den Weg des gemeinen Menschensinnes (communis sensus, sens commun) und sucht darzuthun, dass das sicherite Merkmahl der praktischen Wahrheit und Zuverläsfigkeit unserer Einsichten darinnen zu setzen sey, wenn sie mit einsörmigen Erfahrungen, und den daraus unmittelbar hergeleiteten Begriffen und Ersahrungen des gemeinen Menschenverstandes übereinstimmen, und dass man bey allem weitern Forschen nach Erkenntniss, es sey auf dem Wege der Empfindung, oder der Speculation, oder des Glaubens, sich immer nach dem gemeinen Menschenann, und was durch diesen als Wahrheit anerkannt wird, orientiren müsse, wenn man sich nicht von der wahren Lebensweisheit entfernen. und in Träumereyen verlieren wolle. dung des gemeinen Menschensinnes auf die Empfindungen, als die Urquellen aller menschlicher Erkenntnisse. Was die Sinne uns für Erkenntnisse gewähren. Aeufsere Empfindungen. Wie der gemeine Menschensun dabey concurriren müsse, wenn wir nicht beym Denken, Sprechen, Handeln verwirrt werden wollen. Widerlegung des Idealismus. Innere Empfindungen. In wie fern sie uns sicher führen, und was für Abwege und Täuschungen dabey möglich, und zum Theil auch fehr gewöhn-Ech find, wenn man nicht den gemeinsamen Men-Rhenson in zweiselhaften und streitigen Fällen zum Schiedsrichter annehme. Ueber den Begrif der Freyheit. Dass der einfache Begrif derselben dun-Mer und verworrener werde, je tieffinniger man solchen auszuklären bemuhr sey, und dass man bey der Lebensweisheit immer zu den praktischen Empfindungsbegriffen zurückkehren müsse, wenn nicht im gesellschaftlichen Leben Misverständnisse weranlasst, und die so nützlichen Erinnerungen des Gewissens unwirksam gemacht werden sollen. Einschaltung einiger Bemerkungen über die göttliche Offenbahrung und Eingebung. (Hr. St. hat

den Begrif der göttlichen Offenbahrung nach dem Sprachgebrauch der Schrift entwickelt, und obgleich ihm Recensent für diesen Punkt beytritt, so hätte er doch den Unterschied zwischen göttlicher Offenbahrung und Eingebung besser heraus gesetzt gewünscht.) Resultat über diesen Weg. Anwendung des gemeinen Menschensinnes auf das eigne vernünftige Nachdenken. Welche Arten der Einsichten aus dieser Quelle der Erkenntniss geschöpst werden können. Wie der gemeine Menschensinn dabey zur Regel dienen müsse, wenn man nicht in Fehler beym Philosophiren verfallen, die von praktischer Weisheit ableiten, und entweder auf Zweifelfucht, oder blosse Grübeley gerathen wolle. (Hecensent hält dies siir den wichtigsten Theil der ganzen Abhandlung, und sehr wahr und richtig sind der Vernunft, deren Rechte Herr St. anerkennt, die Grenzen bey Untersuchung der Wahrheit geiteckt worden, wenn unsere Erkenntnis Realität bleiben, und nicht in Gedankensplitter und Wortitaub dahinfinken soll.) Ueber die Wolfische geometritche Lehrart, und in wie fern sie mit Nutzen beym Vortrag der philosophischen Wahrheiten für Gelehrte beybehalten werden könnes Urtheil über die neuern Kantischen Schriften, und was Hr. Kant, nach Hn. St. Urtheil, dabey für eine Absicht zu haben scheine. (Recensent überlässt den Lesern das Urtheil, so wie sie aus dem, was bereits aus der Steinbartischen Abhandlung angesührt worden, von selbst schliessen können, dass beide Männer beym Philosophiren einen ganz verschiedenen Weg nehmen, und dass Hrn. St. Metaphysik aus einem ganz andern Gelichtspunkt, als Hr. Kant, betrachten musse.) Resultat über diesen Weg. Anwendung des Gemeinsennes auf den Weg des Glaubens oder Vertrauens auf die Autorität anderer. Einige allgemeine Bemerkungen, woraus die Regeln herzuleiten, was zum vernünstigen Glauben erfordert werde. Refultat über diesen Weg. Recens. hat es für Pflicht gehalten, das Publikum mit dem Ideengang dieser Schrift, welche in wenigen Bogen so -viele gemeinnützige Wahrheiten in lich fasst, bekannt zu machen, und die, wenn sie sich auch nicht durch Neulfeit der Gedanken auszeichnete, doch durch einen bestimmten grundlichen und da-·bey populären Vortrag empfiehlt, und folche Wahrheiten enthält, die bey dem Gang, den die Philosophie in unserm Zeitalter bey nicht gemeinen Köpfen genommen; der Beherzigung werth find. Soll Recenfent seine Meinung unpartheyisch lagen, se findet er die Strasse, die Hr. St. vorgezeichnet, weit licherer und beruhigender, als den Weg des philosophischen Skepticitinus oder des' Glaubens an Autorität, welche beide, to groß auch ihre Abstände find, einige neuere Philoiophen \*) mit einander zu verbinden gedenken. Hr.

DE ift offenbar, das hier nicht von Hn. Kentr Philosophie die Rede seyn kann, der so wenig dem philosophilchen St. hat diese so wichtige Materie nicht ganz vollendet. Denn wie diese drey verschiedene Wege, Erkenntnisse zu erlangen, gemeinschaftlich zu benutzen, und die sich darauf bietenden Kenntnisse, nach den Regeln des Gemeinsinnes, in Harmonie zu bringen, hat er der kimstigen Abhandlung, mit Anwendung auf die christliche Glückseligkeitslehre, sir welche die Aussprüche der höchsten Autorität, Vernunst und Ersahrung sich vereinigen, vorbehalten, woraus Rec. begierig ist.

KÖNIGSBERG, bey Dengel: Neue religiöse Nebenstunden von Sebastian Friedrich Trescho. Erster Band. 1784. 468 S. in 8. (1 Rthlr.

Herr Tr. setzt unter diesem wenig veränderten Titel seine religiösen Nebenstunden fort, ohne Plan, Einrichtung und Ton im mindelten geändert zu haben. Daher enthält auch dieser Band, wie die vorhergehenden beide, dogmatische, moralische, polemische, exegetische Aussätze, mit Anekdoten, historischen Abhandlungen, u. s. w. verwebt, alles willkührlich durch einander, die fich, im Ganzen betrachtet, durch strenge Orthodoxie, Hang zum Pietismus, Mystik, wie auch zum Polemisiren auszeichnen, wiewohl Hr. Tr. seine Gegner fast immer mit Duldung und Schonung behandelt, welches allerdings zu loben ist. Der Abhandlungen in diesem Bande find 42 von verschiedenem Gehalt und Werth. N. L. Ueber die Worte Christi: Niemand kennet den Sohn, denn nur der Vater. Matth. 11, 27. In dieser Stelle findet Hr. Tr. den athanasianischen Begrif der höchsten Gottheit Jesu, und trauet seinen geführten Beweifen so viel Krast und Ueberzeugung zu, dass er schreibt: die Feinde der Gottheit Jesu, wenn sie solche nicht aus diesen Worten herleiten wollten, müßten durchaus an aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit Christi, ja an seinem ganzen moralischen Charakter zweiseln. Das ist wirklich übereilt geschlossen. Hr. Tr. sollte doch bedenken, dass sich Ueberzeugung nicht erzwingen laffe. Rec. ist kein Feind der Gottheit Jesu, zweitelt nicht an der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Christi, und doch ist er durch die von Hrn. Tr. gesuhrten Beweise nicht überzeugt worden, dass diete Stelle den athanasianischen Begrif der höchsten Gottheit Jesu in sich enthalte. Er findet darinn weiter nichts, als einen Beweis für die Göttlichkeit der Sendung Jesu. N. II. Ueber den Wunsch nach kraftvollern Gottheitsgefühlen und Bestätigungen des Christenthums in seinen Bekennern, ist eine polemische Abhandlung und gegen einen Auflatz in Pfenningers Christlichem Magazin gerichtet. Lavaters Schwärmerey für diesen Punkt ift bekannt genug, nach welcher er auf finnliche unmittelbare Gotteserfahrung dringt, als wel-

che den Christen am besten überzeugen würde, dass Christus Religion wahr sey, so wie sie auch dem sichtbaren Verfall des Christenthums in unsern Tagen steuren und wehren würde. Hr. Tr. hält die Sache nicht für unmöglich, obgleich es beynahe etwas schwärmerisch klingt, wenn er senreibt: "Das Anrühren des Saumes seines Kleides that Wunder. und seine Nähe unter Christen, die ihn im Gebet anrühren, und ihn in seinem Abendmahl genießen, sollte schwächer seyn müssen, als jene Berührung? follte sich nicht irgendwo besonders zeigen? Chriitus ist allgegenwärtig, und muß es auch beweisen, dass er thätig und wirksam ist." Hingngen trennt er fich von Lavater, wenns auf die Fragen ankömmt: an wem, wann, in welchen Zeiten, und in welchem Grade Christus dies thun möge und solle. Der Aussatz ist mit vieler Wärme, auch hie und da mit Gründlichkeit geschrieben: und wenn gleich in der Hauptsache alle vernünftigen Theologen Hn. Tr. beytreten werden, so ist doch Rec. nicht in allen Nebenvorstellungen und Beweisen mit Hn. Tr. einerley Meinung. N. IV. Charakterziige aus dem Leben eines ehemaligen Predigers (des K. Raths und Paltors an der Altstädtischen Kirche in Königsberg. Johann Heinrich Buchholz.) Der Mann ist nicht weiter in der literarischen Welt bekannt, der Aufsatz aber enthält gute praktische Bemerkungen für den Volkslehrer. N. VII. Vom Aufschreiben der Reden Jesu, eine polemische Abhhandlung gegen die Bahrdtischen Briese über die Bibel im Volkston-Herr Tr. schliesst auf eine wörtliche und wundervolle Inspiration der Evangelisten, falls sie nicht Betrüger und glaubwürdige Männer seyn sollen, theils weil sie die Reden Jesu so genau und wörtlich in spätern Zeiten aufgezeichnet, theils weil sie Reden Jesu geliesert. Bey welchen sie nicht gegenwärtig and Ohrenzeugen gewesen. Das Argument ist nicht neu, beweiset aber auch nichts, und am allerwenigsten dürfte damit etwas gegen Hn. Bahrdt ausgerichtet werden können. Es find ja lauter Hypothesen und willkührliche Meinungen, woraus Hr. Tr. eine wörtliche und wundervolle Inspiration der Reden Jesu behaupten will. Die entgegengesetzten Hypothesen find ja eben so möglich, und noch weit wahrscheinlicher, dass die Jünger des Herrn seine Reden, gleich zu der Zeit, als sie gehalten wurden, ausgezeichnet, und dass Christus z. E. dem Johannes, als seinen Schoolsjünger, Reden erzählt, wovon er kein Offrenzeuge gewesen. Bey diesen Hypothesen bedarf es der wörtlichen und wundervollen Inspiration nicht in dem Sinn, als sie Hr. Tr. versechten will, und die Apostel haben, menschlich betrachtet, alle Glaubwurdigkeit bey Absassung der Reden Jesu: so wie auch dadurch die göttliche Absicht durch Aufbehaltung dieser Reden erhalten worden ist, ohne Occ 2

phischen Skepticismus, wie freylich mehrere seiner Gegner auf eine eben so unbegreitliche als ungegründete Weise ihm: Schuld geben , als dem Glauben an Autenität in philosophitchen Dingen Vorsehab thut.

dass eine wundervolle Inspiration nöthig gewesen. N. IX. Von Pastoralgesprachen mit dem Volk über gemeinnitzige Dinge. Eine der besten und brauch-barsten Abhandlungen dieses Baudes. N. XX. Von historischen Erlauterungen in Predigten. Fehler der ältern Predigtmethode beym Gebrauch der häufigen Erläuterungen und Gleichnisse werden etwas zu umständlich gerügt, und Regeln, solche zu verbestern an die Hand gegeben. Ob man recht gethan, diese ältere Predigemethode so gönzlich zu verlassen, und dagegen einen allgemeinen und troekenen Vortrag einzuführen, dem's an Erläuterungen und Beyspielen fehlt? Diese Klage über den heutigen Predigervortrag ist wohl etwas übertrieben. O Denn kein vernünstiger Prediger, der sich nach der Fasslichkeit seiner Gemeine richtet, wirds an Beyspielen und Erläuterungen fehlen lassen. Sehr gut ist zuletzt der Wunsch, dass man beym Religions Unterricht der Jugend mehr durch Beyspiele und Gleichnisse lehren möchte. Denn Rec. weiss aus eigner Erfahrung, dass, besonders in den. frühern Jahren, durch Geschichts Erzählungen und Gleichnisse, woraus allgemeine Religions Wahrheiten und Lebensregeln abstrahirt werden, weit mehr für die Bildung der Jugend gewirkt wird, als mit den allgemeinen und trockenen Wahrheiten des Katechifmus, die man so oft der Jugend, ohne Sinn und Verstand, ins Gedächtnis zu bringen fucht. N. XXI. Vertheidigung der protestantischen Erklarung des Glaubens an Jesum, Hr. Tr. hat hier für den kirchlichen oder lutherischen Begrif vom Glauben, der in der Ergreifung und Zueignung des Verdienstes Jesu besteht, keine neue Beweise aufgeführt, sondern vielmehr die alten zu bestätigen gesucht. Er gesteht ein, dass es keine leichte Sache gewesen, die eigentliche Definition des Glaubens fest zu stellen, weil in den Schristen des alten und neuen Bundes Glaube in verschiedener Bedeutung genommen werde, behauptet aber, dass die Apostel, nach dem geschehenen Versöhnungstode Jesu, am meisten in den Stellen, wo von Erlangung der Gnade Gottes die Rede sey, unter dem Glauben die Ergreifung des Verdienftes Jesu verstehen. -Schwerlich dürfte hier Hr, Tr. alle und jede Leser überzeugen, - N, XXIII. Reelle, entschiedene Vortheile aus der Genugthuungslehre. Da diese Lehre in dem Sinn, wie tie das kirchliche System vorträgt, von verschie.

denen gelehrten und rechtschaffenen Theologen der protestantischen Kirche bezweiselt wird, so dürften wohl die Vortheile so entschieden nicht seyn, als sie von Hrn. Tr. dargestellt werden. Denn verschiedene Gesichtspunkte ändern die Begriffe und Ueberzeugung: und so reimt der eine etwas mit Gottes Eigenschaften und Rathschlüssen zusammen. was der andere damit nicht zusammenreimen kann. N. XXX. Ueber Gal. 4, 8 - 10. Die Stelle, fo an fich viele Dunkelheiten hat, wird fehr richtig von judischen Proselyten, so ehemals Heiden gewesen, und zum Christenthum übergegangen, und nachher wieder jüdische Proselyten werden wollten, erklärt. N. XLII. Miscellaneen von allerley Herzensentschützungen. Zeichen der Zeit. Zu diefen rechnet Hr. Tr. unter andern, dass so wenige evangelische Erbauungsschriften herauskommen. Die Leser werden sich vielleicht über diesen Gedanken sehr wundern, da die Zahl von Erbauungsschriften in unsern Tagen beynahe unübersehlich ist. Hr. Tr. aber versteht solche Erbuungsschristen, in welchen Jesus als Versöhner, der Weg zur Gnade, das Leben in ihm, der Glaube und die Gottseligkeit durch ihn eben so schon, eindringend und kraftvoll gelehrt werde, als es die Würde der Sache und die Politur umserer Sprache und Denkart an die Hand giebt, und setzt diese im Verhältniss der Romane, Schauspiele, Gedichte u. s. w. und anderer Erbauungsschriften, die von Neologie angesteckt sind. Er wirst sodann allerley Fragen auf, unter andern: "Giebt es keinen Durst mehr nach dem, was gut Lutherisch erbaulich heißen muß? Und ist dies alles ein gutes oder böses Zeichen der Zeit? Ich kenne nur noch einige Würtembergische Erbauungsschriften, die dann und wann in den Messverzeichnissen heraus kommen! Aber doch ist mir dies ein Zeichen, dass man in jener Provinz noch Geschmack an wahren Evangelio hat," Diese Stelle charakterisist Hrn. Tr. Denkweise, und Rec. überlässt es den Lefern, in wie fern er hier schief oder richtig urtheile. Indessen mussen diese religiösen Nebenstunden, in welchen Hr. Tr, in mancherley Feldern der rheologischen Literatur herumstreist, wohl immer mit Prüfung gelesen werden; Für Rec, der freylich in vielen Stiicken anders denkt, als ihr Verf,, find die Pastoralabhandlungen am meisten betriedigend gewesen,

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUN G

vom Jahre 1785.

## Numero 61.

#### PHILOSOPHIE.

München, bey Strobl: Vernunftlehre für Menschen, wie sie sind. Nach den Bedürfnissen unsrer Zeit. Von D. M. Sailer. In zwey Bänden, 1785. I. B. 391 S. 2. B. 388 S. gr. 8vo. (2 Thl.)

Der Verfasser hat schon viel Aussehen in der gelehrten Welt gemacht, und er wird befonders in Verdacht genommen, als wenn er an der Verbreitung des Catholicismus arbeitete, und als wenn alle seine Schriften in dieser Absicht ge-Die gegenwärtige Schrift ist **Chrieben** wären. auch an und für sich sehr merkwürdig. sie von dem Gange und dem Plane einer gewöhn-2) find darin lichen Logik sehr weit ab. vortrefliche Sachen, die man darin nicht erwartet, weil man gegen den Ort und den Verfasser Vorurtheile hat. Von der andern Seite hat das Buch eben so grosse Mängel. Gar zu oft spricht der Verfasser im Orakelton, ist weitschweifig und verfällt in Wiederholungen. Ueberall predigt er den Glauben, in dem theologischen Sinne, auch da wo man ihn gar nicht erwartet, so dass man sich in dem Verdacht bestärkt sieht, dass alles auf Kirchenthum bey dem Verf. abzielt. Mann und Werk verdienen es, dass wir unsern Lesern einen ausführlichen Bericht von letzterem geben. Die Vorrede ist glänzend, im Orakelton, und kundigt grosse Dinge an. "Das Buch, heisst " es darin, ist für Ungeübte geschrieben, darum , find die Gedanken manchmal wie an den Fin-"gern abgezählt. — Wohl dem, der sichs erleich-"tern lasst!" In der That, ist manches in ein gutes Licht gestellt. - "Das Buch ist für Ge-"übte geschrieben; darum hat sich der Verfasser "Mühe gegeben, bey jedem kleinen oder großen "Abschnitt etwas Wichtiges zu sagen — Wohl "mir, wenn sie finden, was sie suchen! Mit Wort , und Sprache gieng ich um, wie mit meines "Gleichen: (nicht immer ganz gut!) Mit der "Wahrheit aber meistens (also nicht immer!) wie "mit einem Heiligthum; oft auch, wie mit ei-, nem vertrauten Freunde. (viel gelagt!) -A. L Z. 1785. Supplementband.

"Ob im Buche Ordnung fey? Keine, die im "Vorhofe der Wahrheit zimmert. Also eine, die "mit Freyheitssinn ins innre Gemach derselben ", eindringt. — (Wahrlich, viel! Wenn D. Sailer "mit der Wahrheit so vertraut ist, so wollen wir " uns ehrfurchtsvoll vor ihm beugen und uns feinen "Unterricht ausbitten; aber-!)- Kein Schulbuch? Denn die Schule fondert, denkt nur, " und bleibt immer im strengen Geleise: (was beide "letztere Charaktere fagen wollen, kann Rec. nicht "begreifen.) Vernunftlehre aber vereint, nimmt auch "Empfindungen mit, und greift überall aus. (d. i. "mischt mehreres mit ein, als blosse Logik.) -"Wem Religion, Offenbarung ein Dorn im Auge "ist; dem möchte so manche Stelle seine Laune "verderben" — (daran zweifelt Rec. fehr; er hat in dem ganzen Werke keine Stelle gefunden, die den Ungläubigen beunruhigen dürfte.) Der Verf. bemerkt am Nun zum Werke selbit. Eingange, dass die gewöhnliche Logik nur für den reinen Verstand sey, und dass sie oft bey den allerwichtigsten Untersuchungen weiter zu nichts diene, als neue Ausslüchte wider die verhasste Wahrheit ausfindig zu machen, und den ungerechtesten Wünschen die Miene des Erlaubten zu geben; daher hat er sich gefragt, ob nicht eine Logik für die ganze Menschenseele möglich sey; eine Logik für Menschen, wie sie sind, und nicht, wie sie seyn sollten, ohne eine eigenmachtige Denkerin ohne Beruf zu machen. - (Diese Stelle bedarf keinen Commentar.) S. 258. im 1. B. fagt der Verf. , Der Verstand untersucht nie mit Ab-"ficht, ohne den Auftrag dazu von dem Herzen "erhalten zu haben. — — Weil also die Ver-"nunft keine reine, abgeschiedene, unabhängige "Kraft ist; so soll auch die Vernunftlehre für kei-"ne reine, abgeschiedene, unabhängige Vernunst "arbeiten." (Für eine praktische Logik sehr gut; - die Theorie kann aber doch abgeschieden werden. Die Wissenschaften wurden in Verwirrung gerathen, wenn fie zu fehr über ihre eignen Granzen gingen.) - Nach diesem Plane hat D. Sailer diese seine Vernunftlehre geschrieben. 1. Welche find Sie zerfällt in vier Hauptstücke. die reinen Erkenntnisquellen? (reine und unreine; nicht Ppp

eine Bedeutung erhalten. 2) find viele falich; und die, welche erfüllt werden, so viel oder so wenig es seyn mögen, können in einem blossen Zusammentreffen bestehn. Unser Verf. selbst gibt die Lehre: Sey in keinem solchen Fulle leichtglaubig, sondern eher schwergläubig. — Zweyter Bund. — Zweytes Hauptstück. — Wie werden die Erkenntnissquellen getrübt? a) Durch Leidenschaft. b) Durch Vorurtheile. - S. 17. lieset man folgende schöne Stelle. "Es gibt eine Art von Vorurtheil, die nicht einmal mehr einen Einwurf gegen ihre Meynung duldet. Solche Ueberzeugung nenne ich: eine desperate Ueberzeugung; weil sie eitle Nothhülfe eines ruhesuchenden Herzens ist." - - Was kann man also von denen sagen, die Bücher verbieten und verbrennen, weil fie Einwürfe enthalten? - c) Das Vorurtheil des Beyfalls; d) des Widerspruchs; e) des Alten. Gutes von den Quellen und Wirkungen desselben. – f) des Neuen; g) der grauen Haare; h) der Kinderstube. Hier ist der Verf. wieder sonderbar. Er verwirft die Vorurtheile der Kinderstube, aber er warnt zugleich vor dem Vorurtheil wider alle Vorurtheile der Kinderstube. - (Der Ausdruck ist etwas räthselhaft; es soll heisen, dass man sich ja hüten muss, alle Vorurtheile der Kinderstube auszurotten - und warum?) weil es die Quelle des Unglaubens ist. - (So! also kann man keine Religion, keinen Glauben, ohne Vorurtheil der Kinderstube, haben; — also entweder ist die Religion - Vorurtheil der Kinderstube, oder gründet sich darauf. Das sollte der Vf. als Theolog, als Priester nicht sagen.) — i) der Theorie; und k) der Antisussematiker. — Darauf wird serner gezeigt wie man das erkannte Vorurtheil ablegen foll. - Rec. scheint dies ganz überstüssig; das erkannte Vorurtheil hört auf Vorurtheil zu seyn, eben deswegen, weil es erkannt ist. Lieber hätte der Verf. von den Mitteln reden sollen, wodurch man das Vorurtheil erkennt. - "Niemals sind wir näher an den Gränzen neuer Irrthümer, als wo (wann) wir den Betrug der alten entdecken. " Der Verf. zeigt, wie Vorurtheile and Leidenschaften, Pyrhonismus, Uebereilung, Steiflinn, Schwärmerey etc. erzeugen. - Gegengift Sider die Zweifelsucht; - das einzige ist -Gottesfurcht. - Hier sieht man wieder, dass der Verf. seinen Blick auf Religion einschränkt, und mit dem Spruche: Wer meines Vaters Willen thun wird, wird die Wahrheit meiner Lehre erkennen; den der Verfasser zum Ueberdruss anführt, Misbrauch treibt. Es ist doch wahrlich hart, und wider die Erfahrung, wenn man behauptet, das jeder Zweisler ein unmoralischer, Gottesvergelsner Mensch ist. - Von der Spra-Stück ist sehr mangelhaft. Ideen erwecken können, weil sie blosse Verhält-

nisse ausdrücken; als, schön, groß, gut etc. nichts von dem verschiedenen Sinn vieler Worte, Tugend, Welt, Schwachheit, etc. Nichts von dem schwankenden Sinn der Abstractionen; nichts von der blossen symbolischen Kenntniss durch Wor-Die Lehren in diesem Stück gehören mehr in die Rhetorik, als in die Logik. - Drittes Hauptstück. - Wie aus den Erkenntnissquellen Gewissheit und Ueberzeugung fliesst. — a) Von Eridenz, Wahrscheinlichkeit und Zweisel. Viel Gutes über Evidenz; von Wahrscheinlichkeit und Zweisel viel zu wenig. — b) Von der Ueberzeugung. — Sehr gut; z. B. "Ueberzeugung ist nicht das Wahrseyn einer Sache; sondern das Fürwahrhalten. — Es gibt Scheinwahrheiten, aber keine eigentliche Scheinüberzeugung; -"Es kann dies wäre ein Widerspruch. " -kein Gesetz für Menschen seyn: Denke, rede jederzeit nach der Wahrheit; sondern: Denke, rede nach deiner besten Ueberzeugung -; denn es ist bey dem redtichsten Bestreben oft nicht möglich, das Wahre zu sehen," Wie kann man, nach solchen Grundsätzen, von einer alleinseeligmachenden Kirche sprechen; und Andersdenkende verketzern? Wie kann man einmal suchen. Proselyten zu machen? denn es ist möglich, dass der Millionar, seiner redlichsten Prüfung und seines treuesten Eifers ohnerachtet, irre, und seine Proselvten in Irrthum werfe. - Ferner -: "Der Weise, wenn er von Gewissheit redet, schränkt die Ueberzeugung gern auf sein Ich ein. - Die Sprache des Menichenkenners, der Ton des Menschenfreundes ist: - Ich darf den Nächsten nie nach meine Ueberzeugung richten; denn er ist er, und ich bin ich. Man weiß-nicht, was man hier am meisten bewundern foll, den schönen Sinn, oder den vortreflichen Ausdruck; aber nun wieder eine Stelle von anderm Gehalte: (S. 123.) "Die Geschichte der menschlichen Ueberzeugungen kann den redlichen und erleuchteten Wahrheitsfreund, zwar für sich duldsam, aber ja nicht zum Prediger der uneingeschränkten Duldung machen; weil aus den Trümmern der Glaubensreligionen, deren Priester der Clerus ist, endlich, wenn fich jeder seinem Raisonnement hingibt, eine (Religion) entstehen mus, deren Gott und Priester Despotismus heisst." — Also, ja keine uneingeschränkte Duldung! - Wo bleibt das: Er ift er. und ich bin ich? Rec. bekennt, dass er zwar einfieht, wie aus Glaubensreligion Despotismus, Tyranney entstehen können; aber dass er mit aller Andrengung nicht begreife, wie Despotismus aus eignem Raisonnement entstehen könne. - Anarchie aber wol. - S 124. Eine Legende. - Es ist eine Allegorie, welche das Verhalten der Menschen in Unvollkommenheit derselben. - Dieses Ansehung der Wahrheit, mit vielen guten und tref-Man findet, darin , fenden Zugen schildert; worunter aber wieder einige nichts von den Worten, welche keine bestimmte - sich mischen, die nicht von gleicher Gute sind, -( Der Beschluss . folgt. )

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG vom Jahre 1785.

## Numero 62.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

ubingen, bey Heerbrandt: Nähere Entwicklung der vornehmsten Streitfragen die Ehen naher Blutsfreunde betreffend, sammt einem Vorschlag zur Vereznigung der Gegen-Partien. 1785. 436 S.

8. (20 gr.)

Eine durchdachte, geordnete und freymüthige Abhandlung über die Materie von den Eheverboten sucht man hier vergebens. Vielmehr findet man eine wörtliche Widerholung und Gegeneinanderstellung dessen, was andere bereits darüber gelagt haben, nebst beygefügten oft unphilosophischen Erinnerungen. Das Gothaische Bedenken über die Frage: Ob die Ehe mit des Bruders Wittwe erlaubt sey? sammt desselben umstandlicher Widerlegung, 1752; und Jerusalems Beantwortung der Frage: Ob die Ehe mit der Schwester Tochter nach den göttlichen Gesetzen zulässig sey? mit Anmerkungen erlautert von Gühling, 1755, haben den Verf. zu diefer Schrift veranlasset, die nicht nur alles Unangenehme des polemischen Tons hat, sondern auch mit unnützen Citaten überhäuft und in einer altmodischen, lateinisch deutschen Schreibart abgegefasst ist, der Sprachfehler nicht zu gedenken. -Vor allen Dingen werden die Gesetze in natitrliche und positive, und die erstern wiederum in absolute und hypothetische eingetheilet. (Uns scheinet der Ausdruck natürliche Gesetze in Beziehung auf Eheverbote wegen Verwandschaft deswegen unschicklich zu seyn, weil man sich leicht natürliche Zwangsgesetze dabey denkt, welche in dieser Materie offenbar unanwendbar find. Es find vielmehr moralische und politische Rücksichten, auf welche es hier ankömmt Sodann wird vieles auf den natürlichen Abscheu gegen Ehen der Blutsverwandten gebauet, und dieser horror physicus, d. i. ein solcher, der in einer Vorstellung vermittelst der Sinne und der Einbildungskraft bestehe, genannt. (Die Unsicherheit dieses Grundes ist von mehreren längst gezeiget worden. ) Merkwürdig ist die Ableitung desselben von Adam, nach 1 Mos, III, 7 u.f. von welchem er auf das ganze Menschengeschlecht fortgepflanzet worden sey. — Das 2 Kap. handelt von der Ehe mit des Bruders Weibe. Der A. L. Z. 1785. Supplementband.

Verf. erkläret 3 Mos. XVIII, 16 für ein positives particulares Gefetz. Die Stellen 3 Mos. XVIII, 16 und 5 Mos. XXV vereiniget er dahin, dass die letztere eine Ausnahme von der in der erstern festgefetzten Regel enthalte. Im 3 Kap. fucht der Vf. die Michaelische Meynung, dass Moses von einzelnen Ehen, nicht von Graden, verstanden seyn wolle, zu widerlegen. Michaelis gründet seine Meynung unter andern darauf, dass Moses ausserdem nicht nöthig gehabt hätte, die Ehe mit der Mutter Schwester zu verbieten, nachdem er die mit des Vaters Schwester verbothen hatte. Darauf antwortet der Verf., Moses habe durch diese Wiederholung den natürlichen Abscheu desto nachdrücklicher zu Ge-Mich. behauptet ferner, mithe führen wollendass außerdem die Wiederholungen 3 Mos. XVIII und XX unnöthig sey. Der Verf. antwortet, das könne eine wichtige Ursache gewesen seyn, ob wir fie gleich nicht angeben könnten; wiewohl diese Wiederholung ein Beweis sey, wie Gott von seinem Volke, und zwar nicht nur von den geweihten, von welchem vorher die Rede gewelen fey, fondern auch von gemeinen Personen eine große Reinigkeit und Heiligkeit fordere, u. f. w. Wenn Jerusalem sagt, es sey von der Weisheit und Güte eines Gesetzgebers eher zu vermuthen, wenn die Beobachtung seines Gesetzes in allen ähnlichen Fällen zu seiner Absicht nothwendig sey, dass derfelbe die allgemeine Beobachtung auch ausdrücklich fodere, als dass er die Erfüllung seiner weisen Absichten der willkührlichen Auslegung seiner Unterthanen überlasse: so antwortet der Vers. dass sich dieses auf bloße Probabilitäten gründe, auf welche man nicht sicher fußen könne, und dass die gegenseitige Meynung justas praesumtiones et conjecturas für sich habe, wohin die Hauptabsicht Gottes dabey im Ganzen betrachtet, und dann die Mannigfaltigkeit derselben, welche ohne solche Ausdehnung nicht zureichend ware, wie auch die generalis negotii hujus natura gehören. (Gründet fich diese praesumtio et conjectura nicht auch auf Probabilität? und kann man darauf sicherer fussen?) Er nimmt daher folgende Sätze an: 1) Von den streitigen Gesetzen ist keines im N. T. wiederholet, 2) man darf paritatem graduum nicht ganz aus den Qqq Augen

Augen setzen, 3) dabey muss man doch den gros-Ien Unterschied inter consanguineos et affines beobachten, 4) die Beobachtung des Unterschiedes der von Gott selbst auf die Uebertretung der Gesetze gesetzten Strafen hat einen nicht geringen Einflus in die Beurtheilung der Gesetze selbst, 5) wo ein horror Physicus vor einer solchen Ehe vorhanden ist, und 5) wo respectus parentelae entgegen ist, da findet keine Dispensation statt. Dieses vorausgesetzt, hält er die Ehe mit der verstorbenen Frauen Schwester für erlaubt, jedoch nur nach vorhergegangener Gegenvorstellung, und unter Bezahlung einer starken Taxe: auch die Ehe mit des verstorbenen Bruders Wittwe erkläret er für dispensabel, jedoch mit noch stärkerer Taxe: hingegen hält er die Ehe mit des Bruders oder der Schwester Tochter für unerlaubt, weil hier respectus parentelae im Wege stehe, und ein horror naturalis zum Grunde liege. - Da aber bey alle dem die Meynungen in dieser Materie so sehr getheilet sind, so hält er die allgemeine Annahme einer doctrinellen Auslegung für nothwendig: und da eine allgemeine Kirchenversammlung schwerlich zu Stande kommen werde, so thut er den Vorschlag, dass 3 man eine Provinzial-Synode halte, auf derselben wenigstens ein Gutachten verfertige, und dieses nachher mit andern benachbarten Evangelischen Reichs-Ständen communicire. Auf dieser Synode müsse Mehrheit der Stimme gelten, und überhaupt die Vorschrift Pauli 1 Cor. XIV, 40 zum Grunde geleget werden.

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFT.

FRANKENTHAL, bey Gegel: Entwurf von Gedanken auf die Nothwendigkeit einer systematischen Verbesserung des Handlungsstandes verfasset durch Jac. Chph. Peter. 1785. 46 S. gr. 8. (3 gr.)

Die Gedanken betreffen in der Einleitung die übeln Folgen des häufigen Mangels der Handelskenntnis in Bankerotten. Die Gründe davon liegen nach der ersten Frage in den Fehlern der ge-, meinen Erziehung kunftiger Kaufleute, Luxus, der Herren und Bachhalter vorsätzliche Geheimhaltung nützlicher Dinge vor den Lehrlingen und ihrem Misbrauch zu mechanischem Schlendrian. Die zweyte Frage aber betrift die Mittel und Vorschläge dem Uebel abzuhelsen. Dazu wird vorzüglich ein Handelsgericht empfohlen, das die Lehrcontracte aufnehmen und nach Verlauf der Zeit die Lehrlinge prüfen soll, ehe sie losgesprochen werden, hiernächst aber vorhergehender Unterricht in Sprachen, Rechnen und Buchhalten, Dieser Armseligkeit des Inhalts gleichet nach Verhälmis auch die schlechte Ausführung, welche ein Muster von Geschwätz ohne Einsicht, Ordnung und Geschmack ist, so dass der Verfasser dadurch der Mannheimer Handelsschule, wobey er als Lehrer des Buchhaltens und der übrigen Handlungswissenschaften von der kurpfälzischen Regierung angestellet ist, warlich schlechte Ehre macht. Ganz sonderbar contrastiret noch in dem Vortrage die unreine und provincielle Sprache mit dem lateinischen Druck und der modernen Schreiberey, z. B. es ist Teorie und Praxim, das Kwellort der Waaren, Zisildinst, geloffen, Danzen, fergrößern.

#### ERDBESCHREIB UNG.

SALZBURG und LEIPZIG: Reise durch den Baier-

schen Kreis. 1784. 8. 243 S.

Unter unsern neuern Reisen, die seit 10 Jahren in Deutschland erschienen, sind gewiss nur wenige, die, so wie diese, mit der muntersten Laune und mit dem freymüthigsten Tone, auf wenigen Bogen soviel Neues und gewis ausserhalb den Baierschen Grenzen nur wenig Bekanntes liesern. In aller Rücksicht verdient daher diese Reise den beliebten Briesen eines reisenden Franzosen an die Seite gesetzt zu werden, und behauptet vielleicht noch durch mehrere Wahrheit in Erzählung und Urtheilen vor jenen manche Vorzüge:

Passau, Ober- und Niederalteich, Straubingen, Schlos Sinchingen (des bekannten Grafen von Seinsheim), Regenspurg, Landshut, Freisingen, Ingolstadt, auch Augspurg, serner München, nebst dem angrenzenden sogenannten Pfussenwinkel, Salzburg, sind die Orte, und Gegenden, bey denen der Verk.

am meisten verweilt.

Passau erhielt von dem jetzigen Fürstbischof, der das große Herz aller Firmians hat, eine Zeitlang ziemlich viel Lebhaftigkeit; aber die Reventien seines Erdkreises reichten nicht lange zu, den groffen Plan fortzusetzen. Man schränkte sich also wieder ein, und zur Zeit divertirt sich der Hof beynahe bloss mit der Jagd. Indessen fahren die Domherren in ihrer gewöhnlichen Lebensart fort: Eine Pfründe vom hiefigen Stifte trägt ungefähr 2000 Thir. jährlich ein; Hat nun Se. Excell. noch 1 oder 2 Präbenden nebenbey, so kann sie den Charakter eines deutschen Domherren desto glänzender ma-Pferde, Hunde, Köche, Laufer, Jäger und alle die hundert Nothwendigkeiten unsrer Kavaliere befinden sich nur desto besser. Die Jährlichen Einkünste der Benedistinerabtey Niederalteich sollen sich wenigstens auf 95000 Gulden belaufen ; aber die Schulden betragen ungefähr ‡ Million. Der verstorbne Prälat, Augustin Ziegler, brachte dieses Sümmchen ganz in der Stille auf Conto; und Schmarotzer, Maitressen und Musikanten halfen ihm um die Wette zur Verschwendung. Den leeren Titel eines Kurfürstl. Geheimen Raths bezahlte er mit 10000 Thlern. An seinem Namenstage floss alles, was in der ganzen Regierung Straubingen Hochwürdig, Gnädig und Gestreng hiess, im groffeu Speisesaale von Niederakeich zusammen; seinem Kabinet gegenüber stand schon am frühen Morgen ein Chor mit Trompeten und Pauken; so bald Se. Exc. die Augen aufschlug, zogen die Leibpagen die damastenen, reich mit Golde geschmückten, Vor-

hänge von den Fenstern, Trompeten und Pauken wirbelten, und eine Batterie von kleinen Mörsern donnerte in der ganzen Nachbarschaft den Namenstag des wichtigen Mannes aus. Musik tönte im höchsten Jubel, denn es war ihm unmöglich geworden, einen Schmaus ohne vollständige Tafelmusik zu verdauen. Reisen, Spieltische, Jagden und überhaupt alles, was Luxus heist, machten hier einen ewigen Zirkeltanz. - Nun fah er sich genöthiget Geld aufzunehmen. Es fanden sich nicht immer Gläubiger genug. Man setzte Unterthanen in Contribution, und nahm reiche Candida. ten ins Kloster; dies waren aber Tropfen in einen Ocean. Der Prälat stellte schwere Schuldbriefe in seinem und des Kapitels Namen aus, von denen das Kapitel nichts wußte; er plünderte die Schränke und Schatullen seiner Pröbste und Pfarrer. Endlich negoziirte der Prälat wieder mit falschem Kapitalscheine eine Summe von 200000 Thl. auf einmal zu ungeheuern Zinsen außer Landes, aber zufälligerweise wurde die Sache ruchtbar, und nun brach der Sturm Ios. Der Prälat musste resigniren; man gab ihm eine Pension, mit der er sich in Straubingen eine mittelmässige Wohnung miethete, seine Abende zwischen einer Flasche Tiroler und einigen veralteten Stadtfräulein theilte und bald vor langer Weile starb.

In dem einzigen Districte Burghausen, welcher nur 174057 Menschen enthält, sind vom Jahr 1748—1776 nicht weniger als 1100 Menschen hingerichtet worden. Baiern hat 28709 Kirchen und Kapellen. Von den Baierschen Bettelmönchen liefert der Verf. folgendes interessante Gemälde: Die Bettelmönche streifen, gleich einer geweihten Marechausse, Jahr aus Jahr ein, im ganzen Lande herum, pliindern Bürger, Handwerker und Bauern (in die Palläste der Edelleute dürfen sie schon lange nicht mehr eindringen; man verabscheut sie dort, wie gewisse stinkende gefräsige Insesten;) theilen Amulete, Skapulierslecke, Lucaszettel, Ablasspfennige, geweihte Wachs - und Brodtzeltchen, Hexenrauch und Paternoster aus; räuchern und exorcisiren Kammern, Küchen, Keller und Ställe, schleichen sich in die Häuser der faulen Landgeistlichen und dadurch auf die Kanzeln, wo sie ihre Praxis, ihren Orden, ihre Heilige, ihre Kutten, Bärte und nackenden H - n und ihre Macht gegen Teufel und Hexen, statt des Evangeliums, mit lauter Stimme preisen und verkündigen. -Die vielen und öftern Schimpfnamen in Baiern. fogar bey den Begrüssungen, und die in diesem Lande so geläufige Benennung aller Arten von Schwanzen veranlasste einen lustigen Kopf eine fogenannte Schwanzpredigt drucken zu lassen, darin er unter dem Thema: Joannes est nomen ejus, den Baiern in & Theilen bewies: sie sollten ihren Nächsten 1) nicht nennen, Katzenschwanz, 2) nicht Biberschwanz, 3) nicht Sauschwanz, sondern so, wie er in der Taufe genennt worden.

#### GESCHICHTE.

LEIPZIG und DRESDEN, bey Breitkopf: Fragmente zur Solmsischen Geschichte. 1785. 248 S. 4.

(I Rthlr. 12 gr.)

Diese Fragmente haben den Herrn Grafen zu Solms, Friedrich Ludwig, zu Sachsenfeld, Wildenfelsischer Linie, zum Verfasser, welcher schon vor 15 Jahren 5 Geschlechtstafeln des Solmsischen Hauses herausgegeben, und seitdem die Geschichte desselben aus den besten Quellen und vollständig zu beschreiben, bemüht gewesen ist. Sie sind Vorläufer eines größern Werkes und erregen von demselben die gegründesten Erwartungen. Der Fragmente sind zusammen neun. Vor einigen stehen niedliche Vignetten, welche Ansichten merkwürdiger Schlösser (Solms, Königsberg, Braunfels, Wildenfels etc.) vorstellen, andre sind mit Siegelabdrücken geziert. Dass Stammtafeln in einem solchen Werke vorkommen müssen, versteht sich von selbst. Das äussere Ansehen ist, wie man es von Herrn Breitkopf erwarten kann, der innere Werth aber und die Manier des Hn. Grafen dem Gegenstande angemessen und ganz so, wie Personen, die mit den Wissenschaften vertraut, aufgeklärt, und in der großen Welt einheimisch sind, zu schreiben pflegen; wozu sich gewiss, zum offenbaren Nachtheil unsrer Literatur! - noch immer nur zu wenig Große entschloßen haben.

Das erste Stück handelt von der Burgsolmsischen Linie, welche 1415 ausstarb; das zweyte von der Ottensteinischen († 1425); das dritte von der Königsbergischen († 1363); das vierte von der Braunfeldischen († 1693); das fünfte von der Hungischen († 1678); das sechste von der Solms-Lichischen († 1718); das siebende von der Lichisch-Böhmischen († 1670); das achte von der Alt-Laubachischen († 1676); das neunte von der ersten Sonnewaldischen († 1625.) Genauigkeit' und kritischer Gebrauch guter Quellen, auch ungedruckter, ist allenthalben sichtbar; nur freylich Vollständigkeit fehlt. Bey der Verslechtung der Solmsischen Geschichte mit so vielen andern auf einer Seite, und bey der Verschiedenheit der Zeiten, in welchen die beschriebenen Linien blüheten, auf der andern kann es naturlich nicht an guten Nachrichten zur deutschen allgemeinen und besondern Geschichte, an Beyspielen zur Geschichte der Verfassung und Sitten, und also auch nicht an Unterhaltung für denkende Leser sehlen. Ists auch oft nur ein Strich zum großen historischen Gemälde Deutschlands; so ist schon das keine Kleinigkeit, indem eben dadurch das Treffende des Gemäldes entstehen muss.

Auf alles, was etwa anzumerken ware, fich einzulassen ist hier nicht Raum; einige Anmerkungen aber werden vielleicht dem H. VL und unfern Lesern

nicht unangenehm feyn.

1m 1 Fragm. S. 11 neisst d. Kaisers Ludwigs des B. Bruder Rupert statt Rudolf. Im 5, 5 etc. Qqq 2 wird wird Heinrich dem III wohl ein zu langes Leben gegeben, indem er 1232 und 1337 als handelnd, oder wenn das ja ein Druckfehler wäre, doch noch 1312, so vorgestellt wird. S. 34 steht ein Sigillum equestre eines geistlichen Herrn. Noch im Jahr 1336 gab es Reichsleute in der Grafschaft Solms. (S. 37.) Lyse ist wohl nicht für Louise, sondern für Elisabeth gesetzt. — S. 64 ist der eigentliche Rhein. Bund mit dem Schwäb. verwechfelt.

Bey Fragm. II fehlen die zur Geschichte der ottensteinischen Linie gehörigen Nachrichten, welche in Hobbelings Beschreibung des Stifts Münster (S. 33 und Zusätze S. 338 u. ff. 497 —) stehen. Jungii hist. Comit. Benth. hat Rec. nicht zur Hand, wo wohl noch mehr anzutressen wäre.

Im Fragm. III. S. 98. 59. steht eine Nachricht von Scheidungen (an der Unstrut): "Arnold, Bischof zu Bamberg, gebohrner Graf zu Solms, habe im Jahr 1589 mit Hülfe des Burggrafen von Nürnberg Friedrichs die Herrn der Stadt und des Schlosses Scheidungen gezwungen, die Lehen bey ihm gehörig zu empfangen etc., welche der Herr Graf nicht aus der rechten Quelle geschöpft und ganz irrig vorgestellt hat, In Hosmani Annal. Bambap. Ludewig Script Bamberg. Tom. I. p. 180 ist es ganz anders und richtig angegeben, so dass alle Zweisel des Hrn. Vers. wegsallen. Die Anmerkungen von natürlichen Kindern der Grafen zu Solms (S. 109. 110) find sehr lebhaft.

Im Fragm. IV stehen viele erhebliche Nachrichten zur Geschichte des Böhmischen Unwesens und des dreyssigjährigen Krieges, die Urtheile zeigen aber nicht allemal von Unpartheilichkeit. Joh. Albert, Reinhard und Philipp sind drey berühmte Jener Zeiten. Es ist auch viel Wissenswurdiges von ihnen hier zu finden. Nur vermissen wir ebenfalls wieder den Gebrauch meherer Quellen, als z. B. der memoires de Carleton à la Haye 1759. 8. III. Tomes, welche sehr viel neues Licht über die Böhmischen Händel verbreiten, und besonders widerlegen, was hier S. 132. 133 von der Unterstützung der Böhmen durch die vereinigten Niederlande gemeldet ist. Sie gaben monatlich 50,000 Gulden c. l. III, 224 etc. — und sonst noch viel an die Union und andre,

Im Fragm. VI ist unter andern die Geschichte des in Niederländischen Kriegsdiensten berühmt gewordenen Graf Georg Eberhard enthalten; im siebenden kommen einige sonderbare Beyspiele von Religionshass (es war diese Linie katholisch) vor.—Im neunten erscheinen gelehrte und in Civisstellen ausgezeichnete Männer. Graf Philipp widerrieth

dem Kurfürst Friedrich dem Weisen zu Sachsen die Annehmung der Kaiserwürde und wurde für diesen Rath ansehnlich vom Kurfürsten besohnt. S. 228. 231. Graf Otto hat eine eigne Lebensbeschreibung in lateinischer Sprache und andre Schriften hinterlassen. Den Schluss machen einige Beylagen von Urkunden etc., deren erste vom Jahr 1312, die älteste aber von 1303 ist

FRANKFURT am MAYN, bey Andreae: Bruchflücke, betreffend die Beobachtung der Pflichten eines
Staatsdieners, sichtbar aus den Handlungen des Wildund Rheingr. Dhaunischen Raths Matthias Dreiß
gesammlet und in einem Schreiben vorgelegt von
Joh. Phil. Roos, nebst einigen Bemerkungen von
dem ältesten Gebrauch des Spanischen Siegelwachses. 1785. 92 S. und XVI S. Inhalt. 4.

Matthias Dreiss war 15.. in Trier geboren und diente dem Wild- und Rheigr. Philipp Franz als Secretär, Rath etc., war Willens eine Genealogie seiner Herrschaft zu schreiben, bekam schon Verehrung dafür im Voraus und brachte sie auch zu Stande; allein sie ist bis auf ein moderndes Blatt verloren gegangen, welches Hr. R. mittheilt, freylich aber schärfer hätte kritisiren können. Artig find die beyläufigen Bemerkungen von Dr., welche er hie und da aufzeichnete, um seiner Herrschaft nützlich dienen zu können, ingleichen seine Briefe und rühmlich die Zeugnisse seines Amtseifers und andrer guten Eigenschaften. Nur die Declamationen des Hn. R., welche fast den Moserischen im Patr. Archiv etc. nachgebildet scheinen, werden wenigen Lesern behagen. S. 43. fgg. und fonst noch, kommen gute Beyträge zur Geschichte der Wild-und Rheingr. vor, Im Gutachten Dr. über eines Rheingrafen Heirath mit einem franzöfischen Fräulein von Beaune, ist S. 67 menig durch Mönche erklärt; es mus aber Menge veritanden werden. Heruli, die Herrlein, junge Herrn, S. 69 ist artiges Neulatein. - Interessanter wird manchen Lesern die Abhandlung vom Gebrauch des spanischen Siegelwachses seyn. Zuerst führt der Verfass. die Angaben der französischen Benedictiner und die neuern Entdeckungen der HHrn. Spiels, von Murr, Ledderhose etc. an; berührt fodann den Nutzen der Unterfuchung und bringt archivalische Belege von dessen Gebrauche im Jahr 1554. 1567 etc. bey; erklärt Spanien für das wahrscheinliche Vaterland dieser Erfindung und schliesst mit einem Verzeichniss der bis dahin ihm bekannten Beyspiele von dessen Gebrauche.

#### A L L E M E G LITER°A R ZEITUNG

Jahre 1785. v o m

# Numero 63.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ÖNIGSBERG, bey Hartung: Bin ich ein Christ?-Die Eigenschaften wahrer Diener Gottes, die seelig werden wollen, in neun Betrachtungen zur

Selbstpriifung vorgestellt. 1785. 227 S. 8.

Der Verf., welcher sich am Schlusse der Zuschrift Johann Christian Riedel nennt, (ohne Zweifel eben derjenige, von welchem wir auch schon verschiedene Predigten haben,) zweiselt zwar selbst, dass man aus der gegenwärtigen Schrift etwas neues lernen werde; inzwischen hält er seine Arbeit doch nicht für unnütz. Beides mögen wir ihm nicht streitig machen. Er will, wie er in der Vorerinnerung fagt, kein Lehrgebäude ausstellen, fondern blos fein Herz reden lassen, (nur spricht hier und da die hyperorthodoxe Dogmatik auch ein Wort mit darein,) und er hofft seinen Mitchristen dadurch, dass sie seinen Empfindungen und Ueberzeugungen nachdenken, Gelegenheit zu geben, in ihr eignes Herz zu blicken. Den Anfang macht eine allgemeine Einleitung, die aber so gut, wie der Beichlus, großtentheils nur entbehrliche Wiederholungen in fich fasst. Neun Betrachtungen stehen in der Mitte, und haben folgende Ueberschriften: Glaube; Früchte des Glaubens; mündliches Bekenntnits des Glaubens; Christenleiden; wie werde ich ein wahrer Christ? Unvollkommenheiten des Christen in diesem Leben; Geringschätzung des Irrdischen; rechter Christensinn; herrlicher Lohn des Christenthums in jener Welt. Vorne steht jedesmal eine passende Schriftstelle, in den Betrachtungen selbst find zuweilen Gebete und Verse eingewebt, auch durch die Einschaltung biblischer Beyspiele ist fur Abwechselung gesorgt. - Ob man gleich in dem Werkenen weder vollständige Abhandlungen, noch einige wichtige Aufschluffe und tiefe Untersuchungen antritt; so wird es doch derjenige, welchem es zu ernstlichen Selbstprüfungen an einem Leitfaden mangelt, allerdings zu dieser Ablicht nutzen können. Hätte es dem Verf. gefallen, seine Gedanken schärfer zu prusen und besser zu läutern, das Ganzwahre vom Halbwahren richtiger zu unterscheiden, die ächten und unächten Kennzeichen des Christenthums austuhrli-

cher und genauer auseinander zu setzen, seine Beweise mit strengerer Sorgfalt zu wählen, und den dunkeln Ausdrücken (nach dem ersten Gesetze eines deutlichen religiösen Vortrags) das erforderliche Licht aufzustecken, hätte er überhaupt mehrere Behutsamkeit angewendet, schicklich genug und mit gehöriger Präcision zu sprechen; so würde die Brauchbarket dieses kleinen Buches sicherer und von weit größerem Umfange seyn. follte er in dem praktischen Theile der Abhandlungen und bey der eigentlichen Selbstprüfung sich mehr in das Detail gewagt, mehr auf die Frage, die auf dem Titel steht, Rücksicht genommen, als die Leser mit seinen guten Entschließungen unterhalten haben. Oft vermisst man bey einer Behauptung die nöthigen Einschränkungen, auf die man nachher in einem andern Abschnitte ganz unerwartet stösst; und nicht selten scheint sich Hr. R. selbst zu widersprechen. So sehr auch Rec. des Verfass. Wärme für thätiges Christenthum und die Güte seiner Absichten ehrt; so möchte er dennoch fragen: Wozu dienen doch die Uebertreibungen, wenn S. 197. die Glieder Jesu (Christen) Thränenströme weinten, und S. 144 der Leib Jesu für uns zermalmet würde? Woher mag es auch wohl Hr. R. (S. 36) wissen, dass die Aussätzigen Luc. 17 sich die Kankheit durch ihre Sünden zugezogen hatten? Warum wird S. 212 den Aposteln nach der beygefügten Schriftstelle) eine Sprache in den Mund gelegt, die sie doch nicht redeten? Wenn S. 26. die *möglichste* Redlichkeit, und S. 35 ein *recht* farkes Vertrauen ohne Zweifel zum wahren Glauben erfordert wird; könnte da nicht manches ängstliche Gemüth vor diesen superlativen Foderungen zurückbeben? Und wie viel ähnliche Fragen ließen sich thun, wenn wir Raum und Lust genug hätten! Schade ist es, dass die Lehre von der christlichen Besserung S. 177. und 120. nicht ordentlicher und gründlicher vorgetragen ist; und billig hätte S. 137 auch sollen gezeigt werden, wie fruchtlos oft alle Reue und Bemühung bleibt, die Folgen der vorigen Verstindigung zu tilgen. Doch hat das Werk auch wirklich schöne und erbauliche Stellen (z. B. S. 177 und 184 f.); und diess verdient sonderlich gerühmt zu werden, dass sich der Verfast. Rrr

A. L. Z 1785. Supplementband.

bey allem Drange seines Herzens, für die gute Sache des Christenthums mit Nachdruck zu reden, auch da, wo sich leicht eisern ließ, doch immer in den Schranken der Bescheidenheit und Mässigung zu erhalten wusste. Wie häusig werden diese zu unsern Zeiten übersprungen!

BAMBERG und WIRZBURG, bey Göbhardt: Die Kunst Seelen im Beichtstuhle zu belehren und zu rühren. Von dem Verfasser der Kunst das Herz auf der Kanzel zu rühren. Aus dem französischen übersetzt. Erster und zweyter Band. 1785. 540 und 428 S. ohne Vorr. S. (1 Rthl. 8 gr.)

Von dem Inhalte dieses weitläuftigen Buches, welches vielleicht sür unwissende und unerfahrne katholische Geistliche von einigem Nutzen seyn kann, und vornemlich in der Kunst, die Seelen im Beichtstule nicht so wohl zu belehren und zu rühren, als auszuforschen und zum Gestandniss mancher Sünden vor dem hochwürdigen Beichtvater zu bringen, hinlängliche Anweisung giebt, hat Rec. hier nichts zu sagen. Die Uebersetzung scheint das Original fast durchgängig treu auszudrücken, und ist in den meisten Stellen ziemlich rein Deutsch. Bisweilen wird sie durch die aus dem Französischen ins Deutsche übergetragenen Participien etwas dunkel, z. B. (S. 60 I Th.) "Habet "ihr, aus Neugierde, an andere geschriebene Briefe "gelesen? an statt: Habt ihr aus Neugierde Briefe gelesen, welche an Andere geschrieben waren? - Hin und wieder stößt man auf mehrere ähnliche Stellen. Im Ganzen ist aber die Uebersetzung leidlich, und die katholischen Pfarrer in manchen Gegenden Deutschlands werden daraus eine bessere deutsche Sprache, als ihre gewöhnliche, lernen können. Nur hätte noch der Ueberserzer da, wo eine Person aus der großen Welt angeredet wird, das Französische: Ihr, mit dem Deutschen: Sie vertauschen sollen.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, bey Breitkopf: Unvorgreisliche Vorschläge zu schnellen Polizeyanstalten bey der zu befürchtenden Gefahr des Eisgangs und der Wassersnoth, von Karl Gottlob Rössig, Prof. zu Leipzig. 1785. 16 S. 8.

Die geschäftige Feder des Hrn. Vers. scheint mit eben der Leichtigkeit die Beschreibung eines Schneepflugs, und Versuche in Melodramen; die willkührliche Richtung der Aërostaten und Betrachtungen über den deutschen Fürstenbund; die chemische Zergliederung des Mutterkorns und diese unvorgreisliche Vorschläge zu entwersen. Schade nur, dass eben diese Leichtigkeit im Arbeiten den Hrn. D. an einer kaltblütigen und strengen Prüfung des einmal niedergeschriebenen zu verhindern scheint, Denn Rec. glaubt, dass alsdann sicher mancher der hier gethanen Vorschläge unterdrückt,

und zugleich manches bemitleidende Achselzucken einsichtsvoller Personen verhitet worden wäre. Hieher rechnet Rec. den zwölften Vorschlag, Lunten in blechernen Röhren unter das Eis zu legen, um das allmählige Zerschmelzen desselben dadurch zu bewerkstelligen; den vierzeimten, durch die Mischung zweyer Substanzen, welche mit einander aufbrausen, sich erhitzen und dabey Lust entwickein, das Zerbrechen des Eises zu befördern. (Wo sich Rec. nicht irrt, so hat den nemlichen Vorschlag zuerst ein bekannter Scheidekünstler einer namhaften ökonomischen Societät mitgetheilt. Beide mögen sich also um die Ehre dieser wichtigen Erfindung mit einander vergleichen. Rec. erinnert nur so viel, dass beide den Kostenauswand möchten berechnet haben, welcher zur Erreichung ihrer Absicht bey einem ganzen zugesrornen Flusse nöthig wäre, wenn sie sein Aufthauen durch die Hitze des sich löschenden lebendigen Kalkes, oder durch Eisenfeile und Vitriolsäure u. s. w. bewerkstelligen wollten.) Das Schiefsen mit Kanonen und kleinem Schiessgewehre unter sehr schiefen Richtungen (S. 7) ist sicher von keinem großen Nutzen, weil die Kraft der Kugeln um fo mehr geschwächt wird, je kleiner der Winkel, oder je schiefer die Richtung ist, unter welcher sie auf das Eis auftressen. Der Hr. D. hätte also zugleich eine Vorrichtung angeben follen, wodurch die Kanonen, ohne bey jähligen Ueberschwemmungen Schaden zu leiden, unter einer mehr fenkrechten Richtung ihre Wirkung gegen das Eis äußern könnten. Aërostaten wurden unmaassgeblich hierzu am besten sich schicken, vielleicht könnte man sich der vom Hrn. D. angegebenen Methode, sie nach jeder Richtung willkührlich hinzuleiten, dabey bedienen. — Vorzüglich vortheilhaft scheint dem Hrn. Verfass. das Schiessen mit Kanonen unter-Wasser zu seyn. Allerdings! befonders wenn man fich dabey eines Schiefspulvers, das im Wasser nicht feucht wird, und zur Entzundung desselben des im Wasser fortbrennenden griechischen Feuers bedientwird Rammelts Behauptung, dass der Schnee in der Tiefe einen Kitt mache, deswegen bezweifelt, weil der Schnee so viele Salze bey sich führe. Möchte der Verf. doch diese vielen Salze angegeben haben, weil kein Scheidekunstler sie kennt! Wir sagen kein Wort von dem am Ende angehängten Mit-. . teln, die Gefahren des Eisganges zu verhüten, z. B. der Elektricität, dem Begielsen des Wallers mit Oele, oder dem Auflösen des Salzes im Wasser, und die Entstehung des Eises zu verhindern: nur wünschten wir zu wissen, was Friedrich der einzige gedacht haben möge, wenn er anders diese vom Verfasser ihm übersendeten Vorschläge gelefen hat.

#### PHYSIK.

Berlin und Stettin, bey Fridt. Nicolai: Versuche und Beobachtungen über die specisssche Schwe-

Schwere und die Anziehungskraft verschiedner Salzarten und ilber die wahre neuentdeckte Natur des Phlogiston von Herrn Richard Kirwan Esq. — A. d. Engl. übersetzt und mit einer Vorrede versehen von D. Lorenz Crell etc. Des ersten Bandes zweytes Stück. 1785. 110 Sett. Zweyter Band 462 Seit. 8.

So wie Herr Kirwan der einsichtsvollste und geschickteste Chymist seiner Nation, im ersten Stücke den Sättigungspunkt der Säuren durch Laugenfalze, Erden und Brennbares aus Versuchen bestimmte, so sucht er nun auch im zweyten Stücke den durch Metalle zu finden, welches jedoch, da in fauren Metallauflöfungen die Säure immer vorschlagen muss, nicht bis zur größten Genauigkeit gebracht werden kann. Hr. K. wendete farbenlose dephlogistirirte Säuren, und feingeseilten und im Mörsel gepulverten Metallstaub, der nach und nach eingetragen wurde, zu feinen Erfahrungen an, und bemerkte zugleich jede merkwürdige Erscheinung und Luftentwicklung, die die Auflösung begleiteten. So prüfte er alle Metalle, außer Braunsteinkönig und Platina. Zwischen seinen und des fel. Bergmanns Bestimmungen des Verhältnisses der Bestandtheile metallischer Salze finden sich, wie es anfangs scheint, beträchtliche Unterschiede. Sie mindern sich aber ungemein, wenn man bedenkt, dass Bergmann in seinen Berechnungen die Säuren im nassen verstärkten Zustande als wahre Säuren annimmt, dahingegen K. nur völlig entwässerte trockne Säuren in Anschlag bringt. Die Vortheile der genauen Kenntniss des Verhältnisses der Bestandtheile find mannichfaltig, auch unverkennbar in der durch Zahlen anzugebenden Bestimmung der Verwandschaften verschiedner Körper zu den mineralischen Säuren. Denn da sich, des Vers. Versuchen zufolge, die Menge der eigenthümlichen sättigenden Säure zu der gegebenen Menge einer dadurch zu sättigenden Substanz, wie umgekehrt die Verwandschaft dieser Substanz zur Säure, und die mit Säure zu fättigende Substanz zu der gegebenen Menge fättigender Säure gerade, wie die Verwandschaft der Säure zu jener Substanz verhält, und z. B. 100 Theile Vitriolsaure 215 Theile Pflanzenalkali, 165 Mineralalkali, 110 Kalkerde, 90 flüchtiges Alkali, 80 Magnesia, 75 Alaunerde, sättigen, so dienen diese verschiedenen Zahlen zur Bezeichnung des Grades der Verwandschaft, und es lässt sich auch, wenn man z. B. weiss, dass die Salpetersaure mit dem mineralischen und vegetabilischen Alkali 🕒 wie Hrn. K. Versuche lehren, in eben dem Verhältnisse, wie die Vitriolsaure, mit der Kalkerde hingegen in einem geringern = 96, als die Vitriolfaure = 110, steht, erkennen, dass bey der Vermischung des vitriolisirten Weinsteins oder Glaubersalzes mit Kalksalpeter eine wechselseitige Zersetzung und eine Erzeugung von gemeinem oder würflichtem Salpeter und Selenit entstehen müffe: indem die Summe der Verwandschaft der Vitriolfaure zum fixen Alkali 215, und der Salpetersäure

zur Kalkerde 96, die der Zersetzung widerstreben und ruhende Verwandschaft von dem Verf. genannt werden, geringer ist, als die Summe der Verwandschaft der Vitriolsaure zur Kalkerde 110, und der Salpeterfäure zum fixen Alkali 215, welche zusammengenommen die zersetzende Verwandschaft ausmachen. Ausnahmen machen die Alaunerden wegen unvollkommen gefättigter Säuren, und die Körper, die einer gedritten Verbindung fähig find, wie Bittersalz und slüchtiges Alkali. Dass die Vitriolfäure, die den fixen Alkalien gleich stark verwandten Salpeter und die Salzfäuren austreibt, leitet der Verf. von den mehrern Feuertheilen her, welche die austreibende Säure befitzt und den auszutreibenden mittheilt. Die mancherley bey Bestimmung der Verwandschaft der mineralischen Säuren mit den metallischen Substanzen sich ereignenden Schwierigkeiten, in Rücksicht des sich stets zum Theil scheidenden Brennbaren und der nöthigen Oberhand der Säure, überwand Hr. K. dennoch auf das geschickteste durch die Prüfung mit Lackmustinctur, und auf andre Weise, wegen der wir aber eben so, als wegen der häufigen nützlichen und gründlichen Beobachtungen, die die Fällung der Metalle aus Säuren durch andre Metalle, und die Verwandschaft metallischer Substanzen zum Brennbaren betreffen, auf das Werk felbst verweisen missen. Der zweyte Band führt auch noch den richtigern Titel: Anfungsgriinde der Mineralogie. Sie ist ganz, nach Bergmanns Art, auf chemische Gründe gebaut. Der Verf. hat zugleich auch die neuesten Untersuchungen und Entdeckungen, deutscher, schwedischer und französischer Chemisten und Mineralogen benutzt, und Hr. Crell hat das Fehlende ergänzt. Es hat auch der Verf. nicht bloss ein systematisches Verzeichniss der mineralischen Körper gegeben, fondern fo, wie bey jedem einzelnen viel nutzliche Bemerkungen, also auch hin und wieder besondre kleine Abhandlungen eingestreut, z. B. über das Verwittern mancher Steine an freyer Luft; über die thierischen und vegetabilischen Erden; über die Prüfung der Erden und Steine; Betrachtung über die Natur des Kobalds, Nickels und Braunsteins; Geologische Bemerkungen. Verhältnisse der Bestandtheile der Mineralien.

LEIPZIG, in der Weygandischen Buchhandlung: Quatremere d'Isjonvals, Mitglied der Akadder W. zu Paris, vermischte chemische und physische Abhandlungen. Erster Theil. Aus dem Franz. 1785. 323 S. 8.

Meistens Preisschriften, die in der Urschrift zusammengedruckt unter dem Titel: Collection des memotres chimiques et physiques 1784 zu Paris herausgekommen sind. Die erste 1777 von der Pariser-Akademie 1777 gekrönte Preisschrift betrifft die chemische Zerlegung des Indigs. Sie ist bereits durch die 1778 von Hrn. Bergrath Buchholz zu Weimar herausgegebene Ueberserung hinläng-

Hrra • lich

lich bekannt. Sie enthält weniger und auch mehr als die Aufschrift verspricht. Weniger; — denn weder die Lustarten, welche sich bey der Destillation des Indigs so wohl als bey seiner Bereitung entwickeln, noch die Asche, in der sich Eisen fand, hat der Vers. sattsam geprüst. Mehr; - denn die Bemerkung über die Indigfärberey, und über die Verhütung und Verbesserung der schädlichen Veränderung der Indigküpe, die sehr vortretlich find, gehören doch nicht zur chemischen Zerlegung. Die zweyte Abhandlung dient, vorzuglich was die Färberkunst anbelangt, zur Ergänzung der ersten und liefert die chemische Zergliederung des Waids, nebst einer Untersuchung der innern Bewegung der Blaukupen. Waid brennt mit lichter Flamme, hält Eisen, brauset mit Säuren, dient in Vitriolfäure nicht, so wie der Indig, zum Blau-(Waidindig kann doch wirklich so gefärben. braucht werden.) Reines kochendes Wasser ist allein vermögend, den Waid beiser aufzuschließen. Kalk schärft den Geruch der Waidküpe, mehrt die Blume, verstärket und röthet die Farbe, macht ein Seitengemisch. Zuviel verzehrt die Blume und schwärzt die Farbe. Zu wenig veranlasst das Umschlagen. Die Kleyen mildern die Schärfe des Kalkes und verhindern das Sinken der Farbetheilchen. Schwarzstehende Küpen verbessert nebst den Kleyen der Alaun. Statt Wau und Färberrothe kann man mit dem besten Erfolg dreymal mehr, als gewöhnlich, Kleyen gebrauchen. In der dritten, 1781 zu Rouen gekrönten Abhandlung werden die Untersuchungsmittel des Mergels, der Kreide, des Kalksteins und der Knochenerde angegeben. Sie enthält viel übereilte Behauptungen, die auch zum Theil der ungenannte geschickte Uebersetzer gerügt hat. Kreide sey vom Mergel bloss darinnen unterschieden, dass sie weniger Thon halte. Vom Mergel wird überhaupt gesagt, dass er halb aus Thonerde bestehe, und dass er auch viel Bittersalzerde bey sich führe. Kalk könne in den gewöhnlichen Oefen nicht stark und lange genug gebrannt werden. Thon führe einen fetten Stott bey sich, der in einer schwachen Säure an der Luft in Fäulniss gehe. Reine Kalkerde sey mit fetten Stoffen nicht verwandt. Der Zutritt der Luftsäure mache milde Oele ranzicht. - Anwendung der obgedachten Erden zum Düngen, Walken, Bereiten der Treibscherben, Bauen, Anstellen der Indigktipen und Das Schwefeln der Wolle wird, Seittenkochen. wie in einem Anhange gezeigt wird, besser in weiten als engen Zimmern verrichtet. - Die vierte Abhandlung lehrt, wie aus der Verbindung der Bittersalzerde mit Salpeter- oder Salzsäure feite krystallisirte Salze zu erhalten sind. Er will darinnen unter andern die Bergmannische Ordnung der Wahlverwandichaften der Litterialzerde ganz umitoisen und zeigen, dass Salz und Salpeterläure mit der Bitterfalzerde genauer, als die Vitriolfaure verwandt iey, - aber der Mangel des Niederschlags der

Vermischungen von aufgelösten vitriolfäurehaltigen Mittelfalzen mit Salz, oder Salpeter gefauerter Bittersalzerdenauslösungen beweist dieses durchaus nicht. Die letzte zu Paris 1784 gekrönte Schrift ist überschrieben: Versuch über die unterscheidenden und eigenthumlichen Beschaffenheiten der Baumwolle verschiedener Welttheile, in Rücksicht auf mehrern Werth und Brauchbarkeit. Rothe Siamische und Bengalische, als die beste, kommt im Handel gar nicht, weisse Suratische, die nach ihr folgt, nur in weniger Menge vor. Nach dieser kommt die aus Cayenne und Domingo, die zu schweizer Musselins und wollenen Manchester dient, dann die levantische Kurzwolle zu Cottonaden dienlich, aber auch im Nothfalle so nutzbar, wie Domingowolle, zu gebrauchen. Auch in dieser Abhandlung kömmt manches vor, was die strenge Prüfung nicht aushält. So soll z. B. die Lutt zur Nachtzeit sich mit neuer Luftfäure anfullen, und dadurch zum Athemholen dienlicher werden. Im schwarzen Hante, aus Champagne und Burgund, sey das Eisen, als Eisenmohr, gegenwärtig. Hätte d'Isjonval etwas weniger Flüchtigkeit im Urtheil; so ware er einuberaus vortreflicher Chymist.

HALLE im Magdeb., in der Rengerschen Buchhandlung: Des Hotraths und Protessors der Mathematik und Naturlehre in Halle Wencesl. Joh. Gustav Karstens kurzer Entwurf der Naturwijfenschaft, vornehmlich ihres chymitch-mine-ralogischen Theils; mit Kupfern. 1785. 5545. 8

Es ilt eines von den vorzüglichen Verdiensten, die sich der sel. Vertaffer um die Naturlehre erworben hat, dass er bey dem akademischen Vortrage auf zwey Haupttheile dertelben Chymie und Naturgeichichte ganz vorzuglich Ruckficht nahm, und dadurch, so wie fur alle, also auch für solche Zuhörer forgete, die der Mathematik nicht hinlänglich kundig waren. Auch gegenwärtiges Lehrbuch, welches die kurzer getaiste, noch mehr tyltematich geordnete und mit den neueiten Entdeckungen vermehrte Anleitung desselben zur Kenntmis der Natur ist, die er im Jahre 1783 herausgab, hat die nemliche Ablicht. In der Lehre von der elektrischen Materie folgt der Herr Verf. Symmern, in der vom Brennbaren Kirwan, in der vom Feuer wählt er das aus Lavoisier, Scheele, Kirwan und Crawford, was fich in ordnungsvolle Verbindung bringen läst. Was andre Mineralogen unter den Steinen Butersalzerd - und Alaunerdarten nennen, Rennt er kurzer lalk-und Thonarten. Die Tabellen über die Auflösslichkeit, und das Verhalten der Salze an der Lutt, ingleichen über die eigenthumliche Schwere der Körper, lietern in der Kurze alles, was Spielmann, Wenzel, Bergmann, Muffchenbroeck und Gellert hierüber angemerkt haben. Mocnte doch dieles Buch den wichtigen Entzweck erreichen, den der Vf. sich vorsetzte, durch Verbreitung ächter Naturkenntnisse die Liebhabereyder Alchymie zu vermindern.

#### E M $\mathbf{Z}$ E I E R

vom Jahre 1785.

# Numero 64.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

EIPZIG, bey Weygand: Saunmlung auserlesener, zur Geschichte und Ausübung des Blasenfleinschnitts gehöriger Abhandlungen, von Günz, Maret, Camper, Faguer, Desault, Platner, frere le Come (Bruder Come) u. a. m. 1784. 346 S. in gr. 8. nebst 6 Kupfern.

Der Gedanke, einige der wichtigsten einzelen Schriften über die vorzüglichsten Methoden des Steinschnitts zu sammeln, ist an sich lobenswürdig und gut, und von dieser Seite kann der ungenannte Herausgeber dieser Sammlung auf den Beyfall seiner Leser Anspruch machen, wenn gleich gegen die von ihm getroffene Auswahl manches zu erin-Gleich die erste Abhandlung von nern wäre. Günz hätte wegbleiben, oder nur in einem Auszug geliefert werden können, da sie hauptsächlich nur der le Dran-und le Catschen Methode wegen interessant ist; die übrigen darin angeführten Methoden verdienen jetzt kaum erwähnt zu werden; und sollte es zur Geschichte des Steinschnitts doch geichehn, so ware die in Hallers Sammlung stehende Disputation von Pallas, ihrer größern Vollständigkeit wegen, vorzüglicher gewesen. Auch Faguers und Defaults Abhandlungen hätten wegbleiben können, weil das, was die Hawkinssche Methode betrift, in Hausmanns Abhandlung, die hier auch vorkommt, auf dem Titel aber nicht angezeigt worden, enthalten ist, Campers Brief über den Steinschnitt in zwey Zeiträumen steht auch im ersten Bande seiner kleinen Schriften; weil diese aber erst 1784 in einer Uebersetzung erschienen sind, so kann man darüber dem Herausgeber keinen Vorwurf machen. Des Bruder Come Beschreibung seiner vortreslichen Methode, (bey der die Menge von Instrumenten, der Sache unbeschadet, leicht vermindert werden könnte), ist besonders lesenswürdig; doch wäre zu wünschen gewesen, der Herausgeber hätte die im franzosischen Original beygefügten lesenswürdigen Wahrnehmungen nicht weggelassen. Die Uebersetzung ist treu und läist sich gut lesen.

A.L. Z. 1785. Supplementband.

STRASBURG, im Verlage der akademischen Buchhandlung: Lehrsatze des Herrn Mesmers, herausgegeben von Hrn. Caullet de Peaumorel aus dem Französischen übersetzt. 1785. 116 S. 8.

FRANKFURT und LEIPZIG: der gerechtfertigte Mesmer, oder Abhandlung über den thierischen Magnetismus. Aus dem Französischen übersetzt 1785. 54 S. 8.

Herr Melmer gesteht in einem aus Nro. 6 des Journal de Paris 1785 genommenen und hier zugleich abgedruckten Briefe, dass diese theoretischpraktischen Lehrsätze über den thierischen Magnetismus zwar wirklich zum Leitfaden beym Unterricht von ihm entworfen, aber fehlerhaft, unvollstandig, verkehrt und verändert wider seinen Willen hier abgedruckt worden find, und dass vorzüglich das Verfahren beym thierischen Magnetismus ganz erdichtet sey. Auch der Uebersetzer klagt über unverständliche Stellen. Vielleicht war er auch nicht einmal zu diesem Geschäft geschickt. Warum übersetzt er z. B. l'aine Lenden und nicht Weichen? Die zweyte Abhandlung ist Spott - und Schmählchrift.

#### MATHEMATIK.

WIEN und STRASBURG, bey den Gebrüdern Gay, und PARIS, bey Cellot und Gombert: Theorie des Machines mues par la force de la vapeur de l'eau. Ouvrage qui a remporté le prix proposé par l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg pour l'année 1783. Par M. de Maillard, Capitaine-Lieutenant au Corps Impérial et Royal du Génie. 1784. 139 S. 8. 2 Kupfert. (21 gr.)

Eine Schrift, die sich eben so sehr durch Deutlichkeit, als Gründlichkeit, Ordnung und Vollständigkeit empfiehlt. Sie ist in drey Theile getheilt. Im ersten liefert der Hr. Vers. eine ausführliche, und durch die beygefügten vortreflichen Kupfer aufs befriedigendste erläuterte Beschreibung der Feuermaschine, so wie sie die folgende Theorie erforderte. Bey der an die Academie eingesandten Schrift befand sich diese Beschreibung nicht, darin bezog

bezog sich der Hr. Verf. auf Belidors Hydraulik; als er fich aber entschloss, seine Theorie drucken zu lassen, glaubte er, um derer Willen, die Belidors Werk nicht besässen, sie vorsetzen zu müssen. Vorläufig bemerkt er darin, dass Papin in einem 1695 gedrückten kleinem Werke die erste Idee von Pampe, deren Kolben durch die Dünste des kochenden Wassers in Bewegung gesetzt würden, geäußert habe, und giebt nachher dem Hrn. Newcome, als dem Verbesserer der Saveryschen Feuermaschine an. Die Beschreibung selbst erstreckt sich nicht nur über die Haupttheile der Maschine und über die Steurung, oder diejenigen Theile, wodurch ohne Beyhülfe menschlicher Hände so wohl die Klappermühle als der Injectionshahn wechselsweise erösnet und zugemacht wird, sondern setzt auch das Spiel der Maschine vollständig aus einander. Den Beschluss macht eine kurze Betrachtung der Wahl der Feuermaschine. Es giebt einige, wo die Luft den Kolben mit einer Kraft von mehr als 60000 Pfund drückt. Der zweyte Theil handelt die Theorie der Feuermaschinen ab, und enthält theils diese Theorie selbst, theils eine Vergleichung einer nach ihr errichteten Maschine mit den vollkommensten von den wirklich existirenden Freuermaschinen. Das Verfahren des Hrn. Verf. hierbey muss man im Buche selbst nachlesen. Die Maschinen, welche Hr. M. von S. 67. an in der vorhin berührten Absicht betrachtet, sind die des Bois-Bossu, die in der Encyclopädie beschrieben ist, und die von de Fresne, von welcher der Abbé Bosfut in feiner Hyderdynamik redet. Im dritten Theile endlich beschreibt Hr. M. die neuesten Verbesserungen der Feuermaschinen, wodurch sich Hr. James Watt fo verdient gemacht hat, und zeigt, wie die von ihm gelieferte Theorie auch auf diese verbesserten Feuermaschinen angewendt werden könne. Auch hier ist er so aussiihrlich, als es von ihm nach dem vorhergehenden zu erwarten war, so dass daher dieses der Seitenzahl nach mässige Werk in dieser Materie ein Hauptwerk ist.

#### GESCHICHTE.

Nürnberg: P. Herrmann Scholliner Dissertat. geneal. sistens Weissenoensis Ord. S. Bened. et plurium coenobior. fundatores una cum stematographia paterna et materna Lotharii II et Ithae sororis. 1784, 62 S. 4, mit 2 Kupsert.

Ein andrer glücklicher Versuch des gelehrten Hn.Pr. Scholliner, in der älternGenealogie etwas mehr Licht zu verbreiten. Es gelang ihm., unvermuthet die Stistungsconfirmationsbulle des Pabst Paschalis II für das Kloster Weissenau in der obern Pfalz in die Hände zu bekommen. In dieser Bulle fand er einen Erbo als Stister des Klosters angegeben. Aus blosser Muthmassung leiten die Religiosen des Klosters diesen Erbo aus dem Geschlechte der Grafen von Hirschberg her, weil eine im Kloster begrabe-

ne Enkelin des Stifters, Hadmout, in einer abschriftlichen Urkunde vom Jahre 1511 eine Gräfin von Hirschberg genannt wird, und die auf einem alten Stein vom Jahre 1388 eingehauener Infignien ein Hirschgeweih vorstellen. zeigt Herr Sch., dass der Name Erbo eigentlich in Kärnthen zu Hause, auch gar kein von den Grafen von Hirschberg gestihrter Name, und das Wapen der letztern nicht ein einzelnes Hirschgeweih, sondern ein stehender Hirsch mit einem einzelnen Das einzelne Hirscgeweih Horne gewefen fey. war das Wapen der ehedem in der Rheinpfalz blühenden Dynastensamilie von Hirtzberg. Er wagt also die glückliche Vermuthung, dass der in der Urkunde angegebene Name Hirschberg als ein Schreibsehler angesehen und Hirtzberg, oder Hirzberg, gelesen werden müsse, nimmt die in der Urkund erwehnte Hadmoute für eine Tochter der Wichburgis, der Vaterbruderschwester des Aribo IV von Kärnthen. u. Baiern, und diesen letztern vor den eigentlichen des Klosters Klosters Weissenau an. Seine Vermuthung wird um so wahrscheinlicher, weil Aribo oder Erbo II von Kärnthen der Stifter des Klosters Seor, seine Gemahlin Adala die Stifterin des Klosters Goeß, und also das Klosterstiften eine Lieblingsfache dieses Geschlechtes war. Nach der Bulle des Pabst Paschalis II waren Aribo IV, seine Gemahlin Guilla und seine Nichte Hadmoute die Stifter des Klosters Weissenau. Um seine Vermuthung noch mehr in das Licht zu setzen, hat Herr Sch. die Stammtafeln der alten Pfalzgrafen von Baiern, der Dynasten von Hirzberg und der Graten von Görz, weil die Wichburgis in der erstern Ehe an Conraden, Dynasten von Hirzberg, und in der zweyten an Ottwin, Grafen von Görz, vermählet war, ferner die Stammtafeln der von den Pfalzgrafen abstammenden Grafen von Scala und Burghausen, und Lothars II, dessen Schwester Itha die Gemahlin Sigehards II von Burghausen war, von väterlicher und mütterlicher Seite mit vieler Mühe und Gelehrfamkeit auseinandergesetzt. Unter andern Dokumenten hat der Verf. die Excerpta Codic. Diplomat. MS. des Klosters Michelsborn mit vielen Vortheil gebraucht. Unstreitig hat er, wiewohl mit mancher gewagten Hypothese, viel Licht in alle diese Geschlechtstafeln gebracht und viele von Aventin und Hund begangene Fehler verbessert. Indessen sagt Herr Sch. selbst: quoniam in morem abiit inter eruditos genealogiarum veterum textores, vt deficientibus certis documentis ad probabiles conjecturas confugiant, hinc temerarius non videbor, si eandem et ego semitam tentavero. Allemal ist er in feinen Muthmassungen glücklich und glückliche Muthmassungen haben in genealogischen Unterluchungen schon oft den Weg zur Wahrheit gebahnt. Der Verf. hat dieser Abhandlung 14 Urkunden, unter welchen die aus dem Archive zu Weissenau mitgetheilten Documente, 11, 12 und 13, die wichtigsten sind, und zwey Kupferstiche, deren einer die Abbildung des Klosters Weissenau,

und der andre die Abbildung des oben erwehnten alten Steines vorstellt, bevgefügt.

Berlin, bey Rellstab: Sammlung hundert auserlesener Stellen zu Stammbüchern aus den besten Dichtern und Prosaisten. Erstes Bandchen 46 S. 1784. Zweytes Bandcen 42 S. 1785. in 8.

Weil es denn einmal Stammbücher giebt, und Personen giebt, die es nicht wenig in Verlegenheit setzt, ein Paar Zeilen zu finden, mit welchen fie ein leeres Blatt in einem solchen Buche ausfüllen können; so möchte der Einfall, dergleichen Armen am Geist durch eine Auswahl zu diesem Behufe gesammelter Stellen zu Hülfe zu kommen, immer hingehen; obgieich jede andere Sammlung von Sentenzen, Maximen, Gemeinsprüchen, und anderer dergleichen kurzen Waare, ungefähr denselben Dienst leisten würde. Was die Beschaffenheit der gegenwärtigen betrifft, so beweist ihr Herausgeber — durch sein eignes Beyspiel, dass sie derjenige, welcher es über sich nehmen will, Andern, auch nur aus fremden Vorräthen, Geist darzuleihen, doch selbst einen gewissen Antheil davon besitzen muss. Denn, nur wenige Stellen ausgenommen, kann man fich nichts schaleres, geschmacklores, und für den vorgesetzten Entzweck umpasslicheres denken - als diese beiden "aus den Besten Dichtern und Prosaisten" zusammengestoppelten Bändchen: und wir wissen nicht, ob wir die guten Seelen, welche hier in ihrer Verlegenheit Trost zu finden hoffen, mehr bedauern, oder im voraus über die seltsamen Qui pro quo's lächeln sollen, die der Gebrauch eines solchen Nothmittels unausbleiblich veranlassen muß. Den Sammler felbst mag wohl folgendes von ihm vermuthlich für das Stammbuch einer Dame bestimmtes "axiome un peu vulgaire" zur. Autorschaft verleitet haben. (S. 40.)

> Vant mieux faire et se repentir Que se repentir sans rien faire.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

DRESDEN, in der Waltherschen Buchhandlung: Das Kostum der meisten Völker des Alterthums durch Kunstwerke dargestellt und erwiesen von Andreas Lenz; aus dem Französischen übersetzt, berichtigt, mit Zusätzen und einer Vorrede begleitet von Georg Henirich Martini, M. d. W. u. der Sch. zu St. Nicolai in Leipzig R. Mit 57 Kupsertasseln. 1784. 482 S. 4. (7 Thali. 12 gr.)

Das Original setzen wir hier als bekannt voraus. Seine Fehler und seine guten Seiten hat der deutsche Uebersetzer in der Vorrede mit wahrer Unpartheilichkeit auseinandergesetzt. Die Uebersetzung, und die Anmerkungen sind so beschaften, wie man sie an einem so gelehrten und in ältern

und neuern Sprachen so bewanderten Manne, als. Hr. Rect. Martini ist, erwarten konnte. Die letztern geben wegen der vielen Berichtigungen und Ergänzungen, die sie enthalten, der Uebersetzung unstreitig einen großen Vorzug von dem Originale. Die Verlagshandlung hat mit dem Uebersetzer darinn aufs rühmlichste gewetteifert. Sie hat sich nicht begnügt, die Kupfer des Originals nachstechen zu lassen, sondern hat auch an schicklichen Orten passende Vignetten anbringen, etliche seltnere Niinzen Tab. 52. abdrucken , den phrygischen und die beiden celtischen Könige aus der ältern italiänischen Uebersetzung von Winkelmanns Geschichte der Kunst copiren und auf Taf. 53-55. anhängen und endlich zwo noch nirgend sonst befindliche Zeichnungen zweyer Vestalen in der Dresdner Sammlung stechen lassen. Ueberhaupt ist in der ganzen typographischen Einrichtung der bisher schon rühmlich bekannte Geschmack, und die edle Denkart der Hrn. Gebrüder Walther in Dresden fichtbar. Bedarf es mehr um dieses Werk allen die das Alterthum intereffirt, insbesondre allen, Künstlern, Kunstkennnern, und Kunstliebhabern zu empfehlen?

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, bey Gebauer: Ausführungen einiger gemeinnüzlichen Materien von Joh. Chr. Wilh. von Steck. 1784. 82 S. gr. 8. (6 gr.)

Wenn ein gelehrter, aufgeklärter und verdienter Staatsmann seine wenige Muse von Geschäften noch zu Belehrung des Publikums durch Schriften anwendet, so verdienen auch Kleinigkeiten eine dankbare Aufnahme. Dieses ist gewiss der Fall auch in Ablicht dieser Abhandlungen des Herrn geh. Justizrath v. St. zu Berlin, und die Verlagshandlung hätte daher wohl billig für eine gefälligere Av: stattung im äussern, besonders für fehlerfreyen Abdruck, forgen sollen. Ihr Inhalt ist mannichtaltig politisch und juristisch: 1. Von Unterdrückung der oftindischen Handlungsgesellschaft. Die Geschichte wird vollständig, bundig und kurz erzählt, auch alles durch Anführung der Verträge felbst beym Dumont und Roussel bestätiget. 2. Von den wechselseitigen Vortheilen Großbritanniens und Portugals aus dem Handlungsvertrag von 1703; eine lichtvolle Darstellung, welche besonders jetzt bey der aus dem neuen Handlungsvertrag zwischen Grossbritannien und Frankreich beforgten großen Veränderung interessant wird. 3. Von dem Geist der Assecuranzgesetze. Nach bestimmter Angabe der allgemeinen Grundsätze, welche die Ablicht erfordert, zeiget Hr. v. St., wie er sie bey der ihm aufgetragenen Ausarbeitung der neuesten preussischen Assecuranz - und Havereyordnung befolget habe, und vergleicht sie mit den Rechten anderer Staaten. 4. Von Erhöhung der Pramie nach Ausbruch eines Krieges. Man hat fie in

Sss 2

den

. den letzten Seekriegen zu bedingen angefangen, und es muss dabey naturlich nicht so wohl auf die formliche Kriegeserklärung, als auf den Anfang der Feindseligkeiten ankommen. 5. Von Einziehung der Gütergefalle und Capitalien eines aufgehobenen oder eingegangenen Klosters. Ohne den bekannten Streit zwischen Kurmainz und Hessendarmstadt zu berühren hat Hr. v. St, hier nur von der Aufhebung eines einzelnen Klosters in einem katholischen Lande gehandelt. Er behauptet mit Recht, das dessen auswärtige Guter und Gefälle, als herrenlos, dem Fiscus des Landes heimfallen, wo sie befindlich sind, und räumet den Ausspruch des Westphälischen Frieden, welcher Art. V. §. 47. nur von Gefällen der Klöster in evangelischen Landen handelt, durch geschickte Erläuterung aus dem Wege. In Ansehung der Kapitalien hingegen entscheidet er für den Gläubiger und die Zurückbezahlung, wenn gleich die Bestimmung verändert ist. 6. Von kaiserlichen Meß - und Miinz - Commisfionen. Sie gründen sich auf dem Reichsabschied von 1570, aber seit 1690 findet man keine mehr, 1759 setzte sich wegen der veränderten Umstände und des ungleichen Münzfusses der Magistrat zu Frankfurt am Mayn dagegen, in der neuesten Wahlcapitulation find sie zwar dem Kaiser vorbehalten, aber nur in sofern sie den jetzigen Zeiten und dem künstigen Reichsschluß in Absicht des Munzwesens angemessen werden können, und folglich für jetzt so gut als ausgehoben. 7. Vom Reisbau. Er ist fehr einträglich, aber selbst in wärmern europäischen Ländern schädlich wegen der feuchten Dünste von der dazu nöthigen Ueberschwemmung. Hr. v. St. findet es daher seltsam, dass man ihn fogar im nördlichen Deutschland empfehlen wollen, wie z. B. 1757 im Preusisschen eine Verord-nung geschehen ist. Aber dieses rühret größtenthei.s aus Verwechselung mit der Reissgerste (hordeum zeocriton L.) her, die man z. B. im Erzgebirge fehr nützlich fand und unbestimmt Reis nannte, aber freylich nicht besser als jene schwimmenden 8. Verbesserungen des Feldbaues in dem Aeptel. nördlichen Deutschland. Diese Abhandlung ist die längste und empfiehlt vorzuglich mehr Freyheit, bestere Erziehung und freyeres Eigenthum der Landleute, Vertheilung der Domainen und Rittergitter in kleine erbliche Pachrungen, mehr Einschränkung und Aushebung der Frohndienste, Urbarmachung der Seen, Moraste und Heiden, Gemeinheitstheilungen, Einschließung der Felder mit Hecken, Arbeit mit Ochsen, Verbesserung der Wiesen, Wässerung, Anbau der Futterkräuter, Freyheit der Getreide. Ausfuhre u. dergl.

Augustae Vindelicorum: (eigentlich: Wien, bey Wappler) Joannis Physiophili Opuscu-

la: continent Monachologiam; accusationem Physiophili; desensionem Physiophili; anatomiam Monachi: collegit, edidit, et praesatus est P. Aloysius Martius. 1784. 9 Bog. gr. 8.

Die zweyte Auflage eines kleinen Buches, was in Wien und bey der ganzen katholischen Christenheit eine sehr starke und sehr heilsame Sensation gemacht hat. Der Verf. desselben, (dessen Namen keinem unser Leser mehr unbekannt seyn kann,) verbindet mit einer brennenden Liebe zur Wahrheit und Aufklärung, eine reiche Ader von Witz und guter Laune, wodurch er die Lächerlichkeiten und Misbräuche, denen es hier gilt, in ein so helles Licht setzt, dass man sie von allen Seiten übersehen, und ihnen mit der gebührenden Verachtung begegnen kann. Da das kleine Werk in jedermanns Händen seyn wird, so bedarf es keiner weitläustigern Anzeige und Empsehlung.

Von folgenden Büchern, deren erste Theile vor dem Anfange der A. L. Z. erschienen sind, zeigen wir die Fortsetzungen bloss an:

FRANKFURT am MAYN, bey Brönner: G. C. Claudius Kindertheater; zweyter Theil. 8.

HALLE, bey Gebauer: M. J. E. Fabri geographisches Lesebuch 4te Bändchen. 8.

Wien, b. v. Ghelen: Joh. Anton Gills Sonnund Festtägliche Evangelien der Dorfgemeine zu Burgschleinitz-vorgetragen. 2ter Hest. 1784. 8.

Kopenhagen u. Leipzig, b. Pelt: George Heuermanns Abnundlungen der vornehmsten Operationen um menschlichen Korper. 3ter Band. 1784. 8.

DESSAU, in der Buchhandlung der Gelehrten; Magazin für Frauenzummer. 1784. 4-8 Stück mit Kupfern. 8.

Offenbach, bey Weiss u. Bude: Das peinliche Recht nach den neuesten Grundsatzen vollstandig abgedruckt. 3ter und 4ter Theil. 1784. 8

WIEN, bey v. Ghelen: Sokrates unter den Christen in der Person eines Dorfpfarrers; 2tes und 3tes Bändchen, von Joh. Leop. Stangl. 1784. 8.

Ebendas. bey von Kurzböck: Ignaz Wurzfammtliche Predigten. 3ter und 4ter Theil. 1784.8.

Gera, bey Rothe: Julius und Minna, oder karakteristische Züge des menschlichen Herzens. 2ter und letzter Theil. 1784, 8.

Z 11 1

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG vom Jahre 1785.

# Numero 65

# 

#### PHILOSOPHIE.

Wünchen, bey Strobl: Vernunftlehre für Menschen, wie etc.

Beschluss, des in Nro. 61 abgebrochenen Artikels.

C. Wie die Erkenntnisquellen Ueberzeugung bewirken. Hier ist der Verf. etwas mysteriös. Kein Wort vom Wie der Ueberzeugung. Er fodert Grundfätze von der Klarheit und Gewissheit, wie der Satz: Zweymal zwey ift vier; und giebt ein Verzeichnis solcher Sätze; z. B. "Wenn das Saamenkorn nicht in der Erde stirbt, kanns nicht zur Aerndte aufleben. " - (Ob dieser Grundsatz die verlangte Richtigkeit habe, wird der Leser urtheilen.) — "Was die Allwahrheit offenbaret, ist wahr. " - (was aus diesem Satze zu lernen ist, fieht Rec. nicht. Denn man mus erst beweisen, daß und was die Allwahrheit offenbaret. Das ist die Frage. Wenn dieses ausgemacht ist, folgt das Uebrige von selbst, ohne allen Aufwand von Beweisen.) - "Tag ist Tag, wenn gleich der Blinde behauptet, es sey Nacht." - Eine schöne Sentenz; die aber Jeder für sich brauchen und misbrauchen kann. - Von der Weisheit; gehört eigentlich in die Moral. In dieser Abhandlung dringt der Verf. wieder sehr auf Glauben. Die Weisheit, fagt er, beruht nur auf Thatfachen, welche nur durch Erfahrung und Glauben erkannt werden können. Gut - es ist nichts in der Vorstellung, das nicht vorher in den Sinnen gewesen. - Was hat aber dieser Glaube mit dem kirchlichen gemein?-Der Verf. verbindet nur das Wort : Glauben; mit Worte: Weisheit; in einem Sinn, der fich vertheidigen lässt. Daraus folgt: Unglaube ist Thorheit. Denn wird der Glaube auf Religion und Kirchthum angewandt, der Ungeubte sieht so genau darauf nicht, und hälts für Weisheit zu glauben, - was man ihm sagt, dass er glauben muss. - Viertes Hauptstück. Gebrauch der Erkenntnisquellen. a. In Ersindung. "Für den Ersinder giebt es keine Logik, " sagt der Verf. (Wir dächten doch, um seine Erfindungen zu prüsen; denn um zu finden giebt es keine. Asmus sagt sehr treffend. "So gehts mit unsern Erfindungen; wir finden sie A. L. Z. 1785. Supplementband,

nicht; sie finden uns.") - Wie kommt aber hier die Logik für den Anekdotenhäscher? Hier giebt D. S. den Journalen und der Publicität einen Hieb im Vorbeygehen. Freylich, es ist zuweilen darum ein mislich Ding. — Logik für den Demonstra-tionssüchtigen. — (Die leidige Demonstrationssucht! Glaube ist bequemer — für Lehrer und Lernende.) - für den Hypothesenfreund, den Absichtenrichter - un neivers etc. - den Reformator, den Metapherfreund. Man wundert sich, diese ganze Abhandlung unter der Rubrik: — Für Erfinder; zu finden. — b. In Prüfung. — Logik für den Hörer. - "Wer dem Worte Gottes nicht mit treuer Herzenseinfalt zuhört, (- doch wohl nicht ohne Prüfung, ob es wirklich Gotteswort ist, und was es bedeute?) - auf den fallt das Gericht der Wahrheit, daß er mit hörenden Ohren nimmer höre." – für den Leser – "Es giebt Fälle, wo der Glaube an die Reichhaltigkeit des Inhalts eines Buches, Wahrheit, Weisheit und fo gar Pflicht ist. "- (Welche sind denn diese Fälle und diese Bücher?) -Logik für den Ausleger, - für den Prüfer, - für den angehenden Selbstdenker. Der Verf. scheint den Denker zuweilen mit dem Lernenden, mit dem Nichtdenker zu verwechseln. - für den Zweifler. - "Die Verfuchungen zum Unglauben entstehen, heisst es, erstlich (und also auch wohl hauptfächlich) aus dem fortschreitenden Gange eigner Auf klärung." Lieber Hr. D., was ist das für ein Glauben, der die Aufklärung, die eigne Aufklärung, scheuen muss? Meinen Sie etwas anders, als wahre Aufklärung, so sagen Sie es und sprechen bestimmt. Und da sie in diesem Stück alles auf religiösen Glauben und Unglauben anwenden, möchte man Sie fragen, ob Sie denn so sehr vor der Religion fürchten, ob Sie sie denn so schwach gegründet finden? - Entweder steht sie fest; dann scheut sie keine Untersuchung; oder sie steht nicht fest; dann ist sie nicht gewisse Wahrheit. Also wollen wir immer prüfen und aufklären, um an die Religion - recht fest zu glauben, so fern sie wahr ist; oder sie zu verwerfen, sofern sie Irrthum ift; denn, was sollen wir mit Irrthum? Der Lefer wird in dem Artikel von Reformatoren, und von den Vorurtheilen der Kinderstuben finden, dass Ttt

der Vf. kein großer Feind des Vorurtheils ist, und was er alles unter Vorurtheil versteht. - c. In Mittheilung der Wahrheit. - Logik für den Lehrer. Der Verf. wünscht auf Akademien die katechetische Methode eingestihrt zu sehen. - Es wäre gut, - der Zuhörer möchte dabey unfmerksamer, und der Lehrer mit jenem mehr bekannt gemacht werden. - Ueberhaupt ist dieses Stiick gut - für den Volkslehrer. - "Er versinnlicht alles Unsinnliche, so gut und so oft er kann, — denn das Volk ist beynah ganz Sinn. "Gut; mus man es aber nicht darüber zu erheben suchen? Der Vf. giebt Muster der Versinnlichung; sie bestehn in dem bildlichen Ausdrucke moralischer Sentenzen. 2. B. Ein guter Baum trägt gute Früchte. — S. 296. fagt der Verf.: "So wenig der Bauer Sire ist, eben so wenig darf der deutsche Landprediger ein Bourdaloue seyn!', - Logik für den Disputator - viel lesenswürdiges - für den Ueberzeuger, - für den Schriftsteller - für den Recensenten sehr gut; besonders, dass er die Recensionen für ein Mittel angewandt wissen will, Kenntnisse zu verbreiten, und die Wissenschaften zu vervollkommnen, - für den Erzieher - den jungen Gelehrten - das Genie. Die beste Regel ist: "Sey was du bift. " - für den schwachen Kopf. "Ist überflüssig, sagt der Verf., denn es hält sich keiner für einen schwachen Kopf; ist aber für den Lehrer nicht ganz überflüssig, der unter seinen Schü-lern schwache Köpse hat. " Es gehört also nicht hierher, sondern in die Logik für den Lehrer. Zum Beschlus des Werks kommt noch; I Eine praktische Logik in Fragen. Darin, sagt der Vers., kommt, nebst einigen neuen Bemerkungen, das Mark des ganzen Werks vor — besonders für die, die nicht Lust, oder nicht Zeit haben, zwey Bände über Wahrheit und Weisheit zu lesen. – 2. Ein Lebewohl an das Büchlein — in Versen. Es ist in diesem Werke manches gute und manches schlechte.

#### OEKONOMIE.

LEIFZIG, bey Weidmanns Erben und Reich ist der 2te Band vom Hrn. Pr. Lüders botanisch praktische Lussgartnerey herausgekommen, 1784. 3 Alph. 10 Bog. 3. dessen Anzeige in der A. L. Z. mit der Recension der beiden folgenden Bände verbunden werden soll.

#### NATURGESCHICHTE.

Berlin, bey Pauli: Hn. von Büffons Naturgeschichte der viersüssigen Thiere, a. d. Franz. übers. mit Anmerk., Zusätzen und vielen Kupsern vermehrt von B. C. Otto Pros. der Naturgeschichte zu Greisswald. Zehnter Band. 380 S. 8. (2 Thlr. 4 gr. mit illum. Kups. 1 Thlr. 4 gr. mit schwarzen Kupsern.)

In diesem Theile kömmt der Tapir, der Zebra und Kwagga, das Flusspferd, das Elenthier, und das Rennthier vor. Hr. Prof. Otto hat mit größtem Fleiße und guter Beurtheilung die Beobachtung der Naturforicher seit Büffon nachgetragen.

#### GESCHICHTE.

Leipzig, bey Kummer: Das zweyte Stück des zweyten Bandes von Hn. Prof. Beckmanns Beyträgen zur Geschichte der Ersindungen enthält Bemerkungen und Beyträge zur Geschichte der Falknerey, des Tors, der Artischocken, des Knallgoldes, der Sägemühlen, des Milchzuckers, der sympathetischen Dinten und des Stempelpapiers. Den Beschluss machen Nachträge zum ersten Bande, die Geschichte des Bücherwesens betreffend. Nicht leicht wird irgend eine andere Art historischer Sammlungen ein so mannichsaltiges Interesse des Nutzens und Vergnügens für die Leser haben, als diese, der man die längste Fortsetzung, wenn sie blos von dem Wussche und Beyfall der letztern abhängt, sicher versprechen kann.

MANNHEIM, bey Schwan: Abbildung aller gerflichen und weltlichen Orden. 25 Heft. 1785.

Die Kupfer stellen vor einen Prämonstratenser in der Stadtkleidung, eine Klosterfrau des Prämonstratenserordens, und zwey Annonciaten, oder Klosterfrauen von Mariä Verkündigung. Wie bisher sind kurze und lehrreiche historische Erläuterungen angehängt.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Anspach, bey Haueisen: Joh. Jak. Cella's I. V. D. Hochs. Ansp. Justizrath und Kastner zu Ferriden, freymüthige Auffatze, zweytes Bandchen 162 S. 8. 1785.

Ueber die Büchercenfur, über die wahre Beftimmung des geistlichen Standes im Staat, über Selbstmord und Infamie — diese drey Abhandlungen machen den Inhalt dieses Bandes aus.

"Der ist der Ehre der Menschheit nicht werth, (fagt der Verf. im Anfange der ersten Abhandlung) ist nicht werth ein freyer Deutscher geboren zu seyn, dessen knechtischer Geist muss nie die himmlische Wonne, die sich selbst belohnende Freude, zur Aufklärung seiner Mitbürger beyzutragen, das Herz seiner Leser mit edlem patriotischem Feuer zu erwärmen, gefühlt haben, dem das Herz nicht bey dem Gedanken schwillt, lauter schlägt, in einem Lande zu leben, wo Pressfreyheit gilt, wo kein scheelsuchtiger zur Fahne der Dummheit, des Aberglaubens geschworner Censor Werke verdienstvoller Gelehrten zur Vergessenheit verdammen, jedes ihm nicht anständige System in der Geburt ersticken, oder was noch schlimmer oft ist, mit buntscheckigten Lappen seiner eignen elenden Einfälle verhunzen, und wenn er sonst gar nichts weiss, durch Wortklaubereyen dem Verfasser einer

Schrift, deren Werth vielleicht ganz über seiner Sphäre ist, die Schwere seines blevernen Scepters fühlen lassen kann." Aber was ist Pressfreyheit? und was hat sie siir Gränzen? Eine ganz uneingeschränkte Pressfreuheit hat die herrlichen Folgen nicht, welche manche ihrer schwärmerischen Vertheidiger davon rithmen. Also ist die Hauptsrage: "Was für eine Richtschnur kann eine Landesregierung, der es wirklich darum zu thun ist, ihren Unterthanen, die ihnen als Menschen zustehende Freyheit in jeder Rücksicht zu gönnen, dem Censor geben, damit auf der einen Seite, weder dem Cenfor zu viel Willkühr überlassen werde, noch derselbe sich unnöthige Verantwortung zuziehe, und auf der andern Seite weder die Aufklärung noch die Stimme der Wahrheit gehindert, noch auch zügellosen Pasquillanten die Freyheit gegeben werde, den Staat, das Publicum, den Privatmann

ungescheut zu beleidigen." Mit Recht bemerkt der Verf., dass sich die vernünftige Freyheit zu schreiben und drucken zu lassen sich nicht auf die Freyheit zu dencken gründe. (Ueberhaupt herrscht hier oft viel Verwechslung der Ausdrücke, die man immer bestimmt unterscheiden sollte. Freyheit zu denken hat jeder Mensch, schon nach dem alten Sprichworte: Gedanken find zollfrey; ganz unbeschränkt; sie ist gar kein Gegenstand irgend einer obrigkeitlichen Beurtheilung. Auch könnte es nur einem Tyrannen einfallen, eine Inquisition über ehemalige oder itzt gehegte Gedanken anzustellen. Verlangt aber der Fürst, dass ihm jemand seine Gedanken, als ein Gutachten, als einen Rath, erklären folle, fo versteht es sich von selbst, dass es unvernünftig und tyrannisch wäre, die auf sein Verlangen, wenn auch noch so freymuthig, geäusserten Gedanken bestrafen zu wollen. Zwischen der Denk - und Druckfreyheit aber liegen noch in der Mitte die Freyheit zu reden, und die Freyheit zu schreiben. Jene leidet verschiedne Bestimmung, nachdem die Reden vertraulich, oder öffentlich sind. Die Freyheit vertraulicher Gespräche, - (die keine Staatsverbrechen entwerfen,) muss ganz unbeschränkt bleiben. Hierüber kann nur ein Tyrann Inquisition anstellen, oder Angebern und Verräthern sein Ohr leihen. Ein wohlgesitteter Mensch wird immer auch in dem vertraulichsten Gespräche, wenn er von Fehlern der Großen spricht, mit einem gewissen Anstande sprechen. Gesetzt nun aber, das jemand in Gegenwart seines Freundes, in dem Zirkel seiner Familie den Fürsten einen Bösewicht, und den Minister einen Narren geheißen hätte, gesetzt dass ein elender Mensch dies angabe, so würden Fürst und Minister zeigen, dass sie jene Namen verdienten, wenn fie den Angeber belohnen, und den Angeklagten verfolgen wollten. Hingegen Personen, die vor Versammlungen reden, z. B. Predigern, akademischen Lehrern, können allerdings vom Staate hier gewisse Schranken gesetzt, und die Uebertretung

derselben mit Recht bestraft werden. Auf ähnliche Weise verhält sichs mit der Freyheit zu schrei*ben* , -da wiederum *über vertrauliche Briefe* , so lan**ge** sie keine Anstalten zu Staatsverbrechen enthalten oder solcher Anstalten verdächtig find, die Obrigkeit kein Recht hat, Untersuchungen anzustellen, oder Strafen zu verhängen, es möchte auch noch so stachlich oder bitter über hohe und niedere Staatsbeamten darinn geurtheilet seyn. Sind es ' aber Schriften, die bestimmt find, in mehrere Hände zu kommen, wie z. B. Aktenstucke u. dergl., so ist der Fall, wie mit öffentlichen Vorträgen. Nun erst kömmt die Reihe an die Freyheit drucken zu lassen; welche so viel ist als die Freyheit für alle Welt zu schreiben.) Da giebt nun der Verf. die Regel: Las alles drucken, was laut, und ohne vor der ganzen gesitteten Welt zu erröthen gesagt werden darf. Aus dieser Regel folgert: 1. daß alles, was in bloß wissenschaftlichen Dingen gedruckt wird, schlechterdings keinem obrigkeitlichen Verbot unter-worfen seyn soll und darf, es mag nun Theologie, Jurisprudenz, Medicin oder Philosophie betreffen. Also z. B. kann und darf die Censur nichts dagegen haben, wenn der eine für den katholischen, andre für den protestantischen Glauben, der eine für, der andere wider Gottheit Christi schreibt (hier hätte der Verf. noch hinzusetzen mögen, was er gewiss auch gedacht hat, der eine für - der andre gegen das Christenthum; denn auch alle Deiften mussen gleiche Druckfreyheit geniessen) der eine, dass der Kaiser in Ansehung seiner Foderungen wegen der Schelde Recht, der andre, dass er Unrecht habe, - der eine, dass Danzig der bedrängte, der andre, dass es der beleidigende Theil sey - wissenschaftlich zu erweisen sucht. Wissenschaftlich, also gehört darunter freylich auf keine Weise das Schimpfen. (Der Verf. erklärt fich hieruber noch weiter und bestimmter. Denn sonst könnte jeder elende Scribler sagen, es sey geschimpft, wenn man seine Schriften erbärmlich findet, oder jeder Hochgebohrne Fuchsjäger lagen, es sey geschimpft, wenn man sagt, es sey schändlich, und unverantwortlich für einen Regenten, sein Wild lieber zu haben, als seine Bauern.) Also keine Gotteslästerung, keine Lästerungen des Regenten und der Staatsbedienten. Auch foll kein Schriftsteller seinen Gegner, oder solche in Streit befangne Gegenstände und Personen, die von der Gegenparthey allgemein verehrt werden, mit solchen schimpslichen Namen belegen, die mit der bestrittenen Frage in gar keiner Verbindung stehen, und deren man bey Erläuterung der Wahrheit gar wohl entbehren kann. - Hingegen kann es einem Schriftsteller nicht verwehrt werden, seine Obern, (also auch andre Fürsten, deren Unterthan er nicht ist,) seine Mitbürger und seine Handlungen öffentlich zu beurtheilen, so lang er in den Schranken des Moralischen bleibt, so lange sein Ton der Ton eines bescheidnen Philosophen ist. Sehr richtig und treffend fagt Hr. C. unter andern S. 49. Ttt 2

Wenn von einem großen Herrn auch laut gesagt wird, dass er zu sparsam sey, dass er mit seiner Gemahlin sich nicht allein begnüge, dass er sehr viel Stolz besitze; so ist dies zwar vielleicht manchmal unvorsichtig, aber nie pflichtwidrig gehandelt, da der Regent Mensch ist, so gut als andre Menschen den Richterstuhl des gesunden Menschenverstandes anerkennen muss, und keinen Freyheitsbrief vom Schöpfer aufzuweisen hat, dass seine Unterthanen nichts, als was nur zu seinem Lob gereicht, von ihm reden dürften. Allein wenn der Unterthan seinen Fürsten laut - einen geilen Ehebrecher, einen Dummkopf, einen aufgeblasenen Duns nennen wollte, so - übertritt er die Gränze der bürgerlichen Ehrfurcht, bleibt - nicht in den Schranken des Moralisten, tritt als Pasquillant auf, und kann mithin nicht verlangen, dass ihn der Staat bey seinem ungezogenen Tadel schütze. -(Hr. C. hätte hiebey noch bemerken können, dass, wenn ein Schriftsteller einen Fürsten, der neben seiner Gemahlin eine Maitresse hält, einen Ehebrecher nennt, hierinn selbst wegen so manches unbe-Rimmten Gebrauchs, der von diesem Worte gemacht wird, ganz falsche Beschuldigungen und Beleidigungen liegen können. Beklagt sich die Gemahlin des Fürsten nicht, so hat kein dritter das Recht, ihm darüber Vorwürfe zu machen, wenn es bloss bey der Liebe bleibt, und nicht etwa der Maitresse erlaubt wird, sich in die Regierung zu mischen, oder, wie freylich oft der Fall war, ein Theil des Staatsvermögens, um die Maitresse zu beschenken. verschwendet wird. Ueberdem kömmt Fürsten, die aus Staatsursachen bey ihren Vermählungen oft nicht ihre Neigung befragen durfen, hierinn eine Entschuldigung zu statten, die der Privatmann nicht für sich hat.) - Zum Beschlusse dieses Aufsatzes erklärt Hr. C. das Verbot oder die Beschränkung der Einfuhr in andern Ländern bereits gedruckter Bücher, für eine unnöthige, vergebliche, und schädliche Plackerey.

In der zweyten Abhandlung erklärt es Hr. C. für den ersten Zweck der Geistlichen: sie sollen Lehrer der Religion seyn. Dazu wird ein gewisses Studium, und wenn lie verständlich und mit Nutzen andern eingeprägt werden foll, ein zusammenhängender Vortrag, und ein reifliches Nachdenken, das nicht jedermanns Ding ist, erfodert. Sie sollen ferner zur praktischen Ausübung der Religionspflichten öffentlich ermuntern, und den Unterricht, den das Volk in der Jugend erhalten, bey schicklichen feyerlichen Gelegenheiten fortsetzen: also sollen sie Prediger der Religion seyn. Auch ist es sehr gut, dass Menschen, die es bedürfen, Männer finden, an deren Rath sie in moralischen Angelegenheiten, an deren Trost und Beystand im Leiden, weil sie der Staat dazu eingesetzt hat, Anspruch machen, und Vertrauen zu ihnen haben können. Sehr

lesenswürdig, sehr werth beherzigt zu werden, und sehr gut vorgetragen ist alles, was Hr. C. noch über die Besugnisse und über die Freyheiten der Geistlichen in Absicht unständlicher Ergötzlichkeiten sagt. Auch geben wir dem würdigen und wohldenkenden Manne herzlichen Beysall in dem, was er über das Verhalten des Predigers in Hinsicht auf den kirchlichen Lehrbegriff sagt.

Es folgt die 3te Abhandl. über Selbstmord und Infamie. Wohl hat der Verf. Recht über den Misverstand zu klagen, dem das Wort Selbstmord unterworfen ist. Was er nicht berührt hat, ist der Umstand, dass man in Fällen, wo sich jemand in der Raserey, oder aus Melancholie umbringt, gar das Wort Selbstmord nicht einmal, sondern nur den Ausdruck Selbstentleibung brauchen sollte. wenn man denjenigen nicht einen Mörder nennen kann, der unversehens, oder in der Raserey jemanden todtschlägt, so findet auch in jenem Fall der Name des Mörders gar nicht statt. Sonst äusfert der Verf. sehr vernünftige Gedanken über die Bestrafung in solchen Fällen. Menschen, die sich aus Melancholie und Raserey entleibt haben, soll man durchaus mit keiner entehrenden Strafe verfolgen. Zuletzt eisert er gegen die Infamie, die man mit einigen dem Staate gleichwohl nothwendigen Verrichtungen, vornemlich mit den Dienstleiltungen des Henkers verknüpft habe.

Wenn auch die Hauptsätze des Vf. noch so oft schon gesagt worden wären, so verdienen sie ihrer Wichtigkeit halber, bey einem Manne, der sie, wie Hr. C., in ein neues Licht stellt, und mit der Beredsamkeit eines von der Empfindung ihrer Wichtigkeit durchdrungnen Herzens vorträgt, immer wie-

der gelesen zu werden.

Breslau, bey Gottlieb Löwe: Physikalischöconomische Zeitung auss Jahr 1785 durch eine
Gesellschaft Naturtorscher und Oeconomen: herausgegeben von J. C. C. Lowe und J. Riem. Januar. — März. 8.

Ausser mancher nützlichen ökonomischen und physischen Beobachtung, welche einzeln anzuzeigen der Raum nicht gestattet, auch litterarische Nachrichten von neuen ökonomisch physischen Schristen. Manches würden wir wegwünschen, was wenig Nutzen stiften kann; z. B. solche medicinische Fragen und deren Beantwortung, wie S. 49-52. vorkommen; die Nachricht vom Verkauspreise des Götzischen Eingeweidwürmercabinets. Das einheimische Theekräuterverzeichnissleidet beträchtliche Zusätze, die der Verst vielleicht in der Zukunst liesern wird. Aber warum erwähnt er nicht auch der Kirschblätter, wo er der Kirschstiele gedenkt? — Wir wünschen den Herrn Herausgebern eine recht ausgebreitete Correspondenz und wichtige Beyträge.

ZUT

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

## Numero 66.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

RANKFURT und LEIPZIG: Mag. Michael Merkel's umständlicher Beweis, dass die Apokalypse ein untergeschobenes Buch sey, auss neue erhärtet, und wider die neusten Einwendungen vertheidigt. Nebst Absertigung eines schmähsuchtigen Recensen-

ten aus Butzow. 1785. 384 S. 8.

Da der Verf. im ersten Theile seiner Schrift die in seiner vor einigen Jahren erschienene Abhandlung über die Streitigkeiten der Aloger behauptete Unächtheit der Offenb. Joh. gegen Hn. D. Storr. im zweyten gegen den 4ten Theil von Hn. Hartwigs Apologie vertheidigt, im dritten aber den Butzowischen Recensenten, welcher ihn eines Plagiats beschuldigt, absertigt, folglich um von seiner Schrift einen hinlänglichen Begriff zu geben, wir zu weit in jene vor Anfang der A. L. Z. herausgekommne Schriften eingehn müßten, so überheben wir uns mit Recht, nach unserm Plane, einer genauern Kecension derselben, und begnügen uns mit dem Geständnisse, dass sein Buch Fleiss und Kenntniss der Sachen verräth, ob er gleich, eben so wohl als viele derjenigen, welche die Apokalypse vertheidigen, aus manchen historischen Datis Folgerungen zieht, welche ihm unpartheyische Forscher, die auf das Resultat der Untersuchung zum voraus noch gar keine Rücklicht nehmen, nicht einräumen werden.

#### RECHTS GELAHRTHEIT.

Rostock und Leitzig, in der Koppenschen Buchhandlung: D. Jacob Friedrich Roennbergs, Professors zu Rostock etc., gemeinnützige Notiz vom Kaiserlichen Privilegium de non appellando, so wohl in allgemeiner als besonderer Beherzigung auf Meklenburg. 1785. 492 S. gr. 8.

Ein Buch, das zwar jedem, der die Geschichte des meklenburgischen Privilegii de non appellando genau studiren will, unentbehrlich wird: aber auch bey weitem das seltsamste, welches uns seit mehrern Jahren vorgekommen ist. Der Verfasser trägt die Materie gründlich, genau, mit Einsicht, und nicht ohne hinreichende Sachkenntniss vor,

A. L. Z. 1785. Supplementband.

macht aber dabey so viele Grimassen, unnöthige Digressionen, possirliche Bemerkungen, und Verbeugungen gegen verstorbene und lebende Schriftsteller, dass sein Buch dadurch eben so unterrichtend als belustigend wird, ob wohl letzteres auf Kosten des guten Geschmacks und der Denkungsart.des Vf. Vom Worte Notiz auf dem Titel fagt der Vf.; "Da ich alles in Verbindung vorgetragen; so hätte ichs auch wohl systematische Abhandlung, oder Betrachtung nennen können. Allein ich bin mehr für das, was man stille, bescheidne Simplicität nennt, als fiir das, was Oftentation, was Arroganz verräth. Eine einfache, weniger als das Buch enthalt, versprechende Aufschrift, ist daher mehr nach meinem Geschmack: etwa so wie der Mann im Moll - und Flausrock, beym Verdienst des Kopfs und des Herzens, statt desjenigen, der sich, beym leeren Gehirn und ödem Herzen, in prunktvoller Galle auf bläht. " Der Verfasser zeigt durchgehends ein großes Talent für diese Schreibart, Nicht minder versteht er die Kunst, ganz heterogene Zwecke auf eine unterhaltende Art zn verbinden. Er will die Vorurtheile wider das meklenburgische Privil. de non appell. wegräumen, "das eigentliche Publikum seines Vaterlandes belehren - jeden gutmüthigen Biedermann überzeugen, dass dieses kaiserliche Benefiz, von Jahrhunderten zu Jahrhunderte, fürs Vaterland wirklich wohlthätig feyn wird populaire, mithin allgemein fassliche, Aufklärung über eine kaiserliche Befreyung von der Appellation für jedes Land verbreiten - junge Rechtsgeléhrte unterrichten; aber auch, hie und da Beschäftigungen für die eigentlichen Denker, und so Unterhaltung für den Artisten, und für den würk-lichen Geschäftsmann liefern. "Auch im Dialog zeigt der Verf, seine Stärke gleich Anfangs durch eine Unterredung mit seinem Holzhacker, dem er das Privil, de non appell. erklärt. Und so müssen es denn seine zahlreichen Pränumeranten (unter denen auch 4 Damen find, die, nach seinem Ausdruck, Mannersinn haben, und denen Vaterlandsliebe im Busen glübt, doch auch verstehen. Im ersten Theile (S. I - 188) nimmt der Verf. das Privil. de non appell. in allgemeine Beherzignng. Es wird daher niemand befremden, hier, außer einem Ver-V v v

zeichnis der Privil. de non appell. und der Berechnung der Appellationssumme (wo der Verf. bloss die beste Schrift, die Starckische diss. Giess. 1778, nicht kennt), allerley von der ehemaligen deutschen Gerichtsverfassung, und Etwas (S. 55 bis 127) vom Ursprung der Landeshoheit zu finden. Nur 17 Seiten lehren den Leser, was Landeshoheit ist, wie etwa anderthalb Dutzend Gelehrte sie definirt haben, was der Verf. unter vielen Bücklingen, wo er jedesmal in der Figur eines rechten Winkels steht, daran auszusetzen hat, und wie Er definirt. Nur die "atrabilaire Feder eines milzsüchtigen Stubengelehrten " wird hier beyschreiben: Parturiunt montes! Auch lernt man hier beyläufig, das Juft Henning Böhmer, dessen jus publ. vniuers. der Verf. anführt, "der wegen seiner über alles Lob erhabenen Verdienste in der Criminaljurisprudenz unsterbliche Rechtslehrer ist, der alles in der Theorie des Rechts mit philosophischem Genie dachte und lehrte." In der Geschichte der Landeshoheit verfährt der Verf. fast noch abentheuerlicher, wie Ludewig. Er findet "selbst unter dem Druck der Allgewalt einer fränkischen Monarchie eine modifizirte Bethätigung dieser Potenz." Er unterfucht, ob es schon vor der G. B. uneingeschränkte Privilegien de non appell. gegeben, und was für Reichsstände dergleichen bis jetzt erhalten haben? was die Reichsgesetze davon enthalten? wodurch ein solches Privilegium erhalten werde? ob es durch Nichtgebrauch verloren gehe? ob es real oder personal ist? ob es an einem andern abgetreten werden könne? wie sich die Landstände dazu verhalten? ob die Unterthanen zum Unterhalt des Oberappellationsgerichts verbunden find? u. d. m. Im zweyten Theile beherzige der Verf. das Privil. de non appell. illim. in Beziehung auf Meklenburg; Geschichte der bisherigen Appellation aus Meklenburg an die Reichsgerichte; Veranlassung zu der uneingeschränkten Befreyung davon; Verhältnis der Herzoge hierbey als Richter und als Landesherren. Von den Rechten und Pflichten der Landstände in Ansehung des Widerspruchs, der Errichtung, Besetzung und des Unterhalts des Oberappellationsgerichts. Verfassung und Wesen dieses Gerichts, auch als Surrogat einer Austrägalinstanz. Zuletzt das R. H. R. Conclusum vom 11. April 1781 wider die Landstände, nebst einem Commentar. Wider das Concl. ergriffen die Ritter-Ichaft und die Stadt Rostock Revision, wo sie durch ein anderweites Concl. vom 12. Febr. 1785, welches der Verf. in einem Anhang nachliefert, abermals für sachfällig erklärt wurden. Als ein besonderer Anhang ist beygestigt: Skizzirter Entwurf zur Oberappellationsgerichts - Ordnung. Im ganzen zweyten Theile ist viel Wahres und Brauchbares.

LEMGO. In der Meyerschen Buchhandlung M von Hrn. Joh. Heinr. Chr. v. Selchow, Rechtsfalten, enthaltend Gutachten und Entscheidungen vorzüglich aus dem deutschen Staats • und Private

rechte der dritte Band herausgekommen. 1784. 284 S. 4. in welchem die Stücke von Nro. 61 bis 100 fortlaufen.

#### PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, in der Buchhandlung der Gelehrten: Beytrage zur Lehre von der Seelenwanderung. 1785-219 S. 8.

Voran geht ein Gedicht, der Metempsychosist, worin sich gute Anlagen zum didaktischen Dichter offenbaren. Der zweyte Abschnitt enthält ein Gespräch über die Seelenwanderung, aus dem die Resultate im dritten zusammengestellt werden. Wir lieben den Forschungsgeist, die Bescheidenheit, die Verträglichkeit des Verfassers, wünschen aber, dass er sein philosophisches Talent künftig auf Bearbeitung solcher Felder wenden möge, wo es mehr festen Boden giebt als hier. Mehrere von den Gründen, die der Verf. für die Seelenwanderung anstihrt, machen bloss die Fortdauer der Seele wahrscheinlich, beweisen aber nicht, dass die nemlichen Personen wieder auf der Erde in neuen menschlichen Körpern erscheinen sollen. Wenn auch die Seelenwanderung nicht mit der Bestimmung und Würde des Menschen streitet, so ist doch damit noch nichts für ihre Wirklichkeit bewiesen. Warum der Glaube an die Seelenwanderung die Unerschrockenheit im Tode mehr befördern folle, als der Glaube an die ewige Fortdauer der Seele mit Bewustseyn, und Fortschreiten zu größrer Vollkommenheit verknüpft, sehen wir nicht ein, und wenn wir also auch das Raisonnement des Verf. hier willig einräumen, dass die Voraussetzung von der Seelenwanderung die Furcht vor dem Tode mindern, so gewinnt er doch immer dadurch noch nichts zu Gunsten der Hypothe-In manchen andern Beweisen, die der Verk beybringt, finden wir mehr Witz als Scharffinn, und die Erläuterungen, oder, wenn mans so nennen will, Bestätigungen aus biblischen Stellen möchten die besten Ausleger derselben wohl nicht durchgehn lassen, da er sie nicht anders als durch fehr gezwungne Erklärungen in sein Interesse ziehen kann. Dies alles ungeachtet wird es doch niemanden gereuen diese Schrift, in Hinsicht auf ihre Form, gelesen zu haben.

Berlin, bey Mylius: Von dem Magazin zur Erfahrungsscelenkunde, welches Hr. Prof. Moritz als ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte herausgiebt, ist der zweyte Band mit dem dritten Stücke 126 Seit. 8. beschlossen worden; dessen genauerer Anzeige wir uns enthalten, da dieser Band außer der Ansangsgränze der Allgem. Literat. Zeitung liegt. Die folgenden Bände werden zu seiner Zeit aussührlich beurtheilt werden.

#### PHYSIK.

LEIPZIG, in der Müllerschen Buchhandlung: Analytische Untersuchungen über die Natur der brennbaren Luft: von Joh. Sennebier, Prediger und Bibliothekar zu Genf; aus dem Französ. übersetzt, mit Herrn R. Kirwans u. eigenen Anmerk. herausgegeben von D. L. Crell. 1785. 232 S. 8.

Nach Kirwans Meynung ist die aus den Metallen gezogene brennbare Luft ein durch Hitze zur Luftgestalt ausgedehntes reines Brennbare. Herr Sennebier hingegen sucht durch Versuche darzuthun, dass die durch mancherley Säuren und lusthaltige Alkalien auf den nassen, so wie die durch Glühen und Wafferbesprengen auf dem trocknen-Wege aus den Metallen, die durch Brennen aus Kohlen, Oel, Fett, Phosphor u. Knochen, durch Erhitzung aus Aether, durch Fällen aus Schwefelleber, durch Umrühren aus Sumpfwasser entwickelten, und andre Arten der brennbaren Luft, zwar auch nach der genauesten Reinigung, noch von einander merklich verschieden, aber im Grunde doch darinnen einander gleich find, dass in ihnen das Brennbare durch irgend einen, in allen aber verschiedenen, Salzstoff mit etwas Wasser verbunden, und folglich die reinste brennbare Luft doch noch ein zufammengesetzteres Wesen sey, als Hr. Kirwan glaubt. Seine Versuche find auch wirkliche größtentheils fo wohl ausgedacht und fo gut ausgeführt, und die Folgerungen daraus so einleuchtend, dass selbst Herr Kirwan mehrentheils die Gegenwart des Salz-Stoffs, jedoch nur als Beymischung, eingestehen; jeder Unbefangene aber bekennen muss, dass die Entscheidung dieser Streitsrage um so schwerer werden dürste, je weniger sich die Hervorbringung einer alles Salzstoffes entledigten brennbaren Luft hoffen lässt. Am wenigsten hat uns gefallen wollen, wenn Herr Kirwan bey längerm Widerstreben gegen seine Meynung von Zögerungen in dem Fortgange der Wissenschaften und von verächtlichmachenden Sophistereyen redet. -Resser ists mit Herrn Crell, der K. Meynung sehr geneigt ist, zu behaupten, dass neue Theorien über wichtige Erscheinungen der Natur dadurch erst einen gewissen Grad der Festigkeit erhalten, wenn sie von allen Seiten erwogen werden.

LEIPZIG, bey Weygand: J. Elliot physiologische Bemerkungen über die Sinne, besonders über das Gesicht und Gehör, wie auch das Brennen und die thierische Warme, nebst Adair Crawford's Versuchen und Beobachtungen über die thierische Warme und die Entzündung brennbarer Körper. Aus dem Engl, 1785. 330 S. 8.

Elliot's (Apothekers zu London) philosophical observations on the sinses kamen 1779, und in eben dietem Jahre Crawford's Experiments und observations on animal Heat, and the influmination of combustible bodies zu London heraus. Beide Bucher, besonders das letzte, verdienten vor vielen andern eine Uebersetzung. Die gegenwärtige verräth ein nen fach - und sprachkundigen Uebersetzer. Aus dem Buche selbst einen Auszug zu machen ist, da Crawford's Theorie durch unfre Naturforscher schon hinlänglich bekannt ist, beide Bücher aber in dem Originale, schon lange vor dem Anfange der A.L. Z., erschienen sind, überslüssig. Crawford's Bemerkungen werden auch von dem Verleger besonders unter eignem Titel ausgegeben.

#### MATHEMATIK.

ERFURT, bey Ge. Adam Keyser: H. E. Rumpel Betrachtung über die Sonnenuhren, nebst Verbefserung der kreuzförmigen Uhr mit 1. Kupf. - und M. Phil. Math. Hahn, Past. in Echterdingen bey Stuttg., von Verbesserung der Taschenuhren. 1784: 3 Bog. 4. (4 gr.)

Die außerwesentlichen Vollkommenheiten einer Sonnenuhr, dass sie lange und helle von der Sonne beschienen wird; viele Zeittheile von den größern bis zu den kleinern angeben, unter andern Polhöhen gebraucht und allemal leicht in die gehörige Lage gesetzt werden kann; lassen sich bekanntlich bey keiner von den vorhandenen zusammen vereinigen. Was also auf einer Fläche nicht zu erhalten ist, fucht der Hr. Verf. dadurch zu gewinnen, dass er-unter einem gemeinschaftlichen Zeiger mehrere derselben mit einander verbindet, so dass der Schatten, wie er die eine verlässt, sogleich auf die andern fortrückt, und wie der Einfallswinkel auf der einen beginnt spitzig zu werden, er sich sogleich auf den andern dem rechten wieder mehr nähert. Um z. B. den Horizontaluhren mehr Vortheil zu verschaffen, kann man an der Abendund Morgenseite der Mittagslinie parallele senkrechte Flächen aufrichten, und diese am nordlichen Ende noch mit einer dritten verbinden; die Seitenflächen aber so einrichten, dass jedesmal diejenige, wo der Sonnenstrahl herkommt, durch ein Gewinde horizontal niedergelegt werden kann. Auf die Art erhält man über der Horizontaluhr auch noch Morgen - Abend - und Mittagsuhren. Mit der Polaruhr lässt sich auf eben dieselbe Art verfahren, und dieser Gedanke gab dem Vers. Anlas, hiezu die bekannte kreuzförmige Uhr zu benutzen, wo er zugleich zeigt, wie bey ihrer Construction der Proportionalzirkel mit Vortheil gebraucht werden kann. Diese Kreuzuhr hat vor andern den Vortheil, das sie keinen besondern Zeiger braucht, sondern es ist jedesmal für zwey in gerader Linie befindliche Seiten die mittenstehende senkrechte Seite der Zeiger. Ferner kann man mittelst derselben ohne weitere Votrichtungen eine von den Hauptgegenden abweichende Uhr auf jede gegebene Flache verzeichnen. Zum Stellen der Uhr hat der Vf. eine vom Pastor Hahn zuerst angegebene Einrichtung angebracht. In Vvv á

In der zweyten auf dem Titel genannten Abhandlung, hat Hr. H. zuerst eine kritische Geschichte der Taschenuhren vorausgehen lassen, worauf er bey den Cylinderuhren, die er für die besten hält, stehen bleibt und zeigt, wie man den an ihnen bemerkten Fehlern des ungleichen Ganges und öftern Stillstandes, wodurch sie fast wieder in Verachtung gekommen find, abhelfen könne. lässt nemlich den Cylinder so einrichten, dass 1) der Spitz des Steigrads auf die völlige Rundung des Cylinders, fo wohl in - als auswendig, fällt. 2) lässt er jenen Spitz nahe am Ende des Ausschnitts des halbausgeseilten Cylinders auffallen, auch die Zähne des Steigrads nicht so sehr schief machen. 3) macht er die Unruhen nur mittelmäsfig gross und ganz leicht. Will man noch mehr thun, so lässt man das Steigrad nicht auf dem Ansatz, sondern auf den Spitzen des Wallbaums mit untergelegten Messingblättchen sich bewegen, und beide Bewegungspunkte fucht man durch zwey kleine Klöbchen, die sich in einem Schlitz der Platine verschieben lassen, beweglich zu machen. Noch vermuthet der Verf., dass, wenn man den Cylinder gar von Achat schleifen und in Messing fassen wollte, dieses den Uhren noch größere Vollkommenkeit geben werde. Mehrere nutzliche Bemerkungen und Vorschläge auszuziehen, verstattet hier der Raum nicht.

#### GESCHICHTE.

WIEN, bey Sonnleithner und Hörling: Weiland Franz Ferdin. Edlen von Schrötter etc. hinterlassens Manuscript von Pfalzgrafen — überarbeitet und mit dem Leben des Herrn Versassers herausgegeben von Franz Dischendorf. 1784. 8. 48 und 96 S.

Die Lebensbeschreibung des seel. von Schrötter hebt mit abentheuerlichen Declamationen an, welche mit Grammaticalien und auffallenden Schreibfehlern oben drein versetzt sind. (z. B. Mydas, von Schwieten etc.) S. war 1736 zu Wien geboren, studirte 6 Jahr Latein, I Logik und Metaphysik, I Mathematik und Physik (ein artiges Pröbchen von Jesuiterwahrheit, welche wohl auf die Lehre von der Transsubstantiation die jungen Köpse leiten sollte, steht S. 6. \*), aber an Geographie, Geschichte etc. wurde nicht gedacht. v. Banniza, v. Martini, v. Riegger, von Bockris (fo H. D.) und von Gaspari waren keine akademischen Lehrer. Wirklich lehrreich schildert der Verf. seines Helden Progressen, so dass viel Licht auf dessen Schriften fällt. Für den Anfang seiner Abhandl. über das Oestr. St. R. erhielt er 600 Gulden Pen-

sion. Die Erzählung S. 23 etc. seiner Entdeckungen (für ihn) in Rücklicht der Oestreichischen Ansprüche auf N. Baiern findet Recensent eben so erheblich, als die Lobeserhebung der Publicität in Staatsrechtssachen treffend und wahr. S. 1766 ein öffentliches Amt erlangte, schrieb er einige Schriften anonymisch, oft auch mit Angabe falscher Druckörter, besonders gegen H. G. J. R. Piitter in Sachen des K. u. R. Kamm. Ger. Die Abhandlung vom Sitz und Stimme der Krone Böheim auf Reichstagen 1769 verschaffte ihm K. K. Rathstitel und 3000 Fl. Gehalt. Im Jahr 1774 wurde er wirklicher Hofrath mit 4000 Fl. Gehalt, geadelt, Präses und Director der Juristenfakultät in Wien, und hielt selbst öffentliche Vorlefungen, wurde aber durch einen Buchhändler, welcher ein Monopolprivilegium erlangt hatte, und ihm mit einen, Process drohete, weil er das Lesebuch anderswo drucken liess, sie einzustellen genöthigt. — Hierauf folgt dann Nachricht von seinen Schriften über den Baier. Erbfolgestreit und seinem 1780 erfolgten Tode. - H. D. ist sein Schüler, und wird weder ihm noch sich Schande machen. -

Die Abhandlung von den Pfalzgrafen ist in Hauptstücke und §§. abgetheilt. Haupft. I. von dem Ursprunge der Pfalzgrafen überhaupt - nach des Rec. Urtheile unzulänglich, so wohl im Allgemeinen, als in den besondern deutschen Ländern. Den Irrthum, dass es Erzpfalzgrafen und Landpfalzgrafen gegeben, nimmt der Verf. auch an. ohne Beweis. Die schönen Abhandlungen von Crollius hat er nicht gekannt. Wenn er Mosburg kärnthsch, und zwar zu einem kärnth. Palatio machen will (S. 37); so folgert er wohl zu viel. Aber höchst merkwürdig ists, und einer eignen genauern Untersuchung wohl werth, dass die Herzoge zu Oestr. die Graten zu Görz, als karnthische Pfalzgrafen, mit ihrer Pfalz beliehen haben S. 39 etc. — Mehr davon hat Gebhardi Gen. Gesch. der erbl. R. St. Th. III. S. 408 etc. Im Hauptst. II. wird ganz besonders von den Pfalzgraf. in Baiern bis zum Aussterben der Ortenburger gehandelt. In der bekannten Stelle in Ruotgeri vita Brunonis Aepi hat der Recens. nie einen Baierschen Pfalzgr. finden können. Das Hauptstück III. handelt endlich von den Rechten und Amtspflichten der Pfalzgrafen - ganz nach dem bekannten Zuschnitte. Der Rec. hoffte hier vielleicht einen noch nie gegebenen Beweis zu finden, dass die Herzoge von den Pfalzgrafen wären controllirt worden; aber auch hier sah er sich getäuicht. Noch ist die allgemeine. Pfalzgrafengeschichte so gut, als gar nicht unterfucht.

zur

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

Numero 67.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Berlin: Natürliche Religion nach Ursprung, Beschaffenheit und Schicksalen. 1784. 238 S.

Weder Gutes noch Böses möchte dieses Buch stiften: nicht Gutes, zur Beförderung des Werths und der Achtung der natürlichen Religion; denn die Untersuchungen sind so oberstächlich, die Urtheile so gemein, und die neuen Hypothesen so abentheuerlich, dass wir dem nachforschenden Leser keine Befriedigung versprechen können; und nicht Böses, wider die geoffenbarte Religion, so viel auch zu ihrer Herabwürdigung vorgebracht ist, denn es ist schon so oft gesagt, was hier wiederholt wird, und, wenn man prüsen wollte, so würde man den scheinbarsten Theil der Einwendungen des Verfassers wider die christliche Offenbarung durch die einzige Gegenbeschuldigung schwächen, dass er die Bibel selbst nicht gelesen hat, ihr Behauptungen unterschiebt, die sich nur bey den theologischen Auslegern finden, und System der Religion von System der Theologie nicht unterscheidet. macht vier Abtheilungen. Die erste hat die Ueberschrift: Der erste Mensch, und zum Inhalt ein ganzes Schauspiel von Hypothesen über die Entstehung der Dinge und der Menschen. Die Verschiedenheit der organisirten und unorganisirten Körper setzt (S. 23) eine Verschiedenheit der Saamen yoraus, nach welcher sie von dem alles bewegenden Weltgeist, oder Gott, mehr oder weniger in sich fassen, oder bald mehr, bald weniger davon aufzunehmen empfänglich find. - Unter allen war der ursprüngliche Saame der Menschheit der edelste Saame: in ihm erhebt sich der Geist Gottes zu der der irrdischen Materie möglichen höchsten Vollkommenheit. Ursprünglich waren zwey Keime, ein männlicher und ein weiblicher, geschaffen. Denn die mosaische (sinnliche) Erzählung, dass Gott eine menschliche Figur aus Thon zusammengesetzt, und ihr nach vollendeter Bildung Leben und Odem eingeblasen, ist eines allmächtigen Geistes unwürdig, als der in die Keime schon die Anlage zu einer bestimmten Gestalt und Form, und Kraft zur allmählichen Entwickelung legte. Die

A. L. Z. 1785. Supplementband.

zwey ersten Menschen waren also, wie wir, Embryonen, Säuglinge u. s. w. "Ich behaupte, (S. 30) dass es höchstwahrscheinlich, und mehr als Hypothese sey, dass der erste embryonische Mensch, durch den Weg der Nabelschnur, seine Nahrung und die Mittel zu seiner Fortpflanzung und Wachsthum aus der mütterlichen Erde erhalten.". Kurz. der Mensch wuchswie ein Schwamm aus der Erde. aber vermuthlich dauerte dieser Pflanzenähnliche Zustand des ersten Menschen nicht lange; das Band, das ihn an den Boden gefesselt hielt, vertrocknete und er gieng in den thierischen Zustand über, in welchem er die Sorgfalt der gütigen jungfräulichen Natur, die ihn geboren hat, fand, da sie ihm unfehlbar auch einen reichen Vorrath an wohlthätigen Kräutern und Früchten, die das zarte Kind leicht aussaugen und zermalmen konnte, zuführte. (Der Weg wäre ja noch natürlicher, einen Bären erscheinen zu lassen, an welchem die ersten aus Pflanzen zu Thieren metamorphosirten Menschen saugten. - Und von solchen Träumen zu sagen, dass sie mehr als Hypothese seyn!) - II.) Offenbarung. Bloss die gewöhnlichen Einwendungen gegen die Nothwendigkeit der Offenbarung, weil die Lehren derselben schon in der Natur gefunden werden; und gegen ihre Wahrscheinlichkeit, weil sich die Art der innern Mittheilung von Wahrheiten nicht begreifen oder beschreiben lassen. Sonderbar theilt er die aussere Offenbarung Gottes in drey Arten; Engel, aber Erscheinungen der Engel find nicht gedenkbar, (wäre der Verf. mit Erklärungen neuerer Theologen bekannter, als mit dem alten dogmatischen System, so würde er hier sich leichter haben erklären können); Die Menschwerdung Gottes in Christo: wobey die Philosophie des Verf. sich jämmerlich geberdet, um zu beweifen, was doch jetzt nicht leicht jemand mehr läugnen wird, dass das Wesen der Gottheit nicht in dem Körper Christi gewohnt habe; und die Schopfung der Welt, aus welcher Gottes Daseyn und Eigenschaften sehr leicht erkannt werden können. III.) Ursprüngliche Religion und Ursprung des Deismus. Nicht Geschichte, sondern Hypothesen nach Hume, dass Polytheismus früher als Monotheismus gewesen. Man habe die Sonne vergöttert; den Xxx Mond

Mond als die Gemahlin der Sonne angesehen und alles andre für Produkte dieser göttlichen Liebesverbindung gehalten. Erst spät hätte man auf eine einzige Ursache der ganzen Welt geschlossen! IV) Schicksale des Deismus. Er blieb zuerst in den Mysterien, nachher wurde er allgemeiner. Auch Christus half dazu, der doch (S. 178) die Absicht foll gehabt haben, seine Nation von der Knechtschaft der Römer zu befreyen, wie aus mehrern Stellen des N. T., (die wir doch angeführt sehen möchten,) und aus der Erwartung der Jüden vom Messias erhelle. (Wenn diese Erwartung bewiese, dals Jesus die Absicht gehabt habe, ein weltlicher Regent zu werden: so liesse sich auch beweisen, dass der Verfasser dieses Buches die Absicht gehabt habe, ein Geschichtschreiber zu werden, und dass sein Buch nur wirkliche Geschichte der Naturreligion sey. Denn dies werden alle Leser nach dem Titel erwarten!) - Er nützte aber diese Ablicht dazu, die Jüden für seine Vernunstreligion zu gewinnen. Nur verstellen die Kirchenväter diese christliche Lehre durch das Dogma von der Trinität, das sie von dem übelverstandnen Plato entlehnten, wie aus dem Buch vom Platonismus der Kirchenväter bewiesen wird. — Die Erzählungen von dem Wunderbaren in der Geschichte Jesu, (die . wohl zu den Schicksalen des Deismus nicht gehören,) hält der Verf. für übertrieben - und die! Deisten in Böhmen vielleicht für Ueberreste irgend einer alten Mysterienschule. - Wir denken, der Vf. ist für einen Geschichtschreiber zu erfinderisch, und für einen Philosophen zu flach.

#### MATHEMATIK.

Leipzig, in der J. G. Müllerschen Buchhandlung: Nachricht von dem berühmten Schachspieler und der Sprachmaschine des K. K. Hoskammeraths Herrn von Kempelen; herausgegeben von Joh. Jac. Ebert, Pr. d. Math. in Wittenb. mit K. 1785. 68 S. 8. (6 gr.)

Diése Nachricht ist, wie der Hr. Verf. selbst erinnert, ein blosser Abdruck desjenigen Aufsatzes, womit der dritte Hest des Philosophen sür Jedermann anfängt. Um den Lesern die unnöthigen Kosten zu ersparen, hat der Vers. bloss die Sprachmaschine des Hn. von Kempelen, aber nicht seinen Schachspieler, in Kupfer stechen lassen. Vom letzten ist nemlich schon eine sehr genaue Abbildung bey des Hn. v. Windisch Briefen befindlich. die nach Hn. v. K. eigenhandiger Zeichnung gestochen find. Der Hr. Prof. Ebert hat die Kempelenschen Maschinen mehrmals genau beobachtet und erzählt deutlich, getreu und ausführlich, was sieh an ihnen und ihren Gebrauch hat beobachten lasfen, ohne selbst eine Hypothese zur Erklärung diefer auffallenden Erscheinungen zu wagen. Statt dertelben hat er lieber die scharffinnige Hindenburgische aus dessen gedruckter Abhandlung mitge.

theilt. Er ist mit Hn. Pr. Hindenb. der festen Meynung, dass die Hauptsache auf einen überauskünstlichen Mechanismus ankomme; wo aber die ersten Anregungen desselben vielleicht durch einen starken, in Herrn Antons Tasche befindlichen, Magneten geschehen könnten. Täuschungen durch einen versteckten Menschen u. dergi, hält er für schlechterdings unmöglich. Eben dies ist auch seine Meynung von der Sprachmaschine, die er weit genauer als den Schachspieler hat in Augenschein nehmen können, wo er denn gelegentlich den Recensenten der Briefe des Hn. von Windisch in der allgem. D. Bibl., der schlechterdings an keinen Mechanismus bey den Kempelnschen Maschinen hat glauben können, auf eine überaus bescheidene Art zurechtzuweisen sucht.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Paris, bey Ruault: La folle Journée, ou le mariage de Figaro, Comedie en cinq Actes en Profe. Par Mr. de Beaumarchais. 1785. 196 S. S. mit Kupfern.

Zu der Zeit, wo die Werke dieser Art, durch Farben, Moden und Gebräuche ihre Trophäen in der Welt ausbreiten, ist jedes Wort über ihren Werth zu viel und zu wenig gesagt. Da nun eine Frisur à la Cherubin nur hie und da in endegnen Städten noch gilt: so ist es von Erfolg, das Lustspiel Figaro in einen kritischen Gesichtspunkt zu bringen. Jedermann ist der Inhalt des Stückes bekannt, wenigen die Vorrede. Ehe wir weiter gehen, erinnern wir zuvor unsern Leser an diese Meisterarbeit des Herrn von Beaumarchais. Sie begegnet vielen Erinnerungen, setzt vieles in wahres, eignes Licht und krönt die trefliche Arbeit. Die Geschichte des Figaro, in Deutschland vorzüglich, verdient besondre Aufmerksamkeit. Er ward einige Neunzigmal in Paris, oft in den Provinzen gegeben, in Deutschland, mit Sehnsucht erwartet - erschien - und man hatte in den mehrsten Städten an dreyen Vorstellungen genung; ob man gleich aus Autorität der Mode ihn öfterer sah, Landesherrliche Verbote reizten nicht einmal, waren kaum allgemein bekannt, als Figaro schon vergessen war! Dies hat die französische Parthie unferer Nation, die Deutschen haben es dem Stück zur Last legen wollen. Beides ist unrichtig. Hätte, im Figaro, der Verfasser ein Schauspiel für alle Nationen und alle Zeiten schreiben wollen; so hätten Leidenschaften reden müssen, die Leidenschaften aber find in diesem Stück in eine Form geschoben und gepresst. Klima, Sitten, Regierungsform und Gewohnheit können in einem Lande den Menschen so leiten, alle diese Dinge in einem andern Lande können dieser Form widersprechen. So verlor der Humor, der den Franzosen stets die fröhliche Seite fuchen läßt, bey uns feine Wahrheit. Dann geht, durch Unbekanntschaft mit der fran-

zösischen Gerichtsprocedur, ein ganzer Akt mit seinen Folgen verloren. Ferner ist auch ungewiss; ob Herr von Beaumarchais nicht allein für die Hauptstadt geschrieben hat? In den entlegneren Provinzen lachte man minder; fand manches trocken, worüber anwesende Pariser convulsivisch lachten. Eben dies und die besseren Sitten der Provinz machen es wahrscheinlich, dass Figaro eine Satyre auf die Hauptstadt, auf die Grossen von Paris, ist. Und so konnte er wieder deswegen keine allgemeine Sensation bey uns machen. Denn obgleich die größere Zahl unseres Adels, den mehreren oder wengeren Besitz des Verderbnisses von Paris zum Maasstab der Schätzung unter fich angenommen hat: fo ist doch durch die Natur der deutschen Verfassung, von den Orten, und der Welt, wo Nüance und Grimassen, wie Systeme und Handlungen, befrieben werden, der Bürger ausgeschlossen. Ueberall aber ist der Bürger der größere Theil, und in Deutschland findet man das an vielen Orten noch lasterhaft, was hier, im Figaro, belächelt wird. Indess wagte Niemand gegen die Mode zu sprechen - hie und da interessirten die Vaudevilles - so gieng man also ohne besonderes Interesse in die Vorstellungen. Das Strick erregte nicht einmal Parthie und ward vergessen. In Rücksicht auf Frankreich, oder eigentlich Paris, habén wir also Figaro gelesen, und dann ist es gewiss, er unterhält und belustigt durch tiefe Menschen und Weltkenntnis, feinen Scherz und satyrische Laune. Eine wichtige Frage ist aber noch übrig: "Belustigt Figaro auch auf unschäd-liche Weise?" Jedes Laster straft sich durch das Gift, welches es erzeugt; dies recht heraus zut holen und sichtbar zu machen, darin - und nicht in Sentenzen, gezwungenem Tugendlohn und Strafe des Lasters - liegt die wirksamsten Moral. Ist dies geschehen? Oder ist es gemindert? gar versteckt? Bey der Beantwortung dieser Frage kommt es auf die Bestimmung folgender an; wenn man frey von Vorliebe jeder Art, ohne Pedanterie und ängstliche Foderung, ohne finstre Moral und steife Anhänglichkeit an irgend eine Nation, den Figaro liest; wirkt er Heiterkeit, Drang zum Guten, Wohlwollen? Welche Empfindung läst er zurück? Fürwahr! Man genießt die kraftvolle Arbeit einer blühenden Imagination; — aber doch — wenn es nun zu Ende gelesen ist - was bleibt? Alle Sinne find gereizt, unser Herz, unser ganzes Wollen, ist ergriffen und nicht befriedigt. Die Seele gleicht in diesem Zustand einem öden Tanzsaale, den nach durchschwelgter Nacht der erste Sonnenstrahl Welche abgenutzte Menschen überhaupt! Welche Sitten, mit denen es so weit herunter ist, dass der mindere Grad von Schändlichkeit -Honnetteté heisst: Nirgends/Unbefangenheit, überall gekünstelte Menschen! Selbst die, die hier die guten Menschen sind — wie weit dürste man sich wohl ohne Gefahr mit ihnen einlassen? Dieser Figaro! — Man kann ihm nichts vorwerfen - frey-

lich! Wie aber, wenn endlich die Gräfinn.....? ·Susanne? — Sie steckt so schlau dem Grafen das Brieschen zu; viel zu schlau für eine Ungeübte. Wie wenn nun einst ..... dürfen wir etwas garantiren - wie? die Gräfinn und Cherubin — (unter uns, es war noch zu rechter Zeit eine weise Temperatur, dass ein Mädchen diese Ragen spielte) was fur Momente! Was für Schutzwehr? Noch einmal, to wie wir sie sehen, das heisst, so wie sie gegen uns gedreht sind, kann man ihnen nichts vorwerfen; — wir wissen es wohl. Aber bey der nächsten Campagne zu Agnas Frescas! Wie da? Ueber welchem gefährlichem Abgrunde kämpft ihrer aller Tugend schon, wie find sie an diesen Abgrund so wollustig-interessant hingeführt! So — dass, wenn sie fallen, uns die Verzeihung erleichtert, schon abgedungen wor-den ist. Figaro, dieser Davus! Freylich diesmal für die gute Sache; wer aber unter einem Dache mit ihm wohnt, kann er, wenn der Hausriegel innen vorgeschoben ist, sich nun ruhig in seinem Bette strecken? Was kann er nicht alles ertragen und verbergen! Eifersucht, diese unbändige Leidenschaft! Wie ist er ihr Herr und Meister zu allen Zeiten? Figaro ist der größte praktische Philosoph, - denn ist er der nicht, - was ist er denn? Wir verlangen nichts tragisches von ihm, aber uns und anderen würde es behaglicher bey ihm feyn, wenn wir ihn dann ergriffen fänden, wenn jeder Mensch leidet. Herr von Beaumarchais begegnet dieser Idee, durch folgende Stelle seiner Vorrede: ., Oh! que j'ai de regret de n'avoir pas "fait de ce sujet moral, une tragédie bien sangui-"naire! Mettant un poignard à la main de l'époux "outragé, que je n'aurais pas nommé Figaro, dans fa "jalouse fureur, je lui aurais fait noblement poi-"gnarder le puissant vicieux; et comme il aurait "vengé son honneur, dans des vers quarrés, bien "ronflans, et que mon jaloux, tout au moins Gé-"néral d'armée, aurait eu pour rival quelque ty-"ran bien horrible et regnant au plus mal sur un "peuple desolé; tout cela très loin de nos moeurs, "n'aurait blessé personne; on eut crié, bravo! Qu-"vrage bien moral! Nous étions sauvés, moi et "mon Figaro sauvage." Dies ist, wie es da steht, fehr wahr, in Beziehung auf jenen Tadel, aber nur sehr witzig gesagt. Soll man im Lustspiel stets lachen? Figaro's Eifersucht, die Eifersucht der Gräfinn, ihre gemissbrauchte Güte, machen den Zuschauer ernsthast; hier ist die immerwährend humoristische Wendung gewaltsam. Nun fragen wir, hat auf Sitten und Herzen, den größeren, bleibenden Eindruck Figaro gemacht, oder Eugenie? In der That, man darf dem Verfasser den Vorwurf machen: er plaisantirt über das Verderben seiner Zeit, so, dass das Verderben freundlicher aussieht, wie die Tugend. Was Mord und Tod in aller Welt verursacht, endigt hier in lauter Fröhlichkeit, wer sollte sich hier nicht wünschen, so ewig zu leben! Und doch ist alles Blendung. XXX 2

Das Gemälde ist nicht treu! Den Ueberdruss des Wollüstlings, seine eckle Langeweile, denn Kummer der Gräfinn, ihr troftloses Verblühen, Figaro's Aerger, das mächtige Gefühl: "ich werde un-"dankbar verrathen!" dies alles hat der Dichter wersteckt! Wäre es, ohne Sentenzen, in die Handlung verwebt, dann würde das Meisterstück, Figaro, Jahrhunderte leben: Aber, an die Stelle diefer Dinge kommen Ceremonien, die Menge zu locken und zu erhalten; Epigramme, welche die Resultate von Beaumarchais Erfahrung sind, deren Bitterkeit, uns unbewusst, vielleicht seitsaus Revange giebt. Einige wenige erbittert der Stachel, der Hause steht lachend vor dem Bilde des schrecklichsten Verlustes der Menschheit - der Abschwächung aller Kräfte, und heiter hingeführt gestehts die Nation ein: "Ja so sind wir." Liegen die Sachen im Figaro nicht so, dass sie sagen musse: "Ja fo drollig find wir! Findet inan es minder schädlich in der Lekture, so vergesse man nicht, dass es für Darstellung geschrieben ist. Man denke sich das Reizende, Wiedereinlügende des Verführers. Bey diesem Sinnenkizzel, den Ton, die Stellung, den Blick, das Stocken der Stimme, den ganzen Moment! durch Witz, Lachen, Mufik, Reichthum, - durch allen Zauber der Sinne ist das Herz, durch alles Interesse des Herzens und die Sinne bestochen, beide betäubt, und alle Vergehungen tragen die Gestalt anmuthiger Nymphen! Was uns iibrig bleibt, find politische Wahrheiten. und diese waren es eigentlich, welche zu Paris unheilbare Wunden schlugen. Die Politik blieb aber ihrer Natur treu und liess Decenz die Klage führen. Unsere Foderungen mit dem, was doch auch alles der Verfasser mit Figaro wollte, zu vereinigen; ist Schwierigkeit. Aber die Arbeit von neun Jahren, Beaumarchais Genie, und Figaro selbst - berechtigen zu ausserordentlichen Forderungen. Dieses Lustspiel, wie es da ist, Schilderung der großen Welt zu Paris, bleibt ein Meisterwerk der französischen Literatur. Gleichvertheiltes Dichterfeuer belebt die entferntesten Punkte. Nie stockt die Handlung, welche wir in ächter Manier und Sprache des Plautus vorgehen se-Das Salz seiner Satyre dringt wie scharfe Lauge ein, und doch lieben wir den weisen Spötter. Wo wir nicht überzeugt werden, find wir doch verführt! Anstatt aber die Wahrheit der Schönheit aufzuopfern, sollte er gewissenhaft beide vereinigt haben. Er hätte es gekonnt, warum hat er es nicht gewollt?

Die bekanntern und bessern Uebersetzungen der folle Journée sind:

Kehl, bey J.G. Müller: Der lustige Tag, oder Figaros Hochzeit. 1785. 216 S. groß 8.

Dessau und Leipzig, bey G. J. Göschen: Der tolle Tag, oder Figaros Hochzeit. 1785. 140 S. 8.

München, bey Strobl: Der luflige Tag. 1785. 122 S. klein 8. (8 gr.)

Berlin, bey Unger: Figaros Hochzeit. 1785. 135 S. (8 gr.)

Bey Werken dieser Art ist nur sehr selten an einer wörtlichtreuen Uebersetzung gelegen, mehrentheils verdrehet diese sogar den Sinn des Verk und jedesmal tödtet sie den Geist, die Feinheit und Eigenheit, die das Gepräge des Ganzen find. Nach diesem Maasstab befriedigt uns keine Ueberfetzung ganz. Indess so wie die angezeigten viere die Menge der andern übertreffen: so sind wieder unter diesen, die von Kehl, und die Leipziger, von Huber, besser als die andern beiden. Die Leipziger hat einzeln einige besonders glücklich getroffne Stellen, doch im Ganzen nähert sich die von Kehl etwas mehr dem Geist des Originals. Aber wie weit sind beide noch entfernt, uns den eigentlichen Figaro zu geben? So manche Façon de parler, ändert zu Paris mit dem Monat; wörtlich übersetzt ist sie jetzt schon undeutlich, nach einigen Jahren fast unverständlich. Bey diesem Figaro hätten die Uebersetzer manche allgemein bekannte Germanismen, nur etwa in leichte gefälligere Sprache übergetragen, mit Erfolg brauchen dürfen; aber so binden sich alle zuviel an die Worte. Susanne und ihre Gräfinn reden oft schwerfälligen Dialog. Wir erstaunten, bey einem lebhaften Vorgang die Gräfinn das Wort - "dermaßen" gebrauchen zu sehen, und wunderten uns, das leichte Apprends Figaro der Susanne in einer Uebersetzung, durch "so wisse dann", in der andern, durch - "so erfare dann" gegeben zu sehen, wo man das vertrauliche "lass dir sagen" hätte brauchen können. So ist auch zum Beyspiel die launige Stelle: Bazile! o mon mignon! si jamais volée de bois vert appliquée sur une échine a dûement redressé la moclle épinière à quelqu'un... immer wörtlich übersetzt worden, und wird eben dadurch unausstehlich steif. Der Gegenstand ist allgemein bekannt; daher enthalten wir uns mehrerer Beyspiele. Gewiss ist es, dass durch solche wörtliche Treue Figaro für das deutsche Theater durchaus entkräftet ist. Denn die feinste Zunge des Schauspielers, kann durch die Länge der Constructionen sich nicht durcharbeiten, noch den Gebrauch der Wörter, die in der besseren Conversation nicht gehört werden, dem Ohr des Zuhörers verstecken. Gotter, der den Ton der großen Welt spricht, und bey Uebersetzungen französischer Werke die vaterländische Sprache gefälliger bildete, ohne sie weibisch zu machen, hätte uns eine Uebersetzung des Figaro geben können, die, indem sie Beaumarchais Sinn und Geist getroffen hätte, durch dem Werth der Copie uns mit einem Original bereichert haben würde,

von

#### M E I ERAT IJ R E

vom Jahre 1785.

# Numero 68.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

RANKFURT am MAIN, bey den Eichenbergischen Erben: Versuch einer neuen Uebersetzung des Briefs Pauli an die Christen zu Rom. 1784.

60 S. in 8. (5 gr.)
Der Verf. hat sich bey dieser Untersuchung, einem bescheiden sogenannten Versuche, von dessen Aufnahme sein Vorhaben, mehrere paulinische Briefe mit erläuternden Zusätzen und Abhandlungen herauszugeben, abhängen foll, den Zweck vorgesetzt, so wenig als möglich erklärend zu seyn, und hingegen dahin zu arbeiten, dass Pauli Denk-und Schreibart im Deutschen durchschimmern solle. In Ansehung des ersten Punkts hat er, einige wenige Stellen ausgenommen, wirklich Wort gehalten; und da es bey dem letzten nicht so wohl auf die Aufklärung des Sinnes, als vielmehr darauf ankömmt, die Gedanken des Apostels in einem reinen Deutsch, mit Genauigkeit und Treue, ohne das Original zu modernissen, darzustellen: so ist ihm sein Versuch nicht gänzlich mislungen. Er ist beslissen gewesen seiner Uebersetzung das Gepräge der Genauigkeit und Treue zu geben, hat auch die Idiomen der Originalsprache mit gleichgeltenden in der deutschen mehrentheils glücklich zu vertauschen gewusst, obs gleich auch hie und da nicht an Stellen fehlt, wo verstossen worden ist. Hingegen ist uns die Uebersetzung, im Ganzen betrachtet, nicht fliesfend und verständlich genug vorgekommen, besonders in solchen Stellen, wo Pauli Ausdruck beym Disputiren kurz und gedrungen ist, und wo man sich manches, um sich in der Gedankenfolge zu erhalten, hinzudenken muss. Wir wollen zuförderst einige Stellen berichtigen, und dann den letzten Punkt unsers.Urtheils beweisen.

- E. I, 10. ειπως η. π. ευοδω δησομα- ε λ -Sew προς υμας: ,, dass es auch einmal mit Gottes Willen gerathen mochte, daß ich zu euch kommen könnte," ist undeutsch und schleppend, besser: dass es mir einmal nach Gottes Willen gelingen möchte, zu euch zu kommen. V. 17. εκ πιςεως Luther: vom Glauben zum Glau-EIS TISIV.

ben, welches buchstäblich und hart ist. Der Verfasser: "den Gläubigen ohn Unterschied" von welcher Uebersetzung wir den Grund nicht einsehen. Uns scheint, dass sig miger für sig migeværtæg gesetzt sey; daher würden wir den 17 u. 18 Vers mit einander also verbinden. Denn so wie sie (die Lehre Jesu) denen, die glauben, um des Glaubens willen göttliche Gnade verkündiget: wie schon dort gesagt ist: dass Glaube das Glück der Gottessürchtigen ausmacht: eben so bezeugt sie auch göttliches Misfallen denen, die bey Erkenntniss der Wahrheit irreligiös und lasterhaft bleiben. V. 21 ist die Kürze des Originals nicht erreicht. V. 23. n. Alakar, "erniedrigten" ist nach dem Verstand richtig, ob gleich stärker ausgedruckt, als es die eigentliche Bedeutung des Worts mit sich bringt. K. II, 1. σεαυτον κατακρινεις. ,, verfallt dich selbst" ist undeutsch, besser: trift dich selbst. V. 12. Ogo: yae ανομως κ. τ. λ. "Welche aber ohne das göttliche Geletz zu kennen gestindiget haben, werden nicht nach demselben gestraft werden: " scheint der Sinn verfehlt zu seyn. Wir würden beide Sätze zusammenfassen: Alle Gottlose, sie mögen natürliche oder geoffenbarte Gesetze übertreten, werden ihr Verdammungsurtheil empfahen. V. 16. κατα το ευαγγελιον μ. δ. ι. χ. "nach meiner Lehre durch Christum" ist zu buchstäblich, statt: nach dem Evangelio Christi, das ich lehre. V. 17 - 21 ist die Verbindung richtig ausgedrückt, aber etwas fteif und schwerfallig. V. 27. κρινει - σε "wird dir vorgezogen werden" ist nach dem Verstand über-·fetzt. Unsern Gedanken nach steht news für na-Tangivei, und wir würden übersetzen: wird dich für itrafbar erklären. V. 27. αλλ' ο εν τω κρυπτω-- εν πνευματι, ε γεαμματι; ist der Sinn in den letzten Worten ganz verfehlt, wenn es heisst: "Sondern wer im Herzen ein Jude ist, wer nach dem Sinn, nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, am Herzen beschnitten ist." πνευμα bedeutet hier Evangelium, und γεαμμα das Gesetz, und mithin ist der Sinn: "Sondern wer inwendig ein Jude, und am Herzen nach dem Evangelio, nicht nach dem Gesetz, beschnitten ist. K. III, 2. 20για τε θεε. "die zuverlässigsten Verheissungen

Yyy

ton Gott" ist zu stark ausgedruckt. Die Worte pezeichnen die göttliche Offenbarung überhaupt. V. 19. υποδικος ist richtig übersetzt, durch schuldig. V. 2.4. δια της απολυτρωσεως κ. τ. λ. ist erklärend übersetzt, weil Jesus Christus die Befreyang von den Strafen erworben hat. K. IV, 2. 6. εξεργων — χωρις εργων — "durch die Verrichtung gewisser religiöser Handlungen" - "ohne irgend gewisser religiöser Handlungen zu ermahnen " ist zu unbestimmt übersetzt. Eeya (vous) find äußerliche religiöse Handlungen. V. 21. ωσπες εβασιλευσε κ. τ. λ. "So wie also die Sünde dem Menschen den Tod brachte" ist die Stärke des Originals nicht erreicht. Die Gedanken des Apostels find: So wie also die Sjinde den Menschen mit ihren unglücklichen Folgen beherrschte. K. VI, 6. παλαιος ανθεωπος ist der Idiotismus unverständlich übersetzt: "unsre ehemalige Person." K. VII, 9. ημεν εν σαρμι, "da wir noch in der ehemaligen Verbindung lebten." σαρξ scheint hier nach dem Zufammenhang das Geletz, die mosaische Versassung, zu bezeichnen, wie es auch schon Theodoret dafür genommen: jedoch ist dies in der Uebersetzung nicht deutlich genug ausgedrückt worden. K. VIII, 2. νομος τε πνευμάτος , wohlthätige Gewalt des Geistes" ist dunkel und unverständlich. Nouos TE Trevulator iff to viel als vomos the Tisews, das Evangelium. V. 4. κατεκρινέ την αμαρτίαν — πληgwan er nuiv., und strafte die Sünde so an dem Menichen, damit das Gesetz keinen Anspruch mehr an uns hatte." Wir find geneigt, dem Wort xa-TEMPINE des Zusammenhangs wegen die Bedeutung destruxit beyzulegen, die auch sonst im N. T. vorkömmt, und da würde der Sinn folgender seyn: und zerstöhrte die Macht der Sünde, damit wir die Foderungen des Gesetzes erfüllen könnten, Menschen, die nicht mehr Sinnlichkeits - sondern Geistes Trieben, folgen. V. 29. οτι ες προεγνω. "denn welche Gott vorher kannte." K. XI, 2. ον προ εγνω. , welches er vorhin darzu ausersehn hatte." In beiden Stellen ist die Hauptbedeutung des Worts προγινωσιείν befolgt worden, welche aber einen etwas harten Sinn giebt. Da meoyivwonsiv das hebräische yn ausdruckt, und dieses significatum amoris hat, fo find wir für die letzte Bedeutung, die sich sehr wohl für den Zusammenhang schickt: denn welche Gott lieb hat, pflegt er auch dem Bilde feines Sohnes ähnlich zut machen. - Gott hat fein Volk nicht' verstofsen, welches er vorlängst geliebt. Michr wollen wir zur Berichtigung der Uebersetzung, nicht auszeichnen, und nur noch eine Stelle anführen, wodurch wir unfer oben gefälltes Urtheit zu bestätigen suchen wollen, dass die Uebersetzung im Ganzen betrachtet, nicht recht fließend, und etwas steifes und schwerfälliges habe. Wir wählen hieru folgende: K. II, 17-21. "Wenn du also, der du auf den Nahmen eines Juden stolz bist, das Gesetz für den Grund deines Glücks hältst, und dich deines Gottes rühmest; der du aus dem Gesetz helehrt, den Willen Gottes kennst und streiti-

ge Fragen entscheiden kannst, und dir deswegen zutrauest, zu seyn ein Leiter der Blinden, ein Licht denen, die in der Finsterniss sind, ein Zurechtweiser der Lasterhaften, und ein Lehrer der Unwissenden, und glaubst das Modell der wahren Erkenntniss im Gesetz zu haben: Wenn du nun, der du andere lehrst, dich selbst nicht lehrst? vor dem Diebstahl warnest, und stiehlst? Lehrest man solle die Ehe nicht brechen, und selbst die Ehe brichst?" Vergleichen wir diese Stelle mit der Bahrdtischen Uebersetzung des N. T. nach der zwoten Ausgabe: "Wozu ists also, dass ihr auf die Ehre, aus dem Judenthum zu seyn, so gross thut? Dass ihr euch auf das Vorrecht stützt, göttliche Offenbahrungen zu haben? Dass ihr thut, als wenn ihr rechtliche Ansprüche auf die Gnade Gottes machen Könntet? Dass ihr euch einer sonderbaren Bekanntschaft mit den göttlichen Verordnungen und genauen Kenntniss der feinsten Unterschiede zwischen Erlaubten und Unerlaubten rühmt, als Leute die von Jugend auf in der Religion unterrichtet find? Dass ihr euch allein für diejenigen haltet, welche Gott als Leiter der Blinden, als Lichter im Finstern, nls Zuchtmeister der Dummen, als Lehrer der Einfältigen, kurz als die einzigen Besitzer der Weisheit und Einsichten in göttliche Offenbahrung in die Welt gesetzt habe? Wozu ist das alles, wenn ihr nur für andere klug und einsichtsvoll seyn wollet, und es für euch selbst nicht seyd? Ihr prediget in euren Synagogen das Verbot des Diebstahls, und stehlt Ihr prediget das Verbot des Ehedoch selbst. bruchs, und ihr übertretet es selbst;" so werden die Leser von selbst einsehen, dass jene Stelle ängstlich, steif und schwerfällig übersetzt sey, in dieser aber ein leichter natürlicher Gang herrsche, der, ob er gleich etwas freyer ist, doch weit mehr den Geist des Apostels darstellt, als jener. Wir wollen durch diese Vergleichung der Bahrdtischen Uebersetzung des N. T. nicht im Ganzen betrachtet, mit allen Lieblingsmeynungen ihres Verf., die er befonders in der dritten Ausgabe ausgekramt, das Wort geredt haben: nur so viel wollten wir beweisen, dass der ungenannte Uebersetzer Bahrdten an Würde des Ausdrucks, an Leichtem, Natürlichem, Fliessendem u. Verständlichem nachstehe: ob wir gleich auch auf Stellen in seiner Uebersetzung gestossen sind, wie z. E. K. VIII, 49 f. f., die sich durch leichten und natürlichen Ausdruck empfeh-Sollte der ungenannte Uebersetzer nach diefen gemachten Bemerkungen dennoch innern Beruf in sich fühlen, seine Arbeit fortzusetzen: so ist ihm anzurathen, dass er sich noch besser in den Charakter des Apostels hineinstudiere, und bey Genauigkeit und Treue, dem Ausdruck noch mehr Wiirde, Geschmeidigkeit, Leichtigkeit und Verständlichkeit gebe.

#### OEKONOMIĖ

MANNHEIM, in der neuen Hof- und akademischen Buchhandlung: Wie kann elender Ackerbau einer Gemarkung in einen bessern verwandelt werden? von Friedrich Kasimir Medikus, Regierungsrathe und Direktor der Kurpfälzischen Kameral - Hohen - Schule etc. 1784. 107 S. 8. (6 gr.)

Das Verbesserungsmittel des Hrn. M. ist kein anderes, als besseres Düngen der Felder und Wiesen, mithin stärkere und besser unterhaltene Viehzucht, und zu dem Ende mehr Futterbau. Hierzu werden nun, besonders der Landespolicey, verschiedene detaillirte Lehren gegeben, unter denen uns eben keine fremd waren, die inzwischen doch immer noch nicht zu oft gesagt worden seyn müssen, weil man an so vielen Orten noch nicht darauf hört. Von den meisten Reformatoren der Landwirthschaft weicht der Hr. Verf. darinn etwas ab, dass er nicht gleich die Stallfütterung selbst eingeführet wissen, sondern die unordentlichen nachtheiligen Triften erst in richtig abgetheilte Weiden verwandelt haben will. "Denn, fagt er, die Grän-"zen zwischen einem elenden Ackerbau u. der Stall-"fütterung find unendlich weit von einander ent-"fernt. Zwischen beiden befindet sich eine Klust "befestiget, über welche der Stubengelehrte mit "Leichtigkeit hinüber hüpft, der ausubende aber "hineinfallt, und meistens den Hals bricht. Elen-"der Ackerbau ist Mitternacht, und Stallstitterung, "mit aller ihrer glücklichen Anwendung auf das "Auf kommen des Ackerbaues, ist heller Mittag. "Wie wir nun täglich in der Natur beobachten, "dass sich Mitternacht durch unendlich kleine Ab-"änderungen nach und nach in Mittag verwandle, salfo etc. " So ist der Styl und die Meynung des Hrn. Verfassers. Wir wollen diese Verbesserungsmethode nicht geradezu verwerfen; doch giebt es, des Gleichnisses unbeschadet, auch Fehler, die, wie der Bandwurm, auf einmal oder nie zu vertilgen find. Ein vernünstiger Mann, dem der Fall vorkommt, wird schon wissen, was sich thun lässt, — ohne den Hals zu brechen.

#### PHYSIK.

FRANKFURT und BASEL, bey Brönner und Thurneysen: Die Kunst zu sliegen nach Art der Vögel ersunden von Carl Friedrich Meerwein, Hochfürst. Baadenschen Landbaumeister. Mit Kupsern. 1784. 46 S. 8.

Schon im Jahre 1782, noch ehe Montgolfieren und Aerostaten aufstiegen, dachte der Verf. an die Ersindung der Kunst, wie ein Vogel zu sliegen, und ließ einen Aussatz davon in die Oberrheinischen Mannichfaltigkeiten einrücken. Hier ist ein neuer vermehrter Abdruck desselben. Ersunden, wie der Titel fagt, hat Herr Meerwein noch nichts, so lange er nur darthut, daß es nicht unmöglich scheine, außer dem Luftschwimmen durch Aerostaten, auch wirklich durch eine lenkbare und von

Menschenhänden und Füssen tegierte Maschine aus dünnem Lindenholze und Leinwand sich willkührlich durch die Luft zu bewegen. Sobald aber die fer sein Entwurf von ihm oder von jemand anders unter seiner Anleitung werkthätig ausgeführt worden ist, dann erst mag er sich Erfinder nennen. Literarisch-historische Kennenisse von Versuchen in der Fliegkunst und den darüber gefälken Urtheilen eines Borells und andrer Messkunstler scheint der Verf. gar nicht, 'oder nur vom Hörensagen, zu haben. Und bey Betrachtung seiner in Kupser gestochenen Flugmaschine können wir es nicht wohl begreifen, wie sich unter ihr jemand zum Fluge aufschwingen, oder vom Fluge wieder auf etwas zur Ruhe setzen könne. Der Herr Erfinder kann es auch seibst nicht bergen, dass es ihm an Gegenwart des Geistes und an den nöthigen Hangriffen fehle, mit seiner Maschine einen Versuch zu machen, und schlägt Lehrlingen in dieser neuen Kunst vor, lieber in ein tieses Wasser zu fallen und fich der Gefahr des Ersaufens auszusetzen, als aus platten Lande Hals und Beine zu brechen.

#### GESCHICHTE.

DESSAU und LEIPZIG, in der Buchhandlung der Gelehrten: Hundbuch der Geschichte und Erdbeschreibung Preußens. – Zweyter Theil. 1784.263—482 S. 8.

Da der Anfang dieses Werks über unste Gränze hinaus liegt; so begnügen wir uns die Herausgabe des zweyten Theils hier bloss anzuzeigen, und dies um so mehr, da dies Handbuch ziemlich allgemein als das beste bisher über diese Materie erschienene anerkannt worden, und das Unglück des Vers. eben so viel Ausmerksamkeit darauf erregt hat, als er selbst wegen einer solchen bey Blindheit und Lähmung übernommenen Arbeit Bewunderung verdient.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Werken find neue entweder gar nicht oder nur wenig veränderte Auflagen erfchienen:

Leirzig, bey Weidmanns Erben und Reichs Dr. Goldsmiths Geschichte der Römer von Erbauung der Stadt Rom, bis auf den Untergang des abendländischen Kaiserthums. Aus dem Englischen. Zweyte Auflage. 1785. I B. 446 S. II B. 442 S. 8. (1 Thlr. 20 gr.)

Hamburg, bey Herold: Hamburgisches Theater. Dritter Band — Neue Auslage. 1785. 8. — enthält ausser VIII Seiten Vorrede und Hamlet von Schröder, wie man eine Hand umkehrt und das Mädchen im Eichthale von Bock, die schon ehemals angezeigt sind, noch folgendes beliebte auch mit einem besondern Titel versehene Stück:

HAMBURG, bey Herold: Der argwöhnische Ehemann — Ein Lustspiel in fünf Auszugen vom Legations - Secretair Gotter — Neue rechtmäsige Auslage 1785. 126 S. gr. 8.

NEUSTADT und LEIPZIG, bey Riedel: Nützliches in lauter auserlesenen, wohl-approbirt - und meistentheils neu-inventirten Mustern bestehendes Weberbildbuch, als zwey und siebenzig gesteinten Zeichnungen, von 15 bis auf 40 schäftig und 32 Stuck 16 und 20 schäftigen Hin - und Wieder - Mödel, auch allerhand der nettesten Gattung von roth gestreiften Arbeiten, sammt denen dazu gehörigen Zügen und Schnürungen, ingleichen allerhand nöthigen Bildern, auch Doppelt-Kellisch- und einer Art von Damast-Boden, 8 Fliigel auf einen Bruch; dann eine Anweisung, wie sich diese Art Züg und Bilder zu halben Brüchen theilen, zerlegen, auch Doppel - Kellisch - Bilder so, wie man sie zum Gebrauch nöthig, felbst versetzen und verändern kann. Wobey auch einer jeden Gattung insonderheit eine schriftliche Anleitung vorangedruckt worden. Alles ordentlich, deutlich und gründlich gestellet und herausgegeben von Johann Michael Frickingern, gewesenen Hosweber zu Onolzbach -Vierte verbesserte Auslage. 1783. 100 Blätter, Querfolio.

München, bey Strobl: Otto von Wittelsbach, Pfalzgraf in Bayern — aufgeführt auf dem Kurfürstl. Nationaltheater in München. 1785. 182 S. 8.

WIRN, bey Wappler: Nikol. Joseph Edlen von Jacquin's, Kais. Königl. Bergraths — Anfangsgründe der medicinisch - practischen Chymie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen. Zweyte Auslage. 1785. 526 S. gr. 8.

FRANKFURT und LEIPZIG, bey Brönner: Johann Philipp Fresenus — Beicht - und Communion-Buch. Erster und Anderer Theil. 1785. mit fortlauf. Seitenzahlen 718 S. länglich 12.

Leirzig, bey Hilscher: Die Redekunst in Beyspielen, oder ausgesuchte Stücke der Beredtsamkeit, aus den berühmtesten Rednern, die zu den
Zeiten Ludwigs des XIV und XV gelebet haben,
zusammengetragen und herausgegeben vom Herrn
von Gerard von Benat. Aus dem Französischen übersetzt von M. Johann Daniel Heyde, des illustren
Gymnasii zu Gera Conrector. Erster Theil. 1785.
260 S. gr. 8.

DRESDEN, bey Gerlach: Sophia oder weibliche Klugheit, das ist: die Kunst, wodurch sich ein Frauenzimmer in ihrer Natur erkennen, bey erregten Krankheiten selbst rathen, und ihr Leben sehr hoch bringen kann, nebst einem Gespräche über

die Geburtshülfe, eröfnet von D. Jeh. Aug. Ochmen, Med. et Chir. Pract. 1784. 344 S. 8.

ZÜLLICHAU, in der Waisenhaus - und Frommannischen Buchhandlung: Vollständige Sammlung von Predigten für christliche Landleute über alle Sonnund Festtagsevangelia des ganzen Jähres. — Zurhäuslichen Erbauung versertiget und dem Druck übergeben von M. Johann Gottlob Heym, Pastor in Doltzig. Vierte und vermehrte Auslage. 1785. 988 S. 4.

BRESLAU, bey Korn dem ältern: Lehr - und Gebetbuch für das Frauenzimmer in jedem Alter, im geistlichen und weltlichen Stande, herausgegeben von Ignatio Franz. Zweyte Auflage. 1785. 572 S. gr. 8.

MAINZ, gedruckt in der St. Rochus Hospitals-Buchdruckerey: Kurzer Unterricht in der Naturwissenschaft für Kinder in den Realschulen (von J. Bergmann.) Zweyte Auslage. 1784. 163 S. 8.

STENDAL, bey Franzen und Groffe: Moral für Frauenzimmer nach Anleitung der moralischen Vorlesungen des sel. Profess. Geslerts und anderer Sittenlehrer, mit Zusätzen von Dorothee Henriette von Runkel. 1785. 330 S. 8.

Gedruckt an der schlesischen Gränze: Zehn Briefe aus Oesterreich an den Verfasser der Briefe aw Berlin. Vierte Auslage. 1785. 168 S. 8.

Leipzig, bey Haugs Wittwe: Lorenz Sterne's Briefe an seine vertrauteste Freunde — herausgegeben von Madame Medalle. Aus dem Englischen Zweyte Auslage. 1785. XXII. und 367 S. 8.

Berlin, bey Himburg: Gil Blas von Santillana — Neu übersetzt. — 1785. Erster Band. XLVIII. und 220 S. Zweyter Band. 284 S. Dritter Band. 272 S. Vierter Band. 283 S. Fünster Band. 288 S. Sechster Band. 300 S. 8. — Jeder Band mit einem schönen Titel - Kupfer und Vignette von Chodowiecky's Zeichnung.

BRESLAU, bey Korn: Abhandlung über du menschlichen Psiichten in drey Büchern aus dem Lateinischen des Marcus Tullius Cicero übersetzt von Christian Garve. Zweyte Auslage 1784. 294S.—Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Psichten von Christian Garve — Anmerkungen zu dem Ersten Buche — Zweyte Auslage. 328 S. — Anmerkungen zu dem Zweyten Buche. 244 S. — Anmerkungen zu dem Dritten Buche. 282 S. 8.

**z** u 1

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1785.

# Numero 69

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Basel, bey Thurneysen: Der letzte Vorboth des neuen Heidenthums Horus! oder das Endurtheil, das man dies Jahr übers Evangelium abgesprochen, und zum Handhuch der Freymaurer gemacht hat. In einem Briefe vom Verfasser der Vorbothen des neuen Heidenthums. Mit Genehmhaltung der Obern. 1784, 48 S. in 8.

Ein elendes Geschreibsel voll Deklamation, ganz unter aller Kritik. Der Verf., Herr Canonicus Joseph Anton Weißenbach zu Zurzach, ist blinder Religions-Eiserer, und hätte er den Verk des Horus in seiner Gewalt, wir stünden nicht dafür, dais er ihn zum Auto da fe verdammen würde. Hier ist eine Probe von seiner Denk - und Schreibart: "Was wird nun die Sache für Folgen haben? Wird es dem Manne so hingehen? Wird Niemand nach seiner Person greisen? Wird man es bey einem unkräftigen Verboth, dem es ungeachtet allenthalben verkauft und gelesen wird, ganz bewenden lassen? Das ist, was rechtschaffene Leute ganz danieder schlägt, und die Rache des Herrn reizet Es zeigt, dass wir weder Eifer für seine Ehre, noch Sorgfalt fürs Heil unsrer Brüder haben: es setzet uns unter die Völker, denen der Herr geflucht hat." Ohe! jam satis est.

#### PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, in der Weygandischen Buchhandlung: F. W. J. 1) illenius griechtsch-deutsches Worterbuch, mit einem griechisch und deutschen Index, und Hrn. Rector Schellers Vorrede versehn. 1784. 716 S. 8.

Hr. D. hat fich eine Anzahl von Autoren, die gewöhnlich in die Hände der Schüler kommen, den Aesopus, Cebes, Xenophons Denkwürdigkeiten des Socrates, und seine Cyropädie, auch die in verschiednen Chrestomathien eingerückten Stellen anderer Autoren zur Grundlage seines Wörterbuchs gemacht, und seinen Plan auf diese Schriststeller eingeschränkt. Ob wir gleich sinden, dass A. L. Z. 1785. Supplementband.

diese Methode hie und da Beyfall gefunden hat; so hat sie doch das Unbequeme, dass das Buch bey andern Schriftstellern nicht ausreicht; da es hingegen bey seiner Bogenzahl, wenn eine andere Einrichtung wäre beliebt worden, so viele Wörter fassen könnte, dass es zum Handgebrauch bey allen griechischen Schriftstellern dem Anfänger hin-längliche Dienste thun könnte. Wer also gerade dieses Wörterbuch als eine Clavem bey den hier gebrauchten Autoren nutzen will, dem kann man es empfehlen, obgleich oft die Bedeutung, welche ein Wort gerade in einer gewissen Verbindung hat, nicht genugsam von den absoluten Bedeutun-Zum allgemeinen Gegen unterschieden find. brauche aber findet Recensent kein Wörterbuch bequemer, als ein solches, was nach alphabetischer Ordnung so viele Wörter und Redensarten als möglich, ohne das Buch übermäßig theuer zu machen, erkläret. Diesem Plane kömmt bis itzt das Hederich - Ernestische Lexicon noch immer am nächsten. nur wäre zu wünschen, dass bey einer neuen Auflage der Verleger endlich einmal den ganz unnützen und elenden lateinisch griechischen Theil wegließe, und das dadurch ersparte Papier zur Erweiterung des griechisch - lateinischen Theils. um mehr Phraseologie hineinzubringen anwendete. -

#### PHYSIK.

MANNHRIM, in der akademischen Druckerey: Historia et Commentationes academiae electoralis scientiarum et elegantiorum literarum Theodoro-Palatinae. 1784. 4. Vol V. physicum, pagg. 406. c. mult. sig. aen.

In der vorausgehenden Geschichte dieser gelehrten Gesellschaft, worinne ein Zeitraum von sechs Jahren (1777 — 1783) beschrieben wird, kommen auch kurze Gedächtnissschriften auf zwey verstorbene Mitglieder, dem Hrn. Christoph Jack Kremer und Dan. Flad, vor, wovon sich der erstere durch verschiedene genealogische und historische, der letztere aber durch diplomatische, antiquarische und naturhistorische Schriften rühmlichst

Zzz

bekannt gemacht hat. Die Abhandlungen selbst sind. folgende: 1. Noel Jos. de Necker über die Befruchtung, den Saamen und einige andere in der Fructification der Pffanzen enthaltene Theile. (Er nimmt eine belebende Flüssigkeit der männlichen Saamen an, welche auf die praexistirenden Keime der Saamen wurke. Sie modificirt den Keim des Saamens; daher durch fortgesetzte Befruchtungen einer Pflanze mit dem Saamen eines andern aus dem nemlichen Geschlechte, z B. Nicotiana vulgaris mit der Nicot. paniculata, die erstere in die letztere umgewandelt werden könne. Die Fructification enthält fünf Substanzen: 1. die befruchtende Lymphe, 2. das Vehikel, 3. die schlüpfrig machende Flüssigkeit, 4. den Saamen und 5. die belebte Skizze der Pflanze (compendium plantae ani-Diese Substanzen, welche genau bematum). stimmt, und weitläustig erkläret werden, befinden sich nicht in der Fructisication einer jeden Pslanze, und besitzen nicht immer die erforderlichen Eigen-Ichaften zur Erfüllung der Gesetze der Befruchtung. Der Satz: omnis planta ex semine per marem foecundato nascitur, ist, so allgemein ausgedrückt, falsch. Die mikroskopischen Theile in dem Innren der Mooszweige, welche D. Hedwig Blumen, Saamenstaub, Staubfäden und Saamen genennt hat, verdienen diese Namen schlechterdings nicht, weil die Geschlechtsorganen der Befruchtung in keinem Moose, und in keiner kryptogamischen Pflanze überhaupt existiren.) 2. Ebendesselben Betrachtungen über das Linnéische Sexualsystem der Pflanzen. (Der Vers. zeigt an vielen Beyspielen, dass die Methode des Ritters Linnaus, die Pflanzen nach der Anzahl, Gestalt, Lage und Proportion der Fructificationstheile zu ordnen, unzureichend, und von dem Ritter selbst nicht überall befolgt worden sey. Am Ende kommen auch noch einige Tadel gegen sein System des Thierreichs vor.) 3. Collini über einige Zoolithen aus dem Kurfurstlichen Kabinet der Naturgeschichte zu Mamheim. (Zuerst beschreibt er ein vollständiges Skelet von einem sonderbaren zu Eichstädt gefundenen Thiere, welches der Verf. für das Skelet eines uns unbekannten Seethieres hält. Dem ersten Anscheine nach sollte-man es für das Skelet einer Fledermaus halten, aber der Mund, welcher einem Schnabel vollkommen gleicht, und die kleinen rückwärts gebogenen Zähne, wovon in der obern Kinnlade II, in der untern 19 stehen, sind zu große Verschiedenheiten, als dass man diese Aehnlichkeit gegründet finden könnte. Ferner find verschiedene ebendaselbst und zu Altdorff ausgedet, welche sich von den Köpfen, Zähnen u. s. w. der uns bekannten Thiere merklich auszeichnen.; 4. Ebendesselben Gedanken über die Veränderungen der Substänzen des Mineralreichs. (Es gab im Ansange unstrer Erde nur eine Materie, aus welcher nachher durch eine Reihe von Veränderungen alle Substanzen, welche dieselbe ausmachen sollten, ge-

bildet wurden. Es ist jetzt unmöglich, diese uranfängliche Materie zu bestimmen, ob sie Thon oder Kalkstein, Granit oder Sand gewesen sey. Alle Substanzen des Mineralreichs, so verschieden sie auch immer von einander feyn mögen, kommen. doch in zwey Eigenschaften mit einander überein: denn alle lassen sich zersetzen, und alle haben einen Hang zur Krystallisation. Dieser Hang kann zwar verschiedener Umstände wegen sich bisweilen nicht äussern, aber nie ganz zerstört werden. Aus eben diesem allgemeinen Princip folgert er die Einheit der Materie des Mineralreichs und ihr Vermögen, sich in mehrere Substanzen zu verwandeln. Keine Krystallisation kann sich ohne die genauste Zertheilung der Materie und Wiedervereinigung ihrer kleinsten Theile ereignen. Folglich ist die zweyte allgemeine Eigenschaft, welche aus der erstern fliesst, die Zersetzbarkeit. Sie ist die Ursache der Fruchtbarkeit der Erde, der Veränderung einer Materie in die andre, z. B. der Kreide in Kiesel, des Quarzes in Achat, der Laven und Basalte. in Thon, des Granits in Kalkstein oder Thon u. s. w.] 5. Joh. Jac. Hemmer von Wetterstrahlen, welche Thiere treffen, aber nicht tödten. (Es wird ein Fall von einem Soldaten umständlich erzählt, welcher sich unter einem Baum vor den Regen geflüchtet, und daselbst von einem Blitz zwar ziemlich beschädiget, aber doch nicht getödtet worden war. Ein Versuch zeigte, dass unter allen thierischen festen Theilen die Nerven am besten die elektrische Materie fortleiten. - In einer Anmerkung begeht Hr. H. einen gar auffallenden Anachronismus, indem er zur Bestätigung der Erzählung, dass Fracastorius, welcher gegen das Ende des XV Jahrhunderts lebte, in den Armen seiner vom Blitze erschlagenen Mutter unbeschädigt geblieben sey, des Plinius Naturgeschichte ansührt.) 6. Ebendesselben elektrische Versuche mit belegten (trächtigen) Thieren. [Die Frage ist allerdings wichtig: kann die Electricität auf die Leibesfrucht einen günstigen oder schädlichen Einflus haben? Hr. H. sucht sie durch Versuche zu entscheiden. der erstere lief unglücklich ab: die belegte Hünd'n starb nach einer vierwöchentlichen Elektrisirung an einer Entzündung verschiedener innern Theile, die 9 Jungen, welche sie trug, waren weit kleiner, als fie hätten seyn sollen. Der andre Versuch war glücklicher.] 7. D. Geo. Adolph-Suckow's Versuche über die Wirkungen verschiedenur Lustarten auf die Vegetation und über diejenige Luft, welche Gewächse liesern. [Zur Entwickelung des Keimes und der Fortsetzung des grabene Köpfe, u. f. w. beschrieben, und abgebil- Wuchses der Pflanzen ist der Zutritt der atmosphärischen Lust von einer gewissen Dichtigkeit nothwendig: die Salpeter, fixe, vitriolsaure und laugensalzige Lust zerstören den Keim; die phlogistifirte, entzündliche, Kochsalzsaure und dephlogistifirte Luft hingegen thun diefes nicht, befördern aber auch das Aufkeimen nicht, Alle Pflanzen geben ohne Sonnenschein unter Wasser phlogistische Luft

Lust und verderben auch die atmosphärische Lust, in die sie unter den nemlichen Umständen eingeschlossen werden. Besonders Bäume und Pflanzen zeigen sich am fähigsten, im Sonnenscheine dephlogistisirte Luft zu liesern. Diese Luft kommt nicht aus dem Wasser, weil sie nach Verschiedenheit der Pflanzen unter übrigens gleiche Umständen verschieden an Giite ausfällt. Die Entbindung dieser Luftart ist eine Würkung des Pflanzenlebens, wobey das Sonnenlicht durch befondre uns bis jetzt noch unbekannte Eigenschaften, vielleicht als Reizmittel, wirksam ist. Einige Gewächse liefern schon beym geringsten Einflusse des Sonnenlichts dephlogistifirte Luft: andre erst bey starkem und anhaltendem Sonnenscheine. Die Schwämme, Farrenkräuter, Aftermoose u. andre kryptogamische Pflanzen, die ausgenommen, welche wie die Conferven im Waffer wachsen, liefern auch im Sonnenscheine keine dephlogistisirte Luft.) 8. 3. W. Wallot's. Betrachtung des Durchgangs des Mercurs durch die Sonnenscheibe am 12. Nov. 1782 auf der Sternwarte zu Paris. 9. J. J. Hemmer vom Einschlagen des Blitzes auf Glocken, womit eben gelautet wird. (Im Anfange handelt der Verf. zu weitläuftig von der Elektricität überhaupt, und der Gleichheit derselben mit dem Blitze. Gegen Franklin behauptet er, dass alle Wolken positiv elektrisch sind. S. 246 noch der falsche Satz, dass zwey leitende an einander geriebene Körper nicht elektrisch gemacht werden können. Im zweyten Kapitel unterfucht er, ob das Läuten mit-Glocken seiner Natur nach etwas zur Zerstreuung der Gewitter beytragen könne. Da es durch die durchs Lauten erregte Erschütterung der Lust geschehen müsste, fo hieng er verschiedene leichte Körper in verschiedener Entfernung von den Glocken der ehemaligen Jesuiterkirche zu Mannheim auf, und fand, dass ihre Bewegung äußerst schwach war, und sich nicht weit erstreckte. Sie wird also auch keine Gewitterwolke zertheilen können. Drittes Kapitel. Welche Verbindung hat der Seegen, welcher über die neuen Glocken gesprochen wird, mit der Abwendung der Gewitter? Der Ursprung des Einsegnens der Glocken scheint im siebenden Jahrhunderte zu suchen zu seyn. Die Gebete, womit die Einsegnung vollbracht wird. Der Schaden, welcher aus dem Wetterläuten entsteht, aus Beyspielen dargethan. Viertes Kapitel. Kann aus Gründen dargethan werden, dass nahe Blitze auf geläutete Glocken schlechterdings fallen mussen? Diese Unfuchung ist neu. Die Robertsche Erklärung der Ur. fache, warum in folche Kirchen der Blitz am haufigsten schlage, in welchen das Wetter geläutet wird, fey wider Theorie und Erfahrung. Arbuthnots Meynung halte auch die Prüfung nicht aus, weil durch das Reiben des Knöppels an der Glocke keine Elektricität entstehen könne. Eben so wird Herberts Meynung verworfen. Zwar werde die Luft durch das Lauten etwas zusammengedrückt, wie der Stand des Hygrometers (warum wurde

denn nicht vielmehr ein Lambertsches Manometer angewendet?] anzeige, aber dieses sey bey weitem nicht hinreichend, um die Blitze anzulocken. Des Verf. eigne Meynung ist folgende: Die Wärme, welche durch das Lauten in der Glocke verurfacht wird, dehnt die Luft um die Glocke herum aus, und macht auch, dass die natürliche Mengel· elektrischer Materie in der Glocke weniger fest an den Glockentheilchen hänge, und folglich der von neuem einströmenden Elektricität weniger widerstehe.] 10. Ebendessehniss. der Wetterleiter, welche von ihm binnen fünf Jahren angelegt worden find. (Voraus widerlegt er Lor. Hübnern und Jo. Neop. Fischern, welche beide die Hemmersche Art, die Wetterstangen anzulegen, getadelt hatten, alsdenn kommt das Verzeichnis felbst. Rec. zeichnet blos folgende Anekdoten aus. Der Rath zu Diisseldorf kam beym Kurfürsten von der Pfalz mit einer Bittschrift ein, die daselbst angelegten Wetterleiter wieder abnehmen zu dürfen. - In Julich bewafnete Hr. H. drey Pulverthürme: die Wetterleiter wurden in Düsseldorf gearbeitet, und von einem Bauer nach Jülich gefahren. Zufälligerweise zog sich, während der Bauer unterwegs ist, ein hestiges Gewitter auf. Der Bauer hatte gehört, dass das Eisen, welches er fuhr, die Kraft besitze, den Blitz an sich zu ziehen; er spannte also sein Fferd aus, jagte eine weite Strecke vom Wagen weg, und kehrte nicht eher wieder zurück, bis das Gewitter gänzlich vorüber war. — In München wollte das Augustinerkloster auch einen Wetterableiter errichten lassen, allein der Pöbel drohte dem Pater Prior mit Schlägen; und dem Kloster mit Feuer, wenn es geschähe, und es unterblieb.] 11. Ebrndesselben elektrische Kuren. [Wechselsieber, engina serosa, Gicht; Kopfschmerzen, Schnupfen, Zahnweh, Schmerzen in den Knochen, Rhéumatismen, Blödsichtigkeit; schweres Gehör, Lähmung, Fallsucht, Krämpfe, unterdriickte monatliche Reinigung, Blutstus; Schwinden der Glieder, aufgeschwollener Unterleib, und englische Krankheit sind die Uebel gewesen, gegen welche Hr. H. mit dem glücklichsten Erfolge die Elektricität angewendet hat.] 12. D. W. Nebel beschreibt die Zergliederung eines dreymonatlichen Kindes, welches ohne Harnblase geboren, und dessen unterster Theil des Schmeerbauchs übel gebildet war. Bey dieser Gelegenheit bringt er aus Beobachtern noch mehrere Beyspiele bey, in welchen die Natur an den Harnorganen bald zu viel, bald zu wenig gethan hatte. 13. D. Ge. Ad. Suckow's Beschreibung einiger merkwürdigen Abdrücke von der Art der fogenannten Caldmiten. (Ihm scheinen die Gewächse, wovon jene Abdrücke herrühren, entweder noch nicht bekannt zu feyn, oder vielleicht gar zu den untergegangenen zu gehören.) 14. Collini über den Tarantelstich, und die daher entstehenden Wurkungen in dem thierischen Körper. (Veber den Tarantismus haben der P. Minasi in einer langen Anmerkung

zu des Thom. Nic. d'Aquino Gedicht delle Delizie Tarentine. Nap. 1771 und der D. Serao in seinen Lezioni accademiche sulla Tarantola weitläustig gehandelt. Diese und verschiedene andre an Ort und Stelle gemachte und gesammelte Beobachtungen und Nachrichten hat C. bey dieser Abhandlung benutzt. Er handelt von den Symptomen des Tarantismus, zeigt, dass die Spinne nicht giftig sey, dass die Alten nichts von dieser Krankheit und der giftigen Eigenschaft der Spinne gewusst haben; dass endlich diese Krankheit nichts weiter sey, als ein Ausbruch hypochondrischer und hysterischer Zufälle: endlich bringt er höchst wahrscheinliche Ursachen bey, warum der Tarantismus nicht in allen Gegenden Italiens vorkomme, wo die Taranel angetroffen werd.) 15. Ebenderselbe von zwey an einander gewachsenen Kindern. (Die beiden Köpfe waren vollkommen; die zwey Hände und Füsie des andern Kindes aber nur unvollkommen am Rücken zu sehen. Das Raisonnement über diesen Fall enthält eine Beurtheilung der. verschiedenen Meynungen über die Entstehung der Misgeburthen.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Folgende Bücher liegen, wie die Jahrzahlen auf den Titeln deutlich genug zeigen, über die Gränze der A. L. Z. hinaus, und find vermuthlich deswegen in die neuern Messkatalogen gekommen, weil sie in einen andern Verlag übergegangen sind:

Berlin, bey dem Herausgeber (und Desson, in der Buchhandlung der Gelehrten): Joh. Heinr. Lamberts — deutscher gelehrter Briefwechsel—berausgegeben von Joh. Bernoulli. Erster Band mit drey Kupfertafeln. 1781) XLVIII und 432S.—Zweyter Band mit zwo Kupfertafeln. 1782. XLIV und 513 S. — Dritter Band 1783. XXVIII und 424 S. 8.

STRASBURG, (in der akademischen Buchhandlung, ehemals) bey Heitz: Joannis Michaelis Lorenz — elementa historiae universue, usibus auditorum edita. 1772. 310 S. und 12 Tabellen gr. 8.

Ebendaselbst: Elementa historiae germanicae usibus auditorum edita, a Joanne Michaële Lorenz 1776. 495 S. gr. 8.

WIESBADEN, gedruckt bey Schirmer: Entwurf einer genealogischen Geschichte des Ottonischen Astes des Salischen Geschlechts und des aus demselben entsprossenen Nassauschen-Hauses bis auf die in dem letzten vorgegangene Theilung vom Jahr 1255 von Johann Martin Kremer. 1779. 447 S. Pars altera diplomatica. 472 S. 4.

Offenbach am Mayn, bey Weiss und Brede: Die versiegelte sieben Donnerstimmen Offenbahr. Joh. X, 4.— Entliegelt oder erkläret nach Anleitung Pfalm XXIX durch Joh. Philipp Petri. 1783. 24S. 8.

BREMEN, gedruckt bey Meier: Collectio dissertationum juris publici in academicis belgicis habitarum curante Gerhando Oelrichs Tom. I. 1781. 364 S. 8.

(steht im Messkatalog unter dem Titel: Collectio dissertationum historicarum antiquarum juridicarum; Bremen, in Commission bey Förster.)

MAINZ, im Verlag des Kursürstl. Gymnasiums: C. Julii Caesaris commentarii et supplementum incerti autoris de bello Gallico ex recensione Francisci Oudendorpii — in usum scholarum editionem curavit Phil. Lud. Haus, Pros. et Praes. Gymn. Mog. — approbavit censor librorum. 1783. LI und. 416 S. gr. 8.

PARMA, in der kön. Druckerey: Francisci Gennari, Parmensis Med. Doct. Collegiati, de peculiari structura cerebri nonnullisque ejus morbis — Paucae aliae anatom. observat. accedunt. 1782, 87 S. 8. m. K.

WIEN, bey Gerold: Herrn Christian Baumanns—entdeckte Geheimnisse der Land - und Hauswirthschaft, für jedes Land zum Besten aller Innwohner. Deutschlands mit 6 Kupfern. Zweyter und dritter Theil. 1783. 655 und 538 S. 8. (3 Thir. 8 gr.)

WETZLAR, bey Winkler d. alt.: Jus Caefaris in dissensu trium collegiorum in comitiis pro et cum duobus decidendi ex legibus et usu demonstratum.

— auct. Jo. Jac. Trunk D. 1782. 46 S. 4.

Ebendaselbst: Etwas über das Walzen, nebst einigen Gedichten und Anhang einiger Oden. 1782. 40 S. 8.

WIEN, bey Kraus: Hermenegildi Pini C. R. S. B. de venarum metallicarum excottione Volumen I. 1780. 275 S. mit 23 Kupf. Vol. II. 1781. 335 S. mit 12 Kupf. 4. (5 Rthlr. 6 gr.)

UTRECHT: Christoph. Saxii tabulae genealogicae sive stemmata Deorum, Regum, Principum, virorum illustrium, qui per id tempus, quod Varroni Mythicum dicitur, vel vixisse, vel populis, a se nominatis, ortum dedisse vulgo creduntur etc. 1783. fol.

BASEL, bey Thurneisen: Albini Rivii Duraquensis de optimis interpretibus divinorum librorum praelectiones biblicae quatuor. 1783. 123 S. 8. (3 gr.)

Ebendaselbst: De conjunctione naturae divinae cum humana oratio ad annua sacra Lucernensia, sessumque diem virginis, ab angelo salutatae, qui tribus continenter diebus celebratur. Anno MDCCLXXXII. Dixit Josephus Antonius Weissenbach. 47 S. 8. (2 gr.)

PRAG, in der K. K. Normalschulbuchdruckerey: Faustini Prochaska, Ord. Minimor. S. Francisci de Paula Herm. S. S. et LL. OO. L., de faecularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis commentarius. 1782. 416 S. 8. ohne Vorrede und Register. (16 gr.)

WIEN, bey v. Ghelen: Michaelis Horvath, SS. Theologiae Doctoris et in regia universitate Budensi pastoralis prudentiae Prof. publ. ord. Historia literaria prudentiae pastoralis. 1783. 264 S. 8. (16 gr.)

KIRL, auf Kosten des Verf.: Gottlieb Henrici Kannegiesseri, D. institutiones medicinae legalis c. Proes. And. El. Büchneri, Editsalt, aucta et emendata. 1777. 250 S. & 2 U I

# LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1785.

# Numero 70.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Lamgo, in der Meyerschen Buchhandlung: Leiden, Tod und Auferstehung unsers Herren, von ihrer menschlichsten Seite betrachtet, nach der Erzählung seines Freundes und Schülers Johannis. Ein Erbauungsbuch für fühlende Christusverehrer, von Joh. Ludw. Ewald, Gener. Super, und Pred. in Detmold. 360 S. 8. (16 gr.)

Dass Herrn Ewald's Ausdruck etwas gefucht und empfindelnd ist, das ist man schon an ihm gewohnt. Wenn man aber dies abrechnet, so milsen wir die in gegenwärtigem Buch enthaltnen zwanzig Betrachtungen als erbaulich und rührend empschlen; vorzüglich werden Prediger es sehr gut nützen können, um daraus Stoff zu Vorträgen zu entlehnen, besonders wenn sie das zweckmäsige vom unzweckmäsigen wohl zu unterscheiden wissen.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Zurich, bey Füelsly: Meine Phantasien und Rhapsodien, 1785. 334 S. in 8. (20 gr.)

Nicht so wohl der Druckort, als die Menge Schweizerischer Eigenthümlichkeiten in einzelnen Wörtern, und ihrer Zusammenfügung sowohl als Rechtschreibung, ist es, was dem Leser das Vaterland dieser Blätter kenntlich macht. Zu diesen schon für sich hinlänglichen Anzeigen kommt noch die eigne Manier des Verfassers. - - In der That so sehr man Ursache hat Herrn M\*\*\*s Denkart, Kenntnisse, und selbst seine, freylich etwas zu eilsertige, literarische Thätigkeit zu schätzen; so viel Ueberwindung kostet es doch, sich durch seine gesuchte, mit prosaisch- poetischen Blumen verbramte Schreibart hindurch zu arbeiten. Besonders scheint er, wir wissen nicht welchen Geschmack an gewissen Wort - Versetzungen zu finden, die nicht nur den Grundregeln unsrer Sprache durchaus zuwider sind, sondern noch überdis einem jeden nicht ganz verwahrlosten Ohre in hohem Grade peinlich werden. Folgende Stelle, die zugleich über die Entstehungsart dieser Rhap-

A. L. Z. 1785. Supplementband.

fodien die beste Auskunft giebt, ist vielleicht in Ansehung des Ausdrucks noch eine der fehlerfreysten:

"In meinen Lehnsessel werf' ich mich und staune; auch meinen eignen Kopf find ich dürr' und öde, wie eine Sandwüste; ich jage manchem Gedanken nach, und verfolge ein Hirngespinnst, einen Schatten; mir entglitscht er, so bald ich ihn halten will. - Wer kann immer staunen? In meinem Zimmer spazir ich hin und her, messe seine Lange und Breite - umsonst! ich finde meinen Kerker zu eng, und den Dämon düstrer Laune veriage ich nicht. - Ich sitze an meinen Pult, kaue Federn, mable Buchstaben, flechte zum Zeitvertreib Worte in einander, wie Blumen in einen Kranz, und siehe! mir erscheint die Muse, und schüttet aus ihrem Füllhorn auf mein Papier Gedanken und Empfindungen. - Ich stopple sie in einen Plan zusammen, fülle hie und da die Lücken aus, so gut mir mein Schutzgeist es einflösst, wiederhole meine Uebung einige Tage. - Heller fühl ich dabey meinen Kopf, froher schlägt mein Herz, eben so gut gefall' ich mir in meinem Geschmiere, als das Alltags-Mädchen sich gefällt im Spiegel. - Ich raffé meine Papiere zusammen, sie thürmen sich ! - Welch ein Schock? - Aus diesen Papieren entsteht ein Buch - ein neues Beyspiel großer Begebenheiten aus kleinen Ursachen! Ich überliefre meine Handschrift dem Verleger platter und flächer wird sie unter der Presse! Vielleicht noch platter und slächer im Auge des Lesers! Ich denke nach, was war die Quelle meiner Gedanken, und meiner Schreiberey? - Die Langeweile." u. s. w. Den Gedankengang, der in den Togenannten Phantafirstücken des Vf. herrscht, mag man aus dem beurtheilen, was wir hiermit von dem Inhalte des ersten Stückes verrathen wollen. Es ist überschrieben: An meinen Riegel. Der Verf. beginnt mit der Verlicherung, dass er lich nie besfer befinde, als auf dem Lande, und wirst dann sogleich in der zweyten Zeile die problemathische Frage auf: "Sollte die Natur sich nicht vergriffen haben, dass sie mich in die nackten Mauern einer Stadt verpflanzte, und nicht als zweyten Robinson Aaaa

auf ein ödes Eyland warf?" Aber er ibesinnt sich auf der Stelle eines bessern, und bittet in einem an den allmächtigen Schöpfer des Weltalls gerichteten feyerlichen Gebet, die Gottheit um Verzeihung, dass er mit stumpfen Maulwurfsblicke die Herrlichkeit ihrer Schöpfung (die nackten Mauern der Städte) getadelt habe. Er vergleicht sich hierauf mit dem Bauer in der Fabel, welcher den Kiirbis auf die Eiche versetzt wunschte, schilt sich und seine Aeusserungen naseweis, und fährt nun fort in diesem Tone bis S. 10 zu declamiren, wo er sich auf einmal erinnert, dass sein Auffatz eigentlich weder an die Natur noch an den Welt-**Ichöpfer**, fondern — an den Riegel feines Zimmers gerichtet war. Und nun sehe man, mit welcher geschikten Wendung er einzulenken weise: "Aber "wie die Empfindung meine selige Musse vergällt, "wenn sie den süssen Traum meiner Fantasie unterbrochen fühlt durch eine Erscheinung aus der wirklichen Welt! Darum, mein lieber Riegel, "richt ich dis Schreiben an dich." Und nun folgt eine lange Reihe von Anweisungen, wem besagter Riegel sich öfnen, und vor wem er verschlossen bleiben foll. Ueberhaupt ist dieses Stück, und die Winterempfindungen, aus denen wir bereits oben eine Stelle angezogen haben, dasjenige, welches der Kritik die meisten Blössen giebt. Die Erzählungen find schon um vieles lesbarer. Am besten aber hat uns die Abhandlung über die religiose Schwarmerey, - ein Gegenstand, über den man des Vf. Grundsätze bereits aus andern Schriften kennt und das Gespräch im Reich der Todten zwischen la Chaussee und Regnard (über den Werth des komischen und des rührenden Lustspiels) gefallen. Auch die Beichte eines Genies, nebst der ebendemselben augehörigen Schriftasche ist, als Satyre betrachtet, fo interessant, als die Geschichte eines Krastgenie's ungefähr feyn kann.

LRIPZIG, bey Dyck: Der natürliche Sohn; ein Lustspiel des Herrn Richard Cumberland; aus dem Englischen übersetzt. 1785. 128 S. 8. (8 gr.)

Diese Uebersetzung eines Stücks, dessen Ori-ginal wir in der A.L.Z. 1786. No. 32. angezeigt haben, lässt sich gut lesen.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Nürnberg, und Leipzig, bey Weigel und Schneider: Neueste Reisebeschreibungen und Entdeckungen des fünften Welttheils, welche sowohl in Gesellschaft des Herren Esq. J. Banks und D. Solander, als nachher unternommen worden. I Band. Mit Kupfern. 1785 194 S. 8.

Gehören zu der Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen, die in der A. L. Z. 1785. 196 Beyl:

angezeigt worden.

#### GESCHICHTE.

SPREER, bey der typographischen Gel.: Ge-

schichte der Revolution von Nordamerika von M. C. Sprengel mit einer illuminirten Karte. 1785. 8.

Ein Nachdruck aus dem bey Haude und Spener erschienen historisch genealogischen Calender auf

#### LITERARGESCHICHTE.

Von folgenden bloß Recenfionen gewidmeten Journalen zeigen wir die Fortsetzungen an:

ST. PETERSBURG, RIGA, und LEIPZIG, bey Hartknoch: Russische Bibliothek, zur Kenntniss des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Russland, herausgegeben von Hartwich Ludw. Chrift. Bacmeister. Des neunten Bandes viertes und fünftes Stück. -Mit Anhängen. — 1784. 225 — 414 S. 8.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Annales literarii Helmstadienses. 1784 et 1785. Jeder Jahrgang von 12 Stücken 8.

LEIPZIG, bey Crusius: Allgemeines Verzeichniß neuer Bücher. VIII B. 4-9 Stück.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Schriften find Fortsetzungen erschienen:

ALTONA und HAMBURG: Politisches Journal. 4. Jahrgang. 12 Stücke. 1784.8.

Zurich, bey Orell und Comp.: Helvetischer

Taschenbuch für 1785. 12.

Tübingen: Schwabische Blumenlese für 1785;

herausgegeben von G. Fr. Staudlin. 12.

LEIPZIG, bey Junius: C. Bonnet Werke der natürlichen Geschichte und Philosophie; aus dem Franzölischen. IV Theil. 1785. 284 S. gr. 8.

LEIPZIG, bey Sommer in Commission: Hartm. Chr. Brandt zwote Sammlung von Schattenrissen; 2 Heft -- dritte Sammlung; (von Leipziger Gelehrten und Künstlern) 1 Heft. 4.

NURNBERG, und ALTDORY, bey Monath: Vollständiger Catalogus aller Bücher mit beygesetz-

ten Preisen. IV Band. 8.

MANNHIM: M. Tullii Ciceronis opera, quae fupersunt omnia — XI Vol. 1784. 365 S. – XII Vol. 406 S. — XIII Vol. 334 S. — XIV Vol. 1785. 358 S. — XVI Vol. 1786. 422 S. 8. (3 Thir. 18 gr.)

Nürnburg, bey Grattenauer: Merkwürdige Erzählungen aus der Bibel. - Zweyter Theil. Neues

Testament — 1785.8.

Ulm, bey Wohler: Der Freymitthige, eine periodische Schrift von einer Gesellschaft zu Freuburg im Breisgau. Dritten Bandes zweytes Stück. 363-735 S. 8. nebst Register und Vorrede.

LEIPZIG, bey Beer: Geschichte des Privatlebens Ludwigs XV; a. d. Fr. Fünster Theil. 1785. 316 **S. 8.** (18 gr.)

Augswur-g, bey Rieger: Godeaus allgemeine

Kirchengeschichte. 22 und 23 Theil.

Birn, bey der neuen typographischen Gesellschaft: Albrecht von Haller — Vorlesungen über die gerichtliche Arzneywissenschaft. Zweyren Bandes zweyter Theil. 1784, 452 S. 8.

Lurzic, bey Weidmanns Erb. u. R.: C. C. L. Hirschfeld ausführliche Theorie der Gartenkunst.

Fünster Theil. 1785. VIII u. 364 S. 4.

Lilezig, bey Schwickert: Flavii Josephi Hebraei opera omnia — curavit Franc. Oberthiir. Tomus III. 1785. 1355 S. gr. 8. (3 Thir. 16 gr.)

LEIPZIG, in der Müllerschen Buchh.: Leipziger Magazin — herausgegeben von Leske und Hindenburg 1784. Drittes und viertes Stück. gr. &

GERA, bey Rothe: Naivitäten und witzige Einfalle. Achtes Hundert. 1785. 70 S. Neuntes Hundert. 127 S. Zehntes Hundert. 64 S. 8. (12 gr.)

Nürnberg, in der Felsseckerschen Buchhandl.: Die Entdeckung des fünften Weltheils — ein Lesebuch für die Jugend von M. Joh. Ge. Friedr. Pabst. Dritter Band. 1785. I Alph. 2 B. 8.

GÖTTINGEN, bey Vandenhöcks Wittwe: J. St. Pitters Rechtsfälle. Dritten Bandes dritter Theil.

1785. fol.

KEMPTEN, im Verlag der typographischen Gefellschaft: Wilhelm Thomas Raynals philosophische,
und politische Geschichte der Bestzungen und Handlung der Europäer in beiden Indien. Zweyter Band.
1784. 480 S. Vierter Band. 382 S. 8. (I Rthlr. 8
gr.)

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Heinr. Sanders kleine Schriften — herausgeg, von G. F. Götz.

Zweyter Band. 256 S. gr. 8.

Nürnberg, bey Winterschmidt: Casp. Stoll Abbildung und Beschreibung der Cicaden und Wan-

zen. XXV -XXXII Platte. Bogen F - M.

DRESDEN, bey Hilscher: Briese über Rom, nach Anleitung der davon vorhandenen Prospecte nach Piranesi, Pannini und andern berühmten Meistern — von Weinlig. Dritten Bandes erster Hest. 1785. 32 S. 4. mit vier Kupsern.

Nürnburg, bey Winterschmidt: Die Welt im

Kleinen. Zweyter Theil. 8. mit Kupfern.

LEIPZIG, bey Weidmanns Erben u. R.: Allgemeine Weltgeschichte, nach dem Entwurse W. Guthries etc. — XVI Bandes 6 Abtheilung — von J. E. Wagner. 1785. 2 Alph. 19 Bogen gr. 8.

GÖTTINGEN, bey Bossiegel: D. G. T. Zacharia paraphrastische Erklarung der beiden Briese an die Corinthier, auss neue herausgegeben — von M. Jo. Carl Vollborth. II Theil. 1785. 156 S. 8.

Berlin, bey Pauli: D. J. G. Krünitz ökonomische Encyklopadie. Sechster bis achter Band. Zweyte Auslage. 1784. 1785. gr. 8.

MANNHERM, bey Löffler: C. Büttinghausen pfalzische historische Nachrichten aus neuern Schriften. Vierte Probe. 8.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: J. Bernoulli Sammlung kurzer Reisebeschreibungen. Funfzehnter Band. PRAG: P. Gelasti Dobner - monumenta histor. Bohemicae. T. V. 4.

Von folgenden Schriften find neue Auflagen erschlenen:

Luirzic, bey Dyck: Das Aufkommen franzöfischer Sitten, eine dramat. Schilderung. 1785. 8.

Ebendaselbst: Der verschriebene Bräutigam aus Paris; ein Lussspiel aus einem Akte. 1785-8-

LEIPZIG, bey Kummer: Beytrage zur Geschichte der Ersindungen - von J. Beckmann. Zweytes Stück. Zwote etwas verbesserte Auslage. 1785. 300 S. 8.

Rostock, in der Koppenschen Buchhandl.: Val. Christoph Möllers — Unterricht von dem wahren und falschen Christenthum, Vierte Aust. 1785. 130 S. 8.

Pist, bey Weingand und Köpf: Notitia rerum Hungaricarum; editio III: novis curis recognita etc.—ab autore C. F. Palma.—IT. 783 S. IIT.

630 S. III T. 590 S., 8 maj. :

ULM, bey Wohler: Katechifirte acht Theile der Rede, das ist, erste Grundsätze der lateinischen Sprachlehre in Wortsorschung und Wortsügung mit. Tabellen. Zweyte Auslage, sehr viel vermehrt etc. von Ignaz Neher, Weltpriester.—1785. 240 S. 8.(8 gr.)

Folgende Bücher lagen über die Gränze der A. L. Z. hinaus:

WIEN, bey Herold: Ueber die Attribute der Venus — Eine Abhandlung für Künstler und Alterthumskenner—von C. Richter. 1783. 179 S. S. (16 gr.)

OSNABRIICK: Acta Osnabrugensia, oder Beyträge zur Rechts- und Geschichtskunde von Westphaten, insonderheit vom Hochstifte Osnabrück. Zweyter Theil. 1782. I Alph. 8.

CHUR, bey Otto: N. Venels — Unterricht für die Hebammen. — Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt. 1782. 224 S.

Huldu, bey Schmitterlo: Einige geistliche Reden, zur Probe seines Vortrags herausgegeben von J. N. Steiger. 1780. 76 S. 8.

Folgende Bücher find nach dem eignen Zeugnis der Verleger nicht herausgekommen:

NEUSTADT an der AISCH, bey den Gebrüdern Riedel: Terenz Comödien, aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt.

Ebendaselbst: Die Schule nach dem Tode; eine Entrevue zwischen Minette und Caroline. — (Soll eine neue Ausgabe werden, die aber noch nicht fertig ist.

Halle, bey Hemmerde: Matth. Chr. Sprengel Geschichte der neuesten geographischen Entdeckungen; zwote vermehrte und verbesserte Auslage.

LEIPZIG, bey Masius! Kirchen : und Schul-

agenda für Schulmeister.

FRANKFURT am MAYN, bey den Eichenbergischen Erben: Kurze Gescnichte der Stadt Antwerpen Iste Fortsetzung.

Aaaa 2

HALLE, bey Gebauer : Neues Elementarwerk, herausgegeben von Semler und Schütz X Theil 2ter

Folgende Schriften, deren Titel in den Verzeichnissen der Michaelmesse 1784 und der Ostermesse 1785 sich sinden, haben wir unserer Bemuhungen ungeachtet nicht erhalten können; wir wissen also größtentheils nicht einmal, ob sie wirklich erschienen sind:

HAMBURG, bey Matthielsen: Adelgund und Adelbert. I Theil.

Bern, bey Haller: Beschäftigungen des den-

kenden Bürgers. I Band.

WIEN, bey Hartl: Betrachtungen eines katholischen Lehrers über die Weifung des Wiener Confistoriums in Betreff der Verordnung in Ehesachen.

Ohne Druckort: Franz Thom. Chaftel kleine

Sammlung von Fabeln.

WIEN, bey Hartl: Richtige Darstellung der

Ansprüche des Kaisers an die Hollander.

FRANKFURT und Leipzig: De Dominio emimenti Regis Hungariae.

PRESSEURG, bey Benedikt: Der neue Demokrit.

Hor, bey Vierling: Einer der Briefe eines Reisenden über den Sichersreuther Heilbronnen.

LEIPZIG, in der Buchh. der Gel.; Sonderbaye Erfindung des Pater Lana.

NURNBERG, in der Endterischen Handlung: Er-

innerungsworte auf alle Tage des Jahrs.

LEIPZIG, bey Schneider: General Moorner, ein Schauspiel,

PRAG: Geschichte des Normal - Instituts in

Wign, bey Kurzbeck: Der Graf von Narbon-

ne, Trauerspiel.

ALTONA, bey Eckardt: Handbuch fürs schö-

ne Geschlecht. I Jahr.

CHEMNITZ, bey Stöffel: Homeri Odyffea, cura 3. G. Hageri, Vol. I. Ed. nova.

FRANKFURT, und Leipzig: Der Jasan, eine

Geschichte.

Görringen, bey Dietrich; Kruckenberg de Itis denunciatione.

HALBERSTADT; Lightwers Leben und Verdien-

Re von Fr. W. Eichholz. PRAG, bey Widtmann: Vincenz Livin die Lehre

des christlichen Glaubens.

LEMGO, bey Meyer; Livius rom. Geschichte; aus dem Lat

Neustadt an der Aisch, bey den Gebrüdern Riedel: Geistliche Lotterie.

PRAG, bey Widtmann: Joh. Mehler Sammlung

der bohm. Ackergerathe.

Kirl: Mellmann über die Literatur des Holsteinischen Rechts.

BASEL, bey Serini: Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft.

WINN bey Hertl: Joach. Pevient kleine Ge-

dichte:

HAMBURG, bey Matthielsen: Joh. Heinr, Rö-

dings geistl. Lieder.

LEIPZIG, bey Schwickert: D. J. Chr. Scherf Untersuchung des gegenwartigen Zustandes der medicin. Chirurgie.

GIBRALTAR, bey van Ghelen: Sieg der Ver-

nunft über den Aberglauben von Denkrecht.

FREYHEITSBURG: Spiegel zu Biedermanne

Zürich: Jo. Tobler der Evangelist; eine wö-

chentliche Unterhaltung,

DESSAU, in der Buchhandl. der Gel.; Ueber den gegenwärtigen blühenden Zustand des russ. Reichs von A. F. W. Crome.

BASEL, bey Thurneys: Vom Ende des Coeli-

bats, nagelneue Prophezeyung.

Berlin; Von dem Nationalcharakter der Baiern. Hor, bey Vierling; Von den berühmten Mannern in Rom aus der lateinischen Urschrift des Aurelius.

Wien, bey Hartl: Von Dispensen in geistl. Sa-

SALZBURG, in der Waisenhausbuchhandlung: Jos. Weber Unterricht von dem Verwahrungsmittel gegen die Gewitter.

Hor, bey Vierling: Richtiger Wegweiser zur

wahren philosophischen Medicin.

DRESDEN, bey Hilscher: Neue Wünsche zum

neuen Jahr.

Tübingen, bey Heerbrandt: Zu den Abhandlungen über die Mittel dem Kindermorde Einhalt zu thun, ein Nachtrag.

München, bey Lentner: Abhandlung von Ver-

besserung der Wirthschaft in Bayern.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Anfragen zu den Erganzungen der Geschichte von Asien und Afrika.

BASEL, bey Thurneys: Nothige Anmerkungen

über das neunte Stück des Freymüthigen.

HALLE, bey Trampens Wittwe: 3. C. F. Bah-

rens Versuch über den achten Psalm.

BRAUNSCHWEIG, in der Waisenhausbuchhand-Jung: A. C. Bartels Confirmations - Rede.

WIEN, bey Wucherer: Beylage zu den Briefen

aus Berlin.

Hamburg, bey Matthielsen: Beytrage zur Literatur - und Theaterkunde, I Stück.

LEIPZIG, bey Crusius: M. P. H. Becker Grundrisse der im J. 1784 zu Lübek gehaltenen Haupt-

STRASBURG, in der akad. Buchhandlung: Beweis des Christenthums in dregen Worten.

( Die Fortsetzung folgt. )

#### M E E TUR ERA - ZEITU

vom Jahre 1785.

## Numero 71.

# ERDBESCHREIBUNG.

RRLIN, bey Wever: M. Joh. Friedr. Heynatz Handbuch. Vierter Theil, welcher die Erdbeschreibung enthalt. Ausgesertiget von Joh. Heinrich Schultze. 1785. 835 S. 8.

Ist nichts weiter als das schon in der A. L. Z. 1785. No. 175 angezeigte Handbuck der Erdbeschreibung für Ungelehrte.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Köln, in der Everaërtischen Buchdruckerey: Das arme Köln bey der Ueberschwemmung im Jahre 1784 den 27 Hornung. 95 S. 8. (5 gr.)

Es schildern in dieser kleinen Schrift verschiedene ungenannte Verfasser als Augenzeugen die schrecklichen Austritte, welche die bekannten Eisgänge des Rheins im obengenannten Jahre bey Köln, Deuz, Bonn, Heidelberg, Mühlheim, Rodekirchen und einigen entfernten Orten, veranlasst haben, auf eine zwar rührende, doch weder für den Naturforscher, noch Policeybeamten lehrreiche Art. Was die Vorstellung von einem natürlichen und gewaltsamen Tode bey manchem Menschen für einen Unterschied machen müsse, davon findet fich S. 76 ein interessantes Beyspiel: in einem Haufe zu Mühlheim, welches dem Umsturz ganz nahe ne, eine Geschichte. war, befand sich eine, mit dem Tode ringende, und bereits mit allen Sacramentent versehene, ler, Ramler, Brumleun und Vogler Festkantaten. Person, die also wohl ihrem gewissen Tode ruhig entgegen sah; alles flüchtete und überliess sie ihrem Schicksal. Das Haus fiel auch gleich darauf zufammen und man glaubte nichts anders, als dass sie sich vom Schutt desselben habe erdrücken lasfen; allein sie hatte sich doch noch ermannt, war auf Händen und Füßen über vier Dächer geklettert, und auch so glüklich gewesen, sich auf einen Speicher zu retten. Nach 14 Tagen starb sie endlich noch im Hospital. Der Vers. der Nachricht von der Bonnischen Ueberschwemmung bemerkt, dass bey Bonn der Rhein, auch in der allerstrengsten A. L. Z. 1785. Supplementband.

Kälte, nicht zufriere, und weiss sich dieses Phänomen nicht zu erklären; - Sollte nicht vielleicht von den vielen verloschenen Vulkanen, die man in den Rheingegenden entdeckt hat, bey Bonn ein und anderer seyn, dessen unterirdischer Feuerheerd noch glimmt, oder doch noch beträchtlich erhitzt wäre, und dessen Wärme jenes Zufrieren hinderte? Der Rec. wünschte, dass er dies an Ort und Stelle näher unterfuchen könnte.

Beschlus des Verzeichnisses der Bücher welche wir nicht haben erhalten können:

ERLANGEN, bey Palm: M.A. Beyer einige Predigten zu Erlangen gehalten.

BASEL, bey Imhoff: Biblia — mit einer Vorrede von Hier. Burkhardt.

Wien, bey Gerold: Der Brautwerber, eine Geschichte in Briefen.

Nürnberg, bey Winterschmidt: Biichoz Auszug der vorzüglichsten vierfüßigen Thiere, Fische und Insekten; aus dem Franz.

Hor, bey Vierling: Cicero de natura Deorum, cum not. Harlesii.

WITTENBERG und ZERBST, bey Zimmermann: Der Decameron des Franz Argelati; aus dem Ital.

WIEN, bey Gerold: Dominique und Seraphi-

WETZLAR, bey Winkler dem ältern: Dreß-

München, bey Strobl: Eckartshausen Tagebuch eines Richters. IV Bandchen.

BRESLAU, bey Gutsch: Die Egoisten, ein Schauspiel.

Göttingen, bey Kübler: Eleonore, oder die Wege der Vorsehung, eine Geschichte.

Augsburg, bey Riegger: P. Erdt Verfuche über die moralische Denkungsart des menschlichen Ge-

WIEN, bey Wucherer: Eröffnung der Schiffahrt auf der Schelde; aus dem Franzöl. von Lin-

Bbbb

PRAG,

PRAG, bey Mangoldt: Erzählungen und Briefe - aus Campe, Weiße etc. Schriften.

Augsburg, bey Rieger: P. Friedrichs Homi-

Aurich, bey Borgeelt: Christian Funks offriesische Chronik. 2 Theile.

München, bey Lentner: G. Gail Methode -

für Anfänger der lateinischen Sprache.

SORAU, in Com. bey Deinzer: Gallerie edler und unedler Handlungen. Erstes Quartal.

Nördlingen, bey Bek: Vermischte Gedichte,

größtentheils von Schubart.

FRANKFURT, und LEIPZIG: Kurze Geschichte der Schuldverschreibung im Handlungshause Heßhuy[en .

CHEMNITZ, bey Stöffels Erben: Der christliche

**G**laube.

FRANKFURT und Leipzig: Glossen zu Schlö-

zers Staatsanzeigen.

PRAG und WIEN, bey von Schönfeld: Dieneue

Gomez. Dritter Theil.

DESSAU, in der Buchhandl. der Gel.: 3. M. Göze Anzeige dessen, was ferner zwischen ihm und der Gesellschaft von Aerzten vorgefallen ist.

LEIPZIG, in Comm. bey Schwickert: Grundsatze

der bürgerl. Baukunst; aus dem Ital. 2ter Theil.

LEIPZIG, in Com. der Müllerschen Buchh.: A.

F. Happes Abbildungen der Schmetterlinge.

Nurnberg, bey Stein: L. von Hartmanns Abhandlungen von einigen Verbesserungen der Wirth-Schaft in Bayern.

BRESLAU, bey Korn: Havelland; Lesebuch. Ebendaselbst: H.D. Hermes Predigt am 2ten Sonn-

tage nach Epiphanias.

Nürnberg, bey Grattenauer: Die Heyrath des

Figaro; Luftspiel, aus dem Franz.

Wien, bey Wappler: N. J. Jacquin Icones

plantarum rariorum. Fascic. V.

FRANKFURT an der ODER, bey Straus: Jubilaum des Burgermeister Barenreuth.

Augsburg, bey Rieger: A. St. Kaiser Lob-

und Sittenreden.

KIRL, bey Iversen in Com.: Gottl. Henr. Kannegiesser institutiones medicinae legalis; ed. alt. emend.

Augsburg, bey Stage: Neues Kartenspiel, be-

Rehend in 50 Fragen und 50 Antworten.

Ebendaselbst, bey Rieger: Th. v. Kempen -

von der Nachfolge Christi; neu übersetzt.

München, bey Lentner: Kirchmair Rede von dem Zusammenhange der Muttersprache mit den Kün-

Wien, bey Kurzböck: Der gordische Knoten,

aufgelöst durch Joseph II.

Giessen, bey Krieger dem ält. in Comm.: 3. N. Kremer vollständige Nassaussche Geschichte.

STRASBURG, in der akad. Buchhandi.: Kranz

Geschichte der Aerostatik. Dritter Band.

Königsburg, bey Hartung: Kreutzfeld Meinung über den Adel der alten Preußen.

Römhild, bey Brickner: Kronik der Maurerey

HANNOVER, bey den Gebridern Helwing: La Fosse Handbuch zum Gebrauch für Pferdearzte.

Augsbung, bey Stage: Lambrecht der alte

Junggeselle, Lustspiel.

WIEN, bey Kraus: Mars. Landriani Abhandlung über den Nutzen der Wetterableiter; aus d. ical.

WINTERTHUR, bey Steiner u. Comp.: Z. C. Lavater physiogn. Fragmente - verkurzt von J. M. Armbrufter. Drittes Bändchen.

Zurich, bey Füssly in Comm.: Lienhard und

Gertrud; ein Buch für das Volk. Dritter Theil.

HAAG, bey van Cleef: Ph. Lohmeier differt. phyf. Kölln, bey Imhoff: Louise Tanton im Kloster. Dritter Theil.

WIEN, bey Gerold: Ludorica, eine Erzählung.

LEIPZIG, bey Breitkopf: Allgem. Magazin zur Geschichte der Literatur und Kunst; für 1780 bis 1782.

DESSAU, in der Buchh, der Gel.: Hanaui-Sches Magazin. Siebenter Band.

Budissin, bey Deinzer: Lausitzisches Maga-

zin. Siebenter Jahrgang.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Wittenbergisches Magazin für 1784.

HEIDELBERG, bey Pfahler: Poetisch- prosaisches

Mancherley.

Augsburg, in der J. Wolfischen Buchh.: Mangin Unterweisungen auf die Festtage des Jahrs; a. d. Fr. WETZLAR, bey Winkler: E. W. Martius An-

weisung Pstanzen abzudrucken.

HAMBURG, bey Hoffmann: 3. Ch. Meiers vereinigte-Wünsche aller- Schulmanner. Drittes Stuck.

PRAG und WIEN, in der Schönfeldschen Buchhandl.: F. A. v. Meyer die Dichterin, Lustspiel.

PRESSBURG, bey Weber und Korabinsky:

Presburger Masenallmanach auf 1785.

WIEN, bey Wucherer: Mutterlehren der Hofräthin von H.

Königsberg, bey Hartung: Nachricht von den Armenanstalten in Königsberg.

Ebendaselbst : Historische Nachricht von der Wallachischen Nation in Siebenbürgen.

Wien, bey Gerold: Naturalbüchelchen.

PEST, bey Weingand und Köpf in Comm.: 3. J. Nemetz Vorrath meiner Beytrage. I Theil.

HELVETTEN: Neujahrsgeschenk an meine Mit-

· bürger. WIEN, bey Wucherer: Neujahrsgeschenk für

die Wiener Autoren. Nürnberg, bey Winterschmidt: C. C. v. Oelhafen Abbildung und Beschreibung der wilden Baume.

II Theils, 9. 10 Abth. III Theils I Abth. LEIDEN, bey Hoonkoop: N. G. Ofterdyk prae-

cepta medicinae practicae.

BREMEN, in Comm, bey Förster: F. M. PaciardiΣκιαδισφοεημα.

LEIDEN, bey Hoonkoop: Nic. Paradus oratio

FRANK-

de diligenti therapentices universalis studio.

GLOGAU, bey Günther: G. D. Pezold das Geheimniß des Evomgelii.

FRANKTURY und LEIPZIG, bey Kurzböck: Pflichten der Geiftlichkeit und Weltbeamten.

STRASBURG, bey König: Poupart Zusatze zu

-seiner Abhandlung von den Flechten.

WIEN, in Comm. bey Hartmann: Realitäten. I Stück.

HAMBURG, in der Möllerschen Buchh.: Der Rechtsgelahrte. II Bandes I Heft.

Ohne Druckort: Regeln für Freymaurer.

WETZLAR, bey Winkler d. alt. : Neuester Reichsschluß.

München, bey Strobl: Reisers praktische Briefe. WIEN, bey Wucherer: Roms gesetzgeberische Gewalt vernichtet.

WIEN, bey Wappler: 3. Roth allgemeiner Hand-

lungscontorift.

REVAL, bey Albrecht und Comp.: Rousseau's

philosophische Schriften. 5 Theil.

LEIPZIG, bey Weidmanns Erb. u. R.: Ge. Ludw. Rumpelts Unterricht für die Sachs. Fahnenschmiede.

SALZBURG, bey Meiers Erbin: Sammlung auserlesner geistlicher Lieder.

Ebendaselbst: Sammlung der besten Gebeter.

Wien, bey Gerold: Sammlung verschiedener Abhandlungen von Holzbauer.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Sammlung

geistlicher Oden - von Hempel.

Nürnberg, bey Stein: Sammlung praktischer Abhandlungen von Krankheiten der Pferde. Zweyte

Nürnburg, bey Six: Sammlung von Predigten.

Erite bis sechste Ausgabe.

PRAG, bey Mangoldt: M. Schäfers Sonntags-

predigten. Zwey Bände.

Augsburg: J. Schalli Predigt am Allerseelentage. WIEN, bey Wappler: M. Schimeck Handbuch für einen Lehrer der böhmischen Literatur.

. U L M , bey Wohler: Sendschreiben an Erich-

Servati.

LEIPZIG, bey Beygang: C. Sepps Betrachtung der Wunder Gottes; aus dem Holl. III Heft.

HAMBURG, in der Möllerschen Buchh.: Der Soldat. IV Bandes 2 Heft.

Augsburg, bey Rieger: Jof. Steiner Atta felecta ecclesiae Augustanae.

WIEN, bey Wucherer: Jos. Alois Stephani vom

fchriftlichen Aufsatze überhaupt.

LEIPZIG, bey Sommer: A. C. Stockmann Abhandl. über das Lesen der Dichter.

WIEN, bey Wucherer: Zwey chronologische

Ebendaselbst, bey Kurzböck: Tarychi Fenai.

WIEN, bey Graffer in Comm.: E. C. Temlich Gilbert und Zadine.

LEIPZIG, bey Dyck: Komisches Theater der Franzosen—herausgeg. von 3. G.Dyk. Zehnter Band.

WILEN, bey Weimar: Der Teutsche in Paris; Lustspiel.

Augsburg, bey Rieger: Theologia monaftica opposita theologiae juridicae.

Lübiek, bey Donatius: Den Tod des Br. Förtsch betrauren die Freymaurer.

WIEN, bey Gerold: Tugend und Lafter - ge-

fchildert von P. Wolf.

FRANKFUR rund LEIPZIG: Die Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Vorsehung.

Leipzig und Freyburg: Unterhaltungen über

Liebe und Wohlwollen.

München, bey Strobl: Botanische Unterhaltungen. Acht Stücke.

Danzig, bey Brückner: Unterricht eines jun-

gen Frauenzimmers, II Theil.

HALLE, bey Hemmerde: Neuer Unterricht für Wundarzte. I Theil.

DESSAU und LEIPZIG, bey der Verlagskaffe:

Unterricht im Schachspiel unter vieren

Ebendaselbst: Untersuchungen über den Charakter der Gebaude.

LEIPzig, bey Böhme: Versuch eines Unterrichts zum Klavierspielen.

PEST-, bey Weingand und Köpf: Verfuch eines

Titularbuchs — in Ungarn. LEIPZIG, bey Sommer: Vertheidigung der

Schulpforte. KEMPTEN, bey der typograph. Gesellschaft:

P. G. Vogler Ermahnungsrede an die Eltern.

Bremen, bey Förster: Von dem Nordlicht. GREIFSWALDE, bey Röse: C. E. Weigel Beyträge zur Geschichte der Lufturten. II. III Theil.

ERFURT, im Verlag des Verf. : J. N. Weißmantel - drey Erklarungen zu des Blumisten zweyten Theil:

Prsr, bey Weingand und Köpf: F. A. C. Werthes Rede bey dem Antritt seines Lehramts zu Pest.

BRAUNSCHWEIG, in der Waisenhausbuchhandlung: Fr. Aug. Wideburg Vorlesung von den Verdiensten des Herrn Volkhausen.

SALZBURG, bey Mayers Erbin: 3. E. Wohl-

fahrtsstattens Anfangsgründe der Meßkunst.

HAMBURG: H. Wolf Rede über I Cor. XV, 42. STRASBURG, in Comm. bey der akad. Buchhand lung: F. J. Woog Elfassische Schaubühne.

Ebendalelbst: Zeue Maydis morbus - auct.

F. J. Imhoff:

FRANKFURT und Leipzig: Zeitungen aus dem

sechsten Welttheil. I Heft.

WIEN, bey Gerold: Ausführliche Erklärung der Freyh. von Martinischen Gesetz - von D. B.

Kölln, bey Imhoff: Kurzer Entuurf der Gefehichte der Handlung — von Joh. Chr. Heuser.

LEIPZIG, in der Buchh. der Gel.: Leben und Tod

des Dichters Firlisimini.

Bbbb 2

Berlin, bey Unger: Berlinisches Magazin. I Bandes I Stück.

Berlin, bey Pauli: J. H. F. Meinecke drey Bücher Fabeln; zweyte Auflage.

KIEL: Mellmann de reliquiis juris laconici.

Hor,

Basel, bey Thurneysen: Nachschreiben - an den kühnen Dorfschulmeister.

Hor, bey Vierling: D. Pfingsten Repertorium der Psychologie und Physiologie. II Theile.

Kopenhagen, bey Pelt: Phaedri Fabulae; ed.

Baden.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Predigt bey Einweihung des Bethauses in Brünn.

LEMGO, bey Meyer: Joh. Dan. Reich disqu. de matre illustri legitimae liber. successionis experte.

NURNBERG, bey Weigel und Schneider: L.

C. Sturm Grundregeln der sechs Saulenordnungen.
BASEL, bey Thurneysen: J. A. Weissenbach von Vereinigung der göttl. Natur mit der menschl. WIEN, bey Mölsle: 3. G. Wollstein Bruchstü-

cke über die Leisten - und Nabelbrüche.

BERLIN, bey Maurer: Der blinde Ehemann; eine Operette von Jünger.

Augsburg, bey Riegger: L. Granatenfis Spi-

ritus SS. Patrum.

DESSAU, in der Buchh. der Gel.: Handels Jugend — von Reichard.

WINTERTHUR, bey Steiner: 3. C. Lavater kleine poetische Gedichte.

Wien, bey Kurzbök: Realzeitung für 1784.

München: bey Strobl: Volkspredigten nach dem wahren Sinn des Evangeliums. 2 Bande.

KOPENHAGEN und LEIPZIG, bey Proft: Rhabeck Briefe eines alten Schauspielers; aus dem Dänischen.

ZWICKAU und LBIPZIG, bey Hilscher: D. M. W. Schlesier Zwickauisches Sonntagsblatt.

ERFURT und Gotha, bey Ettinger: Dinkler Sprache der Menschen, 2 Theil,

WIEN, bey Wappler: Freymaurerregeln nach dem Conventschluß zu Wilhelmsbad.

Sollten wir von den hier genannten Büchern noch in der Folge einige erhalten; so werden wir,

wenn sie noch in unsre Gränzen gehören, sie mit Vergnügen anzeigen.

#### KURZE NACHRICHTEN.

BERICHTIGUNG. Nach unsern neuesten Nachrichten soll der S. 214 des Supplementbands 1785 als todt angegebene Hr. von Brenkenhoff noch am Leben seyn und sich auf seinem Gute auf halten.

Noch mussen wir anzeigen, dass der Nachricht Nro. 89. der A. L. Z. von 1785. S. 60 betreffend die zwey Hn. Prediger in Eperies glaubhaft widersprochen worden.

JENA, gedruckt bey Joh. Christ. Gottsfr. Göpferdt.



## REGISTER

über die

ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

1785.

### JENA

in der Expedition dieser Zeitung,

LEIPZIG

in der Churfürstl, Sächs. Zeitungs - Expedition

und WIEN

bey Joseph Stahel, Buchhändler.

1788

Large Control of the second of

1005

 $lpha_{ij}$  , the Wilson is the ij scale ij , ij , ij , ij , ij

5. S. T. T. T.

agranus aree samma europe i

Julie Bau

will and him I glodat ? Agolot red

608 3

## Alphabetisches Register

im Jahrgange 1783.

# LITERA

#### recensirten Bücher

und angezeigten Differtationen und Programmen.

Anm. Die römifche Ziffer zeigt den Band, die deutsche aber die Seite an,

men und Landschulen, 2r. B. IV. 323 (1 rthlr. 8gr.) L, 122. bbildung aller geiftl. und welel. Orden. 1141 Heft. I.
125. Gth. 83. Gtt. 62. 169. (jedes 1 rthir. Avkermann, J. M. diss. IV. 30. Acta acad. Electoral. Moguntinae scientiar. ad a. 1782 et J. M. diff. IV. 80. 8 gr.) 83. IV. Abbildungen natürl. der merkwürdigsten Thiere nach ihren acad. Theodoro - Palatinae, T. 5. physicus. IV. - -Geschlechtern, 21. 228 Quartal. II. 26. (3 rthlr. 12 gr hist. ecclesiastica nostri temporis. 73 - 77 Th. II. 56 (das Qu. illuminirt 3 rthlr., schwarz 1 rthlr. 22 gr.) A. B., C und Sylbenbuch, neues. II. 109. (7 gb.)

Abels, Jac. Versuch einer Erläuterung versch. in des R.

Justizwesen einschlagender Fragen. 1 und 28 St. III. 25. (das Stück 3 gr.) nova Reg. Soc. scientiar. Upsal. Vol. 4. IV. 19 Osnabrugenfia; od. Beytrage z. Rechts - und Ge-fchichtskunde v. Westphalen und Osnabrück. 2r Th. (jedes 6 gr.) Abendandachten, neue, auf alle Tage im Jahre, 1 und 2, Abth. IV. 220. (1 rthir. 6 gr.) IV. - - - (1 rthlr.) Gtt. 51. Reg. Societatis med. Havniensis. Vol. 1. 1. 133 (1 rther. 16 gr.) L. 99.

Adams, Ge. Verluch üb. d. Elektricität. a. d. E. III. 371 Abendstunden, die, auf dem Lande. S. Genlis (16 gr.) Abentheuer des Prinzen Kalloandro. 1. 2 Th. IV. 83. (1 rthir.) L. 73.

Address- und Familienkalender v. Böhmen f. das J. 1785.

IV. 36. (1 rthir. gebunden) (1 rthlr. 4 gr.) Abentheuer der geiftl. od. Freyh. von Mortczipni. I. 75. (14 gr.) Abh. über den Zustand der gegenwärt. Aufklärung in der Adelgund und Adelbert und ihre Verwandten. 1r Th.IV. --Adelungs, J. C. Magazin f. d. deutsche Sprache. 2r B. I.
307 Il. 283 L. 118.

— über den deutschen Styl. 1r B. HI. 133 (1 rthir, Oekonomie. IV. 301. (3 gr.) L. 118 Abh. üb. d. Einrichtung der leichten Truppen u. deren Gebrauch im Kriege, III. 67 (2 ribbr. 8 gr.) Gtt. 36, N. 22. 16 gr.) Gth. 69. Gtt. 137. Adler pr. II. 228. dist. III. 164. Abh. v. dem Bau, Erkenntnis des Alters und der Parben der Pserde. IV. - - - (8 gr.) Administrationsanzeige, kurze, Josephs II. III, 112 (2gr.) Aesop, der weibliche. IV. 202 (4 gr.) Abh. v. holzsparenden Stubenöfen. 2r Th. I. 181. (12 gr.) Afsprungs, Joh. Mich. Reise durch einige Kantons der Eid-L. 9. genoffenschaft. I. 189 (16 gr.) Gtt. 9. T. 5. N. 29.
Afterwerther, od, Folgen jugendlicher Eifersucht, e. Schause.
IV. 203 (4 gr.) Gr. 29.
Agricola, Pe. Fr. de historia eccl. studio juris eccl. sconfo-Abla, v. Verhesserung der Stadt - und Landwirthschaft in Bayern. Siehe Verbesserung. Abhandlungen der K. Schwed. Akademie der Wiss. 38 Abhandlungen der K. Schwed. Akademie der Will. 38
Quart. aufs Jahr 1784 I. 279
— neue, der K. Schwed. Akademie der Will. a. d.
Schwed von Käßner 3r B. III. 371. (1 rehlr.)
— medicinische, v. einer Gesellsch. v. Aerzten zu London a. d. Engl. S. den Jahrg. 1786.
— medic. u. physikalische der Kais. Akad. der Wiss.
in Petersburg 3 B. IV. 39 (2 rthlr.)
Abliggard Pet. Christi. Pferde- und Vieharzt in e. Auscianda. IV. -Aikin, haben die Klöster nicht auch ihr Gutes? a. d. E. 1. 276 Alanjon's Ed. prakt. Anmerkungen üb. d. Amputation in Thile, IV. 317 (16 gr.) L. 71.

Alberti, M. J. G. vollst. Auszug des Dressdner Katechismi. IV. 101 zuge. I. 121 4gr.)
Abrahamsons W. H. Fr. Declamationen und Reden über Albin von der Natur des Menschen. I. 13 (16 gr.) L. 26. Albini hist. musculorum. I. 141 (3 rthlr Maurerpflichten. II. 228 (20 gr.) L. 78.
Abrife, kurzer, der Universitätsstudien f. junge Studirende Albrecht, Sophie, Gedichte u. prof. Auffetze. 3r Th. L. 248 (20 gr.) IV. 324 (4 gr.) T. 39.

Abulfaradieh Gregor. kurze Gelchichte der Dynastien, a. d.

Arab. 2r B. IV. 306 (20 gr.) N. 76.

Abwechslungen für Kinder. 3r Th. IV. 25 (20 gr.) L. 127.

Acerra philologica. Ein Lesebuch f. d. mittlere Jugend. d'Alembert Morceaux choisis de Tacite trad. en franc. I. 128 Alles in der Natur lebt. 2e Aufl. IV. 101. (7 gr.) Gth. 87. Alles v. ohngefahr; oder Begebenheiten der Familie v. H .. IV. 63 (18 gr.) Allioni Car. Flora Pedemontana. T. 1-3. IV. 285 18 Hundert. Ell. 107. (ab gr.) Lith. 54.

Mehenwalls G. Staatsverfassung der Europ. Reiche u. Völker im Grundrisse. 21 Th. M. 132 (26 gr.) Gr. 45.

Ackerkasechismus, aligameiner, £ Lamounlissen, Ockono-Alm P. dist. II. 132 Almanach Americain, Asiatique et Africain. III. 35

Almanac des Muses I. 116 H. 83

Alma-

Almanach für Dichter und schone Geister. 1. 291 (12 gr.) oder Taschenbuch f. Scheidekunstler u. Apotheker. 6r Jahrg. IV. 349 L. 4. Aloysia v. Blumenau. Eine Jesuitengeschichte. I. 279 (8 gr.)

Alxinger, J. B. famtl. Gedichte. II. 71. (1 rthlr.) Gtt.
43. 116. Gth. 89.

Alzire, ein Trauerspiel des Voltaire in e. deutschen Gewande. I. 74 (4 gr.)
Amalia von Glücksburg, e. Schaufp. IV. 172. (6 gr.)
Amalie Ringenthal; e. Trauersp. v. A. D. Breicha. IV. 203. (6 gr.) Aminmelle - Tal öfver - Riks radet - Grefve Carl Rudenschöldhallet etc. IV. 226 Andachten bey der Nachtmahlsfeier f. denk. Christen. I. 121 (12 gr.) L. 2. Andachtsübungen a. der h. Schrift u. den Kirchenvätern. a. d. Fr. IV. An den Vers. der zehn Briefe aus Oesterreich. III. 132 (6 gr.) Andrews John Letters to a Young Gentleman, on his set-ting out for France. IV. 295 Andry u. Thoures Beobachtungen u. Untersuchungen v. d. Gebrauche des Magnets in der Arzneykunst. a. d. Fr. IV. - - (1 rthlr.) Gtt. 127.

Untersuchungen über d. Wuth nach d. Bisse toller Thiere. a. d. Fr. IV. 213 Gtt. 164. L. 144. Anecdotes hist. lit. et critiques sur la Medecine, la Chirurgie et la Pharmacie. P. 1 et 2. III. 272 An Eibel üb. d. Urkunde des christl. Alterth. v. d. Ohrenbeichte. IV. - - (4 gr.) Anekdoren f. Christen u. auch solche, d. es nicht sind. 2r Th. IV. 101 - Siberische, e. Roman. IV. 208 Anekdotenbuch f. in. lieben Amtsbruder, Priester u. Leviten. it Th. III. 181 (14 gr.) L. 105. 148. - Anekdotenlexicon f. Leser v. Geschmack. Supplemente. III. 107 (8 gr.) Gth. 40.

Anfangsgrunde der Differenzial - u. Integral - Rechnung.

IV. - N. 26. L. 68. - der Messkunst z. Gebrauch junger Personen. IV. 43 (4 gr.) Anfragen z. den Erganzungen der Gesch. v. Asien u. Africa in den mittl. u. neuern Zeiten. IV. - -Anhang z. dem 37-52n B. der Allg. deutsch. Bibl. II. 7

zur neuen Legende der Heiligen. II. 252

z. Ziehenschen Vorausverkundigung, daß das südl. Deutschl. verwüstet werden wird. l. 51 (2gr.) Ankunft, die, der Deutschen, e. Lustsp. I. 115 (2 gr.) Anleitung, wie ein junger Artillerieossicier in s. Fache e.

(12 gr.) Gtt. 18.

(9 gr.)

Gth. 9.

che. III. 120

(6 gr.) Gtt. 179. N. 108.

Annales literarii Helmstadienses. S. Henke.

266 (3 gr.)

— zufällige. S. May.

Anstalten, nothwendige, z. Vermehrung, Verbess. u. Verschönerung der Pferde etc. u. andrer Thierzuchten. IV. 301 (18 gr.) Antihypochondriacus. 3e Portion. I. 48 (6 er.) Antiphadon; oder Prufung einiger Hauptbeweise f. d. Einfachh. u. Unsterbl. der Seele. IV. 369 (6 gr.) Gth. 58. Gtt. 63. Gr. 41. Antiquarius des Donaustroms, oder ausführl. Beschr. dieses ber. Stroms. IV. 373 (1 rthir. 16 gr.)
L'Antiradoteur ou le petit philosophe moderne. III. 284 Anti-Romane; e. Samml. wahrer Gesch. a. d. menschl. Leben. Is Bdchen. IV. 357 (7 gr.) d'Anville Handb. der alt. Geographie. Ir B. 11 Th. IV. 357 2r B. 1s Kap. IV. 357 Gr. 37. Gtt. 209. T. 8.

Handbuch von Griechenland, ausgearbeitet v.

Stroth. IV. 381 (r rthlr. 8 gr.) Gtt. 209

Anweifung, gründl., z. richt. und guten Ausdruck der lat. Sprache in obern Classen. kurze z. regelrechten Reiten. II. 3. (4 gr.) verschiedne Gelées, Blancmangers, u. a. m. zu: verfertigen. I. 126 (3 gr.)
— wie man Kinder v. ihrer Geburtsstunde an bis z. e. mannbaren Alter erziehen soll, dass sie gesund bleiben. IV. 381 (19 gr.)
Anwendung, die heilsame. S. Beeker. Apelblads, Jon. Beschr. seiner Reise durch Ober - und Niedersachsen und Hessen. II. 185 (22 gr.) Gth. 83. Gtt. 164. Apologia ad Principes. Siehe Mosheim. Apologues et contes orientaux. II. 143 Appiani Alexandrini Rom. historiarum, quae supersunt. Curavit Jo. Schweighäuser. 3 Voll. IV. 377 (zzrehle.) Gtt. 114. T. 84. Arbeiten, physikalische, der einträcht. Freunde in Wien. in Jahrg. 3 u. 48 Quart. IV. 314 (der ganze Jahrgang 3 rthir. 8 gr.)

Arbesser, Aloys, Frage, ob die Entkleidung der Statuen und Abschaftung der Opsertaseln der Verehrung der h. Bildnisse schade. II. 9 (3 gr.)

Archenholz, F. W., England u. Italien. 2 Bde. IV. 9. 13. 33 (2 rthir. 12 gr.) Gth. 81. Archiv, allg. Schwedisches der Gelehrs. 3r Th. III. 183
Archiv der Insektengesch. Siehe Füßty. Gr. 48.

der prakt. Arzneykunst f. Aerzre und Wundärzte. tr B. L. 54.
f. freye Maurer und Rosenkreuzer 2r Th. II. 107 (1 rthir. 8 gr.)
— Pommersches, der Wiss. und des Geschmacks. 2n Jahrg. 2 und 3s Quart. I. 51 (1rthir. 16 gr.) Gr. 22. Arenarius, the, from the Greek. With notes and illustrations of Chftph. Clavius. I. 83 richtige Beurtheil. nach Grundsatzen erlangt. IV. 202 Areopagus; oder patriot. Vorstellung an f. Mitburger. IV. 356 (3 gr.) & Argens, des Marq., judische Briefe. 3 und 4r Th. IV. z. e. geograph. Kartenspiel üb. die Schweiz. IV. 96 316 (3 rthir. 8 gr.) z. Rechnen. II. 233 S. Splittergarb. Gr. 10. N. 38. Armbrufter, J. M. Gedichte. 2 Bdchen. IV. 223 (rogr.) Arnolds Reife nach Mariazell in Stevermark. II. 178 z. Religionsunterricht f. junge Christen, d. e. Glauz. Religionsunterricht f. junge Christen, d. e. Glaubensbekenntnis ablegen wollen. I. 61 (3 gr.)

Anmerkung üb. eine v. Clausberg f. unrichtig erklärte arithm. Aufgebe. I. 14

Anmerkungen, nöthige, üb. das 9te St. einer Monatsschr., der Freymüthige, genannt. IV. 381 (12 gr.)

— üb. d. Synodaltheses. IV. 381 (3 gr.)

— üb. K. F. Häberlins Vertheidigung in der gräft. (6 gr.)
Arndt, Lorenz, v. Blankenburg gebürtig, keine Liebesgeschichte. 1 u. 2r B. I. 11 3 und 4r B. IV. 158 Arzt, der philosophische. 3s St. IV. 240 4s St. IV. 101. Afile, Thom. the Origin and progress of Writing. IL 146 (1 Pf. St. 11 Sch.. 6 d.) Atze, C. G. Naturlehre für Frauenz. III. 184 (1 rthir. 8 gr.) Spaur- und Wittgensteinischen Ehe- und Präbendense-Auch etwas über d. Schelde. III. 336 unterm Strohdach wohnen gute Seelen. IV. 204 Aufklärung über versch. Stellen des A. T. IV. 106 (14gr.) u. Beytrage z. Eichhorns Einl. ins A. T. II. 250 Aufkommen, das, franzöß Sitten. Eine dramat. Schildeu. Erinnerungen üb. Moritz Briefe aus England. I. rung. IV. 374
Auffatze, vermischte, z. Nachdenken und z. Unterhaltung.
21 B. IV. 202 Gtt. 128. L. 114.

A.f-

Aufschlager dist. IV. 200 Aussichten z. künft. Aufklärungen ub. das A. T. III. 61 (6 gr.) L. 108. 109. Gtt. 147. Gr. 140. Auswahl der besten zerstreuten pros. Aussatze der Deutschen. 7r B. IV. 324 (1 rthlr. 4 gr.) der nutzlichsten und unterhaltendsten Auffatze f.

Deutsche, a. d. neuest. britt. Magazinen. 1r B. J. 43 (21 gr.) 2r B. IV. 316 (21 gr.)

- kleiner Reisebeschreib. 2r Th. IV. - - (10 gr.) L. 126.

- z. nützl. Lectüre f. Frauenz. 1r B. IV. 12 (1 rthir.) Auszug aus Reccards Lehrbuche, darinn Unterr. a. versch. Wiss. gegeben wird. III. 370 (3 gr.)

Auszüge aus allen Theilen der landwirthschaftl. Beyträge J.

F. Maiers. 1r Th. III. 170

a. d. Briefwechsel der deutschen Gesellsch. der Beförderer reiner Lehre. 18 Bdch. I. 249 28 Bdchen (18 gr.) L. 28. der Gesetze. Siehe Kröhay.

Avantures, les, de Chaereas traduites par M. Fallet. I. 116

Bachmann, Chritph. Geschichte meines Freundes, B. A. Rund. 2 und 3s Bdch. I. 207

Bacmeisters H. L. C. Beytrage z. Gesch. Peters des Gro-sen. 3r B. IV. 62 (1 rthlr.)

- Ruffiche Bibliothek, 9n Bds. 1-3. St. I. 158
4 u. 5s St. 1V. -- (8 gr.)

Baczko Ludw. v, Handbuch der Gesch. und Erdbeschr.

Preussens. 2r B. IV. - -

Baden Jac. Laudatio dicta Ludovico Harboë. II. 208

Badendyk G. J. diff. II. 132
Baggofen Jens Comifke Fortallinger. III. 64
Bahrdt C. F. Appellation an das Publikum. II. 280

( 2 gr. ) N. 49 Ausführ. des Plans und Zwecks Jesu. 1 - 4. Bdch. II. 130. 131 Gr. 46. 5r B. III. 81 (12 gr.)

Rhetorik für geistl. Redner. IV. 113. Gth. 43

Systema theol. Lutheranae ordodoxum. IV. 125

( 2 rthir. 12 gr. ) — über das theol. Studium auf Universitäten. 1V. 85.

(8 gr.) Versuch eines bibl. Systems der Dogmatik. 1r B. II. 245 (12 gr.)

Bährens Joh. Chr. Fr. Versuch über den gren Psalm.

IV. -- (2 gr.)

Versuch über die Vertilgung der Unkeuschheit.

III. 212 (4 gr.)

Baignoux Nouveau plan de Geographie methodique et universelle. 2 Thie. III. 112
Balders Tod, e. Trauersp. v. Ewald. a. d. Dan. II. 167

(20 gr.)

Baldinger E. G. Hift. Mercurii medica. II. 52 (3 gr.)

Baldinger E. G. Hift. Mercurii medica. IV. 223 (das

- medic. Journal. 1r B. 2 - 6s St. IV. 323. (das Scüch 6 gr.) L. 131 neues Magaz. f. Aerzte. on Bds 3 - 6s St. und 7n Bds 1 und 2s St. ( jedes Stück 8 gr. )

pr. 2. IV. 200 Balthazaar Samml. einiger wicht. chirurg. Wahrnehmun-

gen. a. d. Holl. 111. 366 (6 gr.)

Barham Downs, by the author of Mount Heneth. I. 44

Bartels, A. C. Confirmationsrede, nebit e. Pred. v. Abend-

mahle, IV. - (3 gr.)

Bartenstein, L. A. pr. I, 64

Bartholominarkt, der, e. Lustsp. I. 73 (4 gr.)

Basedow, J. B. Elementareek. I-3r Th. IV. 257 (2

rth'r. 12 gr. ) Gr. 41.

v. der Lehrform der Latinität durch Sachkenntnis III. 176 (3 gr.) Bathe, Joh. Chftph. diff. IV. 176

Battisti Barth. v., Abh. von den Krankh. des schönen Ge-schlechts. II. 52 (8 gr.) Bauer C. G. d. wahre Natur und Beschaffenheit der Erne-

ftischen Lehrart, a. d. Lat. IV 381 (12 gr.)
— C. L. ekcerpta Liviana. Sect. I. III.371 (8 gr.) pr. II. 180 D. B., Erklärung ausführl. der Freyh. v. Martini-

schen Gesetze. IV. 381

Bauer, der verunglückte, oder d. Gefahren der Sradt. IV. 163 (1 rihlr.) Gth. 18.

Baumann, H. C. entdeckte Geheimnisse der Lend - und Hauswirthsch. 2 u. 3r Th. IV. 381 (3 rthlr. 8 gr.)

Hausbuch s. den Landmann. IV. 382 (16 gr.)

L. A. Entwurf der Naturlehre und Naturgesch.

f. Schweden. IV. 44 (18 gr.) L. 113.

Baumer J. W. pr. II. 188

Baumgürtner A. H. Gesch. der Götter u. vergöttetten Helden Griechenl. u. Latiens. 2tes Heft. IV. 107

( 2 rthlr. ) Baur P. Gilb. Zubereitung eines z. Tode verurtheilten Maleficanten. IV. 2 ( 10 gr. ) Bayrer, L. d. Evangelien und Episteln auf alle Sonn - und Festrage. IV. 381

Predigten üb. versch. Gegenstände. 3r Th. III.

(20 gr.)

kurzgefaste Gesch. v. Augsburg. IV. - -Beantwortungen durch den Bericht der z. Untersuch. des bey der Dänisch. Asiat. Comp. entdeckten Cassaman-gels niederges. Commiss. veranlasst. IV. 23 Beausobre, Isaac de, hist. de la Resormation. T. 1 et 2.

ÍV. 294

Bechtold, Ge. W. L. dist. I. 80 Beck, D. P. C. institutiones logicae. I. 134 (16 gr.)

Beck, D. P. C. institutiones logicae. I. 134 (16 gr.)

Becker, Joh. Frdr. Predigt über Jer. 3, 2-25. III. 220

Predigt üb. Matth. 8, 23-27. IV. 204 (2gr.)

Beckmann, Joh. Beyträge z. Gesch. der Ersindungen 2n B.

2s St. (8 gr.) IV. 369 Gtt. 65. T. 55. Gr. 33.

Beyträge z. Oekonomie, Technol., Policey- und Cameralwiss. gr Th. I. 80. Gtt. 45. L. 10.

oekon. physikalische Bibliothek. 13n B. 3s St.

I. 140 Gtt. 98. Gr. 27. 4tes St. IV. 369 (5 gr.)

Samml. auserlesener Landesgesetze. 3r Th. I. 136

184 (1 rthrl. 16 gr.) Gtt. 6. L. 13.

J. G. Anweis. z. e. psiegl. Forstwissenschaft. 2ter

Th. 3e Ausl. IV. 107 (alle drey Theile 2 rthir)

Th. 3e Aufl. IV. 107 (alle drey Theile 2 rthlr. 8 gr.)

Bedenken zwey theologische der Gottesgelehrten Hrn. D. Nösselt und Hrn. Doct. Körners über die Bibelauszüge überhaupt, und den Seilerschen insonderheit. I. 145

Begriff, kurzer, der christl. Lehre. II. 231 (3 gr.) Beicht und Communionbüchlein f. junge Leute.

(6 gr.) Beilage, Beiträge. Siehe Beylage, Beyträge. Becker, M. P. H. Grundriffe der im J. 1784 in Lübeck gehaltn. Hauptpredigten. IV. 381 (18 gr.)
Belehrungsbuch, vorreft., allerh. Intriguen versch. Stände

auszuweichen. IV. 384 (12 gr.)

Beleuchtung eines Sendschr. der itzige Arzt ist das nicht,
was der alte war etc. I. 133 (2 gr.)

Bellermann Spec. animadvers. in N. P. IV. 384 (387.)

Gth. 30.

Belleval, Pierre Richer de, Opuscules. III. 244

Bellona, e. militär. Journal. 16-19 St. III. 145. (das St. 8 gr.)

Beltotti, Frz Xavier, Fragfärze üb. die Theile des menschl. Körpers. 1r Th. IV. 384 (6 gr.)

Bemerkungen der Kurpfälz. phyf. ökon. Gefellschaft v. J. 1782 u. 1783 IV. 309 ( 1 rthir. 16 gr. ) Gtt. 198. freye, üb. Berl., Leipz. und Prag. IV. 98 ( 20 gr. ) Gth. 52. L. 93. BemerBenieikungen, praktische z. Forstwissenschaft. 3s Hest IV. 141 (8 gr.)

praktische und Geheimnisse d. Heushaltung betreffend. 1r Th. H. 170 (6 gr.)

vermischte medic. u. chirurg. gesamlet von C. G. Eschenbach. 2e Samml. 1V. 93. (16 gr.) Sonne. l. 265

Benedics T. F. pr. 2. l. 24 III. 216 Benekendorf, van, kleine ökon. Reisen üb. d. Landeswirthschaft, Polizey u. a. Gegenst. 1r B. IV. - - ( s rehle. 4 ge.) L. 83. Gtt. 171.

Sengraf, Jos. zwanzig deutsche Tänze fürs Clavier.

Bennats, Ger. v., Redekunst in Beyspielen. 1r Th. IV.--Berendt, Nathan Abh. v. Versetzung der Milz b. Kindbetseringen. I. 250 L. 20. Borg, F. C. A. Verbesserungen z. Moritz angl. Sprachlehre.
II. 279 (3 gr.) Gth. 25,
Borger, Balthas. der deutsche Liebhaber III. 349
Borghofer neueste Schriften. III. 406 (12 gr.) Gth. 97.
Borgius, Bengt, Tal om Läckerheter Både i sig sjelsva fadana och för fadana ansedde genom Folkslags bruk och inbillining. IV. 237 I. H. L., Sammi. auserlesn. Landsges. Siehe Beckmann Seminlung. Bergmanns, Jos. Anfangsgr. der Naturgeschichte. 3 Thie (2 rthir.) III. 132
Bergmann, Torbern, kleine phys. und chem. Schristen. Bergmann, Torbern, kleine phys. und chem. Schristen. 37 B. IV. 93 (1 ribir. 16 gl.)
Bericht der v. d. Kön. in Frankr. ernannt. Bevollmächtigten z. Unterf. des thier. Magnetismus. IV. - - (12 gr.) Berichte der Buchh. der Gelehrten. 5 und 6s St. I. 52. der Untersuchungs und Revis. Commission des 1783 entdeckten Cassamengels. a. d. Dan. IV. 23 ( g gr. Bering J. diff. III. 196. Bernoulli Joh. Archiv z. neuern Gesch., Geogr., Nat. und Menschenkenntnis. 17 Th. 111. 3 (21 gr.)

— Hist. geograph, Beschreibung v. Indien. I. 269

Sammi. kurzer Reisebeschreibungen. 14t B. 1. 218 15r B. IV. ( 1 rthir. ) Beschäftigungen des denk. Bürgers m. fich u. der Welt Ir B. Beschreibung ausführl. topogr. des Herzogth. Magdeburg. III. 239 ( 1 rehlr. 16 gr. )

der Chineser. S. Bibl. der Gesch. der Menschh.

der Stadt Nördlingen. Siehe Müller. hist geographische v. Indien; enthaltend Tiefenthalers vollit. Geographie etc. (S. Jahrg. 86. I. 217)
Gr. 2. L. 81. Gth. 61. Gr. 46.

in fystemat. Ordnung z. den Abbildungen der
merkwürdigsten Thiere, fortges. v. I. F. W. Herbst. u, Gesch. der Stadt Batavia. a. d. Holl. 1 und 2r Th. IV. 50 (2 rthlr.) Git. 122. T. 71. Beschreibungen v. Gärten z. Ehre deutscher Kunst. I. 55 (12 gr.) L. 30. Besenbeck Casp. Jac. diff. I. 24
Schrivelse kort over den nye Vulcans Ild-Sprudning i Vefter-Skaptefields-Syssel pag Island. H. 261 Berbuch, kathol. v. e. Böhmen. IV. 285 (6 gr.)
Betrachtung ib. d. Gährung u. d. dadurch erhaltnen Producte und Educte. IV. 362 (4 gr.) Gtt. 2. Gth. 96.
Betrachtungen, allg., üb. Wohlwollen, Sympathie and Freundich. H. 57. eines kathol, Lehrers über d. der Geiftlichk, mit getheilts Weifung etc. IV. 382

philosophische, über Theol. und Religion. IV. 921 Gth. 32. üb. d. Folgen der Eröfnung der Schelde. II. 274 (14.gr.) Gth. 49. N. 58. — ub. d. Religion Join für Denker. IV. 101 (12 gr.)

ub. d. Religion v. e. Weltmann. 3r Th. IV. 321 L. 35. Gtt. 149. Betrug ub. Betrug; ein Lustip. v. C. A. Vulpius. II. 197 (2 gr.) Bertler, die glücklichen v. K. F. Zimdar. I. 207 (5 gr.) Beurtheilung einer Schrift, beitielt: Einleitung z. Aufklär.
der Ofienbar. Chrifti. IV. 382

— unpartheyische, der Münchner Hof- und Nationalbühne. III. 320 (2 gr.)

Beweiset, Matth. Norma Cleri. II. 93 (1 rthlr. 4 gr.)

Beweis des Christenthums in dreyen Worten. IV. 382

Beweis, e. herrlicher. S. Becker Pred. über Matth. 8.

Beweis, gründl. Unterricht v. Berghen. III. 271 (7 rthlr.) Beyers gründl. Unterricht v. Bergbau. III. 371 (7 rthlr. 8 gr.) L. 79. Gtt. 135. Gth. 100.

J. R. G. Handbuch f. Kinder und Kinderlehrer üb. Luthers Katechismus. 18 Bdch. I. 121 (10 gr.) 2tes Bdch. Vl. 322 (10 gr.) L. 10. Gth. 62. Gr. 37.
M. A. einige Predigten z. Erlangen gehalten. IV, 382 Gtt. 133. Beylage, kritische, z. dem 3n Th. der Geogenie. IV. - -( 12 gr. ) z. den Briefen a. Berlin üb. versch. Paradoxa diefes Zeitalters. IV. - - (4 gr.)
Beytrag z. gemeinnütz. Lesung der h. Schrift. (6 gr.) N. 5. L. 2. z. Gesch. der höhern Chemie. IV. 323 8 gr. ) Gttl. 174. L. 146. z. Gesch. des neuen Berl. Gesangbuches. IV. 240 z. Verbesserung der arzaeyl. Hülse auf d. Lande. 11. 290 (3 gr.) Gth. 62. Beyträge, ältere und neuere wöchentliche, z. Gesch. der Gebräuche und Sitten, III. 152 (16 gr.)

Hessische z. Gelehrs. und Kunst. 1 - 3 St. (r rthlr. 12 gr.) 45 St. (12 gr.) Gth. 61. Gtt. 206.
hist. politische, d. K. Preuss, und benachbarten Staaten betreffend. 3n Th. 1r B. II. 199. 2r B. II. 201. (201. 4 rehar.) Gr. 14. 36. L. 131.

neue, z. deutschen Theater a. Franken. IV. 100 neue. z. Lecture f. junge Leute v. reiferm Alter.

Ir B. III. 251 ( 16 gr. ) Gth. 53.

vermischte, z. physikal Erdbeschr. 5n B. 2 u. 36

St. III. 374 ( 8 gr. ) Gtt. 208.

wöchentliche z. Besord. der ächten Gottseligkeit. 12s Bdch. IV. 321 (6 gr.) L. 2. - z. der jurift. Literatur in den Preuss. Staaten. ge Samml. IV. 277 (I rthlr.) z. Beforderung des vernünft. Denkens in der Re-ligion. 7r Heft. (Siehe Jahrg. 86.) I. 256 (12 gr.) z. Beschr. v. Schlesien, 4r B. III. 262 ( I rthtr. 6 gr.) z. Finanzliteratur in den Preuss. Staaten. 5 - 95 St III. 87 (1 rthlr.) Gtt. 23.

z. Gesch. des menschl. Aberglaubens. a. d. Engl. ( 1 rthir. ) IV. 36 zur Landwirthschaftswissensch. 7n B. 1 - 66 St. ( 1 rth/r ) IV.355 z. Lehre v. d. Seelenwanderung. IV. 375 ( 18 gr.) L. 53. z. Literatur u. Theaterkunde. 16 St. IV. 381 (3 gr.) z. Pastoralmedicin. III, 79 (4 gr.) L. 99. Gth. 98. z. populären Rechtsgelahrheit. zn B. 28 St. 10. IV. 353 z. Sittenl., Oekon.. Naturlehre u. Vaterlandsgeschichte. 3 u. 45 Sr. II. 16 (8 gr.) Beytrage

Beytrige zum Theater, z. Musik u. z. unterhalt. Lectsire
uberhaupt. 1r B. I. 188 (12 gr.)
z. Verbesserung des öffentlichen Gottesdienstes v. Hermes, Fischer u Salzmann. In B. 18 St. III. 185 · Bibel A. u. N. T. Siche Hezel. · die, im Auszug, m. Erkl, und Anm. f. Schulen. I. 121 Gth. 1. L. 75 Biblia. d. i. die ganze heil. Schrift nach Luthers Uebers.
v. Hier. Burckhardt, IV. Bibliotheca Augustana. Congessit F. Ant. Veith, III, 115 (16 gr.) N. 39.

— historica. Siehe Struv.

— nova eccl. Friburgensis. Vol. 1. fasc. 2. III, 306 facra. Siehe le Long Bibliothek, allg., der neuesten theol. Literatur. 3 u. 4r B.

IV. 323. (der Band 18 gr.)

allg., f. das Schul- u. Erziehungswesen. 11n B.

15 St. IV. 323 (16 gr.)

allg. juristische. 4n B. 2s u. 5n B. 1s St. IV. 323. ( der Band 1 rthir.) allg. teutsche. 57-60r B. u. 61n B. 1s St. IV.
323 N. 6. 82. (jedes St. 18 gr.)
der franzöl., sachs., östreich. und böhmischen ( war noch nicht fertig) der Gesch, der Menschheit I - 8r Th. III. 261 (1 rthir. 4 gr.) L. 52. Gtt. 127.
- der neuest. Reisebeschreibungen. 1 - 77 B. III. der neuest, theol., philos, und schönen Literatur, in B. 18 u. 2tes St. I. 21. 2n B. 18 St III, 152 ( 14 gr. ) Gth. 13. 85. Gr. 6. L. 25. L. 151. Gtt. 209. der Romane. 12r Th IV. 203 (6 gr.) der wichtigst. prakt. Aerzte des 17n Jahrh. 1r B. T. 101. IV: - f. Denker und Männer v. Geschmack 3n B., 3s St. (8 gr.) IV. - - Gth. 34. N. 104. L. 126.
f. Officiere, 1n B. 15 St. III. 120 (12 gr.)
neue der schönen Wissenschaften, 30n B. 1 und 28 II. 111 (20 gr.) neueste jurist. vorneml. des deutschen Staats u. meuere jurit. vornemi, des deutschen Staats u.

Kirchenrechts. 23 - 25 St. III. 25. (jedes 3 gr.)

Pfalzische topographische. 16 St. II. 111 (10

gr.) Gth. 35. Gtt. 97.

Bibliotheque physico - économique. 4r Jahrg. II. 42

Biedermannschrönik, österreichische. 17 lh. IV. 8 (12 gr.) Biener, D. Chr. Gottl., Entwicklung der Erbfolge in d. Standesherrschaft Lieberose. IV. 354 (10 gr.) Bienert, Ign., Empfindungen des Herzens z. Ehre der Gottheit. IV - - (2 gr.)
Bildergallerie kathol. Misbräuche. (1 rthlr. 4 gr.) Siehe Obermayr. - klösterlicher Misbräuche. IV. 227 (11 rthlr. 4 gr.) Bindheim, Joh. Jac. Rhapsodien der philos. Pharmakologie IV. - - (12 gr.) Gtt. 92. Biographie des Dr. M. A. Weickard. IV. 103 (6 gr.) Biographien der Selbstmörder. 15 Bdch. III. 131 ( 20 gr.) N. 65. - kurze. Siehe *Gübel*. Birnflahl Resa til Frankrike, Italien, Schweitz, Tyskland etc. IV. 191 Birch Andr. Kritisk Beskrivelse over graeske Haandschrifter af det Nye Testamente. II. 112 Bir kner Leben u. Maximen Rich. Filzhausens. III, 336 Bifpink, F. H. fragmenta pfychologico - moralia. I. 252 (6 gr.) N. 9.

Blair, D. Hugo krit. Abh. üb. Offians Gedichte. a.d. Engl. III. 44. (9 gr.) N. 61.

Blair Vorlesungen üb. Rhetorik u. schöne Wiss. a. d. Engl. von K. G. Schreiter 11 B. II. 295 (1rehlr.) L. 57.

Joh. the History of the Rife and Progress of Geography. I. 165 Rob. das Grab, e. Gedicht, III. 236.

Blanchard, A. Versuch v, Ermahnungen f. d. yersch. Zustände der Kranken. a. d. Fr. IV. - -Rlankenburg. Siehe Arndt. Blaschens Sendschr. an den Gr. Casim. v. Lynar. JV. - -Blech E. Ph. diff. II, 56 Bleffig I, L. Pancgyricus regi Ludov. XVI. dictus. IV. 207

z. prakt. Scelenlehre, e. Vorlefung. IV. 207

(9 gr.) Gtt. 56. L. 54. T. 74. Bieuland observationes de sana et morbosa oesophagi structura. IV. 240 Block M. E. Ichthyologie ou hist, nat. des poissons. 1 - 28 Heft. II. 27 Naturgesch. ausländ. Fische. 1r Th. II. 27 Gtt. 123 Blumaner Virgils Aeneis traveftirt. 2r B. III. 122

Blumaner Virgils Aeneis traveftirt. 2r B. II. 122

Blumenbach, I. F. medicinische Bibliothek. In B. 4s d.
2n B. 1s St. IV. -- (jedes 8 gr.) Gtt. 10. 169.

Blumenkranz, literar., f. deutsche Damen. I u. 2r B. I. Blumenkranz, literar., f. deutiche Damen, I u. 2r B. I.
73. II. 180 (16 gr.)

Blumenlese, deutsche, f. Schulen. I. 157 (10 gr.)

— Dresdner. F. I. 1785 I. 122 (12 gr.)

— Göttinger auf d. J. 1785 I. 122

— Schwäbliche, f. J. 1785 T. 32.

Bock, D. Fr. Sam. Versuch einer wirthsch. Naturgesch.

Preusens. 5r P. II. 55 Gtt. 75. L. 56.

Bockbart, Meppen, od. Abentheuer eines Candidaten, 2r

Th. 1V. 64. L. 150

Bocko. D. T. de commotione coeli ac terrae. III. 116 Boclo, D. T. de commotione coeli ac terrae. III. 116 Bode, I. E. Astronom. Jahrbuch auss J. 1787 1. 14 (2 rthlr.) Gr. 6. Gtt. 85. T. 43.

Beschr. u. Gebrauch einer allg. Himmelskarte. IV. - - (2 rthlr.)

Boebels, J. G. prakt. Feldmesskunst. IV. 248 (6 gr.) T. 5. Boeck pr. IV. 156 Boehme, Carl Gottlob diff. IV. 96 Boehmeri, Ge. Lud. principia juris canonici. T. 70.

G. R. de plantarum feminibus. (20 gr. Böhmische u. Mährische Literatur. 2n B. 3s St. IV. -Bühr, Ge. H. tract. III. 28. Büttiger, C. A. 2 pr. II. 228 Büttigers Gespräche Eltern u. Kinderfreunden gewidmet.

(5 gr.) IV. 
Boiss, de, Dissertations crit. sur l'hist. des Juiss. T. 1.

IV. 126. T. II. IV. 137 Bolten, Joh, Adr. Ditmarsische Geschichte. 3r Th. II. 217 Bond Thom. Defense de l'inoculation. II. 265 Bonelli, Carl. Abh. v. d. Rechte Panisbriefe z. ertheilen. I. 9 (1 rthir. 4 gr.) Gtt. 11.

Bonn, A. Tabulae offium morbofor. praecipue thesauri Hoyiani. Fasc. I. IV. - L. 36. Gtt. 119. Bonnet, H. Carl, Werke der nat. Gesch. u. Philos. a. d. Fr. 3r Th. II. 14. Gtt. 143 ( I rthir. 8 gr. )
Borhek, A. C. Magaz, f. d. Erkl. der Gr. u. Römer, 15 St. I. 300 ( 12 gr. ) L. 66. 2tes St. IV. 275 Gtt. 1722.

A. C. u. Conr. Versuch eines Briefwechsels üb. das öff. Schul- u. Erzieh. Wesen. 38 u. 48 St. (.6 gr. ) Gr. 9. Borie Edm. Chiti. de jure ac modo procedendi in causa lirigiosae possessionis. III. 65 de processu camerali in causa denegatae vel protractae justitiae. III. 66 Born C. Fr. de sebre gastrica putrida. III. 232 Fr. Gottl. pr. IV. 228 Borne-

Bornemann I. N. C. diff. 11, 272 Borowsky, I. H. gemeinnütz. Naturgesch. des Thierreichs fortges. v. I. W. Herbst. 6r B. II. 26 Gtt. 47. Gth. 8. Gr. 20 Bortolazzi, Joh. Abh. üb. e. seltne Art v. angebohrnem Staare. l. 250 (5 gr..) L. 22. Bose, E. G. diss. IV. 44 pr. ib. Bourris M. nouvelle description des glacieres et glaciers de Savoye. IV. 187

Boys, Guil. Testacea minuta rariora. 1. 15

Bracke, J. Ch. Abschiedspred. IV. 
Branbilla, J. A. Instruction f. d. Professoren der K. K. chirurg. Militarakademie. 1. 2r Th. IV. 230

Brandau dist. IV. 168

Brandau dist. IV. 168 Brandmeyer, J. A. Principia catholica introductionis in universam theol. christianam. ( z rehler. 16 gr.) IV. - - Gtt. 104.

Brande, Hartm. Christ. 2e Samml. v. Schattenrissen. Heft. (1 rthir. 4gr.) 3e Samml. 1s Heft. IV. -- (18gr.) Brauer, I. N. Fr. Abhandlungen 2. Erläuterungen des Westphäl. Friedens. 3r B. (1 rehlr. 8 gr.) III. 193

Abh. v. den Normen z. Entscheidung der Streitigkeiten zwisch. versch. Religionsverwandten. ibid. T. 69. Braun, F. G. diff. II. 152 Braunstein; J. d. Gebote Gottes in bibl. Bildern betrachtet, wahre Quelle der falsch, Eibelisch, Urkunden v. der Ohrenbeichte. IV. 276 (3 gr.)
Braurgesange, 2 des Catull u. 2 Oden des Horaz übers. v.
Rosenfeld. IV. - Gtt. 141. Gth. 93. L. 146 Bräutigam, der verschriebne, a. Paris. e. Lustsp. IV - -Brautwerber, der; e. Gesch. in Briefen. IV. -Breitenbauch, G. A. v., älteste Gesch. u. Erdbeschr. des itz, Tauriens u. Caucasus, IV. -- (6 gr.) Gtt. 53. Brendel, G. C. pr. I. 180 Breslaus documentirte Gesch. u. Beschr. in Briefen. 1 u. 2r B. III. 244 Se Bret, Joh. Fr. Siehe Le Bret im L. Breve, trende, fra en Hädersmand paa Landet. IV. 146 Breyer, Jo. Fr. pr. IV. 92
Rede v. d. weisen Verhalten des Philosophen, IV. --Brewer Hubert dist. IV. 340 Brief an den Vf. der Briese üb. d. Bibel im Volkston. III. 112 ( 2 gr. ) an e. Freund üb, e. Vertheidigungsplan der Holläuder. Ill. 248 (2 gr.)
en W. Th. Raynal üb. das Leben P. v. Roques v. Frey. IV. - -Briefe an 2 junge verheyrathete Frauenzimmer. a. d. E. I. 180 (12 gr.)
auf einer Reise nach Rom u. durch e. Theil Italiens. 2 Thle. IV. - -- a. Berlin üb. versch. Paradoxe dieses Zeitalters. 5e Aufl. I. 216 (18 gr.) Gth. 39. Gr. 21.

a. Breslau; od. Beytrage z. Erkl. der 10 Briefe a. Oesterreich, IV. - (8 gr.)

a. Mainz, währ. der Restaurationsseyerlichkeiten der Univers. IV. 356 (8 gr.) Gtt. 40. N. 19. a. Rom. Siehe Zakkaria. T. 68. b. Gelegenh, des Eisbr. u. der Ueberschwemm, am Rhein. III. 324
— einer ital. Nonne u. eines jung. Engländers, I. 188 (8 gr.) einer Lais zu Paris an ihre Freundin zu Bordeaux. IV. 224 (10 gr.)
eines reif, Franzosen üb. d. gegenw. Zust, der öfterr. Niederlande, a. d. Fr. 2 Thle. II. 182. Gtt. 96. eines reisenden Sohns durch d. Schweiz an seinen Vater. III. 272 f. Kinder. IV. 248 (0 gr.) judische. Siehe Pfeininger.

Briefe kritische, üb. wicht. u. gemeinnütz. Gegenkande.

1 u. 25 Hest, II 179 ( 12 gr. )

Marokkanische. III. 371 ( 16 gr. ) Gth. 28. L. 123. messianische z. Ehre der christl. Rel. u. des A. T. III. 5 (8 gr.)
med, Inhalts z. Unterr. u. Vergnügen. IV. 138 (6 gr.)

nach Eichstädt. III. 163 (3 gr.) N. 21.

physikal. üb. den Vesuv u. d. Gegend v. Nospel. III. 37. (8 gr.) üb. Amerika. Siehe Carle Carli. Gtt. 40. 127. L. 84.

— üb. d. Gesch. u.' den Geist der geschriebnen Offenber. 2r Th. III. 197 (2 gr.) N. 95. T. 85.

— üb. d. wichtigste Angelegenh. des Menschen. IV. 305 und Abhendlungen üb. d. itz. Verfassung des kais, u. Reichskammergerichts. 1r Heft. III. 25 Briefe, vertraute, d. Religion betreffend. IV. 37. 45 (20 gr.) N. 50.

zehn, a. Oesterreich an den Verf, der Briese aus
Berlin, IV -- (8 gr.) z. Bildung des Landpredigers. IV. 217. 221 ( 20 gr. ) Brieffteller, neuer Prager. 2 Thle. III. 132 (16 gr.)
Briefwechsel der Familie des Kinderfreundes. 1 - 4r Th.
IV. 124 (jeder Theil mit Kupfern 1 rehlr, ohne Kupfer 14 gr.) Gth. 78. Gr. 25. L. 73. Gr. 33.

zwischen Sup. de Marées u. Fr. Lebr. Schünsmann. I. 64
Briegleb J. C. pr. II. 180
Brillot de Warville Tableau de la fituation actuelle des
Anglois dans les Indes orientales, I. 294
Brockenkorb, der Westphälische, 11 B. III. 107. Bromel W. H. Beytrag z. deutschen Buhne. IV. 94 ( 18 gr. ) Gth 86.

Bross, P. der nachdenkende Christ. a. d. Holl. 1-3 St. II. Brows, P. der nachdenkende Chrin, a. u. Floii, 1-3 St. 11, 149 III. 221 (18 gr.)

Bromwich, C. J. geübter Bienenwärter, a. d. E. IV. 215

Bronner, J. E. diff. II. 60.

Bruchfücke moral, und fatir, Inhalts, I. 96 (8 gr.) Brüder, d. falschen. IV. - - (4 gr.)
Brügemann, L. W. Beschr. des gegenw. Zustandes des
Herzogth. Vor- und Hinter- Pommern. III. 157 Brückmann, F. H. Bemerkungen auf e. Reise. nach dem Carlsbad. III. 146 (6 gr.)
Bruin, Hajov. dist. IV. 96
Brunck, R. Fr. Ph. H3228 T0619019, f. Gnomics graces emendati. IV. - L. 80.

Brunnichii, M. Th. Literatura Danica scientiar. naturalium. I. 27

Bruns. P. R. Kern d. Christenthums. IV. 101 Bruyn Ge. Aufforderung an m. Mitburger z. Theilnehmung an dein Canalhandel, I. 277 (1 sthir.)

Buch, das, f. Weiber. III. 106 (12 gr.)

das goldne; od. der Weife zu Ferney. a. d. Fr.

IV. 96 (7 gr.) Buchfaben, die, Bruchftücke tib. was Sie wollen. 1 u. 28

Th. II. 4 Gtt. 63.

Bichoz Abbildung der Vögel, d. in feinem Werke v. den
3 Naturreichen vorkommen. S. Jahrg. 86. I. 194 (5 rthlr. 16 gr. ) Auszug der vorzüglichst, vierfüs. Thiere, Fische u. Infekten a. d. Fr. IV. - -Bücking, I. I. H. Kunst des Buchbindens, II. 178 (20 gr.) Büsson, Hr. v., Naturgesch, der Vögel. 10 B. (ms. illum. Kupf. 3 rth/r. 10 gr. m. schwarz, Kupf. I rthlr. 4 gr. ) Gr. 29. L. 94.

Bugge,

Bigge, observationes aftron, in observatorio reg. Hafniensi institutae. II. 196 IV. 281. (Grider 16gr.) Gtt. 126. N. 77. T. 86. Bürde, S. G. Erzählungen v. einer Reise durch e. Th. der Schweiz u. des obern Italiens. III. 335. (18 gr.) Gth. 40. Gtt. 137. Fürgerblatt, das. Eine Wochenschrift. IV. 80 (2'rthir.) Bürgerfreund, der, e. Wochensch. 15 Quart. I. 166 Gth. 38.

Bissis J. G. u. C. D. Ebeling Handlungsbibliothek. 1. 28

St. IV. 133

Enda August feiner Erdbeschr. 17 Th. Busching, D. Ant. Fridr. Ausz. a. seiner Erdbeschr. ir Th. III. 102 - Beyträge z. Lebensgesch. denkwürd. Personen. 29 Th. IV. -- (1 rthtr.) Gr. 13. L. 24.

Magaz. f. d. neueste Hist. u. Geographie. 19r Th. 111, 217 Gr. 46. Gtt. 204.

neueste Gesch. der Evangelischen beyder Consession Polen u. Lithauen. 2r Th. IV. 305 (12 gr.) wöchentl. Nachrichten v. neuen Landkarten etc. 13r Jahrg. IV. 324 ( 2 reld. ) Bifing Herm. diff. IV. 232 Battinghausen, C. Pfalzische hist. Nachrichten. 40 Probe. ( 2 gr. ) Büttner F. W. diff. IV. 12 Bullet, M., krit. Beantwortungen der vorzüglichst. Einwendungen gegen d. h. Schrift. IV. --Bundschuk, M. üb. Erziehung des Frauenzimmers, vorzügl. des Mittelstandes. III. 380 (4 gr.) N. 3. Buri, von, L. Y. Gedichte. II. 87 Burney, Charles, an Account of the Musical Reformances in Westminster - Abtey. I. 303.

D. J. Lebensbeschreibung des berühmten Händels. a. d. E. IV. 7 ( 1 rthir. 8 gr.)

Burscher D. Jo. Fr. Spicileg. 1 - 4. Autographorum illustrangur parionem guge intertesses. tium rationem, quae intercessit Erasmo Rot. c. aulis et hominibus aevi sui praecipuis. II. 247 Spicil. 5. IV. 191 L. 61. T. 60. Burferius de Kanilfeld Anl. z. Kenntnis u. Heilung der

Fieber, a. d. Lat. 2 Ede, IV. 286 (jeder 1 rthir.) Gtt. 178. Busse, F. G. erste Geometrie f. Kinder u. Jünglinge. IV. 356 Gtt. 53. Gth. 46. C. E. L. Stoische Sentenzen, Moralen u. polit. Einfalle. III. 106 Cafar, Carl Adolph, Denkwurdigkeiten a. d. philos. Welt. 1 u. 2s Quart. IV - - ( 1 rthir. ) L. 30. Caldavii, L. M. A. Institutiones physiologicae. IV. 336 L. 27. Callimachi H. in Jevem. Edid. Jo. E. Linke. II. 23 L. 10. Camerarius Joh. de vita Hier. Paumgärtneri. Edid. Waldan. Il. 104 Camerer Jac. Frid. diff. IV. 236 Campe, J. H. geogr. Kartenspiel. I. 62 Gr. 13 kleine Kinderbibliothek. 128 Bdch. I. 105 Robinson secundus, latine vertit Ph. Jul. Lieber-Lihn. IV, 188 (20 gr.)

Campers, P., kleinere Schriften d. Arzneykunft u. Naturgesch. betreffend. 2n B. Is St. IV. 323 (16 gr.) Gr. 37. Gtt. 168. Gth. 95. Cancrin, F. L. v., Beschr. eines Cupoloofens u. seines Gebrauchs. IV. Carl Otterbeck, e. Trauersp. I. 80 Carl u. Louise, e. Trauersp. S. *Hempel*. Carlo Carli Briese üb, Amerika. a. d. Ital. 3 Thle. III. 225. 233. 237 Gtt. 40. 127. L. 84.

Carminati, B. Untersuchungen üb. d. Nat. u. versch.

Nutzen des Magensafts. a. d. Ital. S. Jahrg. 1786.

Carpeny, Joh. Ben., pr. 2. I. 8. IV. 128 Carthouser, Fridr. Aug. Wahrnehmungen z. Nutzen versch. Künste u. Fabriken. II. 171 (7 gr.) Gth. 34 Castriotto, der Grosse, m. dem Beynamen Skanderbeg,
e. Gesch. IV. 7. (8 gr.)
Catalogus Romanarum editionum sec. 15. II. 135 vollst. aller Bücher, in. beygesetzten Preisen. 4r
B. IV. -- ( 1 rthlr. ) Catteau Bibliotheque Suedoise. 1 - 3s St. 1. 279 Cavassilles, Don, üb. d. gegenwart. Zustand v. Spanien. III. 149 ( 12 gr. )

Colla, Joh. Jac. freymuthige Auflätze. IV. -- ( 8 gr. )

N. 72. I. 97. Celsi de tuenda sanitate volumen eleg. lat. expressum a Joh. Frid. Clossio. II. 151
Cera, Seb. Abb. v. Lazarethsieber. a. d. Lat. IV. 222
(6 gr.) Chalmers, Ge. opinions on interesting Subjectsarising from Americal independence. III. 13 Chamberlaine, on the efficacy of Cowhage in diseases occafinned by worms. IV. 82

Chapuset, J. C. Samml. deutscher Aussätze v. Fabeln, Begebenheiten etc. z. bequemer Uebersetzung ins Franz.

III. 324 (10 gr.)

Charaden, Räthsel u. Logogryphen. IV. 272 (14 gr.)

Charakteristik der Sitten v. Berlin. I. 157. N. 18. Gth. 21. der vornehmst. europ. Nationen. IV. -Charleville, Raph. diff. III. 28 Chastel, Franc. Thom. Petit Recueil de fables. II. 109 (12 gr.)Chikane der Rechtsgelehrten in Erzählungen. IV. 296. Champre P. Slownik mythologiczny. IV. 5 Chrift, der, in d. kathol. Glauben grundl. unterrichtete. 4r. B. I. 234 (18 gr.)
der nachdenkende. S. Broes. der, od. Morgen u. Abendopfer auf jeden Tag eines Monats. III. 365 der wahre, beschäftigt m. der Heiligung des Tages. wie er seyn sollte. III. 230 (3 gr.)

Christenthum, das, durch Wahrheit nicht durch Täuschung gegründet. IV. 48 (4 gr.) Gtt. 5. T.

16. N. 26.

Christ I I 10. N. 20.

Chriff, I. L., Gesch. unsers Erdkörpers u. dessen Revolutionen. S. Jahrg. 86. I. 194

M. J. G. neue Samml, geistl. Lieder. IV. -
Christoph Ehrlich. E. Lustsp. II. 270 (2 gr.)

Christus, od. einfalt. Weise das Leiden und Sterben I. C.

z. betrachten. I. 61 Chronik f. d. Jugend. 18 Bdchen. IV. 35 (9 gr.) T. 46.

literarische. 11 B. IV. 199 (1 rehlr. 4 gr.)

N. 15. T. 13. Gth. 26. Gtt. 28. Chrysostomi, Dionis, orationes ed. J. J. Reiske. Vol. 2. IV. - - Gth. 3. Gtt. 37. L. I. Cicero, M. T. Abh. v. den menschl. Pflichten, Uebers. u. m. Anm. v. Chr. Garve. 2e Aufl. V. - L. 134.

Briefe a. d. Atticus, übers. u. erläutert v. E. C.

Reichard. 4r B. IV. 178 N. 75. de nat. Deorum c. n. Harlesii. IV. - opp. omnia. Vol. 11 - 14. S. Epp. Cic. T. 1 - 4. ed. Mannheim. IV. orationes Verrinae. Ed. T. C. Harles. P. 1 et 29 I. 42 N. 11. L. 77. Claudius, G. C. Kindertheater. 2r Th. IV. --Cleanthis H. in Jovem. Ed. F. Gu. Sturz. III. 40 de Clemanglis, opnisc. de ruina ecclesse circa temp. concil. Constantiensis. IV. 321 (8 gr.) N, 52. Clement E. diff . IV. 96 Cleomene, ou tableau abrege des Passions. IV. 94 Chodius Chsti. Aug. Odeum. May-Sept. 1784. I. 306 Cochem, P. M., seraphische Jagdlust IV, . . (6gr.)

Codices graeci MSri ap. Nanios patricios Venetos affervati. Collectio differtatt. historicar. antiquar. juridicarum. IV. - -Collection universelle des memoires particuliers rélatifs à l'hist. de France, T. 1 - 3. III. 21, T. 4. 5. III. 267 Colmar Joh. v. dem Psichtcheil der Aeltern. II. 242 Colombier Abh. v. der Milch, als Nahrungs - u. Arzneymittel. a. d. Fr. II. 145 (18 gr.) L. 100. 108. Commentarien, medic., v. e. Gesellsch. Aerzte in Edinburg. a. d. E. 6r B. IV 318 Gth. 28. T. 35. Commentaries and Essays, published by the promoting the Knowledge of the Scriptures. St. 1. I. 25 2. 3. St. Commentationes fociet. reg. scient. Göttingensis. Vol. 6. IV. --Concilium, das, zu Wien im J. 1784. (6 gr.) I. 234
Conrad, C. L., Andachtsbuch z. tagl. Gebrauch nachdenk.
Christen. IV. 281 (16 gr.) N. 63.
Constantin, kurze Uebert, der vornehmst. Weltbegebenhei-Confiantin, Kurze Cobert, ther vorthermin. Weitbegebenheiten f. junge Leute. I. 35 (6 gr.) T. 37.

Cookes, Clarkes u. Gores Reisen nach dem stillen Ocean, im Auszug. IV. - - L. 83. Gth. 75.

Cook, James, et James King Voyage to the Pacific Ocean. Voll. 3. IV. 329. 333. 337. 341.

Cornel. Nepos de vita excell. imperatorum. Edid. P. L. Haus. IV. - · Cornwell P. the domestic Physician or Guardian of Health. III. 59 Corpus juris germ. publ. atq. privati. D. i. der möglichst ächte Text d. deutschen Reichsgesetze. 2r Th. L. 59. Correspondenz, berlinische, hist. u. liter. Inhalts. 2 u. 3s Quart. 14-395 St. IV - Cosegarten D. A. J. F. diss. III. 376
Courier lyrique et amusant. IV. 148 Coxe, W. Reise durch Polen, Russl. Schweden u. Dannemark. a. d. E. 1r B. I. 253 Gth. 74. Gtt. 192. Cramer , H. M. A. Briefe üb. Inquisitionsrecht u. Ketzerversolgung in der R. Kirche. 2 Th. III. 223. (1 rthlr. 6 gr.) Gtt. 99. L. 78. T. 86.

J. A. christl. Betrachtungen üb. d. älteste Gesch.

Moss. II. 193 (1 rthlr. 6 gr.) Gtt. 132. phys. Bericht v. e. feurigen Lusterscheinung.

IV. -- (2 gr.) L. 149.

üb. d. Entstehung des Nordlichts (5 gr.) L. 135. - M. Joh. Gottl. Ehrenrettung des Christenthums. Jo. Ulr. de, observationes juris univetsi. Tomi Cranz, H. J. Nep. Arzneymirtellehre, a. d. Lat. 11 B. IV. 358 (1 rthl 6 gr.)
Cranz in Hamburg; od. Wahrheiten, Launen u. Einfalle f. unser Zeitalter. III. 72 Crawfords, A. Versuche u. Beobachtungen üb. d. thierische Warme. a. d. E. IV. -- ( 10 gr. ) Crell, Chr. Lud. Dissertatt. atqu. programmata. Fasc. 12.
D. Lor. Chemische Annalen. J. 1784. 10-12 St. 11. 1785. 1-9 St. IV. -- (das Stück 10 gr.) Gtt. 32. Gth. 25. L. 11. 49. 97. neues chem. Archiv. 2r B. I. 137 3r B. L. 14. Gtt. 16. Creutzbauer Ge. Ad. diff. II. 132 Crichton, D. Wilh. freymuch. Unterhalt. m. seinen Mitbürgern üb. d. Entfern, v. der kirchl. Gemeinschaft. Predigten. 1r Th. IV. -Crome, A. F. W. Europens Producte. 2r Versuch. 1r Th.
1. 246 Tub. 1. L. 87. Gth. 100.

Karte v. den sammtl. Oesterreich. Niederlanden. ftatistisch geograph. Beschr. der sammtl. Oesterr. Niederlande. IV. 286. Gr. 47. Crüger, F. C. Realübersetz. der 11 erst. Cap. des in B. Moss. IV. - .

Cullens, W. Anfangsgründe der prakt. Arzneywiff. 4r Th. III. 73 (16 gr.)
Cunradi, J. G. kurze Beschr. versch. Künste u. Handwerker. III. 358 (18 gr.) Gtt. 122. T. 66.
Curtius pr. 2. II. 148 IV. 192

Damenbibliothek. 2s Edch. IV. 272 Damenjournal. 1-12 St. I. 150 Damen's, J. C., Bericht v. einer v. ihm vorgenommenen Schaambeintrennung. a. d. Holl. IV. 322 (12 gr.) Gtt. 198. Danielewski, I. L., diff. II. 56 Gtt. 7.

Daniel, D. C. F. Entwurf einer Bibl. der Staats-Alzneykunde. II. 297 (14 gr.) Gtt. 139. Gth. 80

Daon, liber de contessario in S. tribunali dirigendo. a. d. Franz. IV. -Daries 2 pr. II. 152
D'Arnaud Erhohlungsstunden des Mannes v. Gefühl, a. d.
Fr. 1, 2r Th. 3n B. 1r Th. IV. 27 Darstellung, richtige, der gemachten Ansprüche des Kail. an d. Hollander. IV. -Darvar, C. J. diff. III. 28
Dathe, J. A. prophetae majores lat. versi. III. 65 (1 rehts.
12 gr.) L. 95. T. 102.
Daubenton Tableau methodique des mineraux. I. 111 Decameron, der, des Franz Argelati. a. d. Ital. 3r B. IV. De Dominio eminenti Apostolici Regis Hungariae. IV. Degen, B. J. Predigten. 1r B. II. 9. 2r B. III. 33. (r
rthlr. 4 gr.) L. 4.

J. F. Anthologia eleg. Romana. IV. 279 (16 gr.)
Degenkolb Car. Chsti. dist. IV. 200 Dehne, D. J. Ch. Versuch e. vollst. Abh. üb. d. scharfe
Tinctur des Spiesglaskönigs. I. 86 Gtt. 49. L. 42.
De l'amour de Henri IV. pour les lettres. IV. 259
De la Veaux, J. C., Cours theor. et pratique de la langue et de literature françoise. I. 227 De l'Esprit militaire. I. 245 Delii H. F. Adversaria physico - medica. Fasc. 4 II. 51 Demachys Laborant im Grossen. a. d. Franz. 2r.B. IV. 319 L. 3. Gtt. 142 Demokrit, der neue, od. der lachende Philosoph v. Chevalier Beris. IV. Denina, K., Staats u. Gel. Gesch. Griechenlands. a. d. Ital. 2r Th. 1r B. (1rt/dr.) III. 179 üb. d. Schickfale der Literatur. a. d. Ital. Ir The III. 249 (1 rthlr. 4 gr.) L. 56.
Denkmal, ländliches, dem Grafen Joh. Hartw. E. v. Bern.
ftorf errichtet. I. 139 Denkwürdigkeiten des Grafen v. Forbin. 1. 21 Th. (1 rthir.) IV. 67

Max. v. Bethune. Herz. v. Sulli. 6r B. IV Description des principales pierres grav. du Cabin. de Migr. le Duc d'Orleans. T. 2. III. 383 Dettmer 3 pr. I. 200 II. 164 IV. 96 Deusdedit responsio ad ep. fratris Deogratias. III. 106 De vinculo matrimonii. IL 12. (7 gr.) Dictionnaire françois- allem. et allemand- françois. III. 374 nouvel et complet de la langue françoise. III. 374 nouv. de la langue allem. et franç. par C. J. Schwan. I. 169 Didymi Taurinensis literaturae Copt. rudimentum. II. 247 Diesikan, C. G. v., Vortheile in der Gartnerey. Se SammL III. 285 (10 gr.)

Dillenius Fr. W. J. ausführl, griechisch deutsches Wörterbuch f. d. Jugend. 1V. - T. 28. L. 8.

Joh, Bapt. Jos. dist. IV. 340

Dilschmann Joh. Frid. Vocabulatium graeco lat. in Genneri Chrestomathiam etc. (16 gr.) IV. - Gtt.
195. N. 109.

Dis-

Dingelflädt, C. A. L., nordische Casualbibliothek. Ir B. IV. -- ( 1 rthlr. )
Dinkler, C. Sprache der Menschen, e. allg. Sprachl. 2r Th. Dio Cassius Rom. Geschichte übers. v. J. A. Wagner. 2r B. IV. 178 L. 84. 97. 8 Diodor v. Sicilien Biblioth. der Gesch. übers. v. Stroth. 4r B. IV. 178 N. 50. L. 118. Discours de l'universalité de la langue franç. L. 173 Differtations sur l'universalité de la langue franç. I. 174
Dobrizhosser, Marr., Gesch. der Ablyoner. II. 14. 17. 37.
Doebner J. H. G. de instrumentor, necessirate in arte obsterr. I. 64 Doederlein D. Joh. Chph. auserleine theol. Biblioth. 3r B.
1-3 St. II. 125-4. 5s St. (das Scück 6 gr.)
chriftl. Religionsunterr. nach d. Bedürfnissen unfrer Zeit. a. d. Lat. 1r Th. IV, 109 (1 rthlr.) N. 82. Gtt. 203. Döhlers J. F. Abh, v. den Rechten der oherst. Gewalt der Majestätsrechte u. Regalien. III. 101 (1 rthir. 4 gr.) Dohm, C. W. Materialien f. d. Statistik und neuere Staatengesch. se Liefer. III. 368 Gtt. 141. N. 72. Gr. 52. Domeier W. F. dist. II. 60 Dominique u. Seraphine, e. Gesch. IV. 381

Domindorf, Joh. Aug. Entwurf e. Naturlehre f. Ungelehrte.

1V. - (18 gr.)

Lehre v. der Electricität. IV. 181 Doppets Abh. v. thierischen Magnetism. a. d. Fr. IV. - -Dorfbarbier, der, e. Schausp. II. 176 (3 gr.)

Borsleute, die guten, e. Beytt. z. nützl. Zeitvertr. f. lesende

Landleute. III. 248 (3 gr.)

Dreyer, D. Joh. Car. Heinr. Miscellaneen, od. kl. Schriften üb. einige Gegenst. des deutsch. Reichs. II. 9 L. 18. Gtt. 71. Drury Abbild. u. Beschr. exotischer Insecten. a. d. E. 18 Heft. IV. 312 (1 relur. 8 gr.)

v. Dühren, Dav. Fr. arithm. Unterricht f. alle Stadt- und
Landschulen in Preußen. IV. 215 (8 gr.) Dulaure, J. A. Nouvelle descr. des curiosités de Paris. II. 91 Dumanoix Cl. Anecdotes Parisiennes. II. 2 Düpre de Liste Abh. v. den Verletzungen des Kopfs durch Gegenstösse. a. d. Fr. I. 250 L. 15 Dureti Ludov. interpretationes in Hippocratis Coacas praenotiones. III. 85 (6 rthlr. 16 gr. ) Gth. 64. Duval Val. Jam. Oeuvres. I. 177 Dyche's Lesekunst der engl. Sprache. III. 231 Burr, L. E. C. S. Anfangsgrunde der franz. Sprache. I. 38.

Ebeling, H. M. F. Röm. Kaisergeschichte. E. Leseb. f. Kinder. IV. 39 ( 16 gr. ) L. 48.

Eberhard J. Aug. verm. Schriften. It Th. IV. - N. 15.

Ebersseigenschaft etc. IV. 317. L. 30

Ebert, J. J. Nachr. v. dem Kempelischen Schachspieler u. Sprachmaschine. IV. - (6 gr.)

Echard, F. S. kurzgesaste Gesch. der Bibel. III. 184

(3 gr.)

Echardti, J. L., compend. artis relatoriae. IV. - T. 62.

v. Echardshausen, k. Erzählungen u. Gesch. allen Edeldenkenden gewidmet. 48 Bdch. I. 280. 299. (1 rthsr.)

Sittenlehren f. alle Stände der Menschen. IV. - .

Form eines Hexenprocesses a. d. alten Zeiten. IV. - .

Echer v. Echhosen, H. K. sreymüth. Meinungen üb. d.

Schrift: Ueb. d. Gewohnh. Missehüter durch Predi-

ger z. Hinrichtung begleiten zu lassen. III. 251, (8 gr. ) L.7. Gth. 45. T. 48. Gr. 44.

Eckermann. J. C. R., de vaticiniis. I. 69. Gth. 39,

Eckhardt J. F. pr. III, 64

Edelzinde, Tochter der Amalazonte, Königin der Gothen. a. d. Fr. IV. 76 Ehereufel, od. der Bankerot, e. Lustip. I. 248. N. 28 Ehre, die, Gottes, a. Betracht, des Himmels u. der Erde. 7n|B. 1s Quart. III. 106 (1 rthir.) Eickhof Gebete eines kathol. Christen. IV. 381 Eigensinn des Glücks in den Begebenheiten des Bar. v. T. IV. 71 ( 16 gr. ) Einer der Briefe eines Reisenden üb. den Sichersreuther Heilbrunnen im Bayreuthischen. IV. 381 Einfalle, meine, u. Rhapsodien. IV. 381 (20 gr.) Einleitung in d. mathem. Bücherkenntnis. 7 u. 8s St. IV. 35 (8 gr.) neue evangelische in d. Anfangsgründe des Chriftenth. III. 85. 139 (8 gr.) L. 120
Einmaleins, das, od. erster Unterricht im Rechnen. L. 239.
Einsiedler, der junge. E. Lustip. III. 256 (6 gr.) Einzinger v. Einzing, J. M. M. zwo genealog. Stammtafela des Kur und Hochf. Pfalzbaierisch. Gesammthaufes. IV. - (6 gr.)

Eisenstuck C. J. diss. II. 312

Ekeberg C. G. Ostindische Reise. III, 19

Ekkard, Frid, allg. Register üb. d. Götting. gel. Anzeigen
17 Th. 2n Th. 1e Hälste. I. 275. 2e Hälste IV. 381. Gtt, 69. Register z. Schlözers Staatsanzeigen. 1-24 Heft. Elbons, C. G. Sammlungen f. d. Gesch. des Hoch-n. Deutschmeisterthums. 15 St. IV. -- T. 52. L. 90 Eleonore; ød. d. anbetungswürdigen Wege der Vorsehung. (12 gr. v. Hennegau. E. Gesch. nach Meissner. IV. 71 ( 6 gr. ) Eliona u. Elitora, od. das Beysp. der Freundschaft. II. 232 (5 gr.)Elliot, J., physiol. Beobachtungen üb. d. Sinne. IV. -(21 gr.) L. 57. 67. Elsner medic, gerichtliche Biblioth. 1n B. 26 St. W. - -( 5 gr. ) Elwert A. Lexicon der vorzüglichst. Maler u. Kupferstecher Emanuel u. Rosalia, e. Gesch. in Elegien v. Weidmann. IV. 356 L. 16. Empfindfame, der, Maurus Pankrazius Curt. 1r Th. Neue Aufl. 111. 88 Encyclopadie, deutsche, od. allg. Real-Wörterb, aller K. u. Wiss. 9 u. 10r B. IV. - - T. 57. "Finfer des peuples anciens. II. 112

Engel, J. J., Ideen zu e. Mimik. 11 Th. I. 93. 97 Gtt.

19. Gr. 5. T. 42.

Enslin. Joh. Christi. comment. med. IV. 332 Entfernungen, ohne Instrument durch blosse Rechnungen. (6 gr.) IV. -- L, 63. Entlassungen, d., der Räthe, sind nicht so willkührlich als manche meynen. III. 384 (4 gr.) T. 55. Entwickelung, nähere, der vornehmst. Streitsragen d. Ehen naher Blutsfreunde betreff. IV. - - L. 94. Entwurf, einer K. u. Rel. Gesch. des Herzogth. Zweybrucken. IV- -- (8 gr.) T. 66. Gtt. 159.

eines allg. Gesetzbuchs f. d. Preuss. Staaten.

Ir Th. 2e Abth. II. 93. (1 rthlr. 10 gr.) Gth. 75. Gtt. 188. Siehe Heuser. z, Einricht. der Generalseminarien in den K. K. Erblanden. I. 233

Entwurf z. Einricht, der theol. Schulen in d. K. K. Erblanden. I. 233 Gtt. 104 Ephemeriden der gesamt. Freymaurerey in Deutschland. IV. -- (14 gr.) Gr. 22.

der Literatur und des Theaters. (1 fthir. 8 gr.) Gth. 42. N. 60 der Menschheit; od. Bibl. der Sittenl. Polit. u. Geletzgebung. S. Jahrg. 1786.

"Bis Aufklär.; Literatur u. Kunft. 18 Heft. (12
gr.) IV. - Gtt. 57. Ephemerides societ. meteorol. Palatinae; hist. et obs. ann; 1783. IV. - T. 81.

Episteln. III. 174 (13 gr.) Epitome historica scientiar, et artium. IV. - - Gth. 47. Gtt. 127. L. 105. Erbauungsblätter z. Beford. eines vernünft, hausl. Gottesdienstes. 1r Th. IV. - -Erdbeschreibung, verglichene, aller Länder, Zeiten u. Völker. a. d. Fr. 1 Hest. IV. - - (20 gr.)
Erdkunde, neueste, welche Asia, Afr., Eur. u. Amerika enthält. II. 193 Erds, F., Versuche üb. d. moral. Denkungsart des menschl. Geschlechts. IV. -Erfindung, sonderbare, des Pat. Franz Lana, e. Schif in der Luft z. regieren. IV. - -Erhart, D. C. D. Rede am Begräbnistage M. G. A. Meh-nerts. IV. - (1 gr.) Er hat sie alle zum besten, od. d. Mütterschule. E. Luftsp. II. 212 (6 gr, ) Erhohlungsstunden. Siehe d'Arnaud. Erindringer ved de betreffende Lehnsfölgen i Grevskab Laurwigen udgivne Oplysninger. IV. 152 Erinnerungen, wohlgemeinte, eines Vaters an seinen Sohn auf Akademieen. IV. - -Erinnerungsworte auf alle Tage des Jahres. IV. - Erklärung ausführliche. Siehe D. B. Baner.
der theol. Facultät in Halle üb. Bahrdts Appellation ans Publicum. II. 280 katecherische, der jährl. Evangelien f. Elt. u. Lehter in d. niedren Schulen. 1r Th. IV. 353 N. 20. - umschreibende, des Veter Unser. II. 289 (4 gr.) Erläuterung einer in Kupfer gestochnen Vorstellung des Erd-bodens. III. 383 (12 gr.) u. Berichtigung einiger Umstände in d. Lebenszu Buschings 18n Th. des Magaz. f. d. neue Hist. u. Geographie. IV. 
Ernesti, Aug. Guil. pr. I. 208

Joh. Chr. Gottl. commentat. IV. 208 Gtt. 41. L. 14.

J. H. M. kurze Röm. Gesch. f. d. Jugend. IV.

103 L. 55.

der Schiffahrt auf der Schelde. a. d. Fr. IV. Trofnung, die, der Schiffahrt auf der Schelde. a. d. Fr. IV. --Brotica Biblion. I. 11 Erzleben, J. L. P., Anfangsgrunde der Naturlehre herausg. v. G. L. Lichtenberg. 3e Aufl. 1. 236 Gtt. 5. T. 28. L. 21. Brzählungen, komische, in Versen. I. 125 Gth. 19. N. 18. 28. Gr. 31. merkwurdige, a. d. Bibel. Zum Gebrauch f. Schullehrer ir Th. I. 241 2r Th. N. 12. moralische f. deutsche Jüngl. u. Madehen. I. 204 moral. v. der Vf. der Pomona. 1. 294 Erzählungen u. Briefe, lehrreiche, z. Gebrauch u. Unterr. der Jugend gesammlere. IV.

Erziehung macht den Menschen. E. Lustsp. II. 270 (4 gr.)

Eschenbach D. Christ. Gottl. pr. III. 364 M. H. F. ep. ad frarrem D. G. Echenbach. IV. 156
Esper, E. J. C., Schmetterlinge, in Abbildungen nach der Natur. 198 Heft. I. 90. 102 20. 218 Heft. Siehe Jahrg. 86. I. 193 (jedes Heft r rthir. 18 gr.)
Effey on the Immortality of Soul. L. 162

Essay on medals. IV. 291 Essens, F. Abh. üb. d. Sicherheit u. Einricht. der Blitzalleiter. (5 gr.) L. 83.

Essens, J. G. Auswahl der besten diätet. Mittel z. Vorbauung od. Kur der Krankheit. III. 78 (12 gr.) kleines medic. Kochbuch f. Frauenzimmer. II. 197 (3 gr.)
vernünft, Anweis, zu e. langen u. gesund. Leben. III. 76 (4 gr.) Gth. 72. Ethelwolf; od. der König kein König, e. Schausp. IV. 79 Gth: 59. Errennes provinciales ou tablettes du citoyen pour l'an 1785. III. 36 Erwas f. alle Stände. E. Wochenschrift IV. - - ( 20 gr.) üb. Brandassecurationen. III. 236 üb. den Gebrauch der Schminke. III. 276 ( gr. 6 pf. )

üb. religiöse Macht u. den R. Papst. III. 349 von der Lage, Bestandtheilen, Eigenschaft u. Wirkung des Wiesenbades. IV. von Jesu, f. Kinder auf alle Tage im Jahre. IV.-( 1 gr. 6 pf.)

Wider d. lange Weile, in Gesch. u. Erzählungen.
14r Th, IV. 28 ( 20 gr. )

Euler, Car. Ant. diss. IV. 346 Euphemion, od. der nach gut. Muftern fich bildende Jüngling. III. 280 (8 gr.) Gtt. 27. Gr. 3. L. 89. Europa, e. geograph. historisches Lesebuch. 1 u. 21 k. III. 131. L. 107 Evangelien, d. heiligen, u. Episteln. Siehe Bayrer. Evangelium, das betrachtete auf alle Tage im Jahre s. & Fr. III. 85. (6 rthir.) Evers, L. G. H., diff. II. 188 Ewald, Joh. Abh. üb. den kleinen Krieg. III. 115 I. L. Leiden, Tod u. Auferstehung unfers Hermi.

IV. (20 gr.) Gr. 44.

— üb. Predigerbildung, Kirchengefang u. Att 2.

predigen. 2s Heft. IV. 353 L. 2. G. 1. 18.

9. H. üb. das menschl. Herz. IV Exodus. A corrected translation w. n. by W. Wopling L 129 Expedition, the, of H. Clinker. 111. 287 Extrait des Memoires d'un jeune Militaire. I. 144

Eybel christiatiol. Hauspostill. ( 14 gr.) I. 197

Fabri, M. J. E., geogr. Lefebuch. 48 Bdch. IV. - N. 6.

geogr. Magazin. 138 St. I. 198 ( 8 gr. ) Gr.

19. N. 42. 75.

Handbach de magazin. v. Exter Josch. diff. II, 152 Handbuch der neuesten Geographie. II. 269 (1 Fabricius J. C. Cultur der Gewächse z. Gebr. des Landmanns. I. 7. L. 6, 19. Gth. 59. N. 35.
Ebendass. unter d. Tit. Heinr. Sanders ökon. Katutgesch. 4r Th. ibid.

Fabrykant Londynski czyli rospacz Szczesliwa. IV. 48 Facii J. F. 2 pr. I. 64. III. 188 de Fagaras, J. Pap., disp. qua demonstratur, non effective tra nat. Dei persectist, effecisse mundum, in quo mala infunt. II. 66 Faldoni u. Therefe, od. Briefe zweyer Liebenden in Liofi. a. d. Fr. I. 288 Falk, Fr., Sittenreden z. Bildung eines wahr. Christen, I. 2r B. IV. 173 Familienbuch f. meine Nachkommen und Freunde, & Ad. Erhards Handschriften. IV. -> Fanti, d. fich in München v. Franknthurm ftatze. Vol Ant Baumgariner, IV. Fare

Faramond Familiengesch. in Briefen. 4t Th. 2c Aufl. Fasan. Siehe Keppler. Fauckens, J. P. R., Entwurf z. e. allg. Krankenhause. IV. 345. (12 gr.) Faujas de Saint - Fond fortges. Bescht. der geroftet. Versuche a. d. Fr. IV. - - Gtt. 109. 113 v. d. Puzzelane u. deren nützl. Gebrauche. II. Faustin, ed. das philos. Jahrhundert. 3e Ausg. II. 200 Faustins Briefe. 1s Heft. Gth. 102. Fauth pr. II. 92 Fautes, Benj. Beobb. üb. d. Natur, Ursachen und Cur der Melancholie. IV. -- (8 gr.) Gr. 44. Febronius abbreviatus c. note. Tomi 5. IV. --Fedder fen, J. F., chriftl. Sittenb. f. den Bürger u. Land-mann. 2e Auß. I. 277 Gtt. 35. L. 13. Gth. 43. Feldzüge des Marsch. v. Luxemburg, od. Militärgesch. v. Flandern. 1 - 3r Feldzug. IV. 49 Eerber, J. J. Anmerk. z. phys. Erdbeschr. v. Curlands Ferdinand u. Luise, e. wahre Geschichte IV. - - Berguson, Ad. Gesch. des Fortg. u. Untergangs der R. Republik. a. d. E. Ir B. I. 91. (I rihir 4 gr. ) Gtt. 63. L. 9. Ferguson, J., Astronomie nach Newtons Grundsätzen f. Unstudirte. a. d. E. ( 1 rthfr. 4 gr. ) IV. -- L. 78. N. 65. Gtt. 199. Feuerordnung, allg. verbesserte. I. 143. v. Feuller, K. F., kurzer Entwurf e. prakt. Anweis. z. Forsthaushaltung. (3 gr.) IV. N. 58. Fielstede, T., Om en nye Handels - Indretning udi Island. I. 50. II. 290 Finke, Leon. Ludov. Exercitatt. phys. medicae de admiranda naturae simplicitate. III. 84 ( 15 gr. ) Gth. 95. Pischer 2 pr. 11. 160. 188

C. P., dist. 111. 376

Chr. d. h. Schrift des N. T. übers. u. m. Er. klärungen. IV. 130 ( 1 rthlr. 8 gr. ) Gtt. 200.

Fr. Chitph. Jon. Gesch. des deutschen Handels.

1r Th. l. 201 ( 1 rthlr. 12 gr. ) T. 60. Gr. 30. Gtt. 18' Lehrbegrif sammel. Kam. u. Polizeyrechte. Ir B. J. 161 (beide Theile 2 rthir. 2 gr.) Gtt. 59. Gr. 57.

J. B. Zufatze z. f. Verfuch e. Naturgefch. v. Livland. IV. - - Gtt. 48. 137. D. J. H. de morbis cutaneis Spec. 1. III. 104

Flathe, Ph. J., Nouvo Dizionario manuale. III. 246

Flatt J. Fadiff. III. 84 vermischte Versuche. ( 16 gr. ) S. d. Jahrg. 1786. Gtt. 71. T. 54. Flavius vom Eide. I. 249 L. 17. Fleifehmann. Joh. Mart. üb. d. Erzieh, der Maulbeerbäume u. d. Beford, des Seidenbaues, vorzügl. in Sachlen. II. 13 L. 12. Fingel K. Fr. Gesch, der komisch. Literatur. 2r B. III. 47 (1 rthir, 16 gr.) Gth. 62. N. 107.
Florus, Luc. Annaeus, v. C. F. Kretschmaun. IV. - Flügel, G. T. der vornehmilt. Handelsplätze in Europa er-\*\*Kürte Courszeddel. III. 292 (14 gr.)

Fontana, Feliz, Beobacht. u. Versache üb. d. Natur der thier Körper, a. d. Ital. IV. - (18 gr.) L. 64.

Forbin, Graf v., Denkwürdigkeiten ete. 2 Thle. IV. - 
Forster, Joh. Reinh. Gesch. der Entdetkungen u. Schiffahrten im Norden. I. 231. 251. 261 Porffer, der wohlgeübte it. etfahrne, IV. - . Git. fo L. 119. Porthergill, J. fammil. med. u. philos. Schriften. 2 Bae. a. d. E. u. Lat. III. 86 ( 2 ribir. 6 gr. ) Gtt. 69. L. 140. Prage : worden nir etc. Siehe Gottsler er.

Frage: wie fielit es Begenwäftig um das Reich Gottes ause IIÈ 156 ( 2 gr. ) Fragen ohne Antwort. III. 36
Fragment e. Pred. üb. d. Lottofucht. IV. 204
Fragment e. Wolfenburt. Ungenannten. Weverscher Fragmente des Wolfenbutt. Ungenannten. Nachdruck. I. 13 f. Lefer a. allen Ständen. III. 164 L. St praktische, Siehe Langreuter. Cth. 70. Gtt. 178. z. Kenntn. der neuelt. vorzüglichst. Bücher in den sch. Wiss. 3s Bdch. I. 188. (5 gr.)

z. Solmschen Geschichte. IV - - Grt. 121

France, 14, litteraire. III. 36

Frank, F. P. Ankündigung des klim. Institutes z. Göttingen. IV. 204. 358
D. P., pr. IV. 92 Franz D. Jo. Geo. Fr. diff. IV. 236 P. J. Fastenpredigten auf 5 Jahre, 1e Abth. IV. 5 ( 1 rthlr. 12 gr. ) Frauenzimmer, das galante u. in der Oekoh. geubte. I. 275 Frauenzimmerbibliothek, kleine. 4s Bdch. IV. - - Gth. 60. Frauenzimmerbibliothek. Jahr 1785. 1 - 38 St. IV. 2 (6 gr.) Frederic le Grand. III. 99 Fresenii, Jo. Phil. Beicht u. Communionbuch. IV - -Freuden a. der Religion. 1r B. L 13 Gr. 48. L. 18. Freuden der verdächtige, e. Lustip. v. J. Leonhardi. I. 22 Frey Schreiben an Rainal üb. P. v. Roques Leben. IV. 104 (3 gr.)
Ereylinghaufen, G. A., neuere Gesch. der evang. Millions anitalten z. Bekehr, der Heyden in Oftindien. 289 St. IV. - -Freymaurerbibliothek, 3s St. II. 223
Freymaurerlieder, dreymal fûnf. IV. - (4 gr.)
Freymaurerregeln nach dem Franz, des Conventichlusses wilhelmsbäd. (2 gr.) Gr. 22.
Freymuthige, der, e. period. Schrift. 3n B. 2s St. IV. - (12 gr.) N. 30. T. 212.

Frickinger nuzzl. Weber-Bild-Buch. 4e Auft. IV. - =

Frickinger E. G. diff. I 24 Frickinger nutzt. weber sinks buch. Le Ruit. IV.
Friederici F. G. diff. I. 24
Friedels, J. Briefe a. Wien, IV. 104 (20 gr.)
— der Fremde, e. Luftsp. IV. 359 (4gr.)
— Kristel u. Kretchen, e. Lustsp. IV. 359 (3gr.)
Friedrich Leswig; e. wahre Gesch. herausg. v. W. A.
Schöpfel. IV. 204 (20 gr.)
Friedrich, P., Homilien üb. d. Evang. u. Episteln E. alle Sonnu. Festrage. 2 Thle IV. . Fritz u. Hänschen; od. d. Milchbruder, e. Lustip, a. d. Fr. IV. - (6 gr.)

Frobe F. S. diff. II. 92

Fröbing, J. L. Kalender, od. Reyträge z. e. Bibl. f. Landvolk. 3 B. II. 238 Gtt. 64. Gth. 43. N. 89

der Jugendgesellschafter. I. 62

Froriep, D. J. F., observationes in Gesneri praelectt. Ifagogicas. 1. 64

W. der Hochachtung gagen des Christenth. E. v. der Hochachtung gegen des Christenth. K. Pred. IV. zwey Predigten in Bückeburg. IV. Frühstück, das, auf der Jagd; och der neue Richter. e. Lufts. 1V. 84

Fucks, Ch. F. E., Versuch einer Uebers, der chym. Literatüt.

1V. - (8 gr.) Gtt. 142.

Ge, Dan. Biblioth, der Kirchenversammlungen des 4 u. 5n Jahrh. 4r Th. II. 177 T. ro.

Funk, Chriffe, Off Friefsische Chronik. 2 Thie, 3. Jahrs.
1786. Ph/l, Nic., Eloge de Mr. Leon. Euler, I, 57
Führer der Jugend; a. d. Fr. 1V. 202 (3gr.)
Für altere Literatur u. neuere Lekenre. 2n Jahrg. 1-4s
Quart. III: 23. 37 Jahrg. is Quart. (das Stück 18
gr.) Gr. 26: L. 28: Gr. 57. 206
Für feine Gebieterin steiden. Siehe Scipp. e 2

Mrs. Herz, an meine Mitberufne. 2r Th. III. 352 (9 gr.) Füssig Joh. Casp. Archiv der Insekten-Gesch. 6r Hest IV. 303

G

Gaab. Jo. Andr., prakt. Pferdarzneykunst. III. 132 (20 gr.) Gabler Joh. Phil. Revision des Camp. Beweis. f. d. Unsterbl. der Seele. II, 52 Gadebusch I. C. Versuche in der Livland. Rechtsgel. u. Geschi hekunde, 1r B. S. Jahrg. 1786. (12 gr.)

C Livland. Jahrbucher. 4 Thle. III. 132. rth. 16 gr.) Gtt. 100.

Gaermeri, R. A' meditatt. pract. ex jure communi et Haffiaco, Specim. 1. IV. 257 (8 gr.)

Galanterien Wiens, auf e. Reife gefammler. I. 160 Gallerie edler und unedler Handlungen, 18 Quart. IV. -Galletti, J. G. A. Gesch. Thuringens. 6r B, III. 7 Gtt. 99. Gallemanie, die; od. Erzieh. nach der Mode, e. Lustsp. II. 205 (6 gr.) Gargantus u. Pantagruel, umgearbeitet nach Rabelais u. Fifchard. 11 B. IV. - - (16 gr.)

Gatterer. Jo. Chifph, Weltgeschichte, 11 Th. III, 270

(1 rihir. 12 gr.) Gtt. 164. N. 91. T. 95.

Gaubius, Hier, Dav. Ansaugsgründe der med. Krankheitslehre. a. d. Lat. v. D. Chr. Gottfr. Gruner. IV. 279 Gr. 5. N. 60.

Gauge Joh . dist. IV. 96
Gebere u. Lieder f. d. untern Classen in evang. Schulen. ·· IV. 98 Gebhardi L. A. geneal. Gesch. der erbl. Reichsstände in Deutschl. 3r B. IV. - - (4 rthlr. 12 gr.) Gtt. 107. T. 61. N. 79. Gr. 40. Gebothe, d., Jeiu Christi. I. 301 Gth. 45. Gr. 49. Gedanken, fortgesetzte, üb. d. Versuch e. Anl. der Sittenl.

L'alle Menschen, III. 369. IV. 101 (8 gr.)

freye eines böhm. Edelmanns üb. versch. Gegenstände der Agricultur etc. I. 238 freymuthige ub. d. bevorsteh. Revolution in der Religion. III. 248 (3 gr.)
kurzgefaste üb. einige Schwierigkeiten in Suchung des Steins der Weisen. III. 252 ( z gr. )

üb. d. gegenwärt. Kriegsunruhen in Deutschland.

(16 gr.) T. 51.

üb. fünf, das gemeinschaftl, theol. Studium der Kath. u. Luther. betreff. Fragen. üb. versch. Gegenstände des menschl. Lebens. III. 316. ( 4 gr. ) üb. versch. Stellen des Versuchs einer Anl. z. Sittenl. f. alle Menschen. III. 369 IV 101
vernünft. u. schriftmässige üb. den zwiefachen
Zust. des Menschen nach dem Tode. III. 169 (12 gr. ) Gth. 101. Gedächtnisschriften auf Hrn. M. J. G. Eck. II, 56 Gedichte, kleine v. M. V. B. IV. 131 (6 gr.) Gedichte u. prof. Auffätze. (20 gr.) Siehe Albrecht. L. 53. Gtt. 90. Gediche Frid. Franzöf, Leseb. f. d. erst. Anfanger IV. - Gedanken üb. d. Privatsleiss. I. 134 griech, Leseb, f. d. erst. Anfauger. IV, - pr. II. 164 - und Biefter Berlinische Monatsschrift. Jahrg. St. 1. I. 194. 25 St. I. 212. 3 - 55 St. III. 33. 65 St. III. 262. 7. 8s St. III. 285. 289. 9s St. IV. 132. 10 - 12. St. IV, N. 21. 59. L. 20. Gefahren, d., der Smdt; e. Gesch. unster Tage. IV. - -Geheimnis, das aufgeklärte, der Sympathie. L 235. Gr. 6. Geheimnisse, galante u. nutzl. furs schone Geschlecht zr Th, U. 272 ( 10 gr. )

Geht das 6e Gebot noch d. liebe Christenh, an? III. 172 Geisler, A. F. Gallerie edler deutsch. Frauenz. 38 Heft. III. 268 ( schwarz 12 gr. ill. 16 gr. )

Horjah u. Klotska, III. 268 ( 8 gr. )

malerisch schöne An- u. Aussichten v. Leipzig. ze Lieferung. III. 236 ( 1 rthlr. 16 gr. ) Skizzen a. d. Char. u. Handlungen Josephs II. 3e Samml. II. 268. 374. (7 gr.)
Geitzige, der prächtige, od. d. Contrebande. I. 270
Galefii, P. Dobaer, Monuments hist. Bohemicae. T. 5 Gelehrsankeitsarchiv, allg. Schwedisches, herausg. v. Chr. W. Lüdeke. 3r Th. IV. - Gellerts Chr. Fürchteg. Leben in Dialogen f. Kinder. IV. ( 20 gr. ) Gellius, A. Attische Nächte, a. d. Lat. III, 324 ( 20 gr.) Gemeindenbothe, der evangelische. 1 u. 2r Jahrg. IV. - -( 4 rthir. Gemeiner, C. Th. Nachrichten v. d. in der Regensb. Stadtbibl, befindl, merkw. Buchern a. d. 15n Jahrh. III, 16 (16 gr.) L. 48. N. 69. T. 89.

General Moorner, od. Streit zwisch. Liebe u. Pflicht, e. Schausp. IV. - - N. 106. Genetti, F. theologia moralis 7 Temi. III. 132 Genlis, der Gräfin v., Abenditunden auf d. Lande. 1r Th. II. 90 2r Th. ( zusamm. 1 rthir. 8 gr. ) Gr. 25. Gth. 99. Gentil Matth. Franc. diff. IV. 332 Geographie in Tabellen f. den Unterricht. Geographie u. Gesch. f. Kinder, v. Ungarn. Gerling Ch. L. Auszüge a. seinen Predigten 7r Jahrg. IV. -( 20 gr. ) Germar J. C. S. pr. II. 180. Germershausen C. F. Hausvater, in syst. Ordnung vor-gestellt. 3. 4 u. letzter B. IV. - -Gerson D. Joseph, Beobb. b. e. Frau, d. e. Frucht in der Muttertrompete 3 Jahre u. einige Mon. getragen. I. 165. L. 14. Gesangbuch neues der Stadt Windsheim. III. 209. neues Nordlinger. III. 327. (18 gr.) N. 30 Geschiehte Carl Biderselds, v. ihm selbst beschrieben. 2r B .. - der Aerostatik. 2 B. 11 Th. IV. der ausgestorbnen alten frief, od. sächs. Sprache II. 134. L. 19. - der Bestandtheile S. Maler. der Deutschen f. d. Jugend, ss Bdch. IV. 139. (8 gr.) N. 14. der Kriege in u. außer Europa. 30r Th. 1. 105. der neueiten Weltbegebenheiten im Großen. Im Auszug a, d, E, gr Th. I, 50, 9r Th, III, 15. (1 rthlr. gr.)
der Philosophie f, Liebhaber. 1r Th. IV. der Streitigkeiten, d. ub. d. Baiersche Erbfolge stand, sind. IV. 287. entstand, find. der Veränderungen in der Regierung etc. v. Constantins Bekehr. bis auf d. Unterg. des Weström. Reichs A. d. Fr. I. 66. Gtt. 63. - des Fraul. Belville. A. d. E. 3 u. 41 Th. IV. 360 des heutigen Europa. In Briefen. A. d. E. v. I. F. Zöllner, Ir Th. III. 97. N. 68. Gth. 82.

des Hussitenkriegs. Siehe L'Enfant. L. 12. des Privatlebens Ludw., XV. Kon. v. Frankr. A. d. Fr. 5r Th. IV. - - ( 18 gr. ) der Lehre v. der Unermestlichk, u. Allgegenwart Gottes. III. 5. eigentliche der sogenannten Abrahamiten od. Deiften in Böhmen. I. 129. Gth. 41. Emmas u. Eginhards. 11 B. II. 232 ( z sthir.) L 99.



Geschichte, kurze, der Seede Antwerpen. te Forel. IV. - kurze, jedoch wahre u. aktenmäßige, der in d. Holl. Handl. Hause Jo. Ad. u. Frz. Heishuysen betriebnen Geldnegotiation. IV. kurzgestaste, v. Augsburg. il. 245 neuere, der Ev. Missionsanstalten in Ostindien. 29s St. IV. -P. Clausens. 3r Th. IV. 92
v. Baiern f. d. Jug. u. das Volk. 1r B. IV. --L. 101. Gtt. 178. v. der Entsteh. u. Verbreit. des Normalinstituts in Bohmen. IV. v. Sachsen, Thüringen u. Meissen, in Tabellen. Geschwind, eh es jemand erfahrt, od. der besondre Zufall, e. Lustip. 1. 16 Gesellschafter, der, od. Samml. unbekannter Anekdoten. II. 263 (8 gr.) Gesicht einer Röm. Nonne u. Entzückungen eines deutsch. Einsiedlers. IV. 27 Gespenst, das, e. Gegenst. zur Stutzperücke. III. 63 Gespräch v. Liebe u. häusl. Glückseligkeit.. IV. 144 (8gr.) Gianetta Montaldi; e. Trauersp. v. Schink. I. 73 Gibraltar u. d. karibischen Inseln, e. Heldengedicht. Is Buch. IV: - (20 gr.) N. 57
Giefebrecht, Benj. erkl. Umichreib. des I B. Molis. Ie u.
2e Hälfte. II. 249 (20 gr.)
Giffschütz, F. Leitsaden f. d. in d. K. K. Erbländern vorgeschriebn, deutsch. Vorles, ub. d. Pastoraltheologie. III. 327 (1 rehlr. 4 gr.)
Gilblas von Santilana. Neue Aufl. 6 Bde. IV. -- (4 rthir. 8 gr. ) Gills, Joseph. Ant. Sonn- u. Festtägl. Evangelien z. Burgschleinitz vorgetragen. 2r Heft. u. 1n Hests 2te Aufl. IV. -Gilpin, Will. the Life of Thom. Cranmer. IV. 2 Gilis, Abt Ph. Salv. Versuch e. Gesch. v. Amerika. a. d. Ital. v. C. M. Sprengel. IV. -- (1 rthir. 4 gr.) Gin, M. Nouveaux melanges de Philosophie et de literature. III. 287 Glaser, D. Joh. Friedr. Beweisgründe 'dass d. v. ihm angegebnen Mittel Feuersbruntte zu loschen wirksamer sind als d. gewöhnlichen. I. 236 Glaube, der chriftl.; od. d. Lehre v. d. Erkenntn. Gottes.

IV. - - (4 gr.)

Glossen zu Schlözers Staatsanzeigen. IV. - - (3 gr.) Glück, Chr. Fr. Opuscula juridica. Fasc. 1. III. 253 (20 gr. ) T. 88. Gr. 47. gr. 11. 92
Gmeiner, Fr. X. Theologiae dogmaticae Pars VI, IV. --Gmelin diss. IV. 292 (5 gr.)

Car. Chr. consideratio generalis filicum. C. G. Grundsatze der Geserzgeb. üb. Verbrech. u. Strefen. T. 20. Gtt. 158. C. G. Abh. v. den besondr. Rechten der Juden in peinl. Sachen. III. 62 T. 23. Gtt. 157. J. J. de tingendo p. nitri acidum Serico. IV. - -(4 gr.)
Godeaus, Ant. Homilien üb. d. Evangelien. 2 Th. IV. 285 allg. Kirchengeich, 22 u. 23r Th. IV. - - (2 rehlr. 16 gr.) Gübel, Joh. Jac. kurze Biographien v. d. berühmtest. Gesetzgebern. II. 12 Göttling, J. F. A. Beschreib. versch. Blasemaschinen. u. D. Wilh. Heinr. Buchholz Nachr. v. einig. destillirt. Ocien. IV. - -Güzz, J. N. vermischte Gedichte. III. 173 (2 rihir.)
Gth. 49. G. E. Erkl. des Matthaeus a. d. Hebr. II. 121 ( 1 rthir. 12 gr. ) T. 14. N. 19. Gütze, J. A. E. kleine Reischeschreib. II. 12 Gtt. 16.

Gütze, Joh. Melch. abermal. Boweis, dass. Luc. 21, 5-26, v. d. Zukunst Jesu z. Weltger. zu verstehen sey. Abfertig, der Moldenh, Schr. v. der Seligk, derer, d. v. Chr. nichts wissen. I. 199 Forts. der Widerl, dieser Schrift. I. 199 Antede an f. Zuhörer u. Freunde, I, 199 Anzeige dess. was zwisch, ihm u. e. Ges. v. Aerzten vorgeiallen. IV. - -Auszinge a. f. Predigten aufs J. 1784. IV. -Protestation geg. das ihm v. dem Vf. der Gallerie
der Teufel beygelegte Lob. III. 36 üb. d. neue Meinung v. der Seligk, der gut. u. redl. Seelen etc. I. 199 Goldschmid, D. Gesch. der Römer. 2 Thle. ( 1 rehlr. 20 gr.)
Golgatha u. Scheblimini. II. 47 N. 38.
Gomez, d. neue. 1 u. 2r Th. I. 290 3r Th. Gth. 35 Gott, der unbekannte, a. bekannt. Dingen in der sichtbar. Welt. I. 198 L. 26 Gott u. der Chrift. Siehe Winkler. Gottleber programmata 9. II. 76 Gottsberger, Ge. Basilian, Frage: Werden wir bald alle lutherisch werden, beantwortet. I. 265 Gouvernement des moeurs, IV. 53 Grab, e. Gedicht. Siehe Blair. der Chikane. 3r B. III. 260 L. 109. Gräbe, Karl Ctto, Ueb. d. Reformation der peinl. Geletze. IV. 353 T. 63. Gtt. 175. N. 94. L. 125. Graf, der v. Narbonne, e. Trauersp. IV. -- Gräf, D. J. H. zwey Casualpredigten. IV. 248 Grammatik, neue franzol. f. d. Deutschen. III. 93 Granatensis, L. Spiritus S. Patrum s. Selectae doctrinae morales. IV. -Gre!lmann, H. M. G. ital. Staatsanzeigen. 1s Heft (12 gr.) L. 83. Gtt, 118.

Griesbach, J. J. pr. II. 188

Symbolae criticae ad fuppl, et corrigendas N. T. lectiones. P. I. M. 241 L. 70. Gtt. 170. T. 87. Grimm 2 pr. II. 228, 312
Groschen, der gefundne; e. Schausp. II. 171v. Grossing, Frz. Rud., Pabstengesch. im Grundriss. I. 70
Grossimann dist. III. 195 Gruber, J. S. Literatur der Musik. IV. 208

Beyträge z. Literat. der Musik. IV. 208 N. 95 Grull Hermann Kwerl, e. Roman. 1 2r Th. IV. 248 (1 rthlr. 16 gr.) T. 63. Grünberger G. Rede v. der mannichfalt. Brauchbark, math. Kenntnisse. IV. 43 Grundregeln, allg., der Freymaurer. IV. --Grundrifs der K. K. Hauptstadt Prag in Böhmen. IV. --Grundsatze der bürgerl. Baukunst. a. d. Ital. 2r Th. IV. - der Handlung f. Kausleute. IV. juristisch ökon. v. Generalverpachtungen der Do-mainen in d. Preuss. Staaten. III. 89 Gth. 47. Gtt. 92. L. 98.

z. Feststellung der Eintracht zwisch. der polit, u. kirchl. Macht in kathol. Staaten. IV. - z. Cultur der Vaterlandsliebe. IV. - - L. 128. Gruner, D. Chr. Gotter. Almanach f. Aerzte u. Nichtärzte aufs J. 1785 IV. 146 (21gr.) L. 41.

Anleit. Arzneyen z. verschreiben. III. 71 delectus differtatt. medicar. Jenensum. Vol. 3. IV. der gemeinschaftl. Kelch. IV. - - Gth. 99. Joh. Gerh, hift. stat. Beschreib. des Fürstenth. Coburg Saalf. Antheils. III. 27 N. 8.
Grining, A. Rechenbuch f. Kinder. IV. 368 Gratener Stimme in der Wüsten. III. 107 Guckenberger, L. diff. 11. 16 Guldenfalk, S. H. d. himmlische u. hermetische Perle. IV. 29 L. 150. Günther Günther C. A. diff. III. 84
Gutachten, rechtl., üb. d. Frage: Kann e. Lehnmann ohne
Wiff. u. Will. des Lehnherrn d. Leibeigensch. seiner
lehnbaren Unterthanen aufheben. IV. 254 (5 gr.)
Guyon, Abt, geistl. Bibliothek. a. d. Fr. 8 Thle. IV. --

v. d. Haagen, T. P. Beschreib. der Kalkbrüche bey Rudersdorf etc. IV. -Haan, Joh. Jac. pr. IV. 340 Häberl, Fr. Xav. de febribus annuis et de febriaestiva 1783. II. 257 L. 70. Hüberlin, D. C. Fr. ausführl. Nachrichten v. den b. der allg. Reichsverfammlung u. den höchsten Reichsgerichten erscheinenden Schriften. 2 u. 3s St. III. 71 L. 10.

Materialien u. Beyträge z. Gesch. u. Literat. der Rechte 2s St. IV. F. D. neueste deutsche Reichsgesch, v. Anf. des Schmalkald. Kr. bis auf unfre Zeiten. 16 u. 171 B. III. 168. (2 rthir. 16 gr.) Gtt. 23. 148. Gr. 6. N. 66. L. 152. Hacquet physik, polit. Reise a. den Dinarischen durch d. Julischen, Carnischen, Rhetischen in d. Norischen Alpen, IV. v. Haen, Ant, Heilungsmethode im prakt. Krankenhause zu Wien. or B. m. e. Hauptreg. v. E. Plainer. IV. 318
Hänlein, C. F. C. de actione Pauliana. II. 272 (8 gr.) Hagemann, Fridr. Gust, kleinere Stücke f. d. deutsche Bühne. I. 87 kleines Angebinde, I. 62 Nahrung f. alle, Temperamente. 2n B. 1 u. 2e'Abth. Frz. v. Saffenheimen u. Adelheid v. Earr; od,
Argwohn u. Liebe, e. Gesch. III, 292 (3 gr.)

Theod. 2 diff. 11I. 376 (6 gr.)

Hagen, E. G. Grundriss der Experimentalchemie, IV. Joh. Phil. Verfuch e. allg. Hebammenkatechismus. I. 29 Thom. Phil. v. der, hist, geneal, Beschreib, des Geschlechts der v. Uchtenhagen, Il. 43 Gtt. 20. Hahn, der goldene. IV. -Halle, J. S. Magie; od. d. Zauberkräfte der Natur. 3r B.
III. 312 L. 92-Hallenberg Nya Allmanna Historien itran början af sextonde Arhundradet, 1-3r B. IV. 210 Haller Vorlesungen üb, d. gerichtl. Arzneykunde. 3r Th. T. 61. Alb. v., Beyträge z. Beford, der Gesch. u. Heilung der Krankheiten, a. d. lat. 6r B. IV. 279 N. 69 Gr. 33. L. 122. D. V. Fortf, der Auszüge v. Predigten a. Handfchriften. IV. - - L. 90.

G. E. v., Biblioth. der Schweizergesch. 1r Th.

III. 2. Gth. 47. Gtt. 114.

Halliday, Wilh. diff. IV. 168 Hallos glücklicher Abend. 2 Thle. II. 133

Hamberger, G. C. das gelehrte Deutschl, fortges. v. J. G.

Meusel. 4r B. II. 44 Hamlet, Prinz v. Dannemark, e. Trauerfp. v. Shake/pear. I. 96 Handbuch der allg. Weltgesch. Siehe Schulze. der Erdbeschr. f. Ungelehrte. III. 101 T. 66 der gemeinnutz. Chymie. IV. 202 (16 gr.) der Gesch. u. Erdbeschr. Preuss, Siehe Baczke L. 73 Gtt. 143.

f. angehende Prediger, enthaltend Cafual-u. 2.

Reden. 18-19r Th. IV. 353 (1 rthir. 12 gr.)

f. Bürger u. Landleute. IU. 108 f. Ungern, so sich in der deutsch. Sprache üben wollen. 211. 315 f. Kausleute aufs J. 1785. IV. - -

Handbuch f. Reisende. S. Reichard. fürs schöne Geschlecht. 18 Jahr. IV. - -Handels Ge. Fr. Jugend, dargeftellt v. Reichardt. IV. --Handlingar til Konung Gust. Adolfs Historia. I. 50 Handlungs-Addresskalender v. Frs. a. M. auss J. 1735. Handlungseinverständnis zwisch, d. K. K. Hofe u. der Ottom. Pforte. III. 340 ( 10 gr. ) T. 47.4 Handlungszeitung; cd. woch. Nachrichten v. Handel, Manufacturwesen u. Oekon. 2n Jahrg. 1 u. 2s Quart. III. 312 Gth. 58. Handwerker, der; 1-3s St. Gth. 77.

Hanzelys, Vincenz, Anleit. z. neuest. Reichshestrathspraxis. 2r Th. IV. - T. 41. Grundlinien der deutsch. ReichsHofrathspraxis im Allgemeinen. 2r Th. IV. --Happes, A. F. Abbildungen der Schmetterlinge a. Al. Afr. u. Amerika. a. d. Holl. Hard, Carl de la, Abh. v. Hanfe. L. 294
Harder, J. G. diff. II. 228
Hardt, A. J. von der, pr. II. 272.
Harles, G. C. krit. Nachrichten v. kleinen theol. philos. u. philol. Schriften. 2n B. 1. u. 2s St. I. 187 3s St. IV - (jodes Stiick 8 gr.) N. 37.

fortgefezte krit, Nachrichten. IV. - 1 in B. 1s St. (9 gr.) L. 58. programmers. II, 92. 228. 272 IV, 168

Hartenkeil, J. J. tractatus. III, 52 L. 145. Gtt. 85.

Hartmann, P. F. chriftl. Weltweisheit, od. Beweis v. der Göttlichk. der christl. Rel. 1 u. 2r B. IV. 273. ( 22 gr. ) (22 gr.)

Hartmann Elegie. In Musik v. Naumann. I. 32.

Hassieberg, L. W. dist. 111, 364.

Hassier, F. W. ausführl. Unterr. v. der Zucht u. Wartung der best. Art v. Schasen. IV. 301 (8 gr.) L. 110.

Haug, B. Alterthümer der Christen. IV. 129 (1 rehlr.) Ta. 16. L. 82.

Haupt, J. F. G. wohlgemeinte Ermahnungen an d. Dufurtische Gemeinde. IV. 304 (2 gr.)

Hauptmann, der, e. Lustfp. a. d. Fr. IV. 248

The state of the line Einsturzes. S. Semler. Haufen, C. R. Staatsmaterialien u. hist. polit. Aufklärungen 2n B. 4- 6s St. 1. 264 Gth. 21. Gtt. 28. - allerneueste Staatskunde v. Holland. I - 38 Sc. IV. - . N. 49. Haushaltungstaschenb. f. Frauenz, auß J. 1785. II. 191 (12 gr.) T. 7. L. 54. Gtt. 208. Hausvater, der. Siehe Munchhausen. der, in fystem. Ordnung. S. Germershaufen. (2 rthir. 4 gr.) Gth. 145. Havelland, Leseb. f. d. Garnisonschulkinder. Hayer, Thom. A ferious Address on the dangerous confequences of neglecting commun coughs and colds. IV. 88. Hebe Ir B. Is St. Siehe Jahrgang 1786. L. 109. Hecker, A. J. 2 pr. II. 104 164 Hedwig, J. neuenrdeckte kryptogam, Pfanzen. 1s Hefr. 111. 254 - ftirpes cryptogam. novae aut dubiae. Fasc. 1. III. 254 Gft. 135.

Heeren, A. H. L. de chori Graecor. trag. natura et indole.

IV. --Heermann, G. E. Beytrag z. Erganz. u. Berichtig. der Lebensgefauler, D. J. T. G. Anrede an feine Zuhörer. III. 214

de Theopneustia. Gr. 46.

diff. IV. 200 Chr. Fr. dist IV. 44
Hegrad, S. L. Geogr. Spiel f. d. Jugend. III. 280 Heims, A. geiftl. Keden. 3r Jahrg. III, 327 L. 121. Heimskringle edr. Noregs Kenungs Sögor af Snorra Stur-lusyni. Edid. Skul. Theod. Thorlacius. T. 3. IV. 25 Heine, Joh. Gottfr. Ern. diff. IV. 192 Heinicke

Heineceli, J. G. institutt. juris civilis. edid. Welehr. IV. 2-(1 rthlr. 4 gr.) T. 87. Heiniche, Sam. Metaphysik f. Schulmeister !u. Plusmacher. I. 77 (18 gr.) Heinrich v. Waldheim, k. Roman. 11 Th. III. 349 IV. 18 (18 gr.)

Heinrich, Jak. Gesetzbuch f. d. K. K. Armee. IV. 17

Heinze, J. M. pr. II. 480

Heister, Bernh. Ant., Geständnisse, Leiden u. Warnungen. I. 183 L. 34.

Held, D. J. N. Anweifung, wie das Rindvich zu behandeln. III. 132 ( 1 gr.)
v. Hellfeld, B. G. H. Beyträge zum Staatsrecht u. d. Gesch. v. Sachfen. 1V. - - L. 83. T. 59. Gtt. 159. Hellfrieds Briefe u. Fragmente an Carln. IV. 60 Helvetius, Joh. Claud. Hadr. Werk vom Menschen. 2 Bde. Hempel Inventar. diplomaticum; od. Verzeichn, der Ur-kunden v. Niedersachsen etc. 11 Th. 111. 324 Gtt. Gottlob Ludw.; Karl u. Louise. II. 244 Spielwerk des Glücks in der Gesch, des Joseph Houdry. II. 83.

J. G. diff. 11. 272

Hemflerhufti, Tib. et L. C. Valchenarii Orationes. I. 62.

Henke, H. P. C., pr. 11. 188 Predigt III. 68 Henning, pr. III. 12 Hennings, Aug. gegenwärt. Zustand der Besitzungen der Europäer in Ottindien. 1r Th. II. 213 2r Th. IV. 209 (3 rth/r. 8 gr.) Gtt. 176. fib. d. wahren Quellen des Nationalwohistandes. IV. 74
Henrici, J. G. Charaktere einiger Personen, welche im N. T. vorkommen. IV. 197 L. 122.

Pred. üb. d. Sirtlichk. einer mürr. Leune. IV. - -Henriette; od. Fürsten find oft am unglücklichsten. II. 288 od, sie ist schon verheyrathet, e. Lustsp. v. Grassmann. 1. 96 Henzens, J. C. G. Nachrichten v. veterinar. Werken. 1r B. 1V. -Heppe, J. C. Encyklopäd. Calender. I. 60 (2 gr. 6 pf.) Herbst; Joh. Frid. Wilh kurze Einleit. zur Kenntnis der Infekten. II. 26 ( das Stück 21 gr. ) Gth. 8. Gtt. 47. Gr. 20. Versuch einer Naturgesch, der Krabben u. Krebse 6r Heft IV. 319 ( mit illum. Kupf. 2 rthlr. 12 gr. mit fchwarz. Kupf. 20 gr. ) Werder, J. G. Briefe, das Studium der Theologie betreffend.

1 u. 2r Th. IV. -- ( 16 gr. )

Ideen z. Philof. der Gesch. der Menschheit. 1r Th. 1. 17. 21. 21 Th. IV. 133 (3 rthlr.) Gtt. 8. 169. T. 6. zerstreute Blätter. ze Samml. II. 62 Gth. 37 L. 55. N. 52. Gtt. 118. Hering pr. II. 164
D. H. Beytrage z. Gesch. der Ev. Reform. Kirche in d. Preufs. Brandenb Landen. 2r Th. IV. 293 Predigten üb, wicht. Lehren des Christenth. 2r Th. III. 113 Hermanas Tod, e. Trauerip. IV. 288 Hero u. Leander; a. d Gr. des Mufaus. IV. --Herrmann, B. F. Reisen durch Oestreich, Steyerm., Ital. etc. 1-3s Bdch. III 146 G. C. Specialregeln z. Berechn, der Wastenpreise der vornehmft. Handelsplätze Europens, IV. 261 Gtt. 194. Hermes H. D. Paffionspredigten. je Samml. IV. 201

- Predigt. IV. -

III. 218

Herrlichkeit, die, des unfichtberen Gottes. III. 382

Hervararlaga ok Heidrekskongs, Edid. Steph, Biurnonis.

Herz, Joh. Frid. Verfuch e. vollst. Uebersetz. des Virgil.

1V. 94

Herzog v. Marlborough, e. Lustip. I. 135

Hesiodi Theogonia cura F. A. Wolf. I. 7 Hest, J. J. Gesch. Davids u. Salomons. 2 Bde. S. Jahrg. 86. 1. 257. Gtt. 174. Festlieder oder Lieder z. Ehre unfres Herrn. III. 148 Hessische Beyträge z. Gelehrs, u. Kunst. 25 St. IV. - -Gth. 26. L. 58. Hesychii glossae facrae. Edid. J. C. G. Ernefti. IV. . . Gtt. 133. Heuber, Joh, Phil. Real - Index der Brandenb. Onolzbach. Landesconstitutionen. II. 105 Heuermann, Ge. Abhandlungen der vornehmst. chirurg. Operationen, 3r B. IV. --Heuser, Joh. Chr. kurzer Entwurf der Handlung u. ihres gegenw. Zust. in Europa. IV. --Heusinger, J. F. C. Casnalbibliothek. 11r Th. IV. -neueste Samml, v. Leichenpredd. 7 u. 8 Th. Heym, J. G. Samml, v. Predigten f. Landleute. IV. - -Heynatz pr. I. 200

M. Joh. Fr. Handbuch. 3r Th., welcher d. allg.
Welthift. enthält I. 113 4r Th. d. allg. Erdbeschreib. (Irthlr. 8 gr.) kleine deutsche Sprachlehre. IV. -Versuch eines Schulstudienplans. IV. 304 Heyne, Chr. Gottl. Opuscula academica. T. I. IV. - -Gtt. 28, L. 45. T. 69. N. 99.

pr. III. 108 IV. 168

des jüngern, Beantw. der Frage: welches find d. Mittel den kranken Verstand eines Kindes gesund zu machen, III. 30 (10 gr.) Gth. 52. N. 70. Gtt. 182. Heyrath, die, des Figaro, e. Lustsp. 2. d. Fr. des Beaumarchais. IV. -Heyrathskontrast, der. II. 99 Gth. 79. Hezel, Wilh. Fridr. Anleit, wie man ohne mundl. Unterr, Arabisch lernen könne. I. 112 N. 18 Bibel A. u. N. T. m. Anmerk. 1 - 6r Th. Hieroglyphen. 1r Th. IV. 4 Hilarii Opp. omnia. Tomi 2. recens. E. Oberthur. Sive: Opp. Patrum Mt. T. 8 et 9. III. 192
Hilarion Bildergallerle weltl. Misbräuche. IV. - 4
Hildebrand, Carl Wilh. diff. IV. 96 J. F. Buch f. Religionslehrer in Schuten. II. 69 Hiller, Ph. Fr. Ecytrage z. Anbet. Gottes od. Morgen u. Abendandachten. III. 382 nützl. Angedenken f. Confirmirte. III. 327 Hillmer , G. F. Lieder fürs Herz u. Empfind. in Muck. Himerii oratio c. commentar. Wernsdorfii edid. G. G. Har-les IV. -- M. 36. L. 70. Gth. 59. Hindenburg, K. F. üb. den Schachspieler des Hrn. v. Kempelen. I. 110 Gtt. 5. L. 11.

Hippokrates Werke a. d. Gr. v. J. Fr. K. Grinim. 2 u.

3r B. IV. -- (2 rth/r. 16 gr.) Gth. 22. Hippocratis Aphorismi et Praenotionum liber. Edid. Fr. Mar. Bosquillon, IV. --Hirschfeld, C. C. L. ausführl. Theorie der Gartenkunft. 52 Th. S. den lahrg. 1786. Garrenkalender od. Taschenb. f. Garrenstreunde aufs J. 1785. Il. 126 L. 42. Gth. 40, Gtt. 79. Neue Briefe üb. d. Schweiz. 18 Heft. II. 127 ( 16 gr. ) Gth. 47. L. 70. Gtt. 140. Histoire des revolutions arrivées après la conversion de Con-fiantin jusqu' à la Chûte de l'Empire d'Occident. I. 66 sommaire de la langue françoise d'apres Mont, le Comte de Rivarol. L 174 Historia des Bembardements. Siehe Thuring. Hosh

Hochheimer, R. F. A. Versuch eines Syst. der Erzich, der -Hofmagel Handb, der bibl. Theologie en E. re Abch. S.
Griechen. IV. - 11 B. Jahrg. 86. I. 17 (1 rehlr. 12 gr.) Hoek, J. D. A. biogr. literar. Nachrichten v. Oekon. u. Cameralisten IV. 355 T. 20. L. 53

J. K. Gedichte. II. 176

Hofackeri, C. Cph. institutiones juris Romani. IV. -Hoff erg, C. H. Anvisning til VäktRikets Kännedom. I. 59 Hofmunn diff. I. 200 - Freyh. v., Abh. üb. d. Eisenhütten. 2r Tk. G. F. historia Salicum. Fasc. 2. (1 rthlr. 20 gr.) Gtt. 111. L. 98. Gr. 34. L. A., vermichte kleine Schriften ir Th. III. 360 Hofnarr, der. II. 87 Hogrewe J. L. theor. u. prakt, Anweifung zur militär. Aufnahme. IV. - Gtt. 67. Holand, J. G. kurze Predigten auf alle Sonnt, des Jahres. IV. 285 Hollmann, S. Ch. Commentatt. in reg. foc. scient. Gotting. recensitarum sylloge altera. IV. - Gtt. 83. Holm, Jon. dist. II. 132 IV. 200 S. M. v. Erdbrande auf Island J. 1783. II. 261 Holft, J. L. v. d. künttl. Naturgange der griech. Sprache.
L. 171 Holzhansen, Joh. Gotter. Beylage zu J. C. Schubarts ökon. ka-meralist. Schriften. I. 71. L. 54. Holzmann, D. Samml einiger Predigten. IV. 381 Homers Iliade, metrisch übers. 27 Th. IV. -Ilias graece, Curavit Frid. Aug. Wolf. S. den Jahrg. 1786. ( 1 rthlr. ) Gtt. 202. N. 107.

liber Iliadis 1 et 2. c. paraphr. gr. et scholl, edid. Fv. Wassenbergh. II. 206 Odyssea. Curavit F. A. Wolf. I. 259 T. 52 Hommelii, C. F. Rhapsodia quaestionum legibus non decisarum, aucta a Kuffigio. III. 57 L. 85. felectiora juris opuscula, collecta a Rössigio. P. 1.
III. 261 (1 rthlr. 4 gr.) Gtt. 162. N. 97. L. 148.
Hoofi, Andr. dff. IV. --Hoofd - Inhoud, de, van de Leering van Jes. Christus. III. 354 Hoogeveen, D. Theod. tractatus de foetus hum. morbis. III. 243 L. 94.

Hoppenfledt, W. J. J. Jefus u. feine Zeitgenossen. 1 u. 27
B. III. 205 N. 51. Gth. 60.

Horaz, d. Werke des, a. d. Lat. 2 Bde. IV. 204 (1 rthir. 22 gr. ) Dichtkunst, übers. u. erläutert. v. J. A. Ch. Mi-chelfen. I. 122 N. 8. - Epistle to the Piso's translated. I. 115 Horn, J. ausführl. Reformationsgeschichte. IV. 145 L. 87.
Samul. christl. u. vernünft. Gebete. 11 Th. Horne, Ge. Sermon preached of Canterbury. IV. 107
a letter to Young Gentleman of Fortune. IV. 107 Hornek. Joh. v., Bemerkk. üb, d. Ocstr. Staatsökonomie, umgearb. v. Een. Frz Hermann. IV. - -Horror, G. A. üb. Aufklar, u. neue Reformation. II. 271 · L 67. Horus, widerlegt. Siehe Sandblichler T. 26.
Horusth, Mich. hift. literaria theologiae pattoralis.
Hofea, a. d. Hebr. v. A. F. Pfeiffer. IV. 105. 149.
L. 68.
Honliton, Thom. Observations on poisons. IV. 81
Hoven, T. W. v., diss. 11. 92
Howard, J. Observations on the Method of curing the hydrocele by means of a Seton. 11. 11 drocele by means of a Seton. II. 11

Heart, J. Prüfung der Köpfe, IV. 39 L. 78

Haber Observations für le vol des offeaux. III. 63 - Carl Joseph Abendgespräche üb, d. Mierhmesse. 2 u. 3r Th. IV. --Hitter, Lor, physikal. Tagebuch. In Jahrg. 2s Quart. (9 gr.) IV. -
Husteland, M. Gottl, diff. III. 312

Husteland, D. Wills, Fr. Pred. üb. d. Besserung. IV. --

Jahrg. 86. I. 17 (1 whir. 12 gr.)

Schriften des A. T. nach ihrem Inh. u. Zweck,
bearb. f. Lefer a. all. Ständen. 18 Bdch. I. 285 L. · 11. Gtt. 195. Humbourg, J. N. Entwurf z. Auferzieh, des Waislein u. Fündlings. III. 383

Hundeiker, J. P. Hausl. Gottesverehrungen. III. 25

Hunder, W. sangefürchte med. u. chrarg. Beobachtungen u. M. Humbourgen u. G. Th. Heilmethoden. a. d. E. 2r Th. Hüpel norditche Miscellaneen, 8s Sr. III. 1979 u. 108 St. Hurlebusch, D. Aug. Ferd, Sendschr. üb. d. Frage: ob d. in den Reichtsgel, verordnete Revision auch alsdenn statt finde etc. IV. 248 Versuch eines Beweises, dass auch geg, verfallne Wechsel d. Einrede des Vellej. Rarhschlusses nicht zulästig sey. III. 253 Hushaltnings-Journal, Jan.-Aug. 1785. 1V. 177

Hulity, G. Z. v., krit, Commentar üb. d. öftreich, Provincialpharmakopoe. 11I, 369 Hutter, C. diff. II. 148 Huxham opp. phys. med. T. 1-32 \ IV. 358 Hwiid, A. C. libell, crit. de indole Cod. MS. graeci N. T. biblioth. Caesareo Vindobonensis. III. 165 (1 rthlr.)

Jablonshy, C. Just. Natursystem all. bekannten inn- u. ausländ. Insekten. Der Schmetterlinge 2r Th. I. 113, Der Käser 1r Th. IV. 269 L. 90. Gtt. 179. Jacobi, Ad. Fr. Ernst, deutl. u. kurze Rechenkunst f. Kinder. 1V. 5 Gr. 44.
d. alre Gesch. der Grafsch. Spiegesberg. IV. - -Gth. 41. Gtt. 186. Franc. descriptio methodi Mercurium sublimatum corrosionum tutius exhibendi. IV. -Jo. Fr. fammtl. Schriften. 3r Th. I. 146
Sacquin, N. J. Anfangsgründe der med. prakt. Chymie.
1V. - L. 100. T. 100 - Anleit, zur Pflanzenkenntnis (12 gr.) Gtt. 197 - Icones plantar, rariorum. Fasc. 5. IV. - -Index plantarum Linn, systematis. IV. - -Jagdluft. Siehe Cockem Jagemann, C. J. Ausz. a. Riguzzio Galluzzi Gesch. des Grossherzogth, Toskana. 1r B. Il. 183 2r B. 161 L. 108. Briefe üb. Italien. 1 - 3. B. IV. 186 L. 64 Gth. 52' Magaz, der ital, Lir. u. Künste. 8r B. UI. 360 ( 20 gr.) Jäger, die, v. W. A. Iffland. IV. - - Gth 65 Junchen diff. I. 200 Sanisch, Joh. Hnr. Abh. v. dem Krebs. IV. 360 Gtt. 44.98 Jahrbuch z. Erläut. der Denkwürdigkeiten des schon. Geschlechts. I. 284 Jahrbücher der Regierung Ludwigs XV. a. d. Fr. III. 150-L. 97.
Sais, P. A. Leseb. f. meine Schüler z. Bild, ihres Herzens.
1V. --Jakob , L. H. diff, IlI 28 Jamben. Siehe Stollberg. Gr. 3. L. 16. Jamins, D. N. d. Früchte meiner Lecture. a. d. Fr. IV. 95 N. 2.

Gesch, der Kirchenseste, a. d. Fr. III. 327

Gesch, der Kirchenseste, a. d. Fr. III. 327 Sann, F. X. Gedichte und Schauspiele f. d. Jugend. 2r Th.

IV. - N. 47. Japel, Ch. L., Leseb, z. Unterr. des Landm. ir Jahrg.

Sars, Gabr. metallurgische Reisen. a. tl. Fr. 3 u. 47 B.

Jasan, der, od. d. Wahrh, in komischen Gewande. IV. - -Icones plantarum medicinalium. In Hund. 28 Funfzig. IV. 381

IV. 286 Gth. 63. Gtt. 130

Iil. 35



Sene, J. C. Warnungspred. f. d. Selbstmord. IV. 304 Jesains, metr. ubers. v. Jo. Dav. Cube. 1r Th. 111. 201. L. 1'25. Gr. 42. Sester prakt. Abhandlungen z. Civilbaukundt. IV. 379. (I rthlr. 12 gr.) Jesuit, der, in guter Laune. IV. 16.

Iffland, W. Fragmente üb. Menschendarstellung auf d. deutschen Buhnen. 1e Saml. N. 23. Gtt. 42. Iman, der reisende. IV. 324 the Independent. 2 Vols. I. 44. Ingenhouss, I. vermischte Schriften phys. medic. Inhalts, ir B. II. 158. 2r B. II. 221. Gtt. 11. Insel, d. unbekamte, od. Reisen und Merkw. des Ritt. v. Gastiner. a. d. Fr. 1 u. 2r Th. I. 139 Instanziennotiz oder das itztleb. Schlesien. aufs J. 1785. HI, 99 L. 124. Soachim, Jo. Fr. Einl. z. deutsch. Diplomatik. 3te Aufl. Jochim, Jac. Predigtentwurfe. 3r Jahrg. III. 113 (20 gr.) Johannes, od. d. Macht des Christenthums, e. Drama. 1. 115 Johannes Froudenreichs u. Anna Maria Albrechtin erste Jugendjahre, e. Kinderroman. l. 250. T. 30. Johnson, J. Melect Collection of English Songs. 3 Bde. Sones, Will. Discourse on the institution of a Society. IV. 113 Sürdens Kern der Chirurgie. Is Bdch. IV. 368 Sosephi, Flavii Opp. omnia. Curavit F. Oberthur T. 3. IV. - - L. 135 Josephi, Wilh. de conceptione abdominali. I. 169 - pr. II. 138 Jourdain Abh. ub. d. chirurg. Krankheiten des Mundes. 1. 2rTh. III. 367 Journal aller Romane u. Schauspiele. 1 - 3s St. I. 192 45 St. ( fedes Stück 6 gr. ) L. 26.

a. Uriffadt. 15 St. IV. 60 ( 21 gr. ) T. 48.
the London medical. Vol. 5. n. 1-4. IV. 82. Vol. 6. n. 1 et 2. IV. 88. de medecine, chirurgie et pharmacie. B. 61. II. 161. B. 62. III. 141. B. 63. III. 282 the Physique. Sept. 1784. I. 48. f. d. Gartenkunst. 7 u. 85 St. II. 163 (das Stück 6 gr. ) f. Kausseure. 2r B. IV. 369. (16 gr.)

f. Prediger. 16r B. 1 u. 2s St. II. 65, 17r B.
1. 2s St. IV. 198. (jedes Senck 6 gr.) v. u. f. Deutschland. 1r Jahrg. 11 u. 12s St. I.

187. 2n Jahrg. 1s St. II. 120. 2s St. II. 255; 3s St.

1V. 107 (das Stiich 12 gr.) N. 12. 33 Irwin, E. Occasional Epistles. I. 44. Irwing K. F. v., Erfahrungen u. Unterf. üb. den Menschen 4r B. IV. 373. (16gr.) Gtt. 145.

Isonstamm, D. Jac. Fr. Versuch einig prakt. Anm. üb. d. Eingeweide, I. 305 L. 100. d'Isjonval, Quatremere, verm. chem. u. physik, Abhand-lungen. a. d. Fr. 1r Th. IV. -- (10 gr.) L. 114. Iralien letters, or the Count the St. Julian. I. 44 Jugendzeitung, Dessausche. 1784. I. 120. (das Quartal Sugleri, Jo. Frid. Supplementa ad biblioth. literar. Struvio-Juglerianam Edid, Herm: Fr. Kucher. IV. 204. (21 gr.) N. 62.
D. J. H. opuscula bina medico literaria. I. 250 de collyriis veterum. I. 250 Juliani Caesares. Edid. Theoph. Chstph, Harles. I. 292. N. 20. L. 72. Gtt. 128. T. 75. Sulien, Demoif. Histoire des Dieux. T. 1. 2. Ill. 284

Idylien. Siehe Lilien. L. 20. Jeannette, e. Lustip. v. Gotter. L 96

vian Poetry, a, Poem. IV. 261

Jearningham Mr. the Rife and Progress of the Scanding-

Julus u. Rhea, e. Duodram. I. 74.

Sung, D. Joh. Heinr. gemeinnütz, Lehrb. der Handlungswiff. IV. -- (1 rthlr. 4 gr.) L. 151.

Versuch eines Lehrb. der Fabrikwiff. II. 95
L. 5. N. 39.

J. W. das Vaterherz; e. Schausp. IV. 60

Stanghmis. D. Joh. Fr. diff. IV. 12.

Junker Stessen v. Kuhborgen, e. Originalgesch. (14 gr. 1 IV. -- N. 75. Gth. 78. Gtt. 144.

Justiniani institutiones, in carmen contractae a Dracone, ed. a J. Hnr. Falknero I. 250

Κ, Kaesiner A. G. in Optica quaed. Boerhavii et Hallerii commentatur. IV. -- Gtt. 93. Gr. 27. L. 85. Gth. 68. Kaffka Joh. Chili. Bitten u. Erhörung, e. Singesp, in Mufik. IV. 288. Kalender, Gothaischer aufs J. 1785. I. 8.

Helverischer st. J. 1785. I. 164.

Kameralist, der, e. Opser des Patriotismus. II. 97.

(12 gr.) Gth. 47.

Kamienski C. W. A. dist. IV. 68.

Künnf Joh. Abh. v. c. neuen Methode d. hartnäckigst. Krankheiten des Unterleibs zu heilen. (14 gr. ) IV. Grt. 84. I. 91. Kandide; od. d. beste Welt. IV. 368. ( 1 rth/r. 4 gr) N. 40. Kant, Im. Grundlegung z. Metaphyl, der Sitten. II. 21. Gth. 66. 67. Gr. 40. Gtt. 172: Kapp, Joh. zur Erholung f. Lehrer u. Freunde der Schulen. II. 145.
Küpler, Wilh. Hnr. kleiner Forstkatechismus. IV. --Gth. 49. Karl u. Charlotte, e. Gesch. a. d. E. IV. 27. Karoline Grossmann, eine Skizze. IV. - -Karoline Großmann, eine Skizze. 1V. -Karfehin Gedicht üb. den Tod Friedrichs, Reg. Herz. zu
Mecklenb. Schwerin. III. 36.

Karfen, Wenc. Joh. Gust, kurzer Entwurf der Naturwissenschaft. IV. -- ( 1 rehlr. ) T. 70. Gr. 33.

Ruspar, der Thöringer, e. hist. Schausp. II. 87. (8 gr.)

Karster diss. üb. das Höhemessen vermittelst des Barometeis u. Manometers. IV. 176.

Keil, Carl Gottl. diff. IV. 200

Keiler, S. H. A. Unterr. v. d. Nutz. u. Heilungskraft der Eicheln, u. Fortf. derfelben. 1V. 291. L. 21. Keller, A. L. B. de dingnoß febrium exanthematicarum. Ernst Urb. das Grab des Aberglaubens. 1 u. 2e Sanmil. III 349. (1 rthlr.) T. 61, Kellgren, J. H. Nya Handels-Bibliotheket. I. 50. Kentish Rich. Experiments and observations on a new species of Barck. IV. 81.

Kern, J. der Mensch in Vorles. Ir B. IV - (20 gr.)

Kettner, J. J. d. bey der Höllens. Christi an den in der

Sündflut umgek. Menschen erzeigte göttl. Langmuth. IV. - - (6 gr.) Kielmann pr. II. 160, Kjerner diff. II. 148. Kinderalmanach, Nürnbergischer, od. Taschenb. f. Kinder u. Kindersr, aus J. 1785. IV. - -Kinderapotheke, bewährte. IV. 162. Kinderfreund, astronomischer. III. 383. (4 gr.) L. 86. Kindervater C. V. commentat. III. 40. Kinsky des Grafen Franz, Elementarbegriffe v. Dienstfachen III. 334, Kirchenbote, der, e. hist. Journal aufs J. 1784. u. 85. IV. 380. Kirkland Thom. Unterf. üb. d. gegenw. Zustand der Medicinalchirurgie. a. d. E. II. 307. Gth. 96.

Kirsch Ge. Fr. Miscellaneen f. Christen u. f. solche, d. es werden wollen. 2r-Th. IV. - - -KirschKirschhaum, J. G. dist. II. 132. Kirwan. R. Versuche üb. d. specif, Schwere u. d. Anziehungskraft versch. Salzarten. a. d. E. In B. 28 St. u. 2r B. IV. -- Gtt. 101. L. 81. Anfangsgründe der Mineralogie. a. d. E. IV: 315 Klagen, bittere, der christkathol. Kirche üb. d. Wunden, welche ihr durch Neuerungsfucht etc. versetzt worden. Ill. 29. (20 gr.)

Klaprofe, Elias, Lamagister, II. 20.

Kleuker, J. F. Johannes, Petrus u. Paulus als Christologen
betrachtet, IV. -- (12 gr.) Gtt. 122. Kliemstein. Leop. alphab. Leitfaden z. neuen allg. Stempelpatent. III. 236.

Klint, J. J. diff. de nervis brachii. IV. -- Gth. 27.

Klipftoin, J. C. G. diff. J. 24.

Kloster u. Welt; od. Welt u. Kloster, eine Gesch. II. 205. (20 gr.) Gtt. 143. Klüber, Joh. Lud. diff. II. 272, Knaksledt, C. E. H. Erkl. lat. Wötter, d. z. Zergliederungslehre, Physiol. etc. gehören. III. 314. (1 rihir.12 gr.)
Knittel, Frz. Ant. neue Kritiken üb.1 Joh. 5, 7. II. 229.
Kwoll Wundererscheinungen der Natur. 1. 120. Knoten, der gordische, aufgelöst durch Joseph II. IV. - -(20 gr.)

Knox, Vicef. Effays Moral and Literary I. 71.

Koch H. W. de ordine legum in Pandectis. III. 260 de initio termini probatorii. III. 260
 Joh. Aug. Beschluss des vollst. Rechenbuchs. IV. 189. Kochbuch, neues Berlinisches. IV. 276. (12 gr.) Kohlkaas, D. Joh. Jac, Anl. z. Bild. ächter Wundarzte. I u. 2r B. IV. 327.

Kolofs, der in f. Grundlage erschütterte, des Mönchthums.

1. 234. T. 188. Gth. 4. Konclusium des Kaif, Reichshoft, in Berr, der Klostergüter, IV. -Kongl. Verenskaps Academiens Handlingar. T. 5. 1 u. 28 Kongl. Vetentka's Academiens Handlingar. T. 5. 1 u. 2s
Q. I. 39. 4s Q. III. 204. T. 6. 1s Q. III. 215.
2s Q. IV. 23.
König, der, u. das Abentheuer, e. Luftsp. v. Fr. Wilh.
Wetzel II. 267. (4 gr.)
König, H. J. O. allg. jurist. Literatur. 1r Th. IV. 41.
(1 rtilir, 12 gr.) Gtt. 106. T. 56. N. 60. L. 144.

— Joh. Chph. akad. Leseb. f. stud. Jünglinge. ( 1 řthir. ) Gespräche z. Ueb. im Lateinischreden. I. 239 Vorlef, üb. Rel. u. Sittenl. der Vernunft, IV. - -(20 gr.) N. 93.

Kuppen, J. G. Handb. f. Communicanten. IV. - L. 33.

Joh. Hnr. Juft. Griech. Blumenlese ir Th. II.

128. 2r Th. IV. 284. Kurner, J. G. ausgewählte Predigten. IV. - - ( 12 gr. )
de provocationibus ad fedem Rom. IV. - - L. 44. Kortum, C. G. T. diff. IV. 4. Köfler H. M. G. Lehrb. der philof. Moral. IV. 37 Kosmann, J. W. A. Hist. polit. geographische Tabellen. Krebel, G. F. vornehmste europäische Reife. 3r Th. I. 306 (12 gr.) Krebs, D. medicin. Beobachtungen. 1r B. III. 72. Kromer, Ge. Ad. diss. II. 144.

Entwurf einer genest. Gesch. des Otton. Astes
des Salisch. Geschlechts IV -vollst. Nassauische Gesch. IV. - -Kreutzfeld Meinurg üb. d. Adel der alt. Preusen, IV - -Kritiker, der. 1-35 St. L 135

Kronik der Maurerey. 2r. B. Gth. 9.
Kronik der Maurerey. S. Palatin.
Krbhay, Frz, Auszuge der Gesetze üb. d. äuser Kirchenverwaltung zum Gebr. der K. K. Erbländer IV. 29. (16 gr.)
Krubsacius. F. A. ökon, Vorschlag, wie man d. wohlseilsten etc. Dächer üb. Wirthschaftsgebäude anlegen soll, I. 244. L. 7.
Kruckenberg, G. L. de litis denunciatione. IV -Krüger, I. G. Träume. Neue Aust. II. 270. Gtt. 139.
Krünitz ökonom. Encyklopädie. 31r Th. I. 209. 32r Th.
II. 13. 33r Th. III. 293. (jeder Theil 4 rthir.)
L. 27. 37. 103. Gr. 15. Gtt. 109.

ökon. Encyklopäd, 6. 7r u. &r B. 2e Aust. (jeder Theil 3 rthir. 4 gr.)
Kühl, T. Moral. Erzählungen s. Jüngl. u. Mädchen. IV -Kühn Prof. pr. II. 312.

Ad. Frid. Spicileg. Loesneri obss. in N. T. e. Philone. I. 133. L. 68. Gtt. 174. T. 90.

J. G. Kurart der venerisch. Krankheiten. IV. -T. 89.

v. dem wahren heilsamen Hirschkraut od. Bittersus. IV. -Gth. 102.
Kühnül Chrn. Gottl. diss. IV. 200. 208.
Kunst, d., das Herz auf der Kanzel zu rühren. A. d. Fr. IV. -d., geschwind eine Stickerin zu werden. II. 90.
(2 rthir.)
Künstler, der ökonomische. III. 268. (4 gr.)
Küpster, F. W. diss. II. 56.
Küster, C. D. 5000 deutsche Sprichwörter. IV. -Küttner, C. G. Briese üb. Irland. III. 9.
Kypke, G. D. vocabular. gr. in N. T. IV. 356. T. 4.

Labat, des Pater, Abh. v. Zucker. II. 269. Lachmann, Joh. Jo. Unterr. u. Troft b. Absterben naher Verwandten. IV. 201. Lacretelle Discours sur les préjugés des peines infamantes. III. 26. Lactantii, L. C. F. Opera. Edid, Franc. Oberthur. L. 235. T. 31. La Fosse-Handb, z. Gebr. f. Pferdeärzte. IV. -Lagerbring, Swen, Swea Rikes Historia. 4r Th. 1. 2e
Abth. III. 195. 3. 4e Abth. IV. 202.

Lagets, Wilh. fünf Predigten. III. 29.

Lairese, G. de, großes Malerbuch. 2r B. IV. 368 Lambert, J. deutscher gel. Briefwechsel, herausg. v. J. Bernoulli. IV. -Lambrecht, der alte Junggeselle, e. Lustsp. IV. --Lamprecht, G. F. Versuch e. vollst. Syst. der Staatslehre. I. 78. Gtt. 31. Gth. 46. L. 93. Lancis, J. M. Abl. v. plotzl. u. selts. Todessallen. A. d. lat. Landriani, Marill. Abh. üb. den Nutz. der Wetterableiter.
A. d. Ital. IV. 
Landfchulbibliothek. 3n B. 4s St, IV. 201. (6 gr.)

Landtagsritter, der. IV. 
Lang, Chr. Carl, diff. II. 132.

Ge. Hnr. zur Beford, des nützl. Gebr. des W. A. zwo Introductionsreden. IV. -Jof. Pred. auf d. Genes. des Churf. zu Sachsen.
IV. --Tellerschen Wörterbuchs des N. T. IV. 106. Lange, J. G. üb. wetterfeste Dacher. III. 291. Gth. 86. Gtt. 191. L. 144. Langebekii, Jac. Scriptores ret. Danicar. med. aevi. Edid. P. Frid. Suhm. T. 5. I. 285: 289. Langguth, Chr. A. Vorlef, üb. den Schaden in der Oekor. a, zu weniger Belanntsch. m. der Natur. III. 104 Langreuter, D. K. G. prakt. Fragmente u. Skizzen, III. 107 Langsdorf, K. Ch. diey ökon, physikal, mathematische Abhandlungen, IV. 281, L. 61, N. 65. Lateiner

Lateiner, der kleine; od. nützl. Kenntnisse a. der Nat. u. Kunst, 111, 230. Laterne, d. magische. III. 276. Lauber, Jos. kurzgesaste Anl. z. christl. Sittensehre. Ir B. ( 1 rhtr. ) S. d. Jahrg. 86. Lauhn, B. F. R. Abh. v. d. Frohndiensten der Deutschen. L. 105. IV. - -Lavater , J. C. Jesus Messias 3 Bde. IV. 325 kleine poët. Gedichte. IV. - -- Morgen-u. Abendgebete. IV. - physiognom. Fragmente verkürzt herausgeg. v. J. M. Armbrufler. 3s Bdch. IV. -Pontius Pilatus. 1-4r Th. IV. 193. profaifche Schriften. 2r Th. IV. --Salomo, od. Lehren der Weisheit. II. 129. Pred. Vollkonnnenheit des Menschen Bestimmung. IV. -Leben des Hrn. Düval. A. d. Fr. I. 130. Gth. 1. Gtt. 5. N. 13. Lehre, Wandel u. Tod des Joh. Huss, L. 61. T. 22. Leben Filzhausens. Siehe Birkener. J. G. Quandts. I. 60. u. Tod des Dichters Firlifimini. IV. - -Lebenslauf einer Klofter-Nonne. IV. 275. Lebensscenen a. der wirkl. Welt. 18 Bdch. I. 240. 1 u. 25 B. IV. 68. (das Bach. 18 gr. Le Bres, Joh. Fr. Gelch. v. Italien. 7r Th. IV. 299.

Magazin z. Gebr. der Staaten-u. Kirchengesch. 9r Theil. I. 72. (I rthir. 16 gr.)

Vorlef, üb. d. Statistik der ital. Staaten. I u. 2r Th. III. 337. (2 rthlr.) N. 17 Gr. 5.
Legende, neue, der Heiligen. II. 86.
Lehmann Reise v. Pressburg nach Herrmannstadt. IV. 5. Gth. 70. Lehmus, C. D. Grundrifs des gefunden Menschenverstandes. II. 6. (1 rthlr. 12 gr.)

Eben dieses Buch unter folg, einzelnen Titeln:

Versuch üb. d. Bildung od. Erzieh, des Menschen. Versuch üb. d. Bestimmung des Menschen. II. 5. ( 20 gr. ) N. 28.

Verfuch üb. den Rang u. Werth der Wiss. II. 6. Gtt. 44. Lehnhard, D. J. Sendschreiben an Cranz den Siebenten. III. 320. Lehrbegriffe, zween biblische. Siehe Semter. L. 26. Lehrbuch der christl. Religion z. Unterr. der Jugend. III. 368.

der philos. Moral S. Köster L. 38 Lehr- u. Gebetbuch z. Gebr. b. Messopfer. III. 383. Lehren u. Sittensprüche, auserlesne. IV. -Lehrstunde, d., v. Klopstock in Musik gesetzt v. Nau-mann. IV. 243. Leiden der Fanni. Siehe Nesselrode. Leitfaden, alphabetischer. S. Kliemstein. 10 Long, Jac. et C. F. Börneri Bibliotheca Sacra, emendata ab A. G. Maschio. P. 2. Vol. 3. Sect. I et 2da. IV. 229. Lenfant, Jac. Gesch. des Hussitenkrieges. A. d. Fr. v. M. E. Hirsch. 1 u. 2r Th. I. 66, 3 u. 4r Th. IV. -- Lens, Andr. das Kostum der meisten Völker des Alterthums. A. d. Fr. v. Ge. Hnr. Martini, IV. - - L. 17. Lensz, J. J. kurzer Begrif der deutschen Orthographie II. 233. kurzer Begrif der Mythologie. II. 236. Leroux' Beobachtungen üb. d. Blutflusse der Wöchnerinnen. A. d. Fr. IV. 340.

Les vrais principes de la langue françoife. III. 93.

Les bibliothek it. alle Stände. 28 Bdch. IV. Lesebuch f. das Landvolk, 3a B. 4s St. IV. -f. deutsche Schulkinder. III. 368. f. Frauenzimmer. 4r Th. IV. f. Landschulmeister. 3s Bdch, III. 328. (6 gr.)

Lesebuch, neues franzof. f. Anslänger. 1 Th. III. 324 z. Besten der Garnisonschulkinder. III. 328. Lesecabinet z. Nutzen u. Vergnügen. 12r Th. III, 108. Lesekunst der engl. Sprache. Siehe Dyche. Lesereien, kleine gemeinnutzige, f. Knaben u. Mädchen. III. 280. Lesestücke f. Kinder. 2 St. IV. - -Leske, N. G. Reise durch Sachsen. IV. 249. 253. Eth. 66. Less, Gottfr. pr. II. 156. Lefs, Gottir, pr. II. 156.

"üb. die Religion, ihre Gesch., Wahl und Bestätigung. IV. I. Gtt. 81. T. 57. Gr. 36.

zwo Predigten üb. d. Spuren der göttl. Güte in den Gesahren der Tugend. II. 9. L. 37.

Lefsing, Gotth. Ephr. Analekten f. d. Literat. 11. 179. Gth. 48. Gtt. 209.

theatralischer Nachlass. 21 Th. IV. - theatralischer Nachlass. 22 Th. IV. - theatralischer Nachlass. II. 202. Gr. 21. T. 49. theolog. Nachlass. II. 293; Gr. 21. T. 49. vermischte Schriften. 3r Th. 1, 259. Lettre d'un Allemand aux Auteurs de la Gramm. franç. publ. à Berlin. IV. 187. Lettres d'un cultivateur Americain. I. 297. on infidelity. I. 89. Levret vom Stillen u. der erft. Erzieh. der Kinder. Fr. IV. 162. Gth. 100.
Lewis, W. Neues engl. allg. Dispensatorium.
IV. 157. 1V. 157. Lexikon der Maler. Siehe Elwert. (18 gr.) over adelige Families i Danmark etc. Phaedrianum, od. lat. deutsch. Wörterb. ub. Phaedrus Fabeln. I. 135. Leyfer, Fr. Wilh. a, Flora Halensis. II. 242. Licht J. F. allg. fyntaktischer Brief. III. 234. ( 3 gr.) Lichtwers, Gottfr. Leben u. Verdienste, v. Fidr. Will. Eichholz. L. 6. Lieb, J. W. F. v. der Eispflanze. II. 251. (1 gr.) L. 51.

Gth. 100. Gr. 50.

Lieberkühn, Phil. Jul. Reden in Breslau gehalten. IV. 
üb. den Werth u. Rechte der öff. Erziehung. IV. (4gr.)

Liebhaber, der deutsche. Siehe Berger. (1 rihl.)

Liebmann, e. deutsche Anekdote v. Arnaud. IV. 71.

(6 gr.)

Liebschaften, brittische. 2x Th. III. 324. (12 gr.) Liebschaften, brittische. 3r Th. III. 324. (12 gr.)

der Könige v. Frankr. u. ihrer Großen. II. 28.
Liederbuch, vollst. der Freymaurer. 2r B. IV. 8.
Lienhard u. Gerrud. 3r Th. VI. - (16 gr.) Life, the, of S. Johnson with Remarks on his Writings. Lilien C. A. Beweis, dass d. Wunder J. C. u. der Apostel einer der stärksten Grunde f. d. Wahrh. der christ. Rel. find. IV. 208. (2 gr.)
- Freu T. G. D. Idyllen u. Lieder. I. 134. Lilienberg, e. teutsche Originalgeschichte. IV. -- (10 gr.) Gth. 31. L. 40.

Lind de aluminis virtute medica IV. --Lindemann J. G. Gesch. der Meinungen alter u. neuer Volker. 2r Th. III. 355. (12 gr.) Linden Jof. Ign. diff. IV. 228. Lindner J. G. pr. III. 32. Linguet Unterluch. ob. d. geh. Nachrichten z. Voltaires
Leben v. ihm od. v. e. Betrüger find. III. 16. (2gr.) Link dist. I. 200. Linke Theoph. Chrn. Car. pr. III. 28 Linnaei, C. Amoenitates academicae. Vol. 9. IV. 18. (1 rthl. 8 gr.) Gtt. 151. Gth. 93. vollft. Pflanzenfystem. 12r Th. III. 273. (2 rthl.) Gtt. 154. Nachtrag z. 6n Ausg. der Gattungen der Pflanzen. A. d. Lat. I. 83.

Lipfii J. G. geograph, Tabellen f. d. Jugend. IV. -
Literatur des kathol. Deutschlandes. In B. I ib. 25 St. IV. 324. ( 20 gr. )

Literatur, neue, des kathol. Deutschl. in B. I u. 25 St. IV. 324. ( 20 gr. ) --- neue juristische, f. J. 1784. I. 189. u. Theater Zeitung. 1784. 3r u 4r Th. I. 292. u. Völkerkunde. 3n Jahrg. 1s St. III. 16. (8 gr.) u. Völkerkunde. 5n B. 1 -- 5s St. I. 171. (das Stück 8 gr.) Livii Historiarum libri. Fdid. A. G. Ernesti. 5 Tomi. 1V. - L. 83. Gtt. 177.

Stud. (pciet. Bipont. Vol. 1 et 2. I. 208.

Livius excerptus a M. F. Sergel. 1. 88. L. 29.

Röm. Gefchichte, A. d. Lat. (10 gr.) IV. --1-Hombre Kabinet, od. Anweisung l'Hombre etc. zu spielen. IV. -- (6 gr.)

Lobb, D. Theoph. Medic. Grundsätze u. Vorsichten. III. 367. Libber, A. C. F. Repertorium reale; od. alphabet. Ausz. der Herzogl. Weimar. und Jeneisch, Landesgesetze. 2r Th. IV. 95. Lobethan F. G. A. Nebenstunden der Relig. und gemeinnütz. Philosophie. 3s St. IV. - - ( 6 gr. ) L. Einl. z. theoret. Eherechtsgelahrtheit. III. 209. (10 gr.) Gtt. 147. L. 145.

Lobstein Predigten f. alle Stände. IV. - - (14 gr.) Loder J. C. programmata. I. 24. 64. II. 276. III. 376. Logarithmi Briggiani numerorum absolutorum. IV. - -Lohmeieri Ph. dist. phys. Acced. P. F. Lanae cogitata de arte Aëronautica. IV -- (8 gr.)

Lombard zwey Abhandl. üb. d. Nothw. b. der Behandl. frischer Wunden ausführende Mittel anzuwenden. IV. - L. 8. Lommers C. H. Beytr. z. der Preissfrage: Wie waren d. Bergwerke b. den Alten beschaffen? (6 gr.) Gtt. 20.

Longrois v. der Lungensucht. A. d. Fr. IV. -- (6 gr.) Looffe M. Niederfachs. Kochbuch. IV. 368. Lorenz, Ge, Frid. Theatral. Quodlibet. 1 u. 2r Th. III, 252. - J. F. Elemente der mathem. Wiff. 1r Th. III. 198. ( rthl. 12 gr.) T. 66. L. 106. Gtt. 189.

- kurze Anweil. f. Lehrer zum nützl. Gebrauch des Rochowsch, Kinderfr. III. 358. (5 gr.) Gth. 42. Gr. 49.

J. M. Elementa hist. universae. IV. -elem. hist. germ. IV. - -- tabulae temporum fatorumq. orbis terrae. IV. 380. tabb. temporum fatorumq. Germaniae. IV. 38c. Loriot Jul. Predigten auf alle Sonn - u. Festage. III. 327. (3 rthl. 4 gr.)

Lorry C. A. Abh. üb. d. Nahrungsmittel. A. d. Fr. v. J.

C. G. Ackermann. Ir. B. (20 gr.) Gth. 101. Gtt. 197.
Luscher Car, Im. Angabe einer ganz bes. Hangwerkbrücke. Gr. 12. Gtt. 104. Gth. 75. Itifekens J. L. L. Materia medica. Gtt. 92. Lossius Joh. Chr. Uebers, der neuest. philos. Literat. In B. 2 u. 3s St. N. 107. Lotchen; od. Roman vieler Romane. II. 206. Lotte diff, III. 376. Lotterie, geistliche, z. gesellschaftl. Vergnügen. VI. - -Louise Tanton im Kloster, e. Ges. v. L. Erdmann. 3 Th. Louise Lanton im Kioner, e. Gei, V. L. Lramann. 3 in, Lovbogeen Jydike paa Gammel Danik, I. 273.

Liuwe J. C. C. phynikal. Zeitung aufs J. 1784. IV. -
u. J. Riems physik. ökon, Zeitung aufs J. 1785, IV. -
Luciani Opp. edid. D. C. Seybold. IV. -
opuscula felecta, Edid. D. C. Seybold. VI. -
Liuck J. P. W. häusl. Andachtsbuch. VI. --Ludemann J. M. F. dist. H. 272. Ludewig D. Chst. Frid. Primae lineae Anatom. pathologicae. Lüder Frz. Herm, Hnr. botanisch prakt. Lustgärtnerey f. das Clima in Deutschl. 21 B. (3rthl. 12gr. ) Gtt. 20.

Lüderwald D. J. B. Vertheidigung Jesu u. seiner Jünger geg. den Vs. des Horus. I. 69.

Ludolf G. M. de obs. forenses ex omni jure. P. 1 et 2.

Ill. 260.

Ludovica; e. Erzähl. z. Belehr. der Schönen, VI. 
Lustbaumeister. Siehe Timme. (1 rihl.) N. 46. Gr. 24.

Lustwagen, der, od Reise in den Mond. Ill. 105. (6 gr.)

Luge C. G. vernünst. Anleit. z. Rechnen. Siehe Lunze.

Lugo J. A. systemat. Handb. f. Jedermann, der Geschäftsausstate z. entwerten hat. 2 Bde. IV. 
Lukrestius v. der Nat. der Dinge. A. d. Lat. v. F. R. Mayer.

27 1h. III. 324. (1 rthl. 4 gr.)

Lumper, P. Gotts. Hist, de vita, scriptis atq. doctrina Patrum. 1 - 3 P. I. 237. T. 27. N. 28.

Lunes, les, du Cousin jacques, IV. 147.

Lunze, Joh. Ge. Lehrbegr. der nöthigst. Kenntn. z. Unterrin bürgerl. Schulen. I. 121.

Lunze K. G. Vernünst. Anl. z. Rechnen. IV. 199.

Lustigmacher, der schnakische. Ill. 256. (8 gr.)

Lustlager, das, e. Singen. 11, 312. (5 gr.)

Luther; od. kleine Geich. der Religionsverbesserung. v.

Jo. Chr. Fröuing. 11. 153. (6 gr.) L. 93.

Luz Fr. vollst. Handbuch od. Beschr. aller Barometer. III.

370. IV. 57. 61. (1 rthl. 20 gr.) Gtt. 10. N. 10.

v. Mably moral. Grundsätze. A. d. Fr. VI. - - Macfarlans J. Untersuchungen ub. d. Armuth. A. d. E. v. Chr. Garve. 1V. -- (1 rthi. 8 gr.) L. 37, Gtt. 63. 177. T. 87.

Mackintofh Reisen durch Europa, As. u. Afrika, A. d. E. IV. 65. L. 136. Mädchen, das, im Eichthale, e. ländl. Hochzeitspiel. IV. 94. (4 gr.)
Mader Joh. reichsritterschaftl. Magazin, 4r B. I. 37. 5r B. III. 188. (8 gr.) L. 11.

Raupenkalender. III. 7. (8 gr.)

Samml, Reichsgerichtl. Erkenntnisse. 12r B. I. 71. 13r B. III, 194. ( 1 rthl. 8 gr. ) L. 15. Magazin, allg. z. Gesch. der Lit. u. Kunst. 3 Bde. IV. -Berlinisches. in B. is St. IV. --— der Philof. u. schön. Literat. 18 u. 28 Hest. III. 224. (12 gr.) Gth. 72. L. 138. Gr. 47. — der sächs. Gesch. 11 Th. 1-128 St. 21 Th. 1-48 St. ( 1 rshl. 16 gr. ) - f. das neueste aus der Phys. u. Naturgesch. v. Lich. senberg. 2n B. 4s St. 3n B. 1s St. (jedes Stück 12gr.)
L. 78. 108. T. 74.
f. deutsche Gesch. u. Statistik. 1r Th. II. 73. Gr. 190, T. 32.

f. d. gerichtl. Arzneykunde u. medic. Policey. 2 B.
4s St. IV. 70. (12 gr.) f. d. gesammte populäre Arzneykunde. 1 B. 15 Heft. l. 306. (3 gr.) f. Frauenzimmer auss J. 1784. 4 - 8s St. VI. --für Kinder Gottes. 5s Quart. III. 221. (5gr.) f. Prediger, od. Samml. neu ausgearbeiteter Pre-digtentwürfe. 4r Th. II. 41. 5r Th. IV. 106. N. 59. L. 149. 150. N. 77. geographisches. Siehe Fabri

— geographisches, der Wiss, u. Literat. v. G. L. Licktenberg u. G. Forster. 4n Jahrg. 1 u. 2s St. IV.

— Hanauisches, f. 1784. 7r B. IV.

— hist, diplomatisches, f. das Vaterl. u. angrenz. Gegenden, 2n. B. 4s St. II. 94.

— hist historyisches v. Ich Ge March 1 St. hist. literarisches, v. Joh. Ge. Meusel 15 St. IV. --95. N. 40. Gtt. 178. hilt. u. statist. vornehml in Oberdeutschl. I Heft. Ш, 179.

Magi-

Magazin kielisches, £ & Gesch. Staatsklugh, und Staaten-kunde, 1r B. u. 2n B. 1. 25 St. IV. 21. Laufitzer od, Samml, versch. Abh. u. Nachrichten. 7r Jahrg. IV. - -Leipziger f. Rechtsgelehrte. 1784. 1-68 St. I. 119. 7-125 St. IV. -- ( jedes Schick 6 gr. ) Cth. 1. Leipz. z. Naturk., Mathem. u. Oekonomie v. N. G. Leske u. C. F. Hindenburg. Jshrg. 84. 1 u. 28 St. I. 135; 3 u. 48 St. IV. - - (jedes Seiich ggr.) L. 81. 104. Gtt. 199.

neues f. d. gerichtl. Arzn. Kunde. Siehe Pyl. Gr. 27. Gth. 89. 102. neues f. d. Liebhaber der Entomol. v. J. C. Fuffi. 2n B. 3 u. 49 St. IV. - - ( 16 gr. til den Danske Adels. Historie II. 208. üb. das Neueste a. d. Physik u. Naturgesch. v. Lichtenberg, 2r B. 4s St. III. r.

Ungrifches, r - 4r B. H. 202.

Waufzawski. In Jahrg. 2-4r Th. IV. 76.

Weftphälisches, z. Geogr., Hift. u. Statistik. v. P. F. Weddigen. II. 243. — Wittenbergisches aufs J. 1784.v. Joh. Jak. Ebere. IV. --Magikon, od. das geh. System einer Ges. unbekannter Philosophen. IV. -- N. 24.

Majer, J. C. Erläuserung des Westph. Friedens: IV. -- (1 rethir.) T. 29. L. 84.

Malbianc, J. F. Oratio: III. 44.

Malor, D. Frid. Wilh. Gesch Bestandtheile u. Wirkungen des Hambacher u. Schwollener Sauerbrunnens, IV. 324.

Mamsel. Fielchen e. Wernungsbüchlein IV. 82. (1992) Mamfel Fielchen, e. Warnungsbüchlein. IV. 83. (12gr.) Manconi, Franc. Neuverbessertes Traumbüchlein. IV. (4 gr.)
Mancherley, poëtisch-prosaisches. IV. -- (6 gr.)
Mangelsderf allg. Gesch. der Europ, Staaten. 1 u. 2r Hest. 111. 97. (jedes Heft 12 gr.)
nger, H. L. Nachr. v. dem neuen Grundbau einer An-Manger, H. L. Nachr. v. dem neue zahl Häuser in Potsdam. IV. Mangin Unterweifungen auf d. Festrage des Jahrs, A. d. Fr.
1V. -Mann, der, v. Gefühl. I. 166. Mann u. Frau, Wittwer u. Wittwe, e. Lustip. IV - -( 6 gr. ) Mannert, K Gesch der Vandalen. IV. 279. N. 61. L. 89. Mannichfaltigkeiten, allerneuste. 4n Jahrg. 2-4 Quart.

IV. -- ( 12 gr. )

f. Kinder, z. Unterhalt am Sonnt. IV. --Manfi, Joh Dominic Sacror. Concilior nova collectio. Tom. 26. IV. 205. Tom. 27. IV. 239. Marcard, H. M. Beschr. v. Pyrmont. 1r B. I. 231. 2r B. IV. 369. Gth. 21.

Marherr, P. A. Pruelectiones in Boerhavii inflitutiones medicas. IV. 286. (4 rthir. v2 gr.)

Marie Stuart, e. Traueríp. v. C. H. Spieß. IV. Marsden, F. H. W. nat. u. bürgerl. Beichr, der Insel Su-matra in Ostindien. A. d. E. III. 345. L. 13. Märter, D. Fr. Verzeichnis aller Bäume, Stauden u. Buschgewächse. IV. 368. Marrialis epigrammata studiis societ. Bipent. I. 108. Martini, der gute, e. Gesch. IV. –

Martini, F. H. W. allg Gesch der Natur. 5r B IV. –

(3 rthir, 8 gr.) Gr. 29. L. 93.

M. verbesserter geschickter Haushalter ut fertiger Kaufmann, IV 368. Martini an Prof. Tode. III. 236. Martius, E. W. neueste Anweis. Pflanzen nach d. Leben abzudrucken. IV. - (5 gr.)

Marx, Dr. M. J. Gesch. der Bicheln. IV. 346.

Massis Aussichten der Seele. II. 100. (12 gr.) Materialien z. Statistik der dan. Staaten. ir B. I. 274. (1 rihlr, 4 gr.) Gtt. 42. Gr. 14. z. Ueberietz, in d. lat, Sprache, 48 St. L.I. 336. (6 gr.) ....

Mathefil, F. J. d. gepruste Bruderliebe, e. Schausp. II 205. Mattheei, D. Chr. Frid. Johannis Apocalypsis gr, et lac. S. jahrg. 86. I. 41. Pauli epp. ad Gal. Ephes, et Philipp. II. 49. 53. Pauli epp. ad Hebr. et Coloff. II. 49. 53. - Pauli epp. ad Theff. et ad Timotheum. S. Jahri. 86. I. 41. Mautsystem, (8'gr) allg. neues Kaif. Königliches, IV. May, Frz. Unterr, f Krankenwärter. IV. 368. (20 gr.)

Joh Anmerkk, zufällige üb. e. merkw. Enteleek. v. Fossilien b. Eberstadt. I. 90 Mayer, J. G. Anfragen u. Antworten in Briefen ub. d. Landwirthschaft. 2e Lieferung IV. Medical Observations and Inquiries by a Society of Phylicians in London. Vol. 6. IV. 185. Medikus, wie kann elender Ackerbau einer Gemarkung in e, bessern verwandelt werden IV. -Meermann Fundamentaltabellen der franz, Sprache. IV. 224. Meerwein, C. F. d. Kunft zu fliegen nach Art der Vogel. Mehler, Joh. Samml. der Bohm. Ackergeräthe. IV. - -. Meidinger, Car. L. B. a, Icones piscium Austriae indigenarum. P. I. IV. -J. V. kurzgefaste prakt, franz. Grammatik. III. 231. (16 gr.) Meierorio, J. H. L. de editionibus auctor. classicorum. III. Gtt. 132. N. 76 183. Lat. Grammatik in Beyspielen. II. 1. Gtt. 74. Gth. 45. N. 48. ub. d. off, Schulprüfung. S. Jahrg. 86. I. 387.
Meiers, J. Ch vereinigte fromme Wünsche aller rechtschafn. Schulmanner. 3s St. IV. - -Mein Himmel. S. Vulpius. Meine Reise nach Carlsruhe u. Stuttgard. IV. - -Mein Urtheil üb. Sanders Reisebeschr. u. deren Recensenten. II. 24. III, 256. Gr. 22.

Meinecke, J. H. F. drey Bücher Fabeln. IV, - N. 260.

Meiners, Chr. Briefe üb. d. Schweiz. I, 213. 221. Gth. 7. Grundriss der Gesch. aller Religionen. IV. 7 Gth. 99. L. 126. Joh. Wern. Lehre v. der Freyheit der Menschen nach dem Prediger Salomo. I. 193, T. 15. Gr. 41. Meißner, A. G. Alcibiades. Neue Aufl. 1-3r Th. ( jeder Theil 1 rehlr. 10 gr.) IV. -
Bianka Capello. I, 210. L. 29. Gr. 42. Masianello. II. 38. Skizzen. se u. 6e Samml. Neue Aufl. (20 gr.) Meifter, C. F. G. rechtl. Erkenntniffe u. Gutachten in peinl, Fällen herausgeg. v, G. J, F. Meister. IV. 1-G. J. F. pr. II. 76. Leonh. Hauptscenen der Helvet. Gesch. 2r B. II. 45. Gth. 15 Helvetiens buühmte Manner, in Bildnifs dargest. v. J. H. Pfeiniger. 2r B. II, 233, Sittenlehre der Liebe u. Ehe Melanchthon, Phil Bedenken v. kaif. u. pabstl. Gewalt. IV. 224. L. 33.

Melanderhjelm, P. W. Aeminnel'e - Tal öfrer Secretararen

IV. 102. Hr. P. W. Wargentin. IV. 192, Meldola, Abr. Nova Grammatica portugueza. III. 98. v. Melle ausführl. Nachr. v. Leb. u. Charakt, des Sam. Pamarius. 1r B. IV. - - L. 35. Mollmann de reliquiis Juris Laconici in regimine scholation academico. IV. üb. d. Literatur u. nothw. Syft. Erlernung des Holstein. Rechts. IV. - -Memoire sur un plan à suivre par le Departem. des Mines de sa Maj. le Roi de Prusse etc. IV. 159. MemoiMemoires suthentiques pour servir à l'hist, du Comre de Cagiiostro. IV. 260. du Bar. de Tott fur les Turcs et fur iles Tartares II. 77. \$1. fecrets p. f. à l'hist. de la rep.' des lettres en France. 22-247 B. I. 296.

Menadia, od. d. Doctorwahl, e. Luftip. IV. - - N. 24.

Mensch, der. Siehe Kern. T. 23. N. 43. Mentor, d. beyden, e. Roman a. d. E. I. 55. Menet, C. F. vollst. Beschr. des Vorgebirges der guten
Hosnung. 1r Th. Ill. 341. Gtt. 129.

Mersier, Mon bonnet de nuit. T. 1 et 2. I. 10.

Nachtmutze. 1r B. I. 10. Gth. 34. I. 65. - Paris, e. Gemalde verdeutscht v. Walch. 7 u. 8r Th. IV. - -Merian, sur l'universalité de la langue franç., précis de la diff. allem. de Mr. Schwab. IV. 119. Mork, C. H. diff. II. 76

Morkel, Beweis, dass d. Apokalypse e. untergeschobnes
Buch sey. IV. -- T. 13. L. 27.

Merkur, der Deutsche, Jahrg. 1784. I. 175. Jahrg. 85.

1 — 68 St. III. 267. 7 — 88 St. IV. 116.

Mertens, H. A. Rede. III. 32. pr. IV. 264. I. A. v. dem Religionsverhältnisse der deutschen Reichstagsstimmen. I. 71. Mesmer Aphorismes. I. 116. - der gerechtsertigte. IV. - - Gtt. 198. - Lehrlatze, wie er f. feinen Schülern mitgetheilt hat. IV. - -Melle, d. Römisch - katholische, lat. u. deutsch. III. 221. (4 gr.) N. 96.

Methode, nouvelle, p. apprendre à bien lire la langue franç. IV. 44. Meticke, I. F. diff. I. 24. Metzger, I. D. Entwurf einer medicina ruralis. IV. 157. L. 105. Gtt. 171. IV. -- (8 gr.) L. 119. T. 97.

vermischte medic. Schriften. 3 Thle. IV. --Gth. 5. Gtt. 75.
Metzler, D. Bedenklichkeiten üb. d. itzige Lage der Heilkunst. II. 289. Gth. 59.

Monfel, Joh. Ge. Hist. literarisches Magazin. II. 104.106. ( 12 gr. ) Historische Literatur. 1784. 6-95 St. 1785. 1r B. IV. - (16 gr.) Gr. 34.

Miscellaneen arriftisch. Inhalts. 20 u. 21r Heft. I.

173. 22 — 24r H. IV. 31. (das Heft 4 gr.) Gr. 24.

v. Meyer, F. A. d. Dichterin. od. Wiss. ist schön, Vernunft ist noch schöner, e. Lustsp. IV. -S. F. C. Trauungsrede. IV. -- (1 gr. 6 ps.)

Michaelis, Car. Collectio poetar, elegiacor, stilo et sapore Catulliano scribentium. IV. - -Frid. üb. d. Regeneration der Nerven. IL 106. Gtt. 47. L. 58.

Michaelis, Joh. Dav. das fünfte Fragment aus Leslings Beyträgen mit Anmerkk. als Anhang z. Begräbnis u. Auferstehungs Gesch. Christi. IV. 349. (8 gr.) T. 91. Gtt. 158. Dogmank. I. 85., T. 2. L. 110. - · Grammatica Syriaca. S. Jahrg. 86. I. 230. Gtt, 64. N. 49. L. 82.
Oriental. u. exeget. Bibliothek. 23r Th. III. 205. Supplements ad Lexica Hebr. P. 1. et 2. HI. 103, T. 56, L. 101. Michelfen, Joh. Andr. Chiti. Anl. z. prakt. Rechenkunft. II. 7. Versuche in sokr. Gespr. üb. d. Arithm. 2r Th. II. 7. Gth. 40.

Miller, J. M. Briefwechfel zwisch. e. Vater u. s.
Sohn auf d. Akademie. IV. -- N. 34. T. 83. J. P. Compend, theol. dogm. ed, ada. 1H, 221. Gtt. 82.

Miller, pr. II. 76.
Millet, Universathist. alter, mieter und neuerer Zeiten.
A. d. Fr. v. W. E. Christiani, &r Th. IV. -- L. 106. Gr. 38. Abbed Verdens Historie, 7 u. 8r Th. - II. 99.
Mis Mak-Rea, e. hist. Roman a. d. Fr. IV. - Miscellaneen f. Christen, Siehe Kinsteh. L. 91.

neue, hist. polit. moral. Inhalts, 19 u. 20s St. Missbrauch u. Wirkung der Eide. IV. --Mittel, d. besten, zuverlässiger Verbest, der Feldwirthschaft. IV. - - L. 21. Mohammeds Reise. Siehe Morder. Molina, J. G. Versuch e, Naturgesch. v. Chili, a. d. Ital. IV. - -Moller, Ol. Heinr. Geneol. Tabelle u. Nachr. v. dem Geichl. derer v. Haxthausen. III. 196. Möller, Joh. Ant. Arn. Abh. v. der Holzersparung. IV. 242. V. C. Unterr. v. dem wahr. u. falsch. Christenthum. Gr. II. Monatsschrift Berlinische. Siehe Gedicke. N. 5. eklektische, 1 u. 2r Hest. III. 105. Hallische v. Hn. Schlüter. IV. --Mainzer v. geistl. Sachen. S. Jahrg. 86. I. 401.
militärische. Jan. u. Febr. II. 38. März — May.
S. Jahrg. 86. II. 33, (das Stück 8 gr.) Gtt. 32.
N. 14. Monboddo, üb. den Urspr u. Fortg. der Sprache. 1 21 Th. IV. 233. 237. (Gth. 74.) Münch, C. Verzeichnis ausländ. Bäume u. Stauden des Luftschlosses Weisenstein. IV. - . Montesquien nachgelassene Werke. A. d. Fr. IV. - -Moore James A method of Preventing or diminishing Pain in several Operations of Surgery. II. 241. Moral, d. christliche, e. Lesebuch f. niedre Schulen. L. 169. Morale de J. C. et des Apôtres. II. 249. Moral. Erzählungen. Siehe Kühl. Morder, Jac. Mohammeds Reise ins Paradis. IV. 96. Moregau, J. M. Estampes, destinées à l'orner les editions de Mr. de Voltaire. I. 163. Morgen u. Abendandachten auf alle Tage in der Woche. IV. 269.

Moriz, e. kleiner Roman. IV. 287. L. 103.

Moriz Carl Ph. Anton Reifers Leben u. Meinungen. 17 Th. f. Jahrg. 86. II. 145. N. 59. T. 58, Gth. 68. Gtt. 165. Reisen eines Deutschen in England. I. 131. Gr. 4. v. der deutschen Rechtschreibung. I. 47. E. P. Magaz, zur Erfahrungsseelenkunde. 2n B. 18 St. IV. 150. 2 u. 38 St. IV. -- ( jedes Stück 10 gr. ) Gr. 2. 15. J. A. Versuch einer Einl, in d. Staatsverfass. der Oberrhein. Reichsstädte. 1r Th. III, 111. Gr. 13. Morozzo Schreiben an Macquer üb. Zerlegung der fixen u. Salpeterluft. IV. 360. L. 29.

Mörfchel, D. E. Leseb. f. Kinder a. dem Bürgerstande. 17

Th. I. 165. Get. 31. Geth. 29.

Morus, S. F. N. Pr. IV. 132. Mojčka, G. C. B. Auszüge üb. Epistelpredigten. III, 113.
Erklär, der Leidensgesch. J. C. 17 Th. IV. 130. L. 147.
Moser, Fr. C. v., patriot. Archiv f. Deutschl. 1r B. I. 159. 2r B. II. 31. 3r B. IV. 29. (jeder Band 1 rthh.
12 gr.) Gr. 3. 29. T. 49. 59. Gtr. 159.

— Jo. Jac. Nordamerika, 1 u. 2r B. II, 138. 3r B.
IV. 189. T. 96. Gtr. 118. Moses Mendelssohn Abh. v. der Unkörperlichk. der menschl. Seele. IV. -Moshammer, Frz Xaver. Einl. in das gemeine u. Baiersche Wechselrecht. IV. 353. Gtt. 33. T. 21.

Mosheim, Joh. Apologia ad principes Christi. Catholicos in
Rur, Cleri desentionem. 1. 61. Mo Ter

Heffer, Ign. Was enthelten d. wahr. Urkunden des chrifti. Alterth, v. der Ohrenbeichte. IV. - -Müllenkampf pr. IV. 332.

Müller, Chr. G. pr. II. 228.

D. C. W. Chr. pr. I. 80.

F. O. gründl. Unterr. in der feinen Kochkunft. IV. - - ( 1 rthl. ) J. Beschr. d. fr. Reichsst. Nördlingen, I. 46.

Jo. Ern. Just, promtuerium juris novum, T. 1.
I. 189. T. 2. IV. -- ( jeder Theil 1 rthlr. 16 gr. ) L. 54. T. 45.

Just. Balthas. Erbauungsbuch z. Erweck. christl. Gefinn, u. Tugenden. II, 109, Gtt. 132. J. H. Predigt üb. das Beichtwesen. III. 230. d. Wahrh, der Gesch. Jesu nach den 4 Evangeli-Il. 126. N. 42. T. 41. Gtt. 142. J. N. pr. II. 76. M. Versuch den Inhalt der Fässer durch Auwenftem. dung der Muschellinie z. finden. A. d Holl. Otto Frid. Descriptio entomostracorum. III. 119. P. L. St. kurze Anleit. z. holland. Sprache. IV. Münch Anrede an d. in Olten versammlete helvetische Gesellsehaft. IV. - v. Münchhausen, der Hausvater. 2n B. 1s St. IV. 360. Mündel, d., e. Schausp. v. W. A. Iffland. IV. -- N. 48. Gth. 65.

Münter, P. Predigten üb. d. gewöhnl. Sonntagsevangelien.
7r Th. III. 302. (1 rthl. 8 gr.)

Münztabellen, welche d. Reduction der Louisd'ors z. Kas. senmunze etc. enthalten. 11. 256. Muratius, P. Alex pr. 11, 52. Muratori, L. A. üb. d. Einbildungskraft des Menschen. Herausgeg. v. G. H. Richerz. Ir Th. IV. 255.
(18, gr.) L. 53. Gtt. 89.

Murr, C. G. v., Journ, z. Kunftgeich, u. allg. Literat.
13r Th. IV. Murray, Ad. pr. III. 108. diff. 2. IV. 44.

J. A. Arzneyvorrath; od. Anl. z. prakt. Kenntnis der Heilmittel. 3r B. IV. - Gtt. 126. opuscula medica et ad rem naturalem spectantia. Vol. I. II. 209. Gtt. 57. L. 56. Gr. 27. Murrkopf, der gutherzige, e. Lustip. 1V. 84. Murfinna, Sam. Lehrb. der Dogmatik. A. d. lat. IV. 189. Musaeus, J. D. Grundsätze des Handlungsrechts. IV. - -Gtt. 141. Musenalmanach f. 1785. v. Voss u. Gükingk. IV. -- (12 gr.) militärischer; od. Kriegslieder u. Bardengelange .m. Beziehung auf den gegenw. Krieg. IV. -Leipziger, oder poet. Blumenlese, f. J. 1785. IV. --(12 gr.) Pressburger, aufs J. 1785. IV. - - Gtt. 83 Schweizerischer, aufs J. 1785. IV. -- Gth. 55. Wiener. I. 219. Museum, Deutsches. 1784 u. 1785. IV. - - (Jeder Jahrgang I Rthlr. | Hermetiiches. 3r Th. IV. -| Schwedisches. 2r. B. I. 59. |
| Schweizerisches, 2r Jahrg. 1 - 3s St. I. 167. 4 - 65 St. I. Jahrg. 86. II. 166. Gtt. 209. L. 35. Musschelle, Seb. d. Gesch. Jesu a. den vier Evangelien gefammlet. IV. --Mutterlehren der Hofrathin v. H. IV. -Mutterfohnchen, das, Junker Fritz; e. Luftip. II. 267. Nachlese zu Sineds Liedern gesammlet v. J. von Retzer. IV. -Nachricht einer wohlthat. Privatanstalt. IV. 44. fortgesetzte, v. e. merkw. medic. Rechtshandel in Munfter. IV. grundliche, v. dem Sickeraceurher Heilbronnen LY. 176.

Nachricht histor., v. der Herkunft, Ret, Lebensart u. Sit-ten der Wallachen in Siebenburgen. IV. üb. den Erfolg der eingeführt. Stallfütt, der Schafe z. Grobzig. III. 276. v. dem neuen Grundbau. Siehe Manger. v. den Armenanstalten in Königsberg. IV. v. der gegenwärt. Verfass. des Erziehungsinstituts z. Dessau. II. 170. v. der wahr, u. schädl. Beschaff, des Instituts der Jesuiren. 1V. - Gth. 53. N. 89. Nachrichten belehrende f. den Nahrungsftand. 45 Quart. 1V. - geheime, z. Leben des Voltaire. A. d. Fr. III. 276.
hift. polit., v. den Oestr. Niederlanden. II. 70. u. Vorschläge v. vortheilhafter Behandl, des Torfs. I. 53. L. 6. unparteyische, v. Leben u. Tode des P. Malagrida. I. 81. von einig. berühmt. Schulanstalten in Deutschl. 15 St. IV. 228. y. Handel, Manufacturwesen und Oekon. Siehe Handlungszeitung. v. Zustande der Gegend u. Stadt Juvavia. S. Jahrgang. 86. 1. 585. 593. L. 86. Gtt. 144. z. Gesch. der Stadt Nurnberg. Ir B. IV. 282. Nachschreiben zur in u. 2n Antw. an den kühnen Dorfschulmeister. IV. -Nachtrag z. den Abh. ub. d. best, Mittel dem Kindermerde Einhalt z. thun. II. 6. Naivitäten u. witz. Einfalle. 6 u. 7s Hundert. I. 48. 8-Jos Hund. IV. - - ( Jedes Hundert 4 gr. ) Namen der fammel. Gattungen v. Schmetterlingen nach Linné. IV. - -Nast pr. 11. 92. Natalis Alexandri hift, eccl. V. Novique Test. T. 1. III. 217. Nationaltheater , Kais. Königliches. 6 u. 7r B. III. 128. Naturbuchlein, unterhaltend f. beyderl. Geschlechter. IV: . -Naturforscher, der, 2ir Th. III. 334. ( I Rthlr. 8 gr. ) Nebenstunden, lehrreiche, e. Wochenschr. In Jahrg. Is
Quart. IV. 95.
Necker de l'Administration des Finances de France. II. 237. Nohers Ign. katechifirte & Theile der Rede. IV. --Nelkenbrecher Taschenb. eines Banquieurs u. Kaufmanns. I. 189. Nemetz, J. J. Vorrath meiner Beyträge z. Phyfik, Oekon. Mechan. u. Technol. Ir B. Gtt. 34. IV. .v. Neffelrode, F. G. die Leiden der jungen Fanni. IV. 94. Nettelbladt, Dan. Abh. üb. d. rechte Einricht. eines Lehrb. der Staatsrechtsgel, der Deutschen. III. 182. L. 16. Systems elementare univ. Jurisprud. nat. III. 210. L. 94. T. 93. Neues geneal. Reichs u. Staatshandbuch aufs J. 1785. IV. --Neujahrwünsche aufs J. 1785. I. 8. Noumann, Joh. Tabellen der Primzahlen. IV. 356. L. 72. Sch. 93. Neupauer, Fr. Xav. Frage, ob der Kailer das Recht habe in f. Erbländern eigenmächtig e. neue Diocesenein, theil. yorzunehmen. IV. - -Nichts v. ohngefähr. 7 - 9r Th. IV. - - (12 gr.)

Nicolai, E. A. programmata. II. 132. 228.

F. E. diff. II 276. F. E. alli. 11 270.

F. Beschr. e. Reise durch Deutschl. u. d. Schweiz.

5 u. 6r. B. IV. - N. 41. Gtt. 93. Gr. 23.

Niemann, Aug. v. der Industrie, ihr. Hindernissen u. Berförderungsmitteln. I. 134. Gtt. 9.

Niemayer, D. G. Antrittspredigt. IV. - L. H. A. dist. IV. 12. J. H. A. diff. IV. 12. Wietzsche, F. A. L. Epiftola Petri pofterior, auctori fug vindicata. II. 309. T. 69. Nabling,

Abbling J. A. C. pr. II. 180. Nuldechen, diff. I. 200. Nomenclator Entemologicus. IV. - - Gr. 23. Gtt. 117. Gth. 23, Nonne, Ludw, Frid. Ungrund der v. A. W. z. Pr. z. Druck gegebnen Nachrichten üb. d. Erfolg der Stallfütt. z. Gröbzig. IV. 272.
Vorschläge weg. Abschaff. od. Verminderung der Huth u. Weide. III. 44. Nootnagel, D. Dan, Handb. f. prakt. Aerzte. In B. Ie Abth. I. 49. 2e Abth. IV. - Gtt. 174. Norberg, D. Math. disservationes de Vocalibus Hebracoruin. I. 47. — Specim. Geograph. orientalis, III. 194, er III. 84. — J. P. diss. III. 12. 84. 164. Norlin Car, Ulr. diff. IV. 200. Norrmann, G. P. H. geogr. u. hist. Handb. der Lander-Volker- u. Staatenkunde. H. 183. Gth. 65. Nouveau Voyage en Espagne. I. 146. Numophylacium Welserianum. If. 92. Nyerup Erasm. Libror. qui ante reform. in scholis Danise legebantur notitis. II. 198. R. Esterretning om Digteren PovelPedersen. IV. 147. Ob der Geift des Widerchrifts etc. Siehe Semler L. 25. Gtt. 163. Obereit, J. H. Supplik an philos. Damen. III. 263. Gr. 14. L. 54. Gth. 96.
Oberhauser, R. P. B. de dignitate utriusq. Gleri. III. 185. Obermayr Bildergallerie kathol Misbrauche. I. 41. Obradowitscha, D. Zchiworji Prikljutscheniga. I. 55. - Sowjeti Sdrawago rasuma. 1. 56. Observations sur l'article Espagne de la nom. Encyclopedie. III. 149 O' Cahil v. , Gesch. der großt. Heersuhrer neuerer Zeiten. Ir Th. III. 12. Odeum. Siehe Clodius. Odhelius, J. L. Dödligheiten i Stockholm. IV. 203.
Odier med. chirurg. Abh. üb. d. Wassersucht der Gehirnskammern. A. d. Fr. VI. - I., 114. Odmaun, Sam. Intrades - Tal om Djur - Rikets Slagtikaper. IV. 215. Vehme, H. D. Wohleingerichtete Kriegs - u. Friedensapotheke. 1V. 163. - J. A. Sophia, od. weibl. Klugheit. IV. - . Oelhafen, C, C. v., Abbildung u. Beschr. der wild. Biume, Sraud. u. Buschgewächse. 2n Th. 9 u. 10. Abth. 3n Th. 1. Abth. IV. - Osirichs, J. C. C. Nachr. v. seinenMScripten. III. 8. Gtt, 57. L. 45, Oelze, D. Gottl. Euf. pr. 1.3. Olde, M. L. diff. 4V. 156. Olla Potrida. 1784. 3u. 4s St. I. 290. (das Stuck 10gr.) Olla Potrida f. d. Lefewelt. I. 138. Gth. 11. Gtt. 28. Om Jordbranden pag Island. II. 261. Ompteda, H. L. v., Literat. des nat. u. politiven Völkerrechts. S. Jahrg. 86, I. 609. ( 2 Rthir. 12 gr. ) Gth, 56. N. 54. Gtt. 128. Gaomatologia medico-practica; ed. encyclopad. Handb. f. ausübende Aerzte. 3r B. IV. - L. 123. Opera patrum latinor. Tom. 7. five Lacrantii T. 2. edid, Franc. Oberthie. T. 31. IV. Oplysninger betreffende Lehns - Fölgen i Grevskabet Lauervigen. IV. 151 Οππιανου Κυνηγετικών και Αλιευτικών βιδλια. Edid, P. Bein de Ballu. 2 Voll. IV. . . Ordensregeln der Piaristen, 2r Th. IV. - . N. 20. L. 33. Originalanekdoren v. Perer d. Gross. Siehe Stühlin. IV .--Gtt. 110. Gth. 70. L. 99. Gr. 33. Offiginatiomane, neue, der Deutschen. &r Th. II. 179-15r Th. IV. 159.

Origents Adamantii opp. omnia. Tom. 9.f. Patrum graecot, T. 15. IV. - T. 32. L. 135. Osborn, Will. An Essay on laborious Parturition. Ill. 50. Offolin/kiego Jerzego Mowy. 1V, 56.
Offerdyk, N. G. praecepta medicinae pract. IV. - Offerwald, J. K. Geberbuch. III. 328,
hift. Erdbefchreibung. IV. 183. Anfangsgrunde der Erdbeschr. IV. 176. Otto, J. G. diff. I. 24. Otto v. Wittelsbach, e. Schausp. IV. - -Ovidius v. der Liebe. s. Jahrg. 86. I. 80. (12 gr.) Owen, Har. Critical disquisitions. III. 308. Pabst Entdeck. des 5n Welttheils. 3r. Th. IV. - .- ( 20 gr. ) N. 108. Paçiardi , P. M. Exiadiopognua. S. de umbellae gestatiene. IV. v. Palatin, Joh. Gr. v., Kronik der Maurerey. I. 144. Palingenius Marcellus v. Stellada Thierkreis des Lebens überl. v. F. Schiesling. IV. - -Palma, C. F. notitia rer. Hungaricarum. 3 Tomi IV.--Pan Podstoli. Th. 2. IV. 56. Pannonii Jani poëmata. I. 190, Papponheim Matth. V., Chronik der Truchsessen v. Wald-burg 1. 2r B. S. Jahrg. 86. I. 641. 649. 657. Paradys, Nic. oratio de diligenti Therapeutices universalis studio. IV .--Pardey, F. A. Communionandachten. III. 113. N. 101. Paris in Miniatur. I. 181. Gth. 10.

Parizeck, P. Mex. kurzgef. Naturgesch. Böhmens. I. 181.

Passionspredigten üb. d. Herrlichk. Jesu in seinen Leiden. I. 302. L. 36. Patzhe üb. d. Vorsehung. 3r Th. IV. -Pauli Brief an d. Hebräer. IV. 313. Gtt. 78. L. 45. N. 693.
Pauli, A. F. Versuch e. vollst. Methodol. f. d. gesammt.
Cursus der lat. Spr. Ir Th. IV. -- T. 60. Gtt. 132. L. 135. Paulizky, D. H. F. medic, prakt. Beobachtungen. Ie Samml. I. 49. L. 44. Gr. 11.

Paulis, des Apost., Brief a. d. Christen z. Rom. IV. --Paulus, J. Conr, Gesch. des Möllenbecker Klosters. I. 272. Pavian, Voltaire u. Ich in der Unterwelt 1V. 96. Penns, W. Stifter u. Gesesetzgeber der Colonie Pensylvag nien A. d. E. IV. -- T. 44.

Pernety, Ant. Jos. Versuch einer Physiognomik. A. d. Fra.
1 - 3r Th. IV. 360. Gth. 34. Peregrine Pickle, A. d. E. 1 u, 2r B. . II. 110. Gth. fo. N. 58. Peftel, Fr. Wilh. vollst. Nachrichten v. der Rep. Holland. A. d. lat. II. 2. L. 64.

1. C. Entwurf v. Gedanken üb. d. Nothw. einerg fyst. Verbest des Handlungsstandes. IV. Peter , Petersen B. d. christi. Lehre v. der Seligk, der Auserwählten im ew. Leben Ir. Th. III. 69.

Paterien, J. G. Magaz. f. d. Arithmetik. Is St. IV. 91. Gth. 56. Petri, Joh Phil. Entsiegelungen der sieben Donnerstimmen. - herel, Reich Christi. IV. - -Beweis seiner sammtl. prophet. Schriften. IV.-Peviens, Joach. kleine Gedichte. IV.-Pezold, G. D. das Geheimnis des Evangelii. IV.--Sam. Gottlieb Spätlinge einiger neuen geiftl. Lieder. H. 137. Pfeffel, C. H. diff. II. 92. F. H. Limes Franciae. P. I. IV. - - Gtt. 55. Pfeifer, Beyträge z. Kenntn, alter Bücher u. Handichriften.

IV. 368.

3s St, III. 155.

Pfenninger, Joh. Conr. Judische Briefe. a. der Zeit Jesus v. Nazareth. J. o. - Repertor, f. denk, Bibelverehrer. 2 u. 3s St. IV. --Pfingfien, D. Repertor. der Pfychol. u. Physiologie. 2 Thie. J. H. Almanach f, Cameralisten u. Policeybeamten aufs J. 1785. IV. 55. Gtt. 56, Gth. 36, pr. II. 92. Pheiderer, diff. II. 92. Pflichten, d. der Geistlichk. u. Weltbeamten in Betracht der zeitl. u. ew. Glücks. (18 gr.) IV. -- Pflucke, Jo. Chr. de Apostolor. et Prophetar, N. T. eminentia et discrimine. IV. -Pfranger I, G, Predigten üb. d, Episteln, 3n B. re Abth, Ill. 230. Phaedri Fabb. Aesopiae edid. Jac. Baden. IV. - -- fabb. Aelopiae. M. Anm. v. L. H. Facob. II. 195, 281. Gth. 51. Gtt. 164. Pharmacopoea collegii reg. medic. Londinensis. IV, 360. ( & gr. ) pauperum in uf, instituti clin, Hamburgensis. IV. 360. Wirtembergica. IV. 360, (3 Rthlr.) Philanders neuester Briefsteller. III. 105. Philises S. C. diff. III. 364. Philonis Jud. opp. omnia. Curav. A. F. Pfeiffer. Vol. I. IV. - - Gtt. 141. L. 135. Philosophische Dame, die, od. Gift u. Gegengist, e. Lustsp. v. S. F. Schletter. IV. --Physiophili, I. Opuscula. Edid. P. Aloys. Martius. IV. -Pichleri I. F. C. methodus formulas medicas confcribendi. IV. - - T. 45. L. 92. Pieces interessantes et peu connuss. T. 3. II. 143.

Pini H. de venarum metallicar. excoctione, Tomi 2. IV. Piper Theoph. Coelest. Commentar. in Pfalmum CK. Pissorius, Joh. Abh. v. Coelibat der Priester. I. 233.
Pissorius, D. Frid. Lobeg. neue anatom, chirurg. Abhandlungen. I. 86. L. 8. Pittroff, Frz. Versuch üb. einige wicht. Gegenit. der Kirchenamtspolitik. IV. - de la Place Théorie du mouvement et de la fig. ellipt. des Planetes. I. 153, Plaifanterien v. Arel. I. 200. Plan zur allg. Verbreit. der Lecture in den K. K. Staaten. II. 117. Planisphére ou Boussole Harmonique. II, 112, Platser, E. philof. Aphorismen. It Th. Neue Ausg.
111. 255. T. 33. Gtt. 10. L. 97.
Platonis Operz. Ed. Bipontina. Vol. 6, I. 208.
Plenk, Jol. Jak. Bromatologie od. Lehren v. Speifen u. Gertränken. IV. 360. (20 gr.)

J. J. Toxicologia f. doctrina de venenis et antidotts. IV. 98.

Toxikologie. IV. 02. Plank pr. III, 148. Toxikologie. IV. 98. Plinius, C. Sec. Naturgesch, übers. y, Gottfr. Grofse, Gr B. IV. 178. 6r B. IV. - - (jeder Band 12 gr.) L. 118.

Plitt, J. F. 2 diff. II. 64. L. 33a

Ploucquet, G. G. fundamenta therapiae cathol. IV. T. 12. L. 103. v. Veredi, der Wolle u. Verbeff, des Schafftandes, IV. - - (3 gr. ) T. 24. L. 108.
Plutarchs Schriften übers. v. Joh. Frid. Sal. Kaltwaffer. 2r B. IV. 178. N. 25, Podagra Privilégium. III. 292, Pohl diff. IV. 200. de Polier de St. Germain v. der Regier. der Sitten. A. d. Fr. v. G. F. Gütz. IV. 91. Polygonometrie, od. Anweif, z. Berechn.' jeder geradlinigten Figur, IV. - -Polyhymnia. 2r Th. herausgeg. y. C. F Cramer, IV.

Pomona, für Deutschl. Tochter v. der Fr. de la Roche. 4 - 128 St. IV. -Poncelin de la Roche - Tilhac, Etat des Cours de l'Europe et des Provinces de France, III. 20. Popis roczny uczniow w fzkotach wschowskich z nauk dawanych podlug przepisow. I. 229.

Poppe, J. Fr. Gesch, aller Europ. Reiche. 2r B. I. 105.
N. 38.

Purner, C. W. Anleit. z. Farbekunst. IV. - Gtt. 126. Portefeuille, allg. der Kochkunst u. Oekonomie. IV. 359. Porteseuille, hist., z. Kenntn. der vergang u. gegenw. eit. 1784. 7-95 St. 1785. 1-55 St. IV. -- ( jedes Stück 8 gr. ) Gr. 18. 46. Poffe, Ad. Fel. Hrn. diff. IV. 236. üb. d. Rechtsbeständigk. der Wahlcapitulationen kathol, deutscher Fürsten etc. III. 82. Gtt. 179. T. 77. L. 102.

Possels, Joh. gründl. u. vollst, Unterr, in der Wald u.
Garrenbienenzucht. IV. 91. Poëtae lat. minores, curav, V. C. Wernsdorf. T. 4. IV. --Gtt. 148. 156. Potockiego St. Mowa przy obchodzie pamiatki Andr. Mo-kronoskiego. IV. 56. Phizsch, C. G. chronol. Gesch. der großen Wasserfluten des Elbestroms. III, 31. Gth, 24. Poullain de Fleins Pieces interessantes p. f. à l'hist. des grands hommes de nôtre fiecle. III. 275. Poupars Zusatze z. seiner Abh. v. den Flechten. A. d. Fr. v. D. J. Cunrad. IV. - - L. 102.

Prager, J. C. kurze geittl. Betrachtt. üb. d. EvangelienIII. 113, L. 119,

Prange, Chr. F., d. Beurtheil. des Schönen in d. zeichn.

Künsten, A. d. Ital. IV. - - (8 gr.)

Abh. üb. versch. Gegenstände der Kunst. IV. - - (2 gr.) Pratje. Joh. Hnr. Pastoralschreiben. IV. 112.
Lirurg. Archiv. 1s Fach. III. 353. Praun, Freyh. v., gründl, Nachricht v. dem Munzwesen. II. 61. Get. 47. L. 22. Predigeranekdoten, vermischte. IV. -Predigt bey der Einweih, des protest. Bethauses in Bruna. - ub. d. Sittlichk, einer murr. Laune. III. 216, Predigten auf d. vornehmsten Festrage des Herrn u. der h. Jungfrau v. P. Jonathas. IV. - fechs geg. Despotismus, Dummheit, Aberglauben etc. III. 113.

fechs, üb Demuth, Gebet, Wohlthätigk. etc.

y. A. v. Knigge. III. 113. Gtt. 22. Gt. 18. zwo, b. Einweih, des protest. Berhauses z. Brünn.
III. 311. Gtt. 133.
Predigtentwürse v. e. Bauermädchen. III. 132.
Preisschriften, 3, üb. d. Frage: Welches find d. best. Mittel, dem Kindermord abzuhelsen? I. 230.
Principle Semanic Server impressed Well-Principia sermonis graec. juxta method. Wellerianam I. 156. Prinzessin, d. v. Babylon. A. d. Fr. des Voltaire, IV, 76. Gtt. 149. 209. Gr. 51. N. 99. Priefley, Joseph Gesch. der Verfalsch. des Christenth. A. d. E. 1r B. III. 189. 2r B. III. 277. (2 Rthir. 8 gr.) Gr. 35. T. 73.
Privatgedanken üb. das Kais. Ratificationsrecht. III. 66. T. 48. Gtt. 144. Prochaska, P. Fautin. de Secularibus liberal artium in Bohem. et Moravia fatis. IV. - . Miscellaneen der bohm. u. mähr. Literatur. In B. r Th. I. 166. 2 u. 3r Th. III. 27. Profit das neue Jahr, e. Luftip. II, 268. Provinzialblätter, Schlesische, 1 u. 2r B. IV. 347. (jedes Stück 6 gr. ) Gth. 61. Prufung der Anl. des Freyh. v. Wedel-Jarlsberg zu richt. Begriffen v. der Eintheil. der dan, Landguter. II. 55.

Prufung einiger-Grundsttze u. Lebensregeln in Religionsfachen. il. 137. Pfalm - Boek voor die tot die Evangelische Broeer - Kerk behoorende Neger Gemeenten. III. 354. Pütter, J. Steph. auserlesne; Rechtsfälle der in Deutschlübl. Rechtsgelehrfamk. 3n B. 3r Th. IV. -- Gtt. 182. Püttmann, J. L. E. Grundsätze des Wechselrechts. IV. --T. 12. L. 51. Pyl., J. T. Auffatze u. Beobb. a. der gerichtl. Arzneyk. u. medic, Policey. I B. I u. 29 St. IV. 69. (jedes Stück 12 gr. ) Quodliber, theatralisches. Siehe Lorenz. Racine allgemeine Kirchengeschichte. A. d. Fr. 2 u. 3r B. II. 245. 3r B. IV. 145. (jeder 1 Rthlr.) Raff, M. G. C. Geographie f. Kinder. I. 251. - Naturgeschichte f. Kinder. III, 328. (20 gr.) L. 56. Reffinerien f. raffinirende Theologen, 1r Th. IV. --L. 79. T. 53.

Rahn, J. H. gemeinnútz, medíc, Magazín, 4r Jahrg, IV.-Rambach, J. Fr. Theo. vollít, lat. Grammatik, IV.--- ]. J. Entwürfe der üb. d. Evang, Texte gehaltnen Predigten, 4r Jahrg. III. 113.

Christenstreuden, IV. 380. Raritäten. 9r Th. IV. -Rath, Rud. Gorthold. diff. IV. 176. Rau, J. G. pr. II. 272. Raue, Chph. Gottfr. Anweil, z. Situationszeichn, f. junge Krieger, IV. - -Rauii, Sebald. Exercitatt. philol. ad C. F. Houbigantii Pro-legg. in Scr. S. III. 73. IV. 161. Gtt. 100. Rautin Abh. v. der Schwindfucht. A. d. Fr. v. Vogel. 1r Th. I. 217. L. 28. N. 72. Raynal, Wilh. Thom. Gesch. der Besitzungen u. der Handl. der Europäer in beiden Indien. 3r u. 4r B. ( jeder Band 16 gr. ) IV. - - Realitäten. 18 St. IV. - -Reallexikon, bibl., üb, bibl. Gesch., Erdbeschr., Zeitrechn. 3r B. IV. Realzeitung f. J. 1784. IV. -Recht, das peinliche. 3 u. 4r Th. IV. -- T. 50.
Rechtsgeiahrte, der, e. Zeitschrift. 2n. B. 15 Heft. IV. --Rechtschaffene, der, darf nicht immer darben; e. Schausp. 1. 74. Recueil amusant de voyages. Il. 91. des pieces les plus interessantes sur le magnetisme animal. II. 165. Reden b. der Einw. neuer Fahnen v. C. L. Pflug u. H. A. Wolf. II. 160. Reflexionen ub. Schwängerung. IV. - T. 100. Regeln f. Freymäurer. IV. - Regententafel, europäische aufs J. 1785. IV. - (1 grz) Register, vollst. üb. d. sechs Jahrgange des Taschenb. f. Apoth. u. Scheidekünstler v. 1780 — 85. IV. -Reichard Cahiers de lecture. 1785. N. 1 et 2. IV. -Handb. f. Reisende. IV. 265. J. J. medic, Wochenblatt. 5n Jahrg. 2 --- 48 u. 6n J. 18 Q. 111. 369. Reichardt, Jo. Aug. diff. IV. 169. Reichel, Abrah. grundl. und deutl. Rechenbuch. IV. - -Reichii, Jo. Dan. Disq. juris germ. de matre illustri legiti-mae liberor. successionis experte IV. - T. 19. L. 55. Reichsschluss, neuener, ub. einige Verbeil. des Kail. Reichsmergerichts. IV. - -Reihe, bunte, e. Divertiff, in der Sommerlaube. IV, 159.

(6 gr.)

Reinberg, Caip. Blicke u. Wahrheiten auf u. üb. d. Krahkenläuser der barmherz. Brüder. IV. 321. Reinhard 300 Satze a, der weibl. Naturlehre. II. 156. D. Frz. Volkm. Antrittspred. in der Schloss u. Univers, Kirche zu Wittenberg, IV. -- Reinhold, Chr. Ludw. Architectura forensis, od. die auss Recht angewandte Baukunft. 2r B. IV. - -Arithmetics forenfis, od. die aufs Recht angewand-te Rechenkunst. 1 Th. IV. -- (1 Rthlr.)

C. F. kurze Gesch. der merkw. Entdeck. u. Erfind, in all, Wiss. te Samml. IV. 100. Reise durch den baierschen Kreis, IV. - - L. 31. Gtt. 7. Gth. 27. neue empfindiame. A. d. Fr. IV. 84. Offindische. S. Eksberg. L. 96. Gth. 71. Gtt. 137. Reisen der Salzmans. Zöglinge. 1r B. 1. 201. Gth. 1. Gr. 10, 52, Gtt. 117. durch Helvetien u. Italien. I. 281. L. 72. Gth. 80. eines Kurländers durch Schwaben. IL 52. T. I. L. 67 kleine, f. Reise - Dilettanten. II. 278. Gth. 45. N. 62. L. 110. Gtt. 141. malerische, am Niederrhein. 1 u. 25 Hest. III. 170. N. 39. Gth. 75. neue, eines Deutschen nach u. in England; ein Pendant z. Moriz Reisen. I. 131. u. Begebenheiten eines Kavaliers im Dienste Gust, Adolphs, A. d. E. S. Jahrg. 86. I. 201. ( 20 gr. ) Reisebeschreibungen, neueste, u. Entdeckungen des 5n Welttheils. IV. - - Gth. 85. Reisegefährte, der, od. Saml. kleiner unterhalt. Erzählungen. III, 248. Reisemagazin z. Ausbreit. der Erdkunde, Völker-u. Men-Reifer, Jo. Ulr. prakt. Briefe f. junge Leute. IV. -- (8 gr.) schenkenntnis. I B. 1. 224. Reitemeyer, J. F. Encyklop. u. Gesch. der Rechte in Deutschland. S. Jahrg. 86. II. 1. (12gr.) Gtt. 128. T. 90. Gth. 92. Religion, natürl., nach Urfp., Beschaff, u. Schicksalen. IV. - Gr. 2. Religionsbegebenheiten, d. neuesten. 1784. 5 - 8s St. I. 27. 9 — 125 St. u. 1785. 1 — 45 St. IV. - - ( jedes Stück 3 gr. )
Religiöte Landlieder. IV. - -Reliquiae aliquot libror. ex biblioth. J. A. Riegeri. IV. 95. Remer, J. A. Handb, der allg. Gesch, 3r Th. III. 162. Renbier, L. Gedanken üb. die den Klostergeistl. u. Weltpriestern in den K. K. Erblanden vorgelegte Fragen. 3r Th. 1V. -Repertorium f. bibl u. morgent Literatur, 15r Th. I. 103. 16r Th. II. 150. Gr. 1, Gtt. 68, 121. T. 39. 78. N. 6. 44. L. 60. V. gut. Casualpredd. u. Reden. 12r Th. JII. 113. Republik, Rom, e. Spiel f. d. Jugend. I. 49.

Kof witz, F. G. Gedanken, Vorschl. u. Wünsche z. Verbeff. der öff. Erziehung. 5n B. 1s St. I. 229. 2'u. 3s St. IV. - - Gr. 17. - Inhalt aller Predigten, so er in Copenhag, gehal-3 u. 4r B III. 302. praktische Logik IV. --Regeln f. junge Leute, d. in d. Welt treten. L. 87. IV. - -Rettig, G. D. Pred. ub. 1 Tim. 4, 8. IV. --Reiz, Meteorologie appliquée à la Medicine et agriculture. Rufs, C Fr Beobsch ungen, Versuche u. Erfahr, üb. des Salpeters vortheilh. Verfertigung arten. ie Fortf. IV. -!-- Compendium Botanices IV. - - Gtt. 128. T, 76. hum. I. 100. Gtt. 7. L. 1. Rouss,

Renfs; D. Joh. Aug. deutsche Smatskanzley. 7r. Th. 1. \$2. gr Th. IV. -- 9r Th. III. 85. ( jeder Theil 12 gr. ) , Gtt 51. 85. L. 12. 118. Gr. 11. Beyträge z. neuest. Gesch. der Kammergerichtl. Verfassung. 1r B. I. 82. Gtt. 51. Gr. 11. L. 35. Reussmann pr. II. 312. Review, Critical, 1785. Jan. I. 182. Febr. II. 39. Aug. IV. 262. Sept. IV. 264. Oct. IV. 268.

Monthly, Jan. u. Febr. II. 135. May — Jul. III. 379. August IV. 262. Sept. IV. 263. Oct. IV. 267. Revision des gesammten Erzieh, u. Schulwesens, herausgeg. v. [ H. Campe, I u. 2r B. IV. - N. 61. Gtt. 196. Rhabecks Briefe eines alten Schauspielers an sein Sohn A. d. Dan. IV. Richardson, Essays on Shakespeares, Dramatic Characters. Riccii Dissertatt. Homericae. Edid. F. G. Born. II. 194.
-Richer Vie de Jean-Bart. 1. 166.
Richter, D. A. G. chirurg. Bibliothek. 7n B. 2 - 4 u. 8n B. 1 u. 25 St. IV. - - ( jeder Stück 8 gr. ) L. 49. T. 27. Gtt. 18. J. G. krit. Anmerk. z. Adelungs deutscher Sprachlehre. I. 47. Riodel bin ich e. Christ? od. d. Eigenschaften wahrer Diener Gottes. IV. - ( 6 gr. ) Ad. diff. III. 196. Riem, Joh. Kennt. d. Entsteh. u. Vertilg. höchstschädl Raupenarten. L. 53. - monatl. prakt. ökonomische Encyklopädie f. Deutschl. Monat Janner. IV. -- (12 gr.) T. 93. Preisschr. ub. d. dienlichste Fütterungsart der Kuhe. III. 293. (5 gr.)

Ries, J. Bhit. prakt. Abh. v. den Eigensch. u. Zubereitungen des Alauns. IV. - Gth. 31. L. 23. Ring, der, od. Gesch. der Lady Jemina Guzmann, A. d. E. Ritter, J. C. der lebende Luther in seinen kleinen Katechismen. III. 241. Gth. 19. Ritter v. Biederborn. 2r Gefang. IV. - - L. 5. Robert pr. III. 196. C. G. de patria potestate Romanor, antiqua. III. de non usu pract, distinctionis-inter mutuam petitionem atq. reconventionem in cam. imperiali, Ill. 260, Roch, Chr. Wills. deutsches Kirchenwarterbuch. I. 81. Roche, Frau v. Siehe Erzählungen, moralische! ( 16 gr ) Rochsfoucault moral. Maximen. A. d. F. IV. 9. Röchling, Joh. Gottfr. auserlesne Biblioth. f. Kinder u. junge Leute III. 280: N. 82. Anweif. z. richt. u. gut, Ausdruck der lat. Spraf. obre Classen. IV. 201.

hist. u. physikal. Lesels. f. Ansanger der lat. Sprache. IV. - (12 gr.) Gtb 96. Rodde, Jac. Ruffisch deutsches u. Deutsch - Ruff. Wörterbuch. III. 94. L. 81. Russische Sprachlehre. III. 95. Ruding , Jo. Hnr. geiftl. Lieder. IV. -Roman, der allerneueste; od. d. Frau ohne Vorurtheil. I Heft. IV. - · Romane, kleine, Erzählungen u. Schwänke, fr B. IV. --Gth. 98. N. 5.

komische a. d. Pap. des breunen Mannes. 1r B. I. 191: 21 B. I. 284. N. 45. Rumer, K. H. v., diff. 111, 148. Römische Republik. S. Republik. de Komé de l'Isle des caractères exterieurs des mineraux.

Roms gesetzgeberische Gewalt vernichtet, od. Untersu-

appellando. IV. - Gr. 19. L. 69.

III. -166.

Roos, Joh, Phil, Bruchftücke, betreffend d. Beeb, der-Pflichten eines Staatsdieners. IV. Rosenmüller, Jo. Ge. Anl. z. wurd. Gebr. des h. Abend-mahls. IV. 274. dreyfache Morgen - u. Abendandachten. IV. 274. erst. Untert. in der Relig. f. Kinder. IV. 274. Predigten üb. d. Leidensgescht. Jesu. je Samml. IV. - (5 gr.)
Scholia in N. T. T. I. ed. emend. III. 69. L. 130. Rosenstein, Nils Rosen v., Anweis, z. Kur der Kinderkrank-heiten. A. d. Schwed. IV. - Gtt. 70. L. 57. T. 78. Rosenthal, Eduard, e. abentheuerl. Gesch. 21 Th. IV. -Rosenthal, Gottfr. Erich Beschr. einer gemeinnutz. Stahlfederwage u. Joh. Ludw, Thurfek Beschr. einiger Bewegungs - u. Erschütterungsmaschinen. IV. - L. 62, N. 71. Rösler diff. IV. 228. de Rossi, Joh. Beruh. Variat lectiones Ver. Teft. Vol. I. Riffig, K. G. unvorgreiff, Vorschläge z. schnellen Polizevanstalten. IV. - L. 29. Rifsler zwölf. Oden a. d. Hotaz. III. 256. - Chr. Fr. Biblioth. der Kirchenvater gr Th. S. Jahrgang. 86. II. 57. L. 68. T. 58. Roth , E. A. diff. 111. 148. Jo. Fr. allg. Handlungscontorist. IV. -- Rothe, Tyge, Dansk Agerdykeres kaar og borgerlige Rettighedes. Ill. 109. Forklaring over Onsket, at Kongen-vilde Skaffe Landboelagen nye Skik. III. 111.
Rouffeau philes Schriften. A.d. Fr. 5r Th. IV. - Werke, v. C. F. Cramer neu übers. Ir Th. IV. . -Rouffet de Bréville Essai sur les Convenances grammat. de la langue franç. III. 22. le Roux Abh. v. den Blutfluffen der Wochnerinnen. A. d. Fr. 4V. - - Gtt, 165. Rozne Dziela Wierszem i Proza. T. I. III. 359. Rubin, Adolf Freyh. v., e. Weibergeschichtshen. 1 u.21 Th. I. 88. Rudiger, Chr. Fride. Anl. z. Rechnen. IV. - -J. C. neuester Zuwachs der deutschen, fremd. u. allg. Sprachkunde. 48 St. III. 15, L. 69, Gtt. 112.
Rudloff, F. A. pragm. Handb. der Mecklenburg. Gesch. 27
Th. IV. - Gr. 23.
Ruef Sätze a. all. Theilen der Jurisprud. u. den polit Will. IV. 204. Rulff, A. Fr. Versuch z. Beantw. der Frage: Wie find Wayfenhäufer anzulegen. 11. 277. Gth. 78. L. 127. Rumpel, H. E. Betrachtungen üb d Sonnenuhren. IV. --Rumpelt, Ge. Ludw. Unterr. f. d. Kurf. Sachf. Fahnenschmiede. IV. - -Rund, Bernh. Ambrof. S. Bachmann. Gth. 6. v. Runkel, Doroth, Hnr. Moral f. Frauenzimmer. IV. - -Gth. 31. St. Ruthinsabtey; od. der liebenswurd. Findling. A. d. E. H. 267. Sachse, C. G. der Christ als Philosoph. III. 369.

Sachse, C. G. der Christ als Philosoph. III. 369.
Sack Geologie. IV. - (20 gr.) Gth. 55. Gtt. 189
N. 55.

F. S. G. Glaubensbekenntniss der Frinzess. Frid.
Charl. Ulr. v. Preussen. II. 41. L. 27.

F. W. kosmol. Betrachtungen üb. den neuen Planeten IV. Sätze üb. Religion u. Secten. III. 168. (4 gr.)
Sailer J. M. vollst. Lese - u. Betbuch f. Katholiken. IV.
321.

üb. d. Wasserfluth in Deutschland. IV. 95.
Mich. Vernunstlehre f. d. Menschen. wie sie sind.
IV. - Saint



Saint Nikaise, od. e. Samml. merkw. maurerischer Briese. II. 33, 40 L. 61. Gr. 41. Salchow Ulr. Chph. v. der 4cjähr. Krankh. des Etatsr. v. Jessen zu Meldorf. I. 6. L. 106. Salomo, der Prediger, überf. v. M. Gottlieb Lbr. Spokn. III. 69. L. 65. Gr. 34. Gtt. 24.
Salomos Weisheit, überf. v. J. G. Haffe. I. 118. N. 9. Gtt. 88.1 Gr. 49. Salzmann, Chr. Gotth. Carl v. Carlsberg. 4r Th. III, 311. L. 62. Gth. 68. Gr. 45, Beantw. der Frage: Ists recht üb. d. heiml. Sünden öff, zu schreiben? III. 256. Gth. 27. Gtt. 182. noch etwas über d. Erziehung. IV. - - N. 32. Gr, 10. Gtt. 182. · Hermes u. Fischers Beyträge. S, Beyträge. N. 46. Gth. 54. Gr. 45. Sammlinger til den Danike Historie. II. 266. Sammlung aller in fouver, Herzogth. Schlesien etc. ergangnen Verordnungen. 14 - 16r B. IV. - auserleiner Abh. z. Gebr. prakt. Aerz:e. 9 B. 48 u. 10n B. 1 u. 28 St. IV. . . ( jedes Srück 9 gr. ) auserleiner geiftl. Lieder, IV. - auserleiene z. Gesch u Ausubung des Blasensteinschnitts gehöriger Abhh. IV. . - T. 12. L. 3. Gtt. besondrer u. feltsamer Umstände v. Voltärs Leben u. Tod. A d. Fr. IV. 96. der besten Gebeter. IV. der best ur neuest. Reisebeschr. im Auszug. 25r B. H. 181. der gemeinnützigst. prakt. Aussätze u. Beobb. a. d. Schriften der Kön. medic. Gesellsch, z. Paris. I, 14. einiger Festpredd. u. Kantaten. IV. einiger geistl. Lieder f. die, welche I. C. schätzen. III. 314. geiftl, Oden u. Lieder v. Chft. Gottl. Hempel. hundert auserlesner Stellen zu Stammbüchern. 1 u. 2s Bdchen IV. - , neue der auserlesenst. Abhh. f. Wundarzte. 6s St. I. 238. 7 u. 8s S. IV. - - ( das Stück 18 gr. neue, geogr. hift, statistischer Schriften. 1 - 3r B. II. 253. (jeder Band 1 Rthlr. 8 gr. ) neuer geistl. Lieder f. d. Leipz. Universit. Kirche. II, 149. neue, v. Reisebeschreibungen. 6r B, H. 219. 7r B. II. 258. prakt. Abh. v. Krankheiten der Pferde u. Horn-yiehseuche, IV. -nutzl., v. Auffatz. ub. d. Witterung etc. S. Titius. Jo, Wilh. u. K. Chr. Langsdorf. 15 St. IV. -vermischter hist. Seltenheiren. IV. -verschiedener, Abhh. betreff. Gegenst. enthalt. a. d. Schriften des Raynal. IV. vollst., aller Toleranzschriften. 5r B. IV. 324 y. allerh. Kunststücken f Künstler, Handwerker u. Oekonomen. A. d. Fr. v. Joh. Christ. Wiegleb. I.
u. 21 Th. IV 356. Gtt. 10.
v. Predigten üb. d. Sonn- u. Festragseyangelien.
I-6te Ausg. IV. --1 - 6te Ausg v. Schauspielen f. d. deutsche Buhne, bearbeit. v. A. Freyh. v. Knigge, 1r Th. II. 167, 2r Th. IV. -v. Staatsschriften, d. währ. des Seekriegs 1776-1783. öff. bekannt gemacht worden, v. A. Hennings. 2r B. IV. worzugl schöner Handlungen. 3r Th IV .-- L. 99. wahrer merkwürd. Geschichten. 2r B. III. 106. Sammlungen, neue, phys. okon. Schriften v. d. okon, Ges. in Bern. 3r B. III. 189.
v. fympath, Kuren, S. Tiffot.

Sammlungen z. Physik u. Naturgesch. 3n B. 25 St. IV. 220. Gtt. 133. L. 124 Samoilowitz, D. Abh. üb. d. Pest, welche 1771 das Russ. Reich verheerte. A. d. Fr. IV. - L. 120. Sandbüchler, P. Aloys, Widerlegung der Anmerk. des Horus üb. d. Propheten, Jesum u. seine Junger. IV. 41. Sander, Heinr. das Buch Hiob z. allg Gebrauch. IV. 201.

kleine Schriften, nach dest. Tode herausgeg. v.
G. F. Güez. 2r B. IV. - Gth. 143. ökon, Naturgesch, f. den deutschen Landmann, fortges. v. Joh. Chr. Fabricius. 4 u. 5r Th. I. 7. Gth. 9. L. 6. N. 35. üb. d. Vorschung. 3r Th. IV."- - ub. Nat u. Religion. IV. - -(12 gr.) Sandifore, Ed. Anatome infantis cerebro destituti. IL 51. Exercitatt. academicar. Liber Ildus. 111. 365. Saturnus redivivus, e. ganz neue Betrachtung üb. d. Bleyextracte. IV. -Satyren, charakterittische, gesammlet v. Weidmann. IV. - -Savary Lettres fur l'Egypte. III. 302. Saxii, Chr. Tabb. genealogicae f. Stemmara Deor., Regum, Principum. IV. --Scarpa, Ant. Annotationum academicar. L. IIdus, IV. 232. Schachspiel, das, e. Bild des menschl. Lebens. IV. 200. Schäfer, M. Sonntagspredigten aus ganze Jahr. IV. . - Schäffer, Joh dist. II. 188. Joh. Nepom. Ichnographia Hermeneutices facrae. H. 119 D. Joh. Ulr. Gottl. Versuch a. der theoret. Arzneykunde. IV. 207. Gtt. 28. L. 9. 14. N. 64. Wilh, Fridr. Passions - u. Auferstehungspredigten, I. 245. Schaffner , P. C. diff. III. 276. Schaftsburg u. Locke Reisegespräche. IV. - -Schaller, Jaroslaus Topographie des Königr. Böhmen. Ir Th. I. 263. 2r Th. 111. 150. Gtt. 82. Schalli, J. Pred. wid. d. Misbr. u. Aberglauben einiger kathol. Christen. 1V. - -Schattenrisse edler Deutschen. 3r B. IV. - -Schatter, Gottfr. Hnr. Unterhaltungen f. Christen a. ider Gesch, der letzten Stunden ihres Herrn. II, 125. (18 gr.)
Schatz, J. J. Kern der Geographie. IV. 107.
Schedel, C. C. Ephemeriden der Handlung. Jahrg. 1784. II. 25. Schehel, J. E. Erläuterungen u. Zusätze z. dem vollst. Unterr. v Gebr. der Himmels u. Erdkugel. ( 16 gr. ) Schellenberg, J. G. scholia in N. T. post Rosenmullerum et Küttnerum. IV. 106. Scholler, J. J. G. Compend, praeceptor, stili bene latini. - Obst. in priscos scriptores quosdam. IV. - N. 73. Gtt. 209. de Schellwitz, J. C. L. 2 pr. I. 24. II. 76, Scheppler üb den heut. Rechtsgang b. dem Reichskammergericht. I. 37 Scherer, J. A. Gesch. der Luftgüteprüfungslehre. IV.274. Scherf, J. C. F. Archiv der medic. Policey u. der gemeinnütz. Arzneykunde 2r B. IV. 213. 3r B. IV. 222. 4n B. 1e Abth. IV. 225. (der Band i Rthlr. ) L. 15. 153. D. J. Chr. Unters. des gegenw. Zust, der med. Chirurgie IV. -Scheußereyen. Is Haufchen. II. 44. Schewe, Chr. Fridr. Einführungsrede. IV. 112. Schickedanz diff. I. 200. Schiefs, S. Einweihungspred. der neuen Kirche auf Gaifs in Appenzell, III. 184, Schilderung des Privatlebens eines groß. Prinzen. III. 216. N. 38. Schildwech der Freymaurer. IV. - -Schillers Rheinische Thalia. 18 St. U. 1752

Pfen-

Schimeck, M. Handb, f. e. Lehrer der Böhm. Literatur. IV. - -Schink, J. F. dramaturg. Fragmente. 4r B. IV. - -Schinmeier, D. J. Adolph, allg, Betrachtungen üb. Relig., Offenb. u. Bibel. III. 327. Gr. 15. Gtt. 142. zwo Reden. J. 245. Schlastrunk, der, e. Lustsp. v. G. E. Lessing, zu Ende gebracht v. Vf. der Jugendgesch. Karl u. Sophie. IV. — Schlegel, D. Zusatz zu den Vorschl. u. Mitteln üb. d. bürgerl. Cultur u. Religionsaufkl. der Juden. S. Jahrg. 86. I. 324. ( qr. ) J. A. zwo Erndtepredigten. III. 384. J. C. T. medic. Literatur f. prakt, Aerzte. 8 u. 9r Th. IV. \$79, L. 32. 14 . N. 75.

Schlemmers Bayreuth unter der Regier. Alexanders I. IV. 176. Schlessen vor u. seit dem J. 1740. 1r Th. III. 210. 2r Th, III. 213. (2 Rthl.) Gth. 101. Gtt. 159. L. 134. Schlesien, e. Königr. v. F. W. v. Sommersberg. IV. -(5 gr.) N. 26.
Schlesier, D. M. W. Zwickauisches Sonntagsblatt f. Freunde der Religion. IV. - -Schlesische Instanzien Notiz od. das itztlebende Schlesien. III. 99. Schlettwein, J. A. Archiv f. den Menschen u. Burger. 8r B. IV. 344. L. 15.

d. Gerechtigk, u. allgem. Interesse v. Europa in Betress. d. Schelde. IV. - T. 34. L. 56. neues Archiv f. den Menschen u. Burger. ir B. IV. - (1 Rthl. 12 gr.)

Staatsmagaz, f. Deutschl. 1r B. III. 373. wicht. Beyträge zur Gerechtigk, in Absicht auf d. Klöster. IV. - (12 gr.) Gtt. 108. Gth. 87. Schleusener, J. F. Abschiedspred. in der Universit. Kirche Gtt. 164. u. L. A. Gebhardi Gesch. v. Littheuen, Liefl. u. Kurland. IV. Schmahling, L. C. Nachrichten a. d. Blumenreiche, 3 u. 4s St. IV. 271. Gr. 36. Schmalz, D. L. L. feltne medic, u. chirurg. Verfalle II. 11. Gth. 22. L. 21. T. 46. Schmelzer, Fridr. Aug. diff. IV. 232. (9 gr.) Schmidt, C. genannt Phiseldeck, Gesch. der Streitigkeiten, welche üb. d. baiersche Erbfolge entstanden. A. d. Fr. IV. -- Materialien z. rust. Gesch. 2r Th. IV. C. B. diff. Il. 164. D. pr. II. 188. E. H. Nekrolog, od. Nachrichten v. dem Leb. u. Schriffen der vornehmst. verkorbnen deutschen Dichter. II. 299. Gth. 93.

J. L. diff. II. 76.

L. B. M. apsführl, Tabellen üb. d. Polizey - Handlungs - u. Finanzwiff. III. 238. L. 70. M. J. Katechist nach seinen Eigenschaften u. Pflichten. IV. 285. M. J. Gesch. der Deutschen. 5 Thle. Neue Aufla-IV. - - ( jeder Theil I Rthir. ) neuere Gesch. der Deutschen, ir B. IV. 141. ( 1 Rthl. ) Gtt. 95. N. 100. P. diff. IV. 340. Schmiedel theatral. Werke. III. 7. Schmeader, C. G. an Hrn. Zimmermann in Hannoyer. III. 252. Schmucker, J. L. Samml. vermischter chirurg. Schristen. 17 B. 11. 281. L. 99. Gth. 97. Schnaubert, A. J. pr. 11. 188.

meueste jurist, Bibliothek. 23-25s St. IV. . .

Schneider, Lebr. Ehreg. Chirurgische Geschichte. II. 51. L. F. Abh. üb. die erst. Grundbestandtheile des menschl. Körpers. IV. - -Schnurrer diff. II. 132. Scholliner, P. H. Nachtrag v. d. Sparren, als dem Gefchlechtswapen der Pfalzgrafen v. Wittelsbach. IV. --Sremmatographia Gebhardi. IV. -diff. geneal, fiftens plurimor, coenobior, fundatores. IV. - - Gtt 194.
Scholze, C. J. diff. II 148.
the School of Shakespeare. I 53. v. Schünebech dist. IV. 340. Schopfel, J. W. A. Friedrich Leswig, e. wahre Gesch., IV. 201. v. Schorn, Fr. Versuch eines allg. Systems aller militär. Kenntnisse A. d. Fr. III. 333 Schott, D. Aug. Fridr. Biblioth, der neuesten jurift. Literatur J. 1784. ir Th. I. 137, 2r Th. IV .-- ( jeder Theil 12 gr. ) institutiones juris San. Elect. privati. IV. - - ( 1 Rthlt.) L. 149.
- Chr. Fr. Dissereatt. jur. naturalis. Edid. Aug. Lud. Schott. T. 2. I. 125. Gtt. 93. Schramm, P. Dominici Analysis operum s. Patrum er Scriptor. eccl. T. 6. I. 238. Tom. 7. IV. - T. 8. S. Jahrg. 86. I. 299. T. 48. 102.
v. Schrank, Fr. P. u. K. v. Moll naturhist. Briefe üb. Oeftreich, Salzb., Passau u. Berchtesgaden. 2r Th. IV. - Passau v. Berchtesgaden. (1 Rthl.) L. 113. Schreber, D. J. C. D. Säugthiere in Abbildungen nach der Nat. 39r Heft. I. 102. 42r Heft. IV. --Schreiben eines Layen an den Vf. der Sittenlehre £ alle Menschen. II. 24. Schriften der Leipz. okon. Gesellsch. 6r Th. IV. - - L. 46. Gth. 64. der Schwed. Theol. Gef. 7r B. IV. 177. gesammlete wichtige z. Erkenntn. u. Behandl. der Bleykolik v. D. Karl Gottlob Kuhn. I. 49. T. 18. L. 26. kleine poet. u. prosaische v. Freyh. v. K. Ir Th. I. 126. 2r Th. IV. -Sehrückh, J. M. Allg. Weltgesch. f. Kinder. 4n B. 3e Abth. Gr. 8. christl. Kirchengesch. 6r Th. 2e Ausg. III, 280. christl. Kirchengesch. 9r Th. III, 281. Hist., rel. et eccl. Christianae, Ed. altera. III. 245. II, 132: pr. Schröder , Chr. Fr. Abh. v. Brocken u. dem übr. Alpin. Gebürge des Harzes. Ir B. III. 51. L. 79. Gth. 92. J. M. Sonn - u. Feiertags Predigten üb. Evang. u. Episteln. 17 B. III. 305. N. G. institutt. ad fundam. linguae hebr. I. 109. Th. W. Hist. sebris bilioso-pituitoso - putridae.

IV. -- Gtt. 33.

Schröter Briefsteller. I. 108. L. 79.

Frz. Ferd. hinterlassenes Manuscript v. Pfalzgra-J. C. K. vermischte jurist. Abh. z. Erl. des deutschen Privat - Kirchen - u. peinl, Rechts. Ir B. IV, 245. . J. Sam. litholog. Real u. Verbal-Lexikon. 7r Th. IV. neue Literat, u. Beyträge z. Kenntn, der Naturgesch, 1r B. I. 101. 2r B. IV. - Gtt. 53. Schubart, Chr. Dan. Fr. Gedichte a. dem Kerker. III. 148, 17. 48. Gth. 52. Gtt. 114. v. Schubars, J. C. ökon, kameralistische Schristen. 4r, 5r, Th. II. 29. 6r Th. III. 59. - Zuruf an d. Fürsten. U. 256. Sch: s.

Schubert, Chr. Fr. Etwas a. der Naturlehre f. Landkinder. I. 121. Gth. 38. Schulbuch, das kleine. II. 151. N. 83. Gr. 44. Schule, d. nach dem Tod. IV. -Schultz, M. J. Erlauterungen üb. Kants Kritik der rein. Vernunft. III. 41. 53. 117. 121. 125. Gr. 40. entdeckte Theorie der Parallelen. I. 225. L. 63. Schulz, G. A. J. Lieder im Volkston. IV. -
J. C. F. fcholia in V. T. Vol. 3. IV. -- (1Rthl. 8 gr.) L. 141.

ab Afcerade, C. G. Opera. L. 131. L. 16. Schulze, Joh. Hnr. Handb. der allg. Weltgesch, f. Ungelehrte. I. 113 J. L. English Originals collected. I. 171. J. M. F. elementar. Erläuterung der Meilenkar-IV. ital. buchhalterisches Elementar - u. Metbodenbüch-I, 120. T. 9. lein. W. H. Nachr. v. der neuen Einricht. b. Verpfleg. der Waisen in den Herz. Weimar, Landen. H. 181. Schummel, J. G. moral, Biblioth, f. den jungen Deutschen Adel, ir B. IV. - -Schurer pr. III. 52. Schütze pr. IV. 228. Schütz, D. G. Gesch. v. Hamburg. 2r Th. IV. -Sehwab, Joh. Chitph. v. den Urfachen der Allgemeinh, der franz. Sprache. I. 185. 174. Rede. II 92. Schwabe, J. G. S. pr. IV. 32. Schwabens, H. E. G. Vergleich. der burgerl. u. adel. ehlichen Abintestaterbfolgen. IV. - - Gtt. 50. T. 4. Schwärmereyen des Hasses u. der Liebe, ein Trauersp. v. L. Hempel. II. 236. Schwarz, D. pr. IV. 236. J. W. Leseb. f. Kinder a. der Naturgesch. 5r Th. IV. 215. Schwarzhuber, Simb. prakt. kathol. Religionshandb. L. nachdenkende Christen. 11 B. II. 69. (22 gr.) L. 152. Schweigger, Fr. Chr. Laur, de privato S. coenae ufu. 1.302. N. 71. Gtt. 142. Schweighaufer, J. mathemat. Lehrbuch. 3r Curs. IV. - - geogr. u. hist. Lehrb. 2r Curs. IV. - -Verfuch eines Sokrat. Vortrags der 5 Species der Rechenkunft. 1r u. 2r Curs- IV. -kurze Uebers, der Erdbeschr. im Allgemeinen. Schwestern, die glücklichen; od. Gesch der Miss Fanny u. Soph. Bemmons. IV. - -Schytte, A. Dannem, u. Norwegens nat, u. polit. Verfaf-fung. 2n B. 1r Th. IV. 17. sung. 2n B. IT In. 1V. 17.
Scriptor. lat. de Aneurysmatibus collectio. Edid. Th. Lauth.
III. 58. L. 55. Gtt. 83.
Seckendorf, C. A. G. v. neue Beyträge zu deutsch. Theater la. Franken. IV. 100.
Seemiller, Seb. pr. II. 132. diss. III. 164.
Sehestedt, Jens Det herlige og priiswardige Landskab Fyensbillige Berömmelse, IV. 146.
Sehest K. H. karhol. Lehr - u. Gebetbuch. IV. -Seibt, K. H. kathol. Lehr - u. Gebetbuch, IV. - - Seihr, D. Geo Fr. erbaul. Betracht. ub. d. Leidensgesch. Jefu. IV. 274-- Gemeinnütz, Betracht, neuer Schriften, 1784. 48 Q. 1785, 18 Q. IV. - ( jedes Quartal 12 gr. ) liturg. Magazin, 1r B, IV. -- Gth. 16. Nabozenstwi Nedospelych od W. Thama. IV. 73. pr. II. 272. Pfalmen a. d. Hebr. I. 42. Gth. 11. theol. krit. Betrachtungen. 6n B. 2 u. 3s St. 11. 39. 6n B. 4s u. 7n B. 1s St: IV. - (jedes Stack 5 gr.)
Versuch einer christl. evangel. Liturgie. IV. 274. Seipp, Chitph. Trauerip. Für feine Gebieterin fterben, III, 304.

Seivere, J. Nachrichten v. Siebenbürg, Gelehrten, IV...
Selchow, J. H. C. Rechtsfälle, 3r B, IV. -- (1 Rthlr.
8 gr.) T. 24: L. 32.

Semier, J. S. diff. II. 52.

Epiftola ad. S. Formey. IV. -- L. 40. ob der Geist des Widerchriste unser Zeitalter auszeichne? IV. 361.

u. Chr. Gottfr. Schusz neues Elementarwerk f. d. niedr. Class. lat. Schulen. 10n Th. 2r B. IV. Zusätze z. der deutsch, Uebers. v. Findds Schutzschrift f. d. Rosencreuzer. s Jahrg 86. II. 486.

M. Mich. Fridr. Apocalypsis Jesu. P. I. IV. - Effatum Servatoris, Matth. 12, 40. illustratum. I. 108. L. 26.

Hauptursachen des schnell. Einsturzes des Horusapokalypt. Gebäudes. III 220. zween biblische Lehrbegriffe v. der christl. Toleranz. IV. -Sendichreiben an Erich Sorvati in puncto der freymuth.

Anmm. üb. den Freymuthigen. IV. -üb. d. Frage: ob d. in den Reichsgesetzen verordnete Revision noch statt finde etc. IV. 248. zweites, des Abrah. Buchzu an Obadjah Orthedoxus Knuppelwitz, IV. --Sennebier, Joh. analyt. Untersuchungen ub. einige brennbare Luftarten. A. d. Fr. v L. Crell. IV. - - Gtt. 155. phys. chem. Abhh. üb. den Einflus des Sonnenlichts auf alle 9 Naturreiche, 'A, d, Fr. 1r u. 2r Th. IV. 360. Gth. 71. Senf, C. F. Abris der Vormittagspredigten üb. d. Evangelien auf 1784. IV. -Pred. b. Einweih. der Orgel in der S, Moritzkirche zu Halle. IV. - -Sonfi diss. IV. 340. Sentenzen, moral. Aussatze, der Dist der lat. Jug. gewid-· : nièt. IV. 5. Sroische, Moralen und polit. Einfälle. III. 106. Sepp, C. Betracht, der Wunder Gottes in d. am wenigsten geachteten Geschöpfen, A. d. Holl, v. N. G. Lefte. 3r Heft. IV. - - Sextron, H. P. üb. d. Beford. des prakt. Stud. der Gefch. Jefu. IV. 48. Gtt. 1. L. 118. Gr. 49. Seybold, pr. II. 52. Seydlitz, pr. II. 92.
Seyfert, K. J. Magaz, f. das Deutsche Staats u. Lehnrecht.
1r Th. IV. - T. 51. Siebmacher, J. des grois, vollst. Wappenbuchs 7s Supplem. Sieg der Großmuth üb. d. Liebe, e. Schausp. I. 17.

der Vernunft üb. den Aberglauben, e. Offergeschenk v. G. Dinkrocht. IV. --Siegfried v. Lindenberg, e. kom. Gesch. IV. 288. N.75. Silberg u. Julia, e. wahre Gesch. IV. 84. v. Silbermann, M. J. A. prakt. Versassung einiger Forstu-bellen. IV. -Sinngedichte f. 8. Kreutzer. IV. - -Sintenis, C. F. Predigten zu Ausbr. edler u. menschenfreundl. Gesinnungen. ir Th. III. 77. ( 1 Rthir. 6 gr. ) Gr. 38. Sittenlehre eines chriftl. Philosophen. IV. 207. Sittenlehrer, der; ein Neujahrgesch, f. Kinder. III. 276 Sittensprüche des jesus Sirach f. junge Leute. 1. 251. Sitten u. Gebräuche der Europäer im on u. on Jahrh. v. D. Fridr. Chr. fonath. Fifther. IV. -- Gtt. 12. N. 11. Gr. 4. Skarron komischer Roman, 3r Th. A. d. Fr. IV. -Skizzen a. d. Leb. u. Charakı: großer Manner. I u. se Samul. Iv. 227. ( die Samml. 8 gr. ) a. dem Lebenslauf, Char. u. Amesführ. des G. Rüter. IV. -Steidamis, Jo. de statu relig. et reip. Carolo V Caesare P. L. S. Jahrg. 86. I. 539. ( Rthlr. 12 gr. ) N. 106. v. Soden Cameralistik. J. \$2. L. 16. Sohn.

Sohn, der narurliche; e. Luftip. R. Cumberlands. A. d. E. IV. - - Gth. 48. Sokrates unter den Christen in der Person eines Dorfpfarrers v. Joh. Leop. Stangl. 2 u. 38 Bdch. IV. - -Soldat, der, e. Wochenschr. 4n B. 28 Heft. IV. - -Soll man junge Leure ub. d. eig. Art der Erzeug, des Menschen belehren? I. 131 Sommer, Emilie, e. Gelch. 3r Th. IV. 288. (16 gr.) Sommering, S. T. üb. d. körp. Verschiedenh. des Mohren Sountag, C. G. commentatio. III. 172. Sonntagsblatt, e. Wochensch. zur Erbauung. IV. 220. Sophron. u. Neophilus, e. philos. Gespräch. II. 64 Sotzmann, D. F. Charte v. Ostindien. I. 210. Spalanzani Versuche üb. das Verdauungsgeschäfte. Uebers. v. C. F. Michaelis. 1V. 322. L. 119. 122. Spalding, Joh. Josch. Pred. v. der Begierde nach Vergnügungen. I. 245.

neue Predigten. 2r Th. II. 41, L. 34. Spiegel, der goldne, e. Leseb. f. Kinder. 1V. 96. zu Biedermanns Chronik. Spiele des Schickfals, od. Felix u. Sophie, e. Vaterlandsgeschichte. I. 84. Spieler, der, e. Originalschausp. v. D. Beil. II. 163. Gth. 54. Spielmann Anleit, z. Kenntn. der Arzneymittel, IV. - -Spielwerk des Glucks. Siehe Hempel. IV. - - Gth. 94. Spiess, Ph. E. archivische Nebenarbeiten u. Nachrichten vermischt. Inhalts. 2r Th. IV. 77. L. 98. Gtt. 167. Spinoza Ben. v., ub. d. beste Monarchie u. Aristokratie, IV. v. der Cultur des Verstandes. IV. - -Spiritus, J. C. diff. Il. 56.
Splendor lucis; S. Wienner. IV. - -Splittegarbe, K. F. Anleit, z. Rechnen. ir Th. II. 233 Franzőf. ABC Spiel, IV. Spohn, M. G. L. diff. IV. 208. (5gr.)
Sprangel Gesch. der Revolution in Amerika. IV. -- L. 153. Matth. Chr. Gesch. der wichtigst. geogr. Entdeckungen. IV. - . Sprenger, M. Balth. ökon. Beytrage z. Bemerk. z. Land-wirthich. IV. - - (4 gr.) P. Plac. Thesaurus rei patristicae. T. I. 65. Spruchwörter, dramatische. IV. - '-Staadt, Joh. Jac. dist. IV. 332. Staatsanzeigen, Hollandische, herausgeg, v. Schlozer, Sa-cobi u. Luder. Ir u. 2r Th. I. 23. 3r Th. IV. --( jeder Theil 18gr. ) Gth. 30. Gtt. 110, 155. Staategesetze der 13 vereinigt, Amerik. Staaten. A. d. Fr. 1V. 202. (I Rthir. 2 gr.) Gtt. 107. 130. L. 82. Gth. 97. N. 92. Staatskunde, neueste, v. Spanien. 1r Th.. II. 185. (1.11) Smatsrecht, reichspralatisches, 1 u. 2r Th. IV. 289. T. 37. Siach, W. Medical Cases with occasional remarks. IV. 81. Stählin, J. Originalanekdoten v. Peter dem Großen. II. Stange, Theod Frid. pr. II. 180.
Starke, J. C. Abh. v. den Schwämchen. IV. - - L. 105.
G. diff. III. 52. Ständlin, M. Car. Fridr. Beyträge z. Erlaut. der bibl. Propheten. Th. I. IV. 239. e. Steck, J. Chr. Wilh. Ausführ. einiger gemeinnutz. Materien. IV. - - T. 4. Steffens , J. H. Ausz, a. der Gesch. des Durchl. Gesammt-Hauses Braunschweig-Lüneburg. IV. 117. N. 90. Steger geiftl. Reden. IV. - -Steidele, J. Lehrb. der Hebammenkunst. IV. 226. Lehrb. v. unvermeidl. Gebr. der Instrum. in der Geburtshülfe. Il. 197.

Steinbart, Gorth. Sam. Grundbegriffel zur Theorie des Geschmacks. 18 Heft. 11. 298. N. 72. T. 104. philos. Unterhaltungen z. weitern Aufkl. der Glückseligkeitslehre. 38 St. IV. Steiner, J. Ant. Acta selects eccles. Augustanse. IV. -- Steins, G. W. Hebammenkatechismus. IV. 286. Stemler, M. Wilh. Chiti. einige Predigten. 1V. 112. Stender , Raph. Herm. diff. IV. 198. Stephani, Jos. Alois, v. schriftl. Auffatze. IV. - -Sterne, Lor. Briefe an seine vertrautesten Freunde. A. d. E. IV. - - (20 gr.)
Sternfeld Briefe, IV. 82. Sternheim, des jungen, Leiden u. Freuden. 1V. - - N. Sterzinger, D. F. Bemuhung den Aberglauben z. fturzen. III. 291.

Stockenbeck, Engelbr. Maria, des in Mannskleidern weit bereiften Frauenzimmers Begebenheiten. II. 232. Stockmann, A. C. Abh. ub. das Lesen der Dichter. IV. - v. Stoinner, E. Edel. das Gastrecht der Stadt München. IV. - . Stoll, Casp. Abbild. u. Beschr. der Cicaden u. Wanzen. 7. 8. Heft. 1V. - - Git. 104.

Beschr. versch. Geschlechter Gicaden und Wanzen. or Heft. IV. . M. Heilungsmethode im prakt. Krankenhause z. Wien, übers. v. G. L. Faber. 2r Th. IV. - Stollberg, Friedr. Leop. Graf, Jamben. 1. 141. Stolz, J. J. Probe u. Antrittspredigt. IV. 308.

Storr, diff. H. 92. IV. 200. (4 gr.)

Storr, Wilh. Ludw. jurift. Literatur v. J. 1771 - 1780 .2 B.

IV. - T. 78. Stover, J. H. Hift, ftatift, Befchr. der Staaten des deut-fchen Reichs. I. Th. IV. 165- 169. Strack, C. obsi. medic. de febribus intermittentibus. III. 242. L. 101. Sereithorst, Joh. Werner, üb. das personl, Verdienst des Predigers. IV. 128. Strelin, J. Gottfr. Realworterb. f. Cameralisten u. Oekonomen. 1,u. 2r B. IV. 75. Strefow, Conr. Fridr. bibl. Andachesb. f. d. Chrriften. III. 280. Karechismus in geiftl. Liedern. III. 313. Strich, der, durch d. Rechnung, e. Lustip. v. J. F. Sunger. 1. 74. Strieder, Fr. W. Grundl. z. einer Heff. Gelehrten Gefchichte. fr B. III. 287. Strobel, Ge. Theod. Beyträge z. Literat. besond. des 16m Jahrh. ir B. II. 119. Struv, B. G. Bibl, hift. curata a J. G. Meufel. Vol. 1. P.2. I. 150. ( 1 Rthlr. )
Sonck, G. H. Verzeichn, v. ält, u. neuern Land u. Reisebeschreibungen. I. 45. Gtt. 43. Stuhl Petri, der, wie er bis ans Ende der Tage fest stehen wird. 1V. 353. N. 25.

Stumpf, Ge. Versuch e, pragm. Geseh, der Schäsereyen in Spanien, u, der Span. in Sachs. etc. III. 254. (8 gr.) L. 97. Sturm, Ch. Ch. Predigtentwürse üb. d. Sonn- u. Festtags-Evangelien. 6r Jahrg. III. 113.
Predigten ub. d. Sonnt. Episteln. 3r Th. III. 113. Betrachtungen üb. d. Werke Gottes im Reiche der Nat. u. der Vorsehung. III. 29. Leonh. Chr. Grundfarze der fechs Saulenordnungen. IV. -Stutzperücke, die, e. krit. Geschichte. 1V. - -Styx, M. E. descr. anat. nervi crural. et obturatorii. I. 124. Suensk Encyclopedie inneffattande alla vetenskaper och konster. I. 276. Suhm, drey Erzählungen, Sigrid, d. 3 Freunde u. Alf. fol. A. d. Dan. v. C. H. Reichel. 111. 203. L. 32. v. Suhin, h 2

v. Suhm., P. Fridr. Historie af Danmark. 2r Th. 11. 97. Summarischer Abris v. d. wichtigst. Pflichten der Schulhalter in deutschen Schulen. IV. --Swedenborg, Em. d. wahre christl. Relig., welche d. ge-fammte Gottesgel. der neuen Kirche enthält. 2r Th. II. 69. (1 Rthlr. 8 gr. ) Swinburn Reise nach Sicilien. A. d. E. v. J. R. Forster. 11. 225. Swinden, J. H. van, oratio. IV. 148. Sympathien m. Joseph II. I. 136. Systema theel. Luther, erthod. Siehe Buhrdt. N. 94. L. Scenen e. der neuesten Welt. Ir Heft. I. 124. Szerdahely, G. A. pr. 111. 236. Tabellen, zwo chronol. der alt. u. neuern Geschichte. IV. --Taffinger, W. G. ub. d. Lehre v. der Einkindschaft. IV . --, Gtt. 139. Gth. 101. Tag, det tolle; od. Figaros Hochzeit, e. Luftip. v. Beanmarchais. IV. Tagebuch, hift. polit., der Sächs. Gesch. Gtt. 98. IL. 78. Leipz. gelehrtes, aufs J. 1784. III. 276. L. 45. T. 58. Taktik der Infanterie. I. 243. Gtt. 33. Tarychi Fenai. IV. -Taschenbuch f. das Verdauungsgeschäfte. IV. 8. Gth. 17. L. 35.
f. d. Schaubühne aufs J. 1785. III. 306. f. deutsche Wundarzte f. J. 1784. u. 1785. III. 293. L. 72.

Gothaisches, aufs J. 1785. I. g. Göttingisches, f. J. 1785. I. 16. Helvetisches, f. J. 1785. IV. --Leipz., f. Frauenz. f. J. 1785: 1. 16. (16 gr.) zum Nutzen u. Vergnügen f. d. J. 1785. Gtt. 25. Telefus in 12 Büchern. A. d. Fr. IV. 328. Teller, J. F. Anekdoten f. Prediger. 6r B. III. 178. L. 105. N. 102. W. A. Sonn - u. Festtagspredigten durchs ganze Jahr. 1r B. 1H. 177. N. 90. Gr. 49.
Wörterb. des N. Teft. II. 141. L. 96. (1 Rthlr. 8 gr. )
Temlich, E. C. Gilbert u. Zadine, e. Gedicht, IV. - -Terenz Comodien. A. d. Lat. IV. -Terentii Comoediae. Curavit J. J. Lonz. IV. -Tetens, J. N. Einl. z. Berechn. der Leibrenten u. Anwart-Teutsche, der, in Paris, e. Lustsp. IV. - .

Thalbitzer, C. H. vier Abh. uber Industrie, Manusacturen, Handl. etc. II. 163.

Thalia. Siehe Schiller. schaften. IV. - - Gtt. 94. T. 101.

G. Dyk. 10r B. IV. -Theaterbibliothek f. Deutschland. 28 St. I. 304. 38 St. III. 2. Theilung v. Holland, od. polit. Gespräche üb. d. gegenw. Angelegenheizen v. Holland. S. Jahrg. 86. 1. 281. ( 6 gr. - ) Gr. 26. Thenius, F. G. Buch der Pfalmen, aufs neue übersetzt. Theobald, od. d. Schwärmer, v. Hnr. Stilling. Ir B. I. 99. Theogonia Hesiodea. Edid. Fr. Aug. Wolf. I. 7. T. 52 Theologia monastica opposita Theol. juridicae. IV. - -Theoret. u. prakt. Abh. v. anim, Magnetifm., Sielie Dop.

Thesaurus rei patrist, continens dissert, praestantiores ex apparatu D. Nic. le Nourry, T. 2. III. 187. T. 62. Thiens, C. T. 2 pr. II. 52.

Thiefs, Joh. Otto. Christl, Lieder u. Gesange. III. 372,

Dispositionen einiger Predigten. III. 372.

Drey Homilien. III. 372. Thouret Recherches fur le Magnetisme. Il. 169. Thunberg, C. P. Tal om Japanska Nationen. IV. 177. Thuring, A. M. Historia des Bombardements des Raubueites Algier, IV. -Thurfck , J. L. Beschr. einiger Bewegungs - u. Erschütterungsmaschinen. IV. Tiedemann Beschr, der v. ihm verfertigten achromat. Foru-Röhre. II. 109.
Tiemann, J. E. Versuch e. einträgl. Landeskultur beliebt
z. machen. IV. 216. Til Publicum. Om Selfkaber for Bergerdyd. III. 100. Timme. Chit. Frid. der Luftbaumeister. 1su. 2s Heft. IV. 328. ('das Heft 12 gr.')
Tiffot D. S. Abh. v. den Nerven und ihren Krankheiten, A. d. Fr., v. F. A. Weber. 4r B. IV. 263. Essai sur les moyens de persectionner les études de Medecine. Il. 285. . D. S. A. ub, d. M.ttel den Unterr. in der Arzneyk. z. verbessern, A. d. Fr. v. W. Huber. IV. 40. (6gr.)
medic. prackt. Handb. a. dess. sammtl. Schriften herausgezog. v. D. Chsti. Fridr. Held. IV. 241 ( 3 Rthlr. Sammel. z. Arzneyk. gehörige Schriften. 7r Th. IV. 73. L. 26, Gth. 72. v. der Onanie. 4e Ausg. III. 93. Wilh. Samml. v. versch. sympather u. a. Kuren. III. 293. Titius, Joh. Dan. nürzl. Samml. v. Auffatzen u. Wahrnehmungen üb. d. Witterungen etc. 3r B. III. 378. Tittel, Joh. Aug. Erläut. der Federsch. Philosophie; eathalt. allg. prakt. Philosophie. III, 269. T. 31. 64. L. 59 Gth. 121. erläuterte Moral. IV. ub. polit. u. religiöle Verfassungen der Deutschen. II. 99. Tittmann, C. C. chriftl. Moral, 2e Aufl. III. 132. (20 gr.) T. 52. Gtt. 109. Tobler, Jo. der Evangelist, e. wöchentl. Unterhaltung. IV. -Tod, den, ihres Bruders D. C. A. Füresch, betrauren d.
Bruder Freymaurer in Lübeck. IV. --Tomfa, Frz. Joh. Elementarwerk der böhm. deutsch. u. lat. Sprache. 11 B. I. 46.
Tömlick, Ge. Har. dist. 11. 132: Topfer, J. C. C. Nachr. v. den in Eifenach wohmenden Reformirten. IL 54. Topographie des Herzogth. Sachf. Koburg - Meining. Antheils am Herzogth. Koburg. I. 302.

des Königr. Böhmens. Siehe Schaller. Topp, P. de pan lagerspriis vod Mindestene hadrede for-tiente Mands Leonets-Belkrivelser. 1r B. 11. 310. Tham, K. J. Anfangsgrunde der Böhm. Sprache. II. 292. N. 55. Toze, M. E. Einl. in d. allg. und bes. Europ. Staatskunde, Theater f. d. Jugend. 38 Bdch. II. 269.

Hamburgisches. 2r B. I. 73. 3r B. IV. -komisches der Franzosen f. d. Deutschen, v. J. IV. 173.

Trailes, B. L. Rechtfertigung des gemeinschaftl., Kelchs dem h. Abendmal. IV. 239. (4 gr.) Travels into Poland, Rusta, Sweden, and Danemark by Coxe. I. 253 Trebra, F. W. H. Erfahrungen vom Innern der Gebirge. III. 299. Gtt. 100. L. 143. Gth. 73.
Trescho, S. F. neue religiose Nebenstunden. 1r B. IV.--Treumann, G. S. Schulb. z. Gebr. der Landschulen. IV .--(5 gr.) L. 129.
Trevies, J. hypochandr. Einfalle. Ill. 163. Trial le retour deliré, fête en 2 actes. I. 276. Trnha, de Krzowitz W. Historia Cardialgiae. IV. 336. L. 124.

Trunck, J. J. Jus Caefaris in diffensu trium Collegior. in comities, 14: -
Tugend



Tugend'u. Laster in moral. Erzählungen v. P. Wolf. IV. --Tuneld, Eric Geographie öfver Konungariae Swerige faint Därunder hörande Länder. 1 B. 1 Th. IV. 190. Tychfes pr. II. 188.
Tyrwhits, Thom. diff. de Babrio Sabb. Acfopiar. scriptore.

III. 160, N. 33, L. 14, Gtt. 128.

Udtog af en Reysendes Dag-Bog. III 206. Ueber Civil u. Criminalstrafen v. Robert u. Koch. III. 25. das Point d'Honneur. IV. - das Verhältniss zwisch. Gott, dem Mensehen u. der Welt A. d Fr. 2r Th. III. 163. (16 gr.)

den gegenw. blüh. Zustand des Russ. Reichs, v.
A. F. W. Crome. IV, -den Religionseid. IV. - den vortheilhaften Gebr. des Berl. Teschenb. £. Kinder. IV. - die Aufheb. der den Flor des Kurfürstenth. Sechfen hemmenden Huth u. Triftgerechtigkeiten. II. 25. L. 16. d. Chikane der Rechtsgelehrten; IV. 303. (5 gr.) d. Freuden des Lebens. tr Th. III. 229. d. gegenw. Streitigkeiten der Theol. v. der Drayeinigkeit etc. II. 129. Gr. 18. N. 107. d. Maskenbälle. III. 112. d. Mittel Diebstäle z. entdecken. II. 142. d. Schwärmerey unsrer Zeiten. III. 107. d. wahren Quellen des Nationalwohlstandes, Siehe Hennings. Gtt. 181. d. wichtigste Kirchenstrafe, d. Excommunication. 70. L. 69. T. 64. Geift u. Wahrh. der Relig. Jefu. IIL 313. (18 gr. ) N. 44. L. 89. Gr. 38.

Offenbar., Judenth. u. Christenthum. III. 297.
301. (16 gr.) N. 76. T. 99.

Ulber, Chr. Sam. Denkzettel üb. d. Sona - u. Festragsevangelien. 2r Jahrg. IV. 101.
Ulbrick, Joh. Frid. de virtute medicamentor, rite aestimanda. IV. -Ulrich, J. A. H initiorum philosophiae P. I. institutt. log. et metaphyficae. IV: 297. Gth. 46. N. 51.
Ungeheuer, das graue, v. Weckhrlin. 3 u. 41. B. IV. . .
(jeder Band 18 gr.) T. 3. N. 68. Unschädlichkeit, die, des Glaubens an e. stellvertretende Verfohnung. IV. Unsterblichen, die, 1. 2r Th. IV. 32. (16 gr.)
Unterhaltungen, botanische. \$ Srucke. IV. - der klein. Gesellsch. zu S. III. 27. N. 55, f. Christen. Siehe Schatter. L. 92.

fürs lesende Publikum. In Jahrg. I u. 25 Q. I.

307. 2 u. 48 Q. II. 128. N. 74.

üb, Liebe u. Wohlwollen. IV. wöchentliche üb. d. Erde u. ihre Bewohner v. Jo. Fr. Zuliner u. J. S. Lange. in Jahrg. 2 u. 3 Q. I. 160. 45 Q. u. 2n J. 15 Q. (S. Jahrgang 1786. II. 302.) Gr. 9. Unterricht, der, Jesu üb. d, Jüd. Meinung v. der Gewalt des Teufels. II. 141. eines jung. Frauenz., das Küche u. Haushalt. selber besorgen will. 2r Th. IV. - im Schachspiel unter Vieren. IV. - neuer, s. Wundarzte. 1r Th. IV. - (16 gr.) u. opt. Zeichnungen v. T. Mayer. IV. 198. L. 149. Gtt. 205. Untersuchung, physische, des Hn. v. Marat üb. d. Elektricität. A. d. Fr. 1V. - Gr. 7. Gth. 65. Gtt. 157. Untersuchungen, philos. u. krit, üb. das A. T. u. dess. Gött-lichkeit. III. 529. ( 1 Rthlr. 6 gr. ) Gth. 79. - üb. den Charakt. der Gebäude. IV. .- -

Unterfuchung üb. d. Nat. u. d. Behandl. des Kindbette-rinnenfiebers v. de la Rocke. IV. - rinnenfiebers v. de la Roche. Uri, Joh. Pharus artis Grammat. Hebraeae. I. 106. Urkunde einer Christenrepublik. IV. - -Ursache, w hrscheinl., des Geldmangels u. der Nahrlosig-keit. 11. 13. L. 18. Utkast kort til Konung Gustaf Adolfs Historia. I. 45.

Van Swieten, G. Epidemien und Krankengeschichten A. 4. lat. ir B. IV. - L. 68. Varietés historiques. II. 150. Vaterherz. Siehe Sung. de la Veaux, J. C. Cours theor. et prat. de Langue et de literat. franç. T. 2. Cahier 1. 2. III. 306. Veit v. Solingen, e. Lussip, v. Gotter. II. 263. Velthusen. pr. I. 228. Venel, N. Unterr. f. d. Hebammen. IV. Verbesserung der Stadt - und Landwirthschaft in Baieras Veri, Graf v., Betracht. üb. d. Staatswirthschaft. A. d. It. v. L. B. M. Schmidt. IV. 62. Verlobte, der, ger Bräute. Eine Gesch. v. J. J. Dusch: Vermischte Erzählungen u. Einfälle. 12s St. IV. - -Verneti opusc. selecta ex theol. IV. -Verordnungen, Kaif. Königliche, in materiis publico - eccle-fialticis. 2e Fortf. IV. -Versammlungs Reden, einige Freymaurerische. 1 u. 2e Samml, II. 96. Gth. 40. Gr. 22.
Versio nova graeca libror. Salom., Daniel., Ruth etc. ex. Cod. Veneto S. Marci edita a Jo. Bapt. Casp. D'Ansse de Villoison. I. 5. Versuch des Beweises, dass d. Aufheb. der Mediatklöster im Reiche wid, den Westph. Frieden nicht anttosse. IV. --T. 22. einer Gesch. des Arianismus. 2r B. III. 357. Gth. 72. einer Mappemonde literaire. IV. - - L. 50. einer neuen Aussicht üb. d. mosaische Gesch. v. Falle. IV. - - N. 6. L. 8. einer neuen Uebers, des Br. an d. Römer. IV. - -T. 50, einer pragmat. Gesch. der Lehen. 4V. - - Gtt. 127. einer vollst. Uebers. des Virgil. Siehe Herz. eines Ausz. der Rom. Gesetze in e. freyen Uebersetzung. 20-36s B. IV. 207. eines geometr. Augenmasses. IV. eines Titularbuchs der geiftl. u. weltl. Würden in Ungarn. IV. - eines Unterrichts zum Clavierspielen. IV. - moralischer Fragmente. III. 244. philos., üb. d. Gesch. der 3 erst. Weltaster. IV. 257. üb. den Misbrauch des moral. Guten. IV. - üb d. Kenntnis des Menschen. Siehe Wezel. 2r T. IV. ~ üb. Sehlendrian, Aufkl. u. Geschmack auf der Kanzel. III, 365. Versuche in der Livland. Geschichtskunde und Rechtegelehrs, 2n B. 1-3s-St. IV. --Vertheidigung der Schulpsorte, in e. Schreiben. IV. --Vertrag, ehelicher, od. Gesetze des Ehestandes. IV. -- Gth. 18. Gtt. 31. Verzeichnis, allg, neuer Bücher mit kurzen Anm. 8n B. 4-9s St. IV. -das allg., neuer Bucher v. der Oftermesse 1785. II. 52. Michaelis Messe 1785. IV. 10. Vie du Marechall, Duc de Villars par M. Anquetil. III. 317. 321. 325. Villaume v. dem Ursp. u. Absichten des Uebels. 1r B. 1V. - (1 Rthlr.) Gr. 12. L, 20. Gtt. 148. Gth. 84.

nzenz v. Lerins, Peregrinens Abh. fib. das Alterth. u. d. Allg. des kathol. Glaubens. IV. - rgils Aeneis travestirt. Siehe Blumauer. Aeneide überf. v. C. D. Sani. 1r Th. IV. -Bucolica, Georg, et Aeneis ex recens. R. F. P.
Brunh. II. 30, Gth. 43. L. 86, T. 69, Gtt. 209,
oet, J. E. Beschr. u. Abbild. hartschaalichter Insekten,
übers. v. G. W. E. Panzer. 1r Th. IV. 302. Gtt. 129,
ogel, Chr. Fr. Anweis, schön u. zierl, zu schreiben. L 283. - D. Polnisches Leseb. f. d. Anfanger der Poln. Sprache. III. 240. Joach. diff. IV. 96. R. A. acad. praelect. de praecipuis corporis hum. affectionibus IV. --Lehrsatze der Chymie, übers, v. J. C. Wiegleb. III. 285. S. G. Handb. der prakt, Arzneywiss. Ir Th. IV. - - Gth. 60. Gtt. 130. L. 121. Vogler, J. P. Anzeige wohlfeiler u. bewährter Mittel geg. d. Ruhr. 411, 153. P. G. Ermahnungsrede an d. Eltern b. Gel. der Verordnungen weg. des Schulwesens. IV. - Betracht. üb. Jesus am Oelberg. III. 313.
Voigt, J. C. W. Drey Briefe üb. d. Gebirgslehre. II. 69. K. Chr. Noch etwas wid, die neuen Reformatoren, Voit, J. Chph. dist. I. 80. Volkmann, J. J. neueste Reisen durch Spanien, 11 B.
III. 91. (1 Rthlr. 2. gr.)
Volkslehrer, katholischer. 1n Jahrg. 1-3s St. IV. 324. ( das Stück 3 gr. ] neuer, für alle Stände. I Jahrg. t St. IV. - -Volkspredigten nach d. wahren Sinn des Evangeliums. Vollborth, J. C. sratio. II. 272. pr. II. 148. Voltaire Oeuvres complettes edit. de Monf. Beaumarchais. 1-3or B. I. 163. Oeuvres complettes ed. Ettinger. 1-6r. B. I. 163. fammtl Schriften. 1r B. IV. - ( 1 Rthir. 8 gr. )
Romane, Erzähl. u. Dialogen. 1r B. IV. -Vom Dientt der leichten Cavallerie im Felde. I. 244. - Ende des Coelibats. IV. -Von dem Nationalcharakter der Baiern. I. 267. dem Nordlicht. IV. den berühmt. Männern in Rom, a. d. lat. des Aur. Victor. II. 28. den Meuschen, v. ihren Arten u. v. ihrer Zueht. j IV. der Größe Mariens, e. Pred. IV. 304. N. 33. - Dispensen in geistl. Sachen. IV. -Vorlesungen f. d. mittlere Jug. üb. den menschl. Körper u. d. Mittel fich gesund zu erhalten. Ir Th. I. 105. 2r Th. III. 280. (20 gr.) Gtt. 175.

— philof, üb. das fogenannte N. T. 1 B. III. 129.
(20 gr.) N. 63. Gtt. 149.

— üb. die Gesch. f. Frauenz. 3 u. 4r B. III. 180. ( jeder Band 20 gr. ) Gtt. 168, Gth. 5. N. 6. 68. Gr. 12. Vorschläge z. Verbeffer, der Kiefernholzsaat. IV. - -( 5 gr. ) L. 84. Vortheile, die, der Ohrenbeichte f. den Stagt. IV. - -Vorireffliche, das, der christl. Religion. III. 64.

Vost, Jo. Hnr. vermischte Gedichte u. pros. Aussatze.

1V. --- Gedichte. 1r Th. III. 45. Gth. 57. L. 104. Voyage de Mr. le Chevalier de Chastellux en Amerique. ĬĨ. 42. Vulpius, C. A. Mein Himmel. I. 56.

Wagenseit, C. J. Gedichte u. pros. Aussatze. III 171

( & Rthlr. )

138. Gtt. 190. Wahl, A. C. M. Bibel u. Natur in off, Vorträgen vereinigt. 1 u. 2r Th. I. 149. N. 10.

M. Sam. Fridr. Güncher, Gesch. der morgens.
Sprachen u. Literatur. I. 37. Gtt. 55, T. 24, L, 45. Gr. 28. 29. Sendschreiben an Hn. Hofr. Heyne. II. 304. Wahrheiten, Launen u. Einfälle f. d. Bedürfnisse des faufend. Zeitalters. III. 72. Walch, Alb. Ge. pr. II, 180. III, 64.

C. F. 3 pr. I. 24. II. 180. III, 64.

Ch. W. F. Entwurf einer vollft, Hift. der Kettereyen, 11r Th. IV. 121. Gtt. 50. L. 48. Waldan, G. E Gesch, der Protestanten in Oestreich. II, 141.

Naturbetrachtungen z. Verbess, christl. Rel. Gesinnungen in Pred. ir Th. IV. -Walder, K. Frühlingsblumen. I. 87. L. 20. Waldone, e. moral. Erzähl. v. de la Roche. I. 205. Wallafzky, Paul, Conspectus reip. liter. in Hungaria. 111. 315. Wallenius, M. diff. IV. 228. Walter, J. G. de morbis peritonel et apoplexis: II. 269. L. 62. Gth. 57. Gtt. 120. Myolog. Hanabuch. IV. 222. Walther, F. L. Anweitung zur Poefie f. Schulen. III. 161. Gth. 59. v. Menschenfressenden Völkern u. Menschendpfern. Iil. 212. IV. 247. Gottfr. öftre Erinnerung an d. göttl. Wohltharen, e. Hultsmittel z. Glücks. IV. - v. Warnery militar. Schriften, A. d. Fr. 1 u. er B; IV. -;-(1 Rthl. 16 gr.)
Was hat Luther f. e. Recht gehabt zu reformiren? IV. Was find d. Reichspralaten u. wie find sie es worden. IV. 290. (7 gr.) Waschbuch f. Hauswirthinnen, IV. 272. Waschregister, allg., nach alphab. Ordnung. IV. 272.
Wasin l'Art du Peintre, Doreur, Vernisseur. III. 273. Weber de caufis et signis morborum. IV. - -C. F. A. diff. I. 24. Ge. Fridr. diff. IV. 156. G. G. krit. Gesch. der Augsb. Confession, 2r Th. I. 25. Gtt. 49. T. 44. Gr. 22.
P. Jos. Unterr. v. dem Verwahrungsmittel geg. d. Gewitter f. den Landmann, IV. -- L. 72.

diff. IV. 340.

Weddigen Westphal. Magaz. z. Geogr., Hist, u. Statistik. 11. 133. Wedel Samml, auserlesner Kanzelreden, 6 - 8r Th. III. 313. Wedel-Sarlsberg, Fr. Wilh. v., Anleit, zu richt. Begriffen v. der Einth, der Dan, Landgüter. II. 55. Wegweiser, richtiger, z. wahr. philos. Medicin. IV. -- Weidlich, Chr. biogr. Nachrichten v. den isztleb. Rechtsgelehrten in Deutschl. 1r Th. IV. -- T. 71. Weidmann charakteristische Satiren nach den Temperamenten gesammlet. IV. 275.

Weigel, C. E. Beyträge z. Gesch. der Lustarten, 2 u. 3r. Th. 1V. -1. A. W. Unterhaltungen mit Gott in den Abendftunden. I u. 2r Th. III. 326. Weihnschusgeschenk, angenehmes, f. Kinder, in Briefen, Erz. u. Fabeln. IV. f. d. jugend. I. 157. Weikard, M. A. Biographie. IV. -- N. 66. Gth. 92. Weiler, J. D. Josephs u. seiner Vater Leben in Pred. 4s u. des 2n ih. 18 Bdch. III, 327.

Weinlig, C. T. Briefe üb. Rom. 7r Heft. IV. - - L. 60.

Weise, F. A. Materialien f. Gottesgelahrh. u. Relig. 3s Hest. IV. -- (9 gr.) Weissagungen, die, des Proph. Zacharias übers. u. erläutert, L 117; L, 148, Weis-

Wagniz, H. B. homilet. Abh. u. Krinken. 2e Samml. III.

Weismantel, J. N. drey Erklärungen u. Supplem. Tabellen z. des Blumisten 2n Th. IV. Weiffenbach, J. A. krit. Verzeichn. der best. Schriften, welche in verschied. Sprachen z. Veith. der Rel. herausgekomm, find. IV. - - T. 14. letzter Vorbote des neuen Heidenth. Horus. v. der Vereinig, der gottl. Nat. m. der menichl., e. Rede. IV. - de opt. intpp. div. librorum. IV. - -Elogia aliquot funebria. 1. 156. Oratio de conjunctione nat. div. c. humana. IV. - -Weiz, D. Fridr. Aug. anat. chirurg. Katechismus. 1-5 Bdch. IV. 214. L. 86. neue Lecture f. deutsche Wundarzte. if B. IV. --L. 88. Weldene. Siehe Waldene. v. Well J. J. kurz verfaste Gründe z. Pflanzenlehre. S. Jahrg. 86. I. 209. (12 gr.)
Welt, d., im Kleinen, f. Kinder. 2r Th. IV. -Weltgesch, allg., nach Guthry u. Gray ausgearbeitet. 16n. Th. 6r B. IV. -- Gtt. 147. de Welthern, Joh. Mich. dist. IV. 172. Welthistorie, Forts. der Allg., 46n Th. Ir B. IV. -- L. 118. Bbendies. u. d. Tir. Neuere Historie. 28n Th. 1r B. IV. --50r und der neuern Hist. 32r Th. IV. -- N. 78. Welti, J. diff. 11. 56. Welt- u. Menschengesch., neue. A. d. Fr. Alte Gesch. 6r B. IV 93. (1 Rthlr. 16gr.) L. 122. Wendeborn, G. F. A. der Zust, des Staats, der Rel., der Gelehrs. u. der Kunstin Grosbritt. 1 u. 2r Th. III. 17. 3r Th. IV. 319. N. 98. Workmeister, L. M. Rede üb. Sprüchw. 15, 28. IV. 348. Werner, Paul. Chiti. et Chiti. Gottlieb Feller descr. vafor. lacteor. et lymphaticorum, II. 89. L. 37. Gr. 18. Grt. 86. Worthes, F. A. C. Rede b. dem Antr. des off. Lehramts der sch. Wiff. in Pest. IV. -Westenrieder. Lor. Erdbesch. der Bayerisch Pfalz. Staaten. Westphal, D. Ernst Chr. Deutschlands heut. Criminalrecht III. 222. L. 102. T. 76. rechtl. Abh. v. der Gültigk. einer Handl., d. e. Anwald in Vollmacht verrichtet etc. IV. -G. F. Predigten ub. einige Reden Jesu. III. 326. Westrumb, kleine phys. und chem. Abh. is St. IV. -- Wettengel, M. Fr. Traug, Troftgrunde b. den Grabern unster Geliebten. II. 125. Gtt. 142. L. 23.
Weyl, Fried. Bertulph. diss. IV. 340.
Wezel. J. K. Prinz Edmund, e. komische Erzählung. I. 54.
Versuch üb. die Kenntn. des Menschen. 1 u. 21 Th. IV. - -White, Charles, Inquiry into the nat, and, cause of that Swelling, in one or both of the lower extremities which sometimes happens to Lying in Women. Untersuch. der Geschwulkt b. Kindberterinnen an d. untern Gliedmassen. IV. 162. Joseph, Sermons preached before the University
of Oxford, NI. 309.
Wickmann, M. Chr. Aug. üb. d. natürlichst. Mittel dem Landmann d. Stallfutt. z. erleichtern. 1. 109. L. 41. Gth. 42, M. G. J. Neue Uebers. des Br. Pauli an d. Romer. 11. 85. J. O. Hauptinh. der Sonn - u. Festtägl. Pred. üb. d. Evangelien IV. -Communionbuch. III. 327. Wideburg, Fr. Aug. praecepta rhetor. e libris Aristot., Cic. etc. excerpta. IV. - pr. II. 272.

Vorles. v. d. Verdiensten des Hn. J. C. Velthu-

son um d. Herz, deutsche Gesellsch, z. Helmstädt, IV. - -

Wiedeburg , J. E. B. kurze Nach. v. dem Fuchsthurm b. Jena. IV. --Polizeyvorschläge z. vorläuf. Anstalten b. z. be-fürchtenden Erdbeben. IV. --Wie kann e. Lehrer a. e. Gefängnisse f. Missethäter seine Vorträge nutzl. einrichten? I. 109. T. 36. Wie man eine Hand umkehrt, od. der flatterhafte Ehe-mann, e. Lustsp. v. Bock. IV. 288. Wieland C. M. auserlesene Gedichte 1 - 6r Th. S. Jahrg. 86. I. 329. ( jeder Theil 16 gr. ) L. 22. 55. 127. Gtt. 195. Wienner, Aloys, Splendor lucis od. Glanz des Lichts, e. physikokabalist. Auslegung des größt. Naturgeheimnifles. III, 248. Wiese, J. M. Kleine Singstücke m. Mel. f. Clav. IV. 264. Wiefner, J. B. Vormundichaftsrecht. IV. 246. ( 1 Rthlr. 16 gr.) Gtt. 146. L. 123. Wiggers, J.G. vermischte Auflätze. 1. 87. Gtt. 7. L. 2. Wild, Mich. Fried. Anfangsgrunde der Rechenk. u. Geometrie. I. 14. Rich Merkw. Prozefs der Stadt Lauterbach wid, ihre Herrschaft. IV. Wilhelm, Phil. Rud. diff. IV. 332. Wilhelm I, Fürst v. Oranien, e. Schsp. I. 23.

Wunderbach, e. Gesch. I. 16. L. 61.

Wilke, G. W. C. Handb. f. Lustgärtner u. Blumenfreunde. IV. 202. N. 53. Will, G. A. Briefe üb. e. Reise nach Sachsen. III. 68. L. 66. N. 57. Williams, Dav. Vorles. üb. d. allg. Grunds. u. Psichten der Relig. u. Sittenlehre. A, d. E. v. J. A. Eberhard. III. 367. N. 70.
Willmet, Jo. Lexic. Linguae Arab. in Coranum, Haririum et vitam Timuri. I. 271. Gtt. I. Winkler, G. Etwas f. Blumisten. H. 170. Winkelmann Giov. Storia delle arti del disegno presso gli Antichi, tradotta del Tedesco. T. 1. 1. 78. v. Winkler pr. II, 132. M. G. Gott u. der Chrift im Gewitter. 1V. -Nat u. Religion. 8s Bdch. I. 293. Versuch eines tabellar. Entwurfs des Kirchen-staatsrechts in Deutschl. IV. 369. L. 5. Winterabende, d., e. Saml. merkw. Geschiehten. 2r Th. IV. - -Wirsing. Ad. diff. 11. 148. Wissbegierige, der, e. Wochenschr. 1784. 48 u. 1785. 15 Q. HI. 340. (jedes Stück 8 gr.) v. Wissel Jäger im Felde. II. 12. Gr. 14. Witschel, Joh. Ephr. Sächs. Gesch. f. Kinder. 1 u. 2r B. I. 274. L. 26. Gth. 41. Wittwer, D. Phil. Ludw. Lebensbeschr. des Prof. Spielmann in Strafsburg. II. 7. N. 90. Wochenblatt, Hallisches, z. Besten der Armen. 18 Bdch. IV. نېز Wochenblätter, Leipziger. Is Quart. II. 155. Wohtfahrtsftatters, J. E. Anfangsgrunde der Meiskunft. Wolf, D. H. Abh. v. d. Nutz. der Span, Fliegenpflaster in soporosen Wechselfiebern. III. 161. - H. Rede üb. 1 Cor. 15, 42, IV. J. C. v. Ausz. der Gesch. der vornehmit. Reiche in Europa. IV. - (3Rhlr.)

M. Joh. Aug. diff. IV. 132.

Wolffrath, F. W. Freuden der einsamen Andacht. I. 13. N. 15. L. 43 Predd. üb. d. Bestimm. des Menschen z. ew. Leben. III. 230. Wollftein, J. G. Bruchstücke üb. d. Leisten u. Nabelbra-Woog, F. J. Elsassische Schaubühne. Gtt. 164. the Works of the English Poets with Prefaces by S. Sohnfon 1. 256. Wörter

Vörter, d. bekanntesten, lat. u. französischen, I. 156.
Vörterbuch, neues grammat. krit., der engl. Sprache, vorneml. aus S. Johnson, IV. -neuestes medic. chirurgisches, I. 141.
Wrisberg comment. de nervis brachii. I. 104.
Wund Samml. einiger Predigten, II. 209.
Wunderescheinungen. Siehe Knoll. Gr. 2.
Wunderlich, Joh. Ge. Etwas z. kirchl. Versass. der Stadt
Wunsiedel. III. 212.
Wünsche, neue, z. neuen Jahre. IV. -Würztwein, S. A. Nova subsidia diplom, T. 5. IV. -Würz, Ignaz, sämmtl. Predigten. 3r u. 4r Th. IV. -Würz Mémoire sur l'etablissement des écoles de medicine
pratique. II. 157.
yan Wy, Gerrit Jan, Heelkundige Mengelstoffen. IV. 735.

### X,

Menophons Cyropadie. A. d. Gr. v. Fridr. Grillo, II. 28. L. 9. Menophontis de expedit. Cyri commentarii edid. J. C. Zeune. IV. - -

## Z.

Zachariä, G. T. paraphrast. Erklär. der beiden Briese a. d. Cor. 2r Th. Herausgeg. v. J. C. Vollborsh. IV. -Gtt. 61. L. 66.

Zakkaria Briese a. Rom. A. d. Ital. IV. 71.

Zallinger, J. institutiones jur. nat. et ecclesiast. publici.
IV. -v. Zangen, C. G. Samml. prakt. Rechtserörterungen. 2r
Th. IV. -üb. das Walzen. IV. -Zapf, Ge. Wilh. Monumenta anecd. hist. Germaniae illustrantia. Vol. 1. II. 43. N. 28. Gtt. 170. (4

Rthlr.)

Zauberkalender aufs J. 1785. I. 51.

Zeae Maydis morbus ad ustilaginem vulgo relatus. Auctore F. J. Imhos. IV. -
Zehnmarkt einige wicht. Punkte z. Besörd. der Glücks.
einer Nation. III. 380.

Zeiller, J. N. theoria gravitatis terrestris. III. 374.

Zeitgenoffinnen , d. , od. Abentheuer der artigft, Frauenz. des gegenw. Zeitalters. 7-9r Th. I. 87. 9 Th. IV. Zeit- u. Handbüchlein f. Freunde der theol. Lekture aufs J. 1785. IV. 281. N. 74.

Zeitung, deutsche, f. d. Jugend. 1784. I. 56. 1785, 18
Q. Gr. 13. N. 37. (Jedes Quartal 16 gr.)

Zeitung, deffauische, S. Dessausche, Gr. 1

a. dem 6n Weltscheil. 18 Heft. N. 107. Zeitvertreib, angenehmer u. lustiger, f. junge Leute. III. plaisanter, in einer neu errichteten Mariagenlotterie, IV. 272. u. Unterr. f. Kinder. v. 8-12n J. 4 u. 53 Bdch. IV. - -Zerrenner, Hnr Gottl. Predigten ganz u. flückweise f. d. Landleute, IV. - u, Chr. Ludw. Hahnzog chriftl, Volkreden f, Landleute üb. d. Evangelien, IV. 201, Zimanii, Steph. Lud. Carmina. III. 220, Zimdar, C. F. Man hat der Beyspiele, e. Schausp. IV .-totale Mondfinsternis, e. Singespiel. IV. - - Zimmermann dist. IV. 340. pr. II. 92.

Joh. Ge, üb. d. Einsankeit. Ir Th. II. 113. 1-4r Th. II. 301, 305. L. 54. 55. N. 50. Gtt, 105, T. 94. Zolliksfer, G. J. Andachtsübungen u. Gebete z. häusl. Gebr. II. 273. L. 46. N. 104.
Zvilner, Jo. Fr. Leseb. f. alle Stände. 1. 162. (20 gr.)
Zuckert, J. F. medic. Tischbuch. II. 295. (14 gr.)
Zu den Abh. üb. d. best. Mittel dem Kindermorde Einhalt z. thun. E. Nachtrag. IV. Zugaben vier z. der gekronten Schrift: V. der Criminalgesetzgebung, v. H. E. v. Globig u. J. G. Huster. IV. - T. 81. Zum Nachdenken f. meine Mitburger. IV. - -Zur Beford. sanfter Empf. des Herz. u. Veredl. der Seele. IV .--Unterhalt, der hausl. Andacht. II. 93. Gr. 44.
Zuschauer, der deutsche. 1r B. 1s Hest. I. 211. 2 u. 3s
Hest. (jedes Hest 9 gr.)
Zustand, der gegenw., des Ottomann. Reichs. A. d. E. II. 190. – der Kön, Preuss. Armee im J. 1785. III. 349. Zweck, der, des Sokrates u. seiner Schüler. IV. 130. L. 67. Gr. 52.



## Nachweisung

de 1

## in den Jahrgang 1785 gehörigen im Alphabetischen Register

unter No. I. theils gar nicht, theils unrichtig

angegebnen Bücher.

Die erste Signatur bedeutet den Band; und zwar IV. das vierte Quartal des Jahrgangs 1785; V. den Supplementband zu 1785, und Jahrg. 86. den Jahrgang 1786, wozu aber jedesmal noch das Quartal dieses Jahrgangs besonders durch eine römische Zahl angezeigt wird: die zweyte Signatur in deutschen Zahlen zeigt die Seitenzahl an.

Da wir nicht eigentlich versprochen haben, die Musikalien zu recensiren, so fallen die in dem allgemeinen alphabetischen Verzeichnis aus Versehen mit eingerückten Musikalien weg. Sie sind:

Bergrafs 20 teutsche Tänze siers Clavier.

Hillmer Lieder siers Herz.

Cramer Polyhymnia; 2 Thl.

Schulz Lieder im Volkston.

| - Age-                                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Abbildungen aller Orden. 25 Hft.                                                       | V. 257           |
| - natürl., der merkwürd. Thiere, 23-2                                                  |                  |
| Abhandlung von dem Bau. Erkenntnis des Alte                                            |                  |
| der Farben der Pferde                                                                  | V. 189 `         |
| - von der Verbesserung der Wirthschaft in Ba                                           | iarn V 190       |
| Acta acad. Elector Erfordinae scient.ad ann. 1782 e                                    | 4.1782           |
| Jahrg. 87.                                                                             | IH. 26           |
| acad, Theodoro Palatinae. T. V. Phys.                                                  | V. 273           |
| - historico - ecclesiastica -                                                          | · V. 221         |
| - Osnabrugensia od. Beyträge z. Rechts- u. Geschi                                      | chtsk.           |
| v. Westphalen u. Osnabruk                                                              | V. 279           |
| Adelgund u. Adelbert I Th.                                                             | V. 280           |
| Agricola Pe. Fr. de historia ecclesiastica studio jun                                  | c eccl           |
| confocianda -                                                                          | V. 44            |
| An Eibel über die Urkunden des christl Alterthun                                       | 16 von           |
| der Ohvenbeichte                                                                       | IV. 360          |
| Andachtsübungen aus der heil. Schrift und den Ki                                       | rchen-           |
| vätern. f. Mefangui                                                                    | or Ma            |
| Andry und Thourst Beobachtungen vom Gebr. d<br>gnets in der Arzneyk.; a. d. Fr.        | V. 202           |
| Anfangsgründe der Differenzial - und Integral-Rec                                      |                  |
| zum Gebrauch der Ingenieurs und Artilleritte                                           | i IV 260         |
| Anfragen zu den Ergänzungen d. Gesch. v. Asien u. A                                    | frika V 280      |
| Annales litter. Helmitad. 1784 et 85                                                   | V. 278           |
| Antiphadon, oder Prufung einiger Hauptbeweise                                          | fiir die         |
| Finfachheit und Uniterblichkeit der menicht S                                          | eele V.208       |
| Anti-Romane e. Sammlung wahrer Geschichten I E                                         | . V. 100         |
| Antiquarius des Donaustroms, od. ausführl. Bei                                         | chrei-           |
| hung dieses berühmten Stroms. II Theile                                                | V. 87            |
| Anville Handbuch der alten Geographie. 1 B. 1.                                         | 2 Th.            |
| 2 B. 1 Th. f. Jahr                                                                     | g. 87 I. 321     |
| Anweisung, gründl., zum richtigen und gut. Aus                                         | druck            |
| in der lat. Sprache                                                                    | IV. 201          |
| - wie man Kinder von ihrer Geburtsstu                                                  |                  |
| erziehen foll                                                                          | V. 59            |
| Appiani Alekandrini Romanarum historiarum, qu<br>perfunt; cur. Schweighäuser. 111 Tomi | ue 1u-<br>V. 110 |
| Archie der praktischen Arzneykunde 1 B. Jahrg.                                         |                  |
| Victif der brauenen utruckentiffe in. Bante.                                           | 37 rm. 22.       |
| ••                                                                                     |                  |

| Archiv, Pommersches, der Wissund des Geschma                                                                          | cks,her-          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ausgeg. von Hahn und Pauli 1784. IV Qua                                                                               | rt. 173 <b>5.</b> |
| I Qu.                                                                                                                 | 117.38#           |
| Attribute der Venus C. Richter                                                                                        | · `               |
| Aufkommer, dus, franc. Sittens dramat. Schilde                                                                        | rung V. 279       |
| Auswahl Weiter Reifebeichreibungen. 2 Theil.                                                                          |                   |
| Associate and down Outstands Cal Associated                                                                           | g 86 IV.318       |
| Auszüge aus dem Briefwechsel der deutschen G                                                                          | el. that.         |
| Beforderer reiner Lehre. 25 Bändchen. f. Jah                                                                          | rg. 80 1 V . 4 44 |
| В.                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                       |                   |
| Bacmeisters Russische Bibliothek Gn. B. 4-5 St.                                                                       | V. 278            |
| . Baczko Handbuch der Geschichte Preussens II                                                                         |                   |
| Bahrens Jah. Chr. Fr. Versuch über den 8 Psalm                                                                        | V. 280            |
| Baldinger, D. C. G., neues Magazin für Aerzte 6                                                                       | B. 3-6            |
| St-Jahrg. 85, IV. 10-7 B. 1, 2 St. Jahr                                                                               | g. 86 IV. 17      |
| Bartels (A.C.) Confirmations rede                                                                                     | V. 280            |
| Bauer, C. L pr.                                                                                                       | _ II. 180         |
| - D. B. Erkl. der Freyh. v. Martin. Gesetze                                                                           | V.283             |
| Natur der Ernestinischen Lehrart; a. d. la                                                                            | t. V. 188         |
| Baumann, C., auserl. Hausbuch £ d. Landmann                                                                           | V. 155            |
| - , entdeckte Geheimnisse der Land-un                                                                                 |                   |
| wirthschaft. 2. 3 Thl.                                                                                                | V. 276            |
| Bayrer kurzgefasste Geschichte von Augsburg                                                                           | II. 24 <b>5</b>   |
| - L., die Evangelien und Episteln auf alle So                                                                         |                   |
| Festage                                                                                                               | V. 98             |
| Beaumarchais la folle Journée                                                                                         | V. 266            |
| Becker, M. P. H., Grundriffe der im J. 1784 in Lü                                                                     | eck ge-           |
| halt. Hauptpredigten                                                                                                  | V. 280            |
| Beckmann Beytrage z. Gesch. d. Erf. II. B. 2 St.                                                                      | V · 257 · 279     |
| <ul> <li>ökon, phyf. Biblioth. 13 B.4 St. f. Jahr.</li> <li>Belehrungsbuch, vortrefl., allerhand Intriquen</li> </ul> | g. 86 1V . 55 t   |
| weichen *                                                                                                             |                   |
| Bellermann specimen animadversionum in N. F.                                                                          | V. 191            |
| Bellotti , Fr. Xav., Fragfatze über die Theile des n                                                                  | - V. 221          |
| Körpers. I Th. L. Jahre                                                                                               | renichi.          |
| v. Benekendorf kleine ökon. Reisen. IB. s. Jahr                                                                       | 86 IV. 530        |
| Bennat Redekunft in Beyfpielen. I Th.                                                                                 |                   |
| Bergmann, J., Unterricht in der Naturwissensch                                                                        | V. 272            |
| bergmann J. 5 Ometracht mast Nathrwitemen                                                                             |                   |
| · A                                                                                                                   | Berickt           |

| cht der vom Könige in Frankreich ernannten Bevollmächtigten zur Untersuchung des thier. Magnetismus  Chte der Buchh. der Gelehrten 1784. 5—12 St.  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 52  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. 54  1. | Briefwechsel zwischen einem Vater und seinem Sohn auf der Akademie. I. II Th.  Brüder, die falschen  Brunk noune s. Gnomici poetae graeci  Buchoz Auszug der vorzüglichsten vierfüs. Thiere, Fi- sche und Insekten; a. d. Fr.  Bisson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bisson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bisson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bisteing Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2  Th.  V. 181  Büttinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schristen. 4te Probe  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal.  von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Gupolo- Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  orientale  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| machtigten zur Untersuchung des thier. Magnetismus  Lite der Buchh. der Gelehrten 1784. 5—12 St.  Lite der Gelehrten 1784. 5—12 St.  Lit | fe aus Oeffreich  7. 2ehn, aus Oeffreich  8. 2ehn aus Oeffreic |
| IV. 376 chte der Buchh. der Gelehrten 1784. 5—12 St. 1. 52 oulli, J., Sammlung kurzer Reisebeschreibungen XV B. V. 279 holon de St. Lazare über die Elektricität in Absicht auf die Pflanzen; a. d. Fr. V. 44 rand Fest- und Communion-Predigten; a. d. Fr. v. Emmerich hästigungen d.denkendenBürgers m.sich u. d. Welt V. 28 chreibung, system., der EuropäischenSchmetterlinge V. 19 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhält- nen Producte u. Educte — eines kathol. Lehrers üb. d. Weisung d. Wien- censist. in Ehesachen V. 286 Klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 280 klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 280 klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 280 klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 280 klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in Greyen Worten v. 280 v. | Th.  Büttinghaufen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schriften. 4te Probe Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  Cuifar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal. Quartal. Quartal. Untersuchungen üb.d. Magensaft; a. d. I. V. 128  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  Catalogus vollständ. aller Bücher mit bevges. Perisen. B.  Catalogus vollständ. aller Bücher mit bevges. Perisen. B.  Cut v. 226  Briefon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Büttinghaufen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schriften. 4te Probe V. 127  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h. S.  C.  Carninati, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  Catalogus vollständ. aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cate der Buchh. der Gelehrten 1784. 5—12 St. 1. 52  soulli, J., Sammlung kurzer Reisebeschreibungen  XV B.  holon de St. Lazare über die Elektricität in Absicht  auf die Pflanzen; a. d. Fr. V. 44  rand Fest- und Communion - Predigten; a. d. Fr. v.  Emmerich  if igungen d.denkendenBürgers m.sich u. d. Welt V.28  shreibung, system., der EuropäischenSchmetterlinge V.19  achtungen über die Gährung u. die dadurch erhalt-  nen Producte u. Educte  — eines kathol. Lehrers üb. d. Weisung d. Wien-  Consist. in Ehefachen  V. 28  thellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Ausenteilung der Offenbarung Christi  eis des Christenthums in in dreyen Worten  v. 28  klärtung der Offenbarung Christi  eis des Christenthums in in dreyen Worten  v. 28  klärtung der Offenbarung Christi  v. 28  v. 28  krit., zu dem 3ten Theil der Geogenie  v. 14  räge, hessische; 1—4 St.  vöchentl. zur Bes. der ächt. Gottseligkeit 13. 14  Bdchen.  f. Jahrg, 86 IV. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Briefwechsel zwischen einem Vater und seinem Sohn auf der Akademie. I. II Th.  Brüder, die falschen  Brunk noune s. Gnomici poetae graeci  Buchoz Auszug der vorzüglichsten vierfüs. Thiere, Fi- sche und Insekten; a. d. Fr.  Bisson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bisson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bisson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bisteing Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2  Th.  V. 181  Büttinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schristen. 4te Probe  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal.  von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Gupolo- Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  orientale  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| outit, J., Sammlung kurzer Reisebeschreibungen V. 279 holon de St. Lazare über die Elektricität in Absicht auf die Pflanzen; a. d. Fr. V. 44 rand Fest- und Communion - Predigten; a. d. Fr. v. 45 Emmerich IV. 376 hästigungen d.denkendenBürgers m.sich u. d. Welt V. 286 hreibung, system., der Europäischen Schmetterlinge V. 19 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhaltnen Producte u. Educte IV. 364 Enen Producte u. Educte IV. 364 Consist. in Ehesachen V. 286 theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austelleitung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten V. 286 klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten V. 286 krit., zu dem 3ten Theil der Geogenie V. 140 räge, hessische; 1—4 St. Lahrg, 88 I. 691 Wöchentl. zur Best der ächt. Gottseligkeit 13. 14 Bdchen. st. Jahrg, 86 IV. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Akademie. I. II Th.  Brüder, die fallchen  Brunk 1912 notorsus f. Gnomici poetae graeci  Buchoz Auszug der vorzüglichsten vierfüs. Thiere, Fische und Insekten; a. d. Fr.  Büsson Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Büssing Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2  Th.  Büttinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern  Schristen. 41e Probe  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cüsson Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal.  von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo-  Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V. 275 holon de St. Lgzare über die Elektricität in Absicht auf die Pflanzen; a. d. Fr. rand Fest- und Communion - Predigten; a. d. Fr. v. 44 Emmerich häftigungen d.denkenden Bürgers m. sich u. d. Welt V. 28c hreibung, system., der Europäischen Schmetterlinge V. 13 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhalt- nen Producte u. Educte — eines kathol. Lehrers üb. d. Weisung d. Wien- theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austelleitung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 28c klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 28c klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten v. 28c v. 28c krit., zu dem 8ten Theil der Geogenie v. 14c räge, hessische; 1—4 St.  üchentl. zur Best. der ächt. Gottseligkeit 13. 14 Bdchen. s. Lahrg, 86 IV. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brunk 19:21 ποιησιε f. Gnomici poetae graeci  Buchoz Auszug der vorzüglichsten vierfus. Thiere, Fische und Insekten; a. d. Fr.  Biffon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Biffon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Biffoning Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2  Th.  V. 183  Büttinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern  Schristen. 4te Probe  V. 279  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal.  von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Gupolo-  Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v. 44 rand Fest- und Communion - Predigten; a. d. Fr. v.  Emmerich hästigungen d.denkendenBürgers m.sich u. d. Welt V.28c hreibung, system., der EuropäischenSchmetterlinge V.19 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhalt- nen Producte u. Educte — eines kathol. Lehrers üb. d. Weisung d. Wien- Consist. in Ehesachen theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Aust- klärung der Offenbarung Christi v. 28c klärung der Offenbarung Christi sis des Christenthums in in dreyen Worten , krit., zu dem 8ten Theil der Geogenie räge, hessische; 1—4 St.  üchtend. 2014 üchtend. 2014 Bdchen.  6. Jahrg. 88 I. 691 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buchoz Auszug der vorzüglichsten vierfüs. Thiere, Fische und Insekten; a. d. Fr. V. 286 Billon Naturgeschichte der Yögel; X. B. V. 257 Billon Naturgeschichte der Yögel; X. B. V. 257 Billoning Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2 Th. V. 181 Bittinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schristen. 4te Probe V. 279 Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h. S. L. Jahrg. 87 IV. 728  C. Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal. Jahrg. 86 II. 161 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Gupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267 Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rand Fest- und Communion - Predigten; a. d. Fr. v.  Emmerich  IV. 376 häftigungen d.denkendenBürgers m.sich u. d. Welt V.286 hreibung, system., der Europäischen Schmetterlinge V.19 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhalt- nen Producte u. Educte  — eines kathol. Lehrers üb. d. Weisung d. Wien- Consist. in Ehesachen  V. 286 theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austeilung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten  V. 280 klärung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten  v. 280 v. 280 v. 280 v. 280 v. 280 v. 140 räge, hessische; 1—4 St.  V. 140 vöchentl. zur Bes. der ächt. Gottseligkeit  Lahrg, 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fche und Insekten; a. d. Fr.  Biffon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Biffon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Bifching Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2  Th.  V. 181  Büttinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern  Schristen. 4te Probe  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal Jahrg. 87 IV. 721  con Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  orientale  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IV. 376 häftigungen d.denkendenBürgers m.fich u. d. Welt V.286 hreibung, fystem., der EuropäischenSchmetterlinge V.136 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhalt- nen Producte u. Educte — eines kathol. Lehrers üb. d. Weisung d. Wien- Consist. in Ehesachen V. 286 theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung der Offenbarung Christi eis des Christenthums in in dreyen Worten 3 yeste den Briefen a. Berlin V. 280 yeste, zu dem 3ten Theil der Geogenie V. 140 räge, hessische; 1—4 St. Schrifteligkeit 13. 14 Bdchen.  Lahrg, 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Biiffon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Biiffon Naturgeschichte der Yögel; X. B.  Biifching Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2  Th.  V. 183  Biittinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern  Schristen. 4te Probe  V. 279  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cijfar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal  yon Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  orientale  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hattigungen d.denkendenBürgers m.fich u. d. Welt V. 28ch hereibung, fystem., der Europäischen Schmetterlinge V. 19ch hereibungen über die Gährung u. die dadurch erhaltnen Producte u. Educte IV. 364 eines kathol. Lehrers üb. d. Weifung d. Wientheilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Austellarung der Offenbarung Christi V. 28c klärung einer Schriftenbarung Christi V. 28c klärung einer Schriftenbarung Christi V. 28c klärung einer Schriftenbarung Christian V. 28c klärung einer Schriftenbarung einer Schriftenbarung einer Schriftenbarung einer Schriftenbarung einer Schriftenbarung einer  | Büsching Beyträge zur Lebensgesch. denkw. Personen. 2 Th. V. 133 Büttinghausen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schriften. 4te Probe V. 279 Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h. S. Lahrg. 87 IV. 728 C. Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal. Jahrg. 86 II. 168 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267 orientale Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aretoung lyttem., der Europäichen Schmetterlinge V.19 achtungen über die Gährung u. die dadurch erhalt- nen Producte u. Educte — eines kathol. Lehrers üb. d. Weifung d. Wien- Genfist in Ehefachen V. 286 theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Auf- klärung der Offenbarung Christi v. 81 eis des Christenthums in in dreyen Worten ykit., zu dem 8ten Theil der Geogenie v. 140 räge, hessischet, 1—4 St. Jahrg. 88 I. 691 Bdchen. Lahrg. 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Th.  Büttinghausen, C., pfalzische histor. Nachrichten a. neuern  Schriften. 4te Probe  Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h.  S.  C.  Cüsar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal.  Jahrg. 86 II. 162  von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Gupolo- Ofens und seines Gebrauchs  V. 15  Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre I. 267  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cantungen über die Gahrung u. die dadurch erhalt- nen Producte u. Educte  eines kathol. Lehrers üb. d.\Veifung d.Wien- Gonfist in Ehefachen  theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Auf- klärung der Offenbarung Christi v. 81 eis des Christenthums in in dreyen Worten keit, zu dem Briefen a. Berlin krit., zu dem Sten Theil der Geogenie räge, hessische; 1—4 St. wöchentl. zur Bes. der ächt. Gottseligkeit 13. 14 Bdchen.  f. Jahrg. 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Büttinghaufen, C., pfälzische histor. Nachrichten a. neuern Schriften. 4te Probe V. 279 Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h. S. f. Jahrg. 87 IV. 721  C. Cüfar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal Jahrg. 86 II. 161 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bass., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267 Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. 364  — eines kathol. Lehrers üb. d. Weifung d. Wien- Confid. in Ehefachen  theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Auf- klärung der Offenbarung Christi  v. 81  sis des Christenthums in in dreyen Worten  jeis des Christenthums in in dreyen Worten  v. 280  v. 280  v. 280  v. 140  räge, hessische; 1—4 St.  wöchentl. zur Bes. der ächt. Gottseligkeit 13. 14  Bdchen.  f. Jahrg. 86 IV. 554  Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bullet krit. Beantwort. der vorzügl. Einw. gegen die h. S. L. Jahrg. 87 IV. 728  C. Cüfar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal Jahrg. 86 II. 161 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Gupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bast., Untersuchungen üb. d. Magensaft; a. d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267 orientale Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V. 28c theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Auf- klärung der Offenbarung Chrifti eis des Chriftenthums in in dreyen Worten 3ge zu den Briefen a. Berlin V. 28c v. 14c väge, hessische; 1—4 St. V. 28c vöchentl. zur Bef. der ächt. Gottseligkeit 13. 14 Bdchen. Lahrg. 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C.  Cifar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2  Quartal Jahrg. 86 II. 161  von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs  Carminati, Bass., Untersuchungen üb.d. Magensaft; a.d. I. V. 219  Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre I. 267  Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| theilung einer Schrift, betitelt: Einleitung zu Auf. klärung der Offenbarung Chrissi eis des Christenthums in in dreyen Worten age zu den Briefen a. Berlin , krit., zu dem Sten Theil der Geogenie räge, hessischet; 1—4 St.  wöchentl. zur Bef. der ächt. Gottseligkeit 13. 14 Bdchen.  f. Jahrg. 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C.  Cüfar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal Jahrg. 86 II. 161 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bass., Untersuchungen ub.d. Magensaft; a.d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre I. 267 orientale Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V. 81 eiss des Christenthums in in dreyen Worten  V. 280 gage zu den Briefen a. Berlin , krit., zu dem 8ten Theil der Geogenie räge, hessischet, 1—4 St.  Wöchentl. zur Bef. der ächt. Gottseligkeit  Lahrg. 86 IV. 554 Bdchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carlogus vollständ, aller Bücher mit bevoges, Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. 280 v. 140 v. 280 v. 280 v. 140 v. 280 v. | Carlogus vollständ, aller Bücher mit bevoges, Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| y. 280<br>, krit., zu dem 8ten Theil der Geogenie V. 140<br>räge, hessische; 1—4 St. f. Jahrg. 88 I. 691<br>Wöchentl. zur Bes. der ächt. Gottseligkeit 13. 14<br>Bdchen. f. Jahrg. 86 IV. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cüfar Denkwürdigkeiten aus der philosoph. Welt. 1 u. 2 Quartal Jahrg. 86 II. 161 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs Carminati, Bass., Untersuchungen üb.d. Magensaft; a.d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre I. 267 Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevoes. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , krit., zu dem §ten Theil der Geogenie V. 140<br>räge, hessische; 1—4 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quartal Jahrg. 86 II. 161 von Cancrin, Franz Ludw., Beschreibung eines Cupolo- Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bass., Untersuchungen üb.d. Magensaft; a.d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre I. 267  orientale Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wöchentl. zur Bef. der ächt. Gottfeligkeit 13. 14<br>Bdchen. f. Jahrg. 86 IV. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ofens und seines Gebrauchs V. 15 Carminati, Bast., Untersuchungen üb.d. Magensaft; a.d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267 orientale Caralogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ouchen f. Jahrg. 86 IV. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carminati, Bast., Untersuchungen üb.d. Magensaft; a.d. I. V. 219 Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267 orientale Caralogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carte particuliere de la partie occidentale de la Flandre 1. 267  orientale  Catalogus voliffand, aller Bücher mit bevgef. Preifen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orientale — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zur Lehre von der Seelenwanderung V. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Catalogus vollständ, aller Bücher mit bevges. Preisen. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beytrage zur Literatur u. Theaterkunde, I St. V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV V. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7, M. A., einige Predigten zu Erlangen gehalten V. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ritir gem. Christen. I B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Cella freymuthige Auffätze; 2 Bändch. V.257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a — mit einer Vorr. v.Hr. Burkhardt. V.281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| othek, alphab., der franz., fächf., öftr. und böhm.<br>Kochkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chaftel, Franz Thom. kleine Sammlung von Fabeln V-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der wichtigsten prakt. Aerzte des 17ten Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chikane der Rechtsgelehrten in Erzählungen IV-308 Christ, der wahre, beschäftigt mit d.Heiligung des Tages V-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hunderts. I B. V. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für Denker und Männer von Geschmack III B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Christus und sein Lernjunger. Aus Predigten v.J. L. V-IV-373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I = 3 St Jahrg. \$6 II. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~ 4 4 1 D1 1 '' D-11 + 7777 1 17 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ert, Ign., Empfindungen des Herzens z. Ehre der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cicero von den Pflichten übers. v. Garve. I- IV B. V. 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gottheit V. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heim, Joh. Jac., Rhapfodien der philos. Pharmako-<br>logie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — de natura deorum c. n. Harlesii V. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| chard Versuch von Ermahnungen für die verschiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Claudius Kindertheater; 2 Th. V. 256 Cochem, P. M., feraphifche Jagdlust V- 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nen Zustände der Kranken; a. d. Fr. v. Feder IV. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the Sendichreiben an den Hn. Gr. zu Lynar V. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g, panegyricus regi Lud. XVI dictus. f. Jahro. 96 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nenbach, J. F., medicin. Bibliothek. I B. 4 St. u. II B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahrg. 86 - I. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f. Jahrg. 86 IV. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cornelins Nepos de vita excellent. imp.; ed. P. J. Haus V.147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| enlefe , fchwäbifche, f. J. 1785 herausg. v. Stüudlin V,278<br>, J. C. , Befchreibung u. Gebrauch einer allg. Him-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corpus juris germ. publ. ac privati. II Th. Jahrg. 86 III. 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correfpondenz, berlinische; 2 Jahrg. V. 195<br>Cramer. J., phys. Bericht v. einer feurigen Lusterschn. V. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ver , G. R., de plantarum feminibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J. T (J. b J. a. N. a. Jliab St. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| niche u. Mährische Literatur. 2 B. 3 St. V. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cher Gespräche • V. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Crawford, A., Verfuche und Beobachtungen über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tabulae offium morboforum; fasc. I. s. Jahro. 86 V. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | thier. Warme ; a. d. E V. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| et, C., Werkeder naturl. Geschichte u. Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crell, Lor., chemische Annalen. 1784.4-12 St. 1785.1-3 St. V.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Th.  eck Verfuch eines Briefwechfels über das Schulwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crichton, Wilh., Predigten. I Theil V. 46 Crüger, F. C., Realübersetzung der 11 ersten Kapitel des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| igam, der verschriebene aus Paris V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dmeyer principià cath. introductionis in univ. theol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chrift. • V. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dt, Hartm. Chr., II Samml. v. Schattenrissen 2 Hft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III Samml. 1 Hfr.  V. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daon liber de confessario in S. Tribunali dirigendo IV.376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nstein, J., die Gebote Gottes in bibl. Bildern be-<br>rachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Darstellung, richtige, der Ansprüche des Kaisers an d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gefinge, zwey, des Catull, und zwey Oden des Ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holländer V. 280 De Dominio eminenti RegisHungariae V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| atz uberi. v. Kofenfeld . V. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| werber, der, e. Geschichte in Briefen V. 38r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demokrit, der neue - V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| enbauch, G. A. v., alteste Gesch. u. Erdbeschr. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denkwürdigkeiten Max. v. Bethune, H. v. Sully. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tzigen lauriens . V 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahrg. 86 IV. 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r Rede vom Vortrag der Lehre von der Nothweit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dillenius griech. deutsches Wörterbuch V. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ligkeit  V. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dilfchmann, Jo. Frid., Vocabularium greco-latinum in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| an Raynal über das Leben P. de Roques f. auch im alphab. Reg. Frey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gefneri Chrestomathiam. Jahrg. 86 II. 462  Dingelstüdt, C. A. L., nord. Casualbibliothek V.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 111f airean Daife, marsh Darm a This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dingelftüdt, C. A. L., nord. Cafualbibliothek V.85  Dinkler Sprache der Menschen. UITh. V.284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| water nette nach nom: 2 1 the. V. 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|--|

-. `. •

| Dobner Gelosii monumenta hist. Bohemiae T. V V. 279                                                                                   | <b>Y.</b>                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominique u. Seraphine , e. Geschichte V.281                                                                                          | Faber pr. III. 12                                                                                                       |
| Donndorf Entwurf einer Naturlehre f. Ungelehrte V. 8                                                                                  | Fabri geogr. Lesebuch; IV B V. 256                                                                                      |
| Doppet Åbh. vom animalischen Magnetismus; a. d. Fr. IV.376<br>Dreßler, Ramler, Brumleun u. Voglers Festkantaten V. 281                | Familienbuch für meine Nachkommen und Freunde V. 191                                                                    |
| prepier, Rumier, Drumient a. Pogiers Petrantiaten 11261                                                                               | Fanni, die sich in München vom Frauenthurm stürzte,                                                                     |
| <b>E.</b>                                                                                                                             | von Ant. Baumgürtner V. 72                                                                                              |
|                                                                                                                                       | Faujas de St. Fond fortgel. Beschreibung der aerostat.                                                                  |
| Ebeling Versuch einer Logik für d. gesunden Verstand V. 222                                                                           | Verfuche; a. d. Fr.                                                                                                     |
| Eberhard verm. Schriften; I Th. f. Jahrg. 86 V                                                                                        | Faultin. II Th. V. 132                                                                                                  |
| Ebere Nachr. von dem Kempelischen Schachspieler V. 266                                                                                | - Reifen - V.204                                                                                                        |
| Eckard Abhandlung über die Bibel und ihre Geschiehte                                                                                  | Fawcet, Benj., Beobachtungen über die Natur, Urlachen                                                                   |
| I St Jahrg. 86  Eckardt, J. L., Compendium artis relatoriae  V. 86                                                                    | und Cur der Melancholie • V.377                                                                                         |
| son Eckartshausen, Karl, Form eines Hexenprocesses aus                                                                                | Febronius abbreviatus. I-V. B. V. 207                                                                                   |
| den alten Zeiten • V. 9                                                                                                               | Ferdinand und Luife V. 76                                                                                               |
| - Sittenlehren für alle Stände I. 280. 299                                                                                            | Ferguson Astronomie nach Neuwtons Grundsatzen; a.d.E. V.                                                                |
| - Tagebuch eines Richters IVs Bändchen V.280                                                                                          | Full of F. Land Farmer Cainer and American                                                                              |
| Egoisten, die, e. Schausp. V. 281                                                                                                     | v. Feuller, K. F., kurzer Entwurf einer prakt. Anweifung<br>zu einer regelm. Forsthaushaltung                           |
| Ekkard allg, Register üb. die Gotting, gel. Anzeigen. 2.B.                                                                            | Figaro's Hochzeit - V. 268                                                                                              |
| 2 H. V. 188                                                                                                                           | Filcher . T. C. L. Geschichte des deutschen Handels. II.                                                                |
| Ehemann, der argwöhnische, Lustsp.  - blindeOperette v. Sünger V. 272 V. 284 Einer d. Briefe e. Reisenden üb. d. Sichersreuther Heil- | Fifcher, T. C. J., Geschichte des deutschen Handels. II.<br>Th. V. 25. 37                                               |
| Einer d. Briefe e. Reisenden üb. d. Sichersreuther Heil-                                                                              | Lehrbegriff der Kameral - und Policeyrechte. H.                                                                         |
| brunnen - V.280                                                                                                                       | III B V. 217                                                                                                            |
| Einfälle, meine in Rhapsodien s. Phantasien                                                                                           | - Zusätze zu seiner Naturgeschichte von Liefland II. 58                                                                 |
| Einziger von Einzing 2 gen. Stammtafeln des Pfalzbaie-                                                                                | Flatt verm. Verluche. 1. Janrg. 80 V.                                                                                   |
| rischen Gesammthauses - V. 143                                                                                                        | Florus, Luc. Annaeus, von C. F. Kretschmann V. 112                                                                      |
| Elbens Sammlungen f. d. Gesch. des Hoch-u. Deutschmei-                                                                                | Fontana, Fel., Beobachtungen u. Verl üb. d. Natur der<br>thier. Körper; a. d. Ital. V. 89                               |
| iterthums. I St V. 88                                                                                                                 | Förster, der wohlgeübte V.150                                                                                           |
| Eleonore od. die Wege der Vorschung  Elliot physiol. Beobachtungen über die Sinne  V. 281  V. 263                                     | Forbin, Gr. v. , Denkwürdigkeiten. 2 Thle. V. 67                                                                        |
| Elsner med. gerichtliche Bibliothek. I B. 2 St.                                                                                       | Fragmente zur Solmf. Geschichte V. 247                                                                                  |
| Elwert, A., Lexicon der vorzügl. Maler u. Kupferstecher V. 113                                                                        | Franz, Ign., Lehr-und Gebetbuch f. Frauenzimmer V. 272                                                                  |
| Encyclopadie, deutsche; 9. 10 Th. f. Jahrg. 88 I. 305                                                                                 | Frauenzimmer - Almanach f d. J. 1785 1. 116                                                                             |
| Entwickelung, nähere, der Streitfragen, die Ehen naher                                                                                | - Bibliothek, kleine; 4 Bändchen V. 196                                                                                 |
| Blutsfreunde betreffend V. 245                                                                                                        | Fresenii, Jo. Phil., Beicht- und Communionbuch V. 272<br>Freylinghausens Geschichte der Missionsanstalten s. Geschichte |
| Entwurf einer Kirchen- und Rel Geschichte des Her-                                                                                    | Freymaurerlieder, dreymal funf V. 76                                                                                    |
| zogihums Zweybrücken V. 9<br>Ephemeriden der Freymaurerey 1785. f. Jahrg. 86 V.                                                       | Freymäurerregeln nach dem Conventschlusse zu Wil-                                                                       |
| der Literatur und des Theaters. I. II Band V. 216                                                                                     | helmsbad - V. 284                                                                                                       |
| der Menschheit 1784 V. 192                                                                                                            | Freymithige, der. e. period. Schr. III B. 2 St. V. 278                                                                  |
| - über Aufklärung, Lit. und Kunst. I H. s.                                                                                            | Frickinger nützliches Weberbildbuch V. 272                                                                              |
| Jahrg. 87 I. 712                                                                                                                      | Fridrichs P. Homilien 2 Th.                                                                                             |
| Ephemerides fociet. meteor.Palatinae ann. 1783. f. Jahrg. 88 I.                                                                       | Fritz u. Hänschen, od. die Milchbrüder, e. Luftsp. a.d.Fr. V. 88  Froriep zwey Predigten in Bückeburg  V. 49            |
| Epitome histor. scientiar, et artium V.181                                                                                            | Froriep zwey Predigten in Bückeburg  von der Hochachtung gegen das Christenthum; e.                                     |
| Erbauungsblatt zur Beforderung des vernünft. häusl.                                                                                   | Pred. V. 85                                                                                                             |
| Gottesdienst V. 29 Erdbeschreibung, verglichene, aller Länder, Zeiten und                                                             | Fuchs, Ge. Fr. Chr., Versuch einer Uebersicht der chymi-                                                                |
| Völker Jahrg. 86 II. 97                                                                                                               | fchen Literatur - V. 23                                                                                                 |
| Erdt , P., Versuche über die moral. Denkungsart des                                                                                   |                                                                                                                         |
| menschlichen Geschlechts - V. 281                                                                                                     | Für ältere Literatur und neuere Lecture 3 Jahrg. 1 Quart.                                                               |
| Erfindung, fonderb., des Pater Lana V.280                                                                                             | £ Jahrg. 86 V.                                                                                                          |
| Erhart Rede an Mehrarts Begrähnisstage V. 204                                                                                         | G.                                                                                                                      |
| Erinnerungen, wohlgem, eines Vaters an f. Sohn auf                                                                                    | Circle Color Stante at a in day I in the dich an Catalish colored                                                       |
| Akademieen - V. 99 Erinnerungsworte auf alle Tage des Jahrs V. 280                                                                    | Gadebusch Versuche in der Livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. 1. B. 1-6 St. V31-                     |
| Erinnerungsworte auf alle Tage des Jahrs V.280<br>Erläuterungen z.18Th.v.Büfchings Magazin. f Jahrg.86 V.262                          | 2 B. 1-3 St. Jahrg. 86 III. 296                                                                                         |
| Erläuterung und Berichtigung einiger Umstände in dem                                                                                  | Gallerie edler u. unedler Handlungen V. 282                                                                             |
| Lebenslaufe des D. Moldenhawers V, 9                                                                                                  | Gamborg über den Werth der verschiedenen Beweggrun-                                                                     |
| Ernesti, J. C. G., epistola ad Schleusnerum deSuidae usu V.62                                                                         | de zur Tugend . • V. 102                                                                                                |
| Eröfnung der Schiffarth auf der Schelde; a. d. Fr. v. Lin-                                                                            | Gargantua und Pantagruel. I B. f. Jahrg. 86 V.                                                                          |
| guet V. 281                                                                                                                           | Gebete eines kath. Christen . V. 62                                                                                     |
| Erzählungen, merkw., a. der Bibel 2t. Th. N. T. V. 278                                                                                | Gebeter, die allerbesten, Pii VI  Gebeter die allerbesten, Pii VI  Coschichte der arblichen Reichestende                |
| - u.Briefe- aus Campe, Weissen etc. Schriften V.382  Esser Abh. üb. die Sicherheit der Blitzableiter V. 99                            | Gebhardi, L. A., Geschichte der erblichen Reichsstande III. B. V. 19                                                    |
| Etwas für Alle, eine Wochenschrift V. 192                                                                                             | Gedanken über die gegenwärtigen Kriegsunruhen in                                                                        |
| - von der Lage, Bestandtheilen, Eigenschaften und                                                                                     | Deutschland . V. 37                                                                                                     |
| Wirkungen des Wiesenhades V. 213                                                                                                      | - über fünf, das gemeinschaftl. Studium der                                                                             |
| - von Jesu f. Kinder auf alle Tage im Jahr V. 174                                                                                     | Kath. u. Luther. betreffende Fragen V. 149                                                                              |
| Ewald, S. H., über das menschliche Herz V. 210                                                                                        | Gedicke, Fr, franzöf. Lefebuch V. 175                                                                                   |
| - J. L., Leiden, Tod und Auferstehung unf. Hrn. Z.277                                                                                 | griechisches Lesebuch für die ersten Anfänger V. 55<br>Gedichte, verm., prößtentheils von Schubart V. 282               |
| Extract der allgem. Depolitenordnung V. 79                                                                                            |                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                     | Gefahren, die, der Stadt; e. Gesch. unsrer Tage. I B. V. 76                                                             |

,

**b** .

| elasii Dobner, f. Dobner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von der Hagen, Thom. Phil., Beschreibung der Kalkbrü-                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elehrsamkeitsarchiv, allg. Schwed. 3 Th. III. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | che bey Rudersdorff. Jahrg. 86 III. 218                                                                |
| ellert; ein Lesebuch für Kinder V. 174<br>emeindebothe, der evangelische; 1 Jahrg.; 2 Jahrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hahn , der goldne V, 118 Haller , D. v, , Fortfetzung der Auszüge von Predigten V, gs                  |
| I Quart L Jahrg. 36 IV. 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Albr. v. Vorlefungen üb. d. gerichtl. Arzneywiß                                                        |
| ennari, Franc., de peculiari structura cerebri V.276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| eneral Moorner, e. Schanfp, - V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handbuch fürs schöne Geschlecht. 1 Jahr. V. 280                                                        |
| anlis, Grafin v., Abendstunden auf dem Lande. 2 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - für angehende Frediger. 20 Theil IV. 380                                                             |
| f. Jahrg. 86 IV.561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Kaufleute auf 1785. L Jahre. 26 V.                                                                   |
| erling Auszüge aus feinen Predigten; 7 Jahrg. V, 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handlungs - Adreiskalender von Frankf. am M. C. Jahrg.                                                 |
| ermershausen Hausvater in systematischer Ordnung; 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g6 IV.543                                                                                              |
| 4 B. IV. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Zeitung; 11 Jahrg I. 139                                                                             |
| ieschichte, kurze, der St. Antwerpen. 1 Forts. V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handwerker, der; 1-3 Stück IV.372                                                                      |
| Carl Biderfelds, von ihm selbst beschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hanzely, Vinz., Anleitung zur weuesten Reichshofraths-                                                 |
| 2 Band V. 84 — Ger Aerostatik. H. B. 1 Hälfte V. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | praxis. I. II B. IV. 369 Grundlinien der deutschen Reichshofrathspraxis.                               |
| der Millionsanstalten in Offindien 28. 29 St. V. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fortf Jahrg. 86 III.155                                                                                |
| des Normalinkituts in Böhmen. V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Happer, A.F., Abbildungen der Schmetterlinge; a.d. Holl. V. 280                                        |
| der Philosophie f. Liebh. I Th, f. Jahrg. 87 J. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Harles, G. C., krit. Nachricht von kleinen theol., philof.                                             |
| des Privatlebens Ludw. XV Kon, v. Fr.; a. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und philolog. Schriften. 2/B. IV.320                                                                   |
| Fg. V. Th V. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - fortgel- krit. Nachrichten von kleinen theolg.                                                       |
| von Baiern f. d. Jugend u. das Volk I Band V, 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | philof., hift. u. philol. Schriften, IB, ISt. L. Jahrg. 86 II.523                                      |
| von Sachlen, Thuringen, und Meißen in Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hartmann (L. v.) Abhandlungen v. einigen Verbeil. der                                                  |
| bellen V. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirthschaft in Baiern V. 282                                                                           |
| der Schuldverschreibung im Handelshause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hausen allerneueste Staatskunde von Holland. 1-3 St. IV, 372                                           |
| Hefshuylen - V,282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Havelland, e. Lefebuch V. 283                                                                          |
| Gesellschafter, der beständig lustige V. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heeren de chori graecor, natura. f. Jahrg. 86V.                                                        |
| Gibraltar und die Karibischen Inseln, ein Heldengedicht<br>1 Buch IV. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heermanns Beytt. zur Lebensgeschichte Johann Ernsts d.<br>J. Herz. zu Sachsen - Weimar IV. 376         |
| - The state of the | J. Herz. zu Sachten - Weimar IV. 376  Heineccii , J. G., institutiones juris civilis, ed. Woltur V. 30 |
| Gil Blas von Santillana. 6 Bande V, 272<br>Gily. Abt Th. Salv., Verfuch einer Geschichte von Ame-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heinze, J. M., pr. # II. 180                                                                           |
| rika; a. d. Ital. von C. M. Sprengel. Jahrg. 86 II. 116,121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Hellfeld Beygräge zum Staatsrecht und der Gesch.                                                   |
| Gill Son-und Festiagl, Evangelien; II. H. V. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von Sachien. Jahrg. 86 - II. 331                                                                       |
| Glaube, der Christ., od. d.Lehre v.d, Erkenntnis Gottes V.282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Helvetius, Jo. Claud. Hadr Werk vom Menschen IV,372                                                    |
| Glössen zu Schlözers Staatsanzeigen V. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Henzens, J.C.G., Nachricht von veteringr. Werken. I B. V.132                                           |
| Gimelin, Car, Christ., consideratio gener. filicum V. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Henrici Predigt üb. d. Sittlichkeit ein. Mürr. Laune III. 216                                          |
| - , C, G. , Grundfätze der Gesetzgebung über Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herder, J. G., Briefe, das Studium der Theol.betreffend.                                               |
| brechen und Strafen - V, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. u. ster Theil V. 41                                                                                 |
| - J. F., de tingendo per nitri acidum ferica V. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hero u. Leander; a. d. Gr. des Musaus V.372                                                            |
| Godeau's allgem. Kirchengeschichte 22.23 Th. V,278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hermes, v. D., Predigt an 4ten Sount, nach Epiphanias V.293                                            |
| firstling . J. F. A. , Beschreibung verschiedener Blasema-<br>fobiven und D. Wilh, Heinr, Seb, Buchotz Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hessische Beyträge, f. Beyträge<br>Hesychii glossae sacrae; edid. Ernesti V. 161                       |
| von einigen destillirten Oelen V, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hefychii glossae sacrae; edid. Ernesti Heuermann Abhandlungen der vornehmsten Operationen              |
| Gotze . J. M Auszuge aus seinen Predigten von 1784 V. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III B V. 256                                                                                           |
| Anzeige dessen, was zwischen ihm und einer Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heuser kurzer Entwurf der Geschichte der Handlung V, 283                                               |
| fellschaft von Aerzten vorgefallen V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heusinger Casualbibliothek. II Th. IV. 230                                                             |
| Goldfmith, D., Geschichte der Römer, 2 Thie V.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>neuefte Sammlung von Leichenpredigten. 7.8 Th. V.85</li> </ul>                                |
| Cometz, die neue, III Th, V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heym, J. G., Samml. von Predigten für Landleute V. 272                                                 |
| Graf, der, v. Narbonne, ein Trauerfp. V.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heynatz Anweifung zur dentschen Sprache.f. Jahrg. 87 III. 677                                          |
| Granateusis, spiritus SS. Patrum V. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Handbuch 4 1h V. 280                                                                                 |
| Grellmann Staatsquzeigen v. Italien, I Heft. C. Jahrg, 37 III.817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heyne opuscula academica T. I. f. Jahrg. 88                                                            |
| Grundregeln, allg., der Freymaurer IV. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Heyrath des Figaro; a. d. Fr. V. 282                                                                   |
| Grundrifs der Hauptstadt Prag V. 76<br>Grundfätze der bürgerl. Baukunst; a. d. Ital. II Th. V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hilarion Bildergallerie weltl. Misbräuche V. 179 Himerii fophistae orațio, edid. Harles V, 106         |
| Grundfatze der burgerl. Bankunft; a. d. Ital. II Th. V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Himerii sophistae orațio, edid. Harles V. 108 Hippocratis Apnorismi et Praenotionum Liber; edid.       |
| der Handlungswissenschaft f. Kausseute V. 70 zu Feststellung der Eintracht zwischen der poli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bosquillon 1. Jahrg. 86V. 283                                                                          |
| tischen und kirchlich. Macht in katholischen Staaten V. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hippokrates Werke, a. d. Gr. von Grim. 2 u. 3 Band V.                                                  |
| zur Cultur der Vaterlandsliebe V. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hirschfeld , L. C. J. , ausführl. Theorie der Gartenkunst                                              |
| Gruner, C. G., delectus diff. med. Jen. III Vol. (nicht erschien,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5ter Th V, 279                                                                                         |
| - , der gemeinschaftliche Kelch V. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Historia et commentationes academiae Theodoro - Palati-                                                |
| Guyons geiftl. Bibliotheks a. d. Fr. 8 Th. IV. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . nae, Vol. V - V. 273                                                                                 |
| The second of th | Hochheimer, C. F. A., Verluch ein. Systems der Erzieh.                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Griechen. I Band. Jahrg. 86 IV. 189                                                                |
| H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hofakker, C. Cph., Elementa juris comant.                                                              |
| West 11. Bearing Van and Doute' - Maldy San D. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoffmann, G. F., hilloria falicum. Fasc. 1 etc. V. 189                                                 |
| Hüberlin Materialien und Beytr. z. Gesch., den Rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hofmann, Frh. yon, Abhandlung über die Eisenhütten                                                     |
| und deren Literatur. f. Jahrg. 87 I. 580<br>Hacquet phyf. polit. Reife aus den Dinarischen durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hogrewe, Jo. Ludw., theor. u. prakt. Anweifung zur                                                     |
| Julichen, Carnichen, Rhauschen in die Norischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Alpen. II Theile IV. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hollman, J., Commentationum in reg. scient. societat.                                                  |
| Haendels Jugend von Reichardt V, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Götting. recenf. Syll. altera IV. 372                                                                  |
| Hagemann Nahrung für alle Temperamente. 2 Bd. 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Holzmann Sammlung einiger Predigten V. 77                                                              |
| Abth V. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Homeri Ilias, ed. Wolf. P. I. II                                                                       |
| Wagon W. C. Complaine don Evnouimental chamics W. 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| Hogen, E. G. Grundrifs der Experimentalchemie V. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - odystea cura F. G. Hageri. Vol. 1 V. 280                                                             |

| 110 |
|-----|
| /L  |
|     |
|     |

| *                                                                                                   | ,                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homers Iliade; metr. übers. II Th. V. 204                                                           | Käpler, W. H. kleiner Forstkatechismus V. 133                                                     |
| Hoof, Andr., diff.                                                                                  | Käftner, Abr. Gottl., inoptica Boerhavii et Hallerii                                              |
| son Hornek. Joh , Bemerkungen über die ästreich.                                                    | Comm. V. 234                                                                                      |
| Staatsökonomie, umgearbeitet von Franz Heinr.                                                       | Kaifer des h. Röm. Reichs - V. 190                                                                |
| von Herrmann - IV. 370                                                                              | Kaiffer, P.A., Lob- u. Sittenreden - V. 282                                                       |
| Horouth histor, liter, theologiae passoralis  V. 276                                                | Kandide oder die beste Welt IY. 372<br>Kann ein apostol König die ungr. Klerisey reguliren V. 169 |
| Huber, Carl Jos. Abendgespräche über die Miethmesse.<br>2 und 3 Theil V. 29                         | Kannegisser institutiones med. leg. V. 276 El. II. V. 282                                         |
| Hübner physik. Tagebuch. 1 Jahrg. 2 Quart. f. Jahrg. 87 II. 241                                     | Karl und Amalie, nach d'Arnaud V. 100                                                             |
| Hufnagel Schriften des A. T. 1 Bdchen I- 205                                                        | Karoline Grofsmann, eine Skizze - V. 124                                                          |
| D. W. F., Predigten über die christl. Herzens-                                                      | Karften Entwurf der Naturwissenschaft V. 252                                                      |
| besterung - V. 166,                                                                                 | Kartenspiel geographisches III 280                                                                |
| Hunter, W., einige med und chir. Deobachtungen und                                                  | - neues best. in 50 Fragen u. Antw. V. 282                                                        |
| Heilmethoden; a.d. E V. 17                                                                          | Kempen (Thom. a.) v. der Nachfolge Christi, neu                                                   |
|                                                                                                     | überf. V. 282                                                                                     |
| <u>:</u>                                                                                            | Keppler Fasan V 180                                                                               |
|                                                                                                     | Kern Predigten auf alle Sonn-und Festage des Jahrs                                                |
| I.                                                                                                  | 25 J. 4 Th. IV. 380                                                                               |
|                                                                                                     | - Joh. der Mensch in Vorlesungen an versch. V. 226                                                |
| Wast also Catch day Carttahat Enjoyalhour 17 106                                                    | Kettner die bey der Höllenfahrt an den Selen der in                                               |
| Sacobi alte Gesch. der Grafschaft Spiegelberg V.136  - Fr., descriptio methodi mercurium sublimatum | der Sundfluth umgekommenen Menschen erzeigte                                                      |
| corrofivum exhibendi - V.171                                                                        | göttliche Langmuth - V. 206<br>Kinderalmanach Nurnberg. auf 1785                                  |
| Jacquin, N. J. Edlen von, Anfangsgrunde der med. prakt.                                             | Kirchen - und Schul-Agenda - V. 279                                                               |
| Chymie - V. 272                                                                                     | Kirchenzeitung Wiener - IV. 380                                                                   |
| - Anleitung zur Pflanzenkenntnis V. 28                                                              | Kirchmair Rede von dem Zusammenhange der Mutter-                                                  |
| - Index plantarum Linn. systematis V. 158                                                           | sprache mit den Künsten - V. 282                                                                  |
| <ul> <li>Icones Plantarum rariorum fasc. v V. 282</li> </ul>                                        | Kirsch Miscellaneen f. Christen, und auch für sol-                                                |
| Jäger, Schausp. v. Iffland. f. Jahrg. 87 IV. 369                                                    | che die es werden wollen II Th. V. 69                                                             |
| Jagemann Briefe über Italien. I - III B. II. 186                                                    | Kirwan Versuche über die specf. Schwere versch. Salz-                                             |
| Sais Lesebuch für meine Schüler V. 174                                                              | arten a. d. E. I.B. 2 St. II.B. V. 250                                                            |
| Jann, F. X., etwas wider die Mode, Schausp. und Ged.                                                | Kleuker, J F., Johannes, Petrus und Paulus als Chri-                                              |
| für die stud. Jugend. II Th. V. 60 Iston, der, e. GeschichteV.280                                   | thologen betrachtet - V. 131                                                                      |
| Jason, der, e. Geschichte Icones plantarum medicinalium. 10 Funfzig IV. 376                         | Klint, J. J., de nervis brachii  Knudsons, Sören, Heldengeschichte  V. 199                        |
| Itiland Fragmente über Menschendarstellung auf den                                                  | Knoten, der gordische, aufgelöst durch Joseph II. V. 282                                          |
| deutschen Bühnen - V. 186                                                                           | Koch, J. A., nutzl. Beytrag zu seinem vollst. Rechenbuch                                          |
| Sefter, Th. E., prakt. Abhandlungen zur Civilbaukunst V. 139                                        | f Koch Befchlufs - IV. 189                                                                        |
| Initia historiae juris romani. lahro, 86 II. 433                                                    | von Koch Leben Duvals, übers. von Keyser I. 180                                                   |
| Instruction eines Armencolleg. in Halle an d. Schulhalter V.236                                     | Kochbuch wohleingerichtetes, III Bdchen V. 66                                                     |
| Inventarienbuch für gr. u. kleine Haushaltungen V. 202                                              | Kölin, das arme - V. 280                                                                          |
| Souchim Joh., Fr., Einleitung zur deutschen Diplo-                                                  | nonig, jon. Chpn, akad. Lenrouch für studir. Jung-                                                |
| matik Sördens Kern der Chirurgie 1V. 372 1V. 372                                                    | - Vorlefungen über Relig. und Sittenl. der Ver-                                                   |
| Sonathas Predigten auf die vornehmsten Festage des                                                  |                                                                                                   |
| Herrn V. 53                                                                                         | unntt V. 79  — Ueber die Stipendien V. 196 V. 196                                                 |
| Nosephi (Flavii) opera omnia, cur. Oberthür T. III. V. 279                                          | Köppen, J. G., Handbuch für Communicanten I. 137                                                  |
| Journal aller Romane und Schauspiele 4 St. V. 84                                                    | Körner, D. J. G., einige Predigten V. 149                                                         |
| - für Kaufleute 2 B.                                                                                | - de provocatione ad ledem romanam V. 24T                                                         |
| — politifches 1784. V. 278                                                                          | Notionetz Fredigien tiber and Feittage V. 146                                                     |
| Irrthum auf allen Ecken, Luftip. V. 40                                                              | Konclusum des kais. Reichshofraths V. 234                                                         |
| d'Sijonval verm. chem. u. phys. Abhandlungen; a.d.<br>Fr. I Th. V. 251                              | Krafft Bereitwilligkeit eines Christen zum Sterben,                                               |
| Fr. I Th. V. 251<br>Jubiläum des Burgerm. Bärenreuth V. 282                                         | 7' (0                                                                                             |
| lude, der ewige V. 24                                                                               | Kraut und Rüben 2 Portion                                                                         |
| Sugel, Joh. Gottfr., vollkomne Bergwerkskunst I. II.                                                | Kremer, J. M., Entwurf einer gen. Geschichte des Ot-                                              |
| Th V. 100                                                                                           | ton Astes des Salischen Geschlechts V. 276                                                        |
| Jugendzeitung dessauische 1785 IV. 380                                                              | - vollst. Nassauische Geschichte                                                                  |
| - Wefel 1785 IV. 380                                                                                | Kreutzfeld Meynung über den Adel der alten Preußen V. 282                                         |
| Sulii Cafaris Commentarii V.4                                                                       | Arackenberg, G. L., de lius denuntiatione V. 280                                                  |
| Commentarii de bello Gallico; edid. Haus V. 276                                                     | Kronik der Waurerev 2 B W W W W W W W                                                             |
| Julius und Minna; II Th. V. 256<br>Sung.D. Joh. Heinr. gemeinnütziges Lehrbuch der Hand-            | Krünitz D. J. G. Oekon. Encyklopädie 6-8 B. N. A. V. 279                                          |
| lungswiffenichaft - V. 21                                                                           | Kühl moraliiche Erzählungen V. 199                                                                |
| lungswissenschaft  Junker Steffen v. Kuhbergen, e. Originalgesch.  V. 21  V. 67                     | Kühn, D. G., Kurart der venerischen Krankheiten V. 30  von dem wahren und heilsamen Hirschkraut   |
| Trimer contest is promon-damp a co-parameter to                                                     |                                                                                                   |
|                                                                                                     | Küster 500 deutsche Spriichwörter V. 260                                                          |
|                                                                                                     | Kunst, die, das Herz auf der Kanzel zu rühren; a. d.                                              |
| K                                                                                                   | Fr V 27                                                                                           |
|                                                                                                     | — Selen im Beichtstuhle zu belehren. I. II. B. a. d.                                              |
| Frank Marke de Ma Wasal kairan das Thrombika an kai-                                                | Fr. V. 250                                                                                        |
| Kämpf Methode de Krankheiten des Unterteibs zu hei-                                                 | Künste, bildende fürs Frauenzimmer V. 104                                                         |
| len £. Jahrg. 86 lV- 297                                                                            |                                                                                                   |

| <i>)</i>                                         |                  | Louise rankon in Klouer. III 1 in-                    | V. 282      |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| La Toffe Handbuch zum Gebrauch für Pfere         | deimtelf aga     | Luciuni opuscula selecta, ed.id. Seybold.             | IV. 380     |
|                                                  |                  | Ludowicz, e. Erzählung                                | V. 282      |
| Laireffe, G, großes Mahlerbuch 2 B.              | IV. 372          | Liich, J. P. W., häusliches Andachtsbuch              | V. 147      |
| Lambert, J. H., deutscher gel. Briefwechsel l    |                  | Lüder botan. Lustgärtnerey. II B.                     | V. 257      |
| v. Bernoulli 1—3 B.                              | V. 276           | Lugo systemat. Handbuch für Jedermann, der Geschä     |             |
| Lambrecht, der alte Junggeselle Lusts.           | V. 282           | auflatze zu entwerfen hat                             | 17. 380     |
| Lancisi. J. M., Abh. von plotzl. und selts. To   |                  |                                                       | •           |
| a. d. Lat.                                       | V. 137           |                                                       |             |
| Landtagsritter der                               | V. 67            | · ·                                                   | 5           |
| Lang, Joh., Predigt auf die Genes. des Churs.    | von Sach-        | <b>V.</b>                                             |             |
| fen                                              | V.69             | •                                                     | <b>a</b>    |
| Lang, Ge. Heinr., zwo Introductionsreden         | V. 146           |                                                       |             |
| Langsdorf, Joh. Wilh. u. Karl Christ. prak       | t. Bemer-        | •. Mably moralische Grundsätze; a. d. Fr.             | V.33        |
| kungen und einzelner zerstr. Abhandl. s          |                  |                                                       | rg. 86 V.   |
| der Salzwerkskunde I St                          | V. 15            | Murter Verzeichniss aller Bäume, Stauden und Busch    |             |
| Landriani Mars. Abh. über den Nutzen der Wet     |                  | wächse                                                | IV.372      |
| a. d. Ital.                                      | V. 287           | Magazin der Sächs. Geschichte. I. II Th. f. Jahrg. 87 |             |
| Lauber, Joh., kurzgefasste Anleitung zur o       |                  | - des Buch - und Kunfthandels 1782. 7 - 12 St.        |             |
| • tenlehre I B                                   | - V. 1           | - für das neueste aus der Phyl. u. Naturgesch         |             |
| Lauhn Abh. von den Frohndiensten der             |                  | Lichtenberg. 2 B. 4 St. III. 1-3 B. 1 St. f. Jal      |             |
|                                                  | £ Jahrg. 86. V   |                                                       | 6 IV-562    |
| Lavater kleine poet. Gedichte                    | V. 284           | - Göttingisches, IV J. 1. 2 St.                       | V. 220      |
| - Morgen-und Abend-Gebete 6 Aufl. Ja             |                  | - hist. litterarisches, angelegt v. Meusel. 15        |             |
| - Pred Vollkommenheit des Mensch                 |                  | II.                                                   | 104- 106    |
|                                                  | V. 151           | - , allgem. zur Gesch. der Litter. u. Kunst für 1     |             |
| mung                                             |                  | •                                                     |             |
|                                                  | ahrg. 87. I. 186 | Partinifator ID - Co                                  | V. 282      |
| - phyliogn. Fragmente, verkurzt herau            |                  | - , Berlinisches, I B. 1 St.                          | V. 283      |
| Armbruster 3 B.                                  | V. 288           | -, Hanauisches, 7ter B.                               | V. 282      |
| Leben u. Tod des Dichters Firlismini             | V. 283           | -, Lausitzer, 7ter Jahrg.                             | _ <b></b> _ |
| Lehren, auserlesene, und Sittenspruche           | V. 104           | -, Leipziger, zur Naturk., Mathem. u. Oekor           |             |
| Lenfant Gesche des Huslitenkriegs; a. d. Fr. 3   |                  | N. G. Leske u. C. F. Hindenburg. 1784. 3 u.           |             |
| Lens Koffum der meisten Volker des Alterth       |                  | St.                                                   | V. 279      |
| ·Fr. von Martini                                 | V. 255           | -, Leipz., für Rechtsgelehrte. 1784. 7-12 St. f. Jal  |             |
| Lesebibliothek f. alle Stände 3Bd.               | V. 148           |                                                       | 6 IV.417    |
| Lefebuch f. das Landvolk 3 Bd. 4 St.             | V. 128           | -, neues, für die Liebhaber der Entomologie. 21       | 3. 3.       |
| - für Frauenzimmer 4 Bd.                         | V. 179           | St 1. Jahrg. 37                                       |             |
| Lesestücke f. Kinder vom J. 1784                 | V. 190           | - Wittenbergisches v. J. J. Ebert f. 1784.            | V. 283      |
| Lessing theatral. Nachlass. 2 Th.                | f. Jahrg. 86 V.  | Magikon, oder das geh. Sykem einer Gef. unbek. Philo  |             |
| Lienhard und Gertrud III Th.                     | V. 282           | phen -                                                | V. 215      |
| L'Hombre Kabinet, oder Anweisung L'H             |                  | Majér, J. C., Erläuterungen des Westph. Friedens      | V. 152      |
| zu fpielen.                                      | V- 200           | Muillard Theorie des machines mues par la vapeur      | de          |
| Lichtwehrs, G., Leben n. Verdienste v. F. W. I   | Sichholz V. 28Q  | l'eau -                                               | V. 253      |
| Liberkühn, Phil. Jul., über den Werth der        | offentl Er-      | Mancherley poëtisch - profaisches                     | V. 282      |
| ziehung -                                        | V. 32            | Manconi, Franc., neuverbessertes Traumbuchlein        | V. 195      |
| Lilienborg, eine teusche Originalgeschichte      | IV. 84           | Manger, H. L., Nachricht von dem neuen Grundbau       |             |
| Lind de aluminis virtute medica                  | V: 198           | ner Anz. Häufer in Potsdam                            | V. 147      |
| Lipfii, J. G., geogr. Tabellen f.d. Jugend       | V. 47            | Mangin Unterweifung auf die Festtage des Jahrs; a     | . d.        |
| Livius Historiarum libri, cur. Ernesti I-V T.    | V. 188           | Fr.                                                   | V. 282      |
| römische Geschichte, a. d. Lat.                  | V. 280           | Mannichfaltigkeiten für Kinder auf alle Tage          | V. 174      |
| Lobethan Nebenstunden der Religion und gem       | einn. Phi-       | Mannigfaltigkeiten . allerneuesse; 4 Jahrg.           | V. 196      |
| Iofophie 3 St                                    | V. 196           | Mann und Frau, Wittwer u. Wittwe, Luftsp.             | V. 68       |
| Lobstein, J. M., Predigten -                     | V. 65            | Marie Stuart, ein Trauerspiel von C. H. Spieß         | V. 71       |
| Löscher, Car. Im., Angabe einer ganz beson       | dern Han-        | Martini verbest geschickter Haushalter und ferti      |             |
| gewerksbrücke                                    | V. 126           | Kaufmann -                                            | IV-272      |
| Löseke, L. L., materia medica                    | V. 105           | - , F. H. W. allg. Geschichte der Natur, herausgg     | . v.        |
| Lowe und Riem, phys. ökon. Zeitung 1785          | V. 260           | Otto. V Th f. Jahrg. 8                                | 6 V. 102    |
| Logarithmi Briggiani -                           | V 24             |                                                       | rg. 86 V    |
| Lohmeier Differt. phys.                          | V. 282           | Martius, E. W., Anweifung Pflanzen abzudrucken        | V. 283      |
| Lombard zweyAbhandlungen üb.d. Nothwend          | igkeit aus-      | Mascagni Prodrome d'un ouvrage sur le système des v   |             |
| führender Mittel bey der Behandlung fris         |                  | feaux lymphatiques                                    | . III. 50   |
| den -                                            | V. 154           | Mautfystem, allg neues Kaif Kön.                      | V. 184      |
| Lommer Beytrag zu den Preisfr.: Wie waren        | die Berg-        | May Unterricht für Krankenwärter                      | IV. 378     |
| werke bey den Alten beschaffen?                  | V. 32            | Mayer, J. G., Anfragen und Antworten über ein.        | Ge-         |
| Longrois der Lungenfucht, a. d. Fr.              | V. 129           | genstände der Landwirthschaft. 2 Lief.                | . V. 157    |
| Looft, M., Niederfächf, Kochbuch                 | IV. 372          | Medikus, wie kann elender Ackerbau in bessern verw    |             |
| Lorenz, J. M., Elementa hist. univ.              | V. 276           | delt werden -                                         | V.270       |
| - Elementa hist. german.                         |                  | Meerwein Kunst zu fliegen                             | V. 271      |
| Lorry, C. G., Abhandlung üb. die Nahrungsm       | ittel: a.d.      | Mehler, Joh., Sammlung der boehm. Ackergeräthe        | V. 280      |
| Fr. v. Ackermann. I'Th.                          | Ve 173           | Meidinger, C. A., Icones Piscium Austriae Indigenor   |             |
| Lossius Uebersicht der neuest. philos. Literatur | . IR. 2 2        | P. I - C. Jahrg. 8:                                   |             |
|                                                  | V.160            | Meiers, J. Ch., vereinigte Wünsche allen Schulmän     |             |
| St. Lotterie, geiftliche                         |                  | 0                                                     | V. 282      |
| Lotterie, genfiliche                             | V. 280           | Illies St.                                            | Mcine       |
| ,                                                |                  |                                                       | ***         |

| Meine Hölle, ein Gedicht. V. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Reise nach Carlsruhe und Stuttgard V. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 11 A CL 1 VI 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meinecke, drey Bücher Fabeln. II. 260 2te A. V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nachlese zu Sineds Liedern f. Iahrg.87 V-236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meiners Grundrifs der Gesch. aller Religionen s. Jahrg. 88<br>Meißner Alcibiades; I - III Th. s. Jahrg. 87 IV. 609. 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nachricht von den Armenanstalten in Königsberg V. 282  von der wahren Beschaffenheit des Instituts der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Skizzen : 5. 6 Th. f. Jahrg. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jesuiten - V. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meister, C. F. G., rechtliche Erkenntnisse f. Jahrg. 86 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - fortgef., von einem merkwiird. medic. Rechts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Leonh., Sittenlehre der Liebe und Ehe V. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | handel in Münster V. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oon Melle ausführl. Nachricht von Sam. Pomarius V. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von der Wallach. Nation in Siebenbürgen V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Melmann Ueber die Natur des Hollsteinischen Rechts V. 280 — de Reliquiis Juris Caconici V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nachrichten, belehrende, für den Nahrungsstand. 4<br>Qu V. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Menadia, oder die Doctorwahl, Lustip. V. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Strasburger gelehrte; 4 Jahrg. V. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mendelssohn Abhandlung von der Unkörperlichkeit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nachschreiben an den kühnen Dorfschulmeister V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sele • • • V. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Naivetäten und witzige Einfälle. 8 - 10 Hund V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mercier, Paris, ein Gemälde verd. von Walch. 7. 8 Th. V. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Namen der famtl. Gattungen der Schmetterlinge nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Merkel Beweis, dass die Apokalypse ein untergeschobnes Buch sey - V. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Linné. Jahrg, 86 IV. 78 Naturbüchlein, unterhalt. für beiderl. Geschlechter V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Buch fey - V. 261  Mefangui Andachtsübungen gezogen aus der heil. Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Necker Finanzverwaltung v. Frankreich V. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und aus den Gebeten der Kirche, übers. von Lau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neher, Ign., Katech. acht Theile der Rede V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber = IV. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nemez, J. I., Vorrath m. Beytr. z. Physik etc. I Th. V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mesmers, der gerechtsertigte - V. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neues geneal. Reichs - und Staatshandbuch auf 1785 V. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lehrsatze Metzger, D. F. D., Grundsätze der allg. Semiotik und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neujahrsgeschenk an meine Mitbürger V.282  für die Wiener Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Themania V. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neupauer, F. X. Frage: ob der Kaifer das Recht habe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meufel histor. Literatur. I. Th. Meyer, S. F. C., Trauungsrede V. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eine neue Diöceseneintheilung vorzunehmen? V. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meyer, S. F. C., Trauungsrede • V. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nichts von ohngefahr, 7. 8 Th. (nicht 7-9 Th.) f. Jahrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wever F. A. v. die Dichterin Luiffn. V. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86 IV. 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Michaeler collectio poetarum elegiacorum V. 185<br>Miller, J. M., Briefwechfel zwischen einem Vater und sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nicolai, Fr., Beschreibung einer Reise durch Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nem Sohn auf der Academie V, 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | land und die Schweitz. 5. 6 Band. Jahrg. 86 IV. 33. 41<br>Niemeyer, D. G., Antrittspredigt V. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Millot Universalhistorie alter, mittlerer und neuer Zeiten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nomenclator Entomologicus V. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. d. Fr. v. Christiani. 8 Th. V. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nootnagel, D. Dan., Handbuch für praktische Aerzte. I B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mis Mak Rea, ein histor. Roman; a. d. Fr. V. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 2 Abth. V. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Misbrauch und Wirkungen der Eide f. Ueber<br>Mifcellaneen, neue, histor, polit, u. mor. Innhalts. 19. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| St. V. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mittel, die besten, zuverläß. Verbesterung in der Feld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wirthschaft - V. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Möller, Val. Chrstph., Unterricht von d. wahren u. fal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allegation die Watterferde der Gebiedere meiner a. A. Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fchen Christenthum - V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odier über die Wassersucht der Gehirnkammern; a. d. Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fchen Christenthum V. 279  Mönch Verzeichnis ausländischer Bäume in Weissen  ftein V. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. 366. V. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen Christenthum V. 279  Mönch Verzeichnis ausländischer Bäume in Weissen- stein V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit V. 272<br>v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fchen Christenthum V. 279  Mönch Verzeichnis ausländischer Bäume in Weissen ftein V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 I. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit V. 272<br>v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der<br>wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fchen Christenthum V. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. f.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter V. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit V. 272<br>v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der<br>wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283<br>Onomatologia medico practica. III Band V. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen Christenthum  V. 279  Mönch Verzeichnis ausländischer Bäume in Weissenstein  Rein  V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  V. 168  Montesquieu nachgelasse Werke  V. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit V. 272 v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band V. 6 Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fchen Christenthum  W. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen ftein  V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrist, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit V. 272<br>v. Ochlhafen; C. C., Abbildung und Beschreibung der<br>wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 282<br>Onomatologia medico practica. III Band V. 6<br>Opera patrum latinorum; T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Ober-<br>thür I. 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fchen Christenthum  W. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen ftein  Notina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Nottesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Mosser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  1. 236  V. 67 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballus Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fchen Christenthum  V. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen- ftein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  V. 168  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2. 3  St.  V. 262  Mosser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür L. 236 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graeco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fchen Christenthum  V. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen  Kein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  Montesquieu nachgelasse Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Mosfer, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des  christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Koch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit V. 272  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Baume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band V. 6 Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15  I. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fchen Christenthum  W. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen ftein  V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Woritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Oppiani cyneget. et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fchen Christenthum  W. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen ftein  Notina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  V. 168  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Mosser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  V. 65  Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  thür Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen Christenthum  V. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen  Rein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  V. 168  Montesquieu nachgelasse Werke  V. 200  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des  christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  V. 65  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  St.  Jahrg. 86 IV. 358  —, Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Oppiani cyneget. et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fchen Christenthum  V. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen  Rein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  V. 168  Montesquieu nachgelasse Werke  V. 200  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des  christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Koch- kunst  –, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  –, Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch An- wendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl. V. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  thür Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen Christenthum  W. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen flein  V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s. Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  V. 168  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2. 3 St.  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  , Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom. II  Jahrg. 86 IV. 358  , Mart., Versuch, den Inhalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu finden, a. d. Holl.  V. 125  , P. L. St., Anleitung zur holland. Sprache  II. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  thür Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Mosser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  –, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  –, Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl. V. 125  –, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Oppiani cyneget. et halieut.; ed. de Ballu Opiani cyneget. et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicas Otto von Wittelsbach, Schausp. V. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schiüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II s. Jahrg. 86 IV. 358  —, Mart., Versuch, den Inhalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu finden, a. d. Holl.  V. 125  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 280  Münchs Schausp. v. Issand.  Münchs Schausp. v. Issand.  Murr Journal zur Kunstgeschichte. 13 Th.  V. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  thür Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fchen Christenthum  W. 279  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen  Rein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 I. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  W. 168  Montesquieu nachgelassne Werke  W. 200  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 290  Münchs Schausp. v. Issland.  Münchs Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band V. 6 Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  L. 236 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Otte von Wittelsbach, Schausp.  P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein  Rein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Moser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  St.  Minchs, Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl.  V. 125  —, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 280  Münchs Schausp. v. Hiland.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Mustay, J. D., Grundsätze des Handlungsrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band V. 6 Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  L. 236 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Otterdyk, N. G., praecepta medicinae practicae V. 283 Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabst, J. G. Fr., Entdeckung des fünsten Welttheils. 3t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrist, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Mosser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  —, Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl. V. 125  —, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  Münchs Schausp. v. Issland.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  V. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Oppiani cyneget. et halieut.; ed. de Ballu Opigenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Original romane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicae Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabsts, J. G. Fr., Entdeckung des fünsten Welttheils. 3t. Th. V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein  Rein  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Moser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  St.  Minchs, Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl.  V. 125  —, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 280  Münchs Schausp. v. Hiland.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Mustay, J. D., Grundsätze des Handlungsrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band V. 6 Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  L. 236 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Otterdyk, N. G., praecepta medicinae practicae V. 283 Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabst, J. G. Fr., Entdeckung des fünsten Welttheils. 3t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissen ftein  Notina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Moser Jgn., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  , Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  , Mart., Versuch, den Inhalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl.  N. 125  , P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Mündel. Schausp. v. Island.  Mündel. Schausp. v. Island.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Musensung Muschellmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  Leiden.  Musensung v. 262  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 263  Mistarischer, auf d. J. 1785  Mistarischer, auf 1785  V. 212  Musensung v. 212  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 263  V. 264  V. 265  V. 267  V. 268  V. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 262  V. 262  V. 263  V. 263  V. 264  V. 265  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 268  V. 268  V. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 269  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  N. 268  V. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicae Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabsts, J. G. Fr., Entdeckung des funsten Welttheils. 3t. Th. V. 279 Paciardi, F. M., Exicologognus Palingenius, Marc., von Stellada Thierkreis des Lebens, a. d. Lat. von Fr. Schisling V. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein  Rein  V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. Ital. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrist, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Mosser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  St., Anleitung zur holländ. Sprache  Wendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl. V. 125  —, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 280  Mündel. Schausp. v. Island.  Murr Jonrnal zur Kunstgeschichte. 13 Th.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Musens, J. D., Grundsätze des Handlungsrechts  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  V. 168  V. 170  Musenallmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  V. 182  Misterischer, auf 85  V. 212  Pressb., auf 85  V. 212  V. 222  V. 223  V. 225  V. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der  wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. S. Lactantii T. 2. ed. Oberthür I. 236 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Original romane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Otterdyk, N. G., praecepta medicinae practicae V. 283 Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabsts, J. G. Fr., Entdeckung des functen Welttheils. 3t. Th. V. 279 Palagesius, Marc., von Stellada Thierkreis des Lebens, a. d. Lat. von Fr. Schisling Pallas Flora Russica T. I. P. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein ftein  Nolina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Mosfer, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  —, Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  —, Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl. V. 125  —, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  W. 280  Münchs Schausp. v. Issland.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. D., Grundsätze des Handlungsrechts  Museum, J. D., Grundsätze des Handlungsrechts  N. 1282  Museum, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Nortes  Museum, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Nortes  Nortes | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Opiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Opiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Opiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. Ocherdyk, N. G., praecepta medicinae practicas Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabst, J. G. Fr., Entdeckung des fünsten Welttheils. 3t. Th. V. 272  Paciardi, F. M., Exiasicopognus Palingenius, Marc., von Stellada Thierkreis des Lebens, a. d. Lat. von Fr. Schisling Palma; C. F., notitia rerum Hungat. I-III T. V. 279 Palma; C. F., notitia rerum Hungat. I-III T. V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein V. 120  Molina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  V. 262  Moster, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christl. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der feinen Kochkunst  L. Jahrg. 86 IV. 358  —, Mart., Versuch, den Inhalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu finden, a. d. Holl.  V. 125  —, P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Mündel, Schausp. v. Issand.  Mündel, Schausp. v. Issand.  Mündel, Schausp. v. Issand.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Mustay, J. D., Grundsaze des Handlungsrechts  Musenallmanach f. 1785 von Vos  Musenallmanach f. 1785 von Vos  , militärischer, auf 1785  —, Preisb., auf 85  V. 192  Museum, deutsches. 1784, 1785  V. 192  Museum, deutsches. 1-III Th.  L. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Opiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Opiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Opiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicas Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabst, J. G. Fr., Entdeckung des fünsten Welttheils. 3t. Th. V. 279 Paciardi, F. M., Existic Openius P. Palingenius, Marc., von Stellada Thierkreis des Lebens, a. d. Lat. von Fr. Schisling V. 190 Pallas Flora Russica T. I. P. I V. 373 Palma; C. F., notitia rerum Hungat. I-III T. V. 279 Paradiß, N., oratio dediligenti therapeutices univ. su-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein  Rein  Nolina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Moser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  , Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  , Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl.  P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 280  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Musch Musch, J. D., Grundsatze des Handlungsrechts  Musch, J. D., Grundsatze des Handlungsrechts  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch J. 1786  Musch Musch J. 1786  Musch | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  1. 236 Oppiani cyneget.et halieut.; ed. de Ballu Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. V. 163 Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 60. 17 Th. Osterdyk, N. G., praecepta medicinae practicae Otto von Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabsts, J. G. Fr., Entdeckung des funsten Welttheils. 3t. Th. Paciardi, F. M., Σκικδιοφορημα Palingenius, Marc., von Stellada Thierkreis des Lebens, a. d. Lat. von Fr. Schisling Pallas Flora Russica. T. I. P. I Paradis, N. otatio dediligenti therapeutices univ. studio V. 282 Paradis, N. otatio dediligenti therapeutices univ. studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein  Rein  Nolina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelasse Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Moser, Ign., was enthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der seinen Kochkunst  , Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  Jahrg. 86 IV. 358  , Mart., Versuch, den Ishalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu sinden, a. d. Holl.  P. L. St., Anleitung zur holländ. Sprache  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  V. 280  Münchs Anrede an die helvetische Gesellschaft  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Murray, J. A., Arzneyvorrath. III B.  Musch Musch, J. D., Grundsatze des Handlungsrechts  Musch, J. D., Grundsatze des Handlungsrechts  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch Musch J. 1785  Musch Musch J. 1786  Musch Musch J. 1786  Musch | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür Opiani cyneget. et halieut.; ed. de Ballu Opiani cyne |
| fchen Christenthum  Mönch Verzeichniss ausländischer Bäume in Weissenstein Rein  Notina Versuch einer Naturgesch. von Chili; a. d. stal. s.  Jahrg. 87 L. 282  Monatsschrift, Hallische, von Schlüter  Montesquieu nachgelassne Werke  Moritz Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. II B. 2.3  St.  Most. Wessenthalten die wahren Urkunden des christ. Alterthums von der Ohrenbeichte  V. 33  Müller, F. O., gründl. Unterricht in der feinen Kochkunst  , Jo. Ernst Just., Promtuarium juris novum. Tom.  II  , Mart., Versuch, den Inhalt der Fässer durch Anwendung der Muschellinie zu finden, a. d. Holl. V. 125  , P. L. St., Anleitung zur holland. Sprache  Mündel, Schausp. v. Issand.  Müssend.  Mussend.  Musendlmanach f. 1785 von Voß und Göckingh  v. 68  , Leipz., auf 85  , Schweizerischer, auf 1785  V. 112  Musen.  Musendeutsches. 1784. 1785  N. 129  —, hermetisches. 1784. 1785  N. 178  Mussendele, Seb., die Geschichte Jesu aus den vier Evangel.  gel. gesammelt  V. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ochme, J. A., Sophia oder weibl. Klugheit  v. Ochlhafen, C. C., Abbildung und Beschreibung der wilden Bäume. II Th. 9-10 Abth. III Th. 1 Abth. V. 283 Onomatologia medico practica. III Band Opera patrum latinorum, T. 7. s. Lactantii T. 2. ed. Oberthür  Th. V. 60 Ordensregeln der Piaristen. 2 Th. Origenis Adamantii opera omnia T. 9. s. Patrum graecorum. T. 15 Originalromane, neue, der Deutschen. 14 Th. V. 60. 16 Th. V. 76. 17 Th. V. 62 Ostevon Wittelsbach, Schausp.  P.  Pabst, J. G. Fr., Entdeckung des fünsten Welttheils. 3t. Th. V. 272 Paciardi, F. M., Exicologognum Palaingenius, Marc., von Stellada Thierkreis des Lebens, a. d. Lat. von Fr. Schisling V. 190 Palas Flora Russica T. I. P. I V. 279 Paradis, N. oratio dediligenti therapeutices univ. studio Paradey Todesbetrachtungen III. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   | Rambach vollst. lat. Grammatik                                                               | f. Jahrg.36               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | Raritaten; 9 Th.                                                                             | V30                       |
| • | Raue Anweisung zur Situationszeichnung Raynat, W. Th., Geschichte der Besitzungen u          | V. 219                    |
| ; | Handl. der Europ. in beiden Indien. 3-4 B.                                                   | V. 279                    |
| • | Realitäten. 1 St.                                                                            | V. 282.                   |
| 5 | Reallexicon, bibl., über bibl. Gesch., Erdbeschr.                                            | Zeit-                     |
|   | rechnung: 1 - 3 Band -<br>Realzeitung für 1784 -                                             | V- 45<br>V- 284           |
|   | Recht, des peinliche; III IV Th.                                                             | V. 256                    |
|   | Rechtagelahrte, der, II B. 1 H.                                                              | V. 283                    |
| , | Reflexionen über Schwängerung, Hurkinder und                                                 | Ehelo-                    |
|   | figkelt                                                                                      | V. 178<br>V. 282          |
|   | Regententafel, europäische, aufs J. 1785 f. Jahrg.                                           |                           |
|   | Register, vollständ., über sechs Jahrgange des Ta                                            | ichen,                    |
|   | - buchs für Apothekei -                                                                      | V. 178                    |
|   | — zu Schlözers Staatsanzeigen<br>Reich, J. D., Difq. de matre illustri legit. liber.         | V. 104                    |
|   | experte                                                                                      | V. 284                    |
|   | Reichard Cahiers de lecture. 1785. N. 1 et 2                                                 | II. 3                     |
|   | Reichel, Abr., gründliches und deutl: Rechenbuch                                             | .ITh.                     |
|   | Reichsschluß, neuester                                                                       | 86 IV. 245                |
|   | Reinhard, D. Fr. V., Antrittspredigt in der Schlos                                           | V. 282                    |
|   | Universitätskirche zu Wittenberg                                                             | V. 197                    |
|   | Reinhold, Chr. Lud., Architectura forensis. II Th                                            |                           |
|   | Racht augewandte Rechenkund ITh                                                              |                           |
| • | Recht angewandte Rechenkunft. I Ta.<br>Reife durch den bairischen Kreis                      | V. 34<br>V. 246           |
|   | Reisebeschr., neueste, und Entd. des fünften Wel                                             | lttheils                  |
| • | 1 B.                                                                                         | V. 278                    |
| • | Reifers, J. U., praktische Briefe                                                            | V. 283                    |
|   | Religiöfe Landlieder Religion, natürl., nach Ursprung, Beschaff., und S                      | V. 150<br>Schicks         |
|   | falen -                                                                                      | V. 265                    |
| • | Religionsbegebenheiten, die neuesten. 1784. 9 -                                              |                           |
|   | 1785, I = 4 St Jahr                                                                          | g. 86 IV. 07.             |
| • | Renbir Gedanken über die den Competenten b<br>Burgpfarre in Wien vorgelegten Fragen III.     | ey der                    |
| Ļ | Refewitz, Fr. Gabr., Gedanken, Vorschläge und                                                | Wün-                      |
| • | Refewitz, Fr. Gabr., Gedanken, Vorschläge und sche V B. 2. 3 St.                             | V. 175                    |
|   | - praktische Logik. s. Ebeling                                                               | 1                         |
| • | - Regeln f. junge Leute, die in die Welt trete                                               | vn wor-<br>V. 222         |
|   | Rettig Predigt über 1 Tim. 4, 8                                                              | V. 65                     |
| ) | Retz, A. J., Observationum botanicarum fasc. 4                                               | . V. 18                   |
| • | Revision des ges. Erziehungswesens; her. v. Cam                                              |                           |
|   | Reuft, D. Chr. Fr., compendium botanices, ed. 20                                             | f. Jahrg. 88              |
| ; | - Beobacht. üb. des Salpeters Verfertigungse                                                 | erten, i                  |
|   | Forti f. Jahra                                                                               | g. 87 II. 162             |
|   | — , J. A., teutsche Stanskan ley. 8 Band<br>Rhabeks Briefe e. alten Schauspieres, a. d. Dän. | V. 2                      |
| ٠ | Richter chirurgische Bibliothek. 7 B. 2-4 St. 8 B.                                           | V. 284                    |
| ) | Jahrg.                                                                                       | 86 IV. 241                |
|   | -, C., Ueber die Attribute der Venus                                                         | . V. 279                  |
|   | Riedel bin ich ein Christ Riem moral, prakt. Encyklopädie f. Deutschland                     | V. 249                    |
|   | Janner - f. Jahr                                                                             | . Mon.<br>g. 87 L 172     |
|   | Ries, Jo. Phil., prakt. Abhandlung von den Eige                                              | nichaf-                   |
|   | ten und Zubereitung des Alauns                                                               | V. 100                    |
|   | Ritter von Biederborn; 2ter Gefang                                                           | V. 60                     |
| • | Röding, Joh. Heinr., geistliche Lieder<br>Rönberg gemeinnutz. Notitz vom Privil. de non      | V. 280                    |
|   | lando                                                                                        | V. 261                    |
|   | Rössig Vorschläge zu Policeyanst. beym Eisgange                                              | V. 250                    |
|   | Roman, der allerneuest, oder die Frau ohne Vorur                                             |                           |
| • | - Hälfte f jah<br>Romane, kleine, Erzählungen und Schwänke. 5 B                              | rg. 87 I. 349<br>d. V. 68 |
|   | Roms gesetzgeberische Macht vernichtet                                                       | V. 283                    |
|   | Roos Bruchstücke aus den Handlungen Matth.                                                   | Dreiß.                    |
| 3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | V. 248                    |
|   |                                                                                              | W^-                       |

| Pauls, des Apost. , Brief an die Christen in Rom                                                                  | V. 53                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Penn's Fruchte der Einfamkeit; a. d. E.<br>Peregrine Pikle. III. IV B.                                            | V. 57<br>V. 185            |
| Peter Entwurf von Gedanken über die Nothw. einer f                                                                | yft.                       |
| Verbeif, des Handlungsitandes                                                                                     | V. 246                     |
| Petri, Jo. Phil., Beweis. f. famtl. proph Schriften                                                               | V. 146                     |
| Entsiegelung der sieben Donnerstimmen<br>herrliches Reich Christi                                                 | V. 276<br>V. 146           |
| Poviont, loach kleine Gedichte                                                                                    | V. 280                     |
| Pezold, G. D., das Geheimnis des Evangelii                                                                        | V. 282                     |
| Pfoffol limes Franciae. 1P.                                                                                       | V. 2 €                     |
| PfeifferEntwurf z. Unterricht im Christenthum<br>Pfenninger Repertorium für denkende Bibelverehrer                | IV. 372                    |
| R. 2 Hälfte                                                                                                       | V. 93                      |
| Pflichten, d., der Geistlichkeit und Weltbeamten                                                                  | V. 283                     |
| Pfingsten Repertorium der Psychologie und Physiolo                                                                | gie                        |
| HTh. Pfliicke, Jo. Ch., de Apostolor, et Prophet. N. T. et                                                        | V. 284                     |
| nentia et discrimine                                                                                              | III. 10 <b>9</b>           |
| Phaedri Fabulae ed. Baden -                                                                                       | V, 284                     |
| Phantasien, meine, und Rhapsodien                                                                                 | V. 277                     |
| Philonis Jud. opera omnia; cura A. F. Pfeiffer. Vol. I<br>Jahrg. 86                                               | 1.<br>IV 204               |
| Philosophische Dame, die; Lustsp. von Schletter                                                                   | V. 40                      |
| Physiophili opuscula: edid. Martius                                                                               | V. 256                     |
| Pichler, J. F. C., methodus formulas medicas confe                                                                | Ti-                        |
| Pini, H., de venarum metall. excoctione                                                                           | V. 81<br>V. 276            |
| Pittroff Kirchenamtspolitik                                                                                       | V. 129                     |
| plan, neuer, von Lauf der Schelde                                                                                 | 1. 276                     |
| Pitt de Germanorum erga teminas obiervantia                                                                       | II. 221                    |
| Plinius Naturgeschichte, übersetzt von Grosse. 6 B.<br>Ploucquet fundamenta therapiae catholicae                  | V. 187<br>V. 7             |
| von Veredlung der Wolle Verbess, des Scha                                                                         | af- '''                    |
| Gandes - Jahrg: 86                                                                                                | IIJ. 381                   |
| Porner, C. W., Anleitung zur Färbekunst                                                                           | -V. 73                     |
| Poetae lat. minores, cur. Wernsdorff IV T. f Jahr<br>Polygonometrie, oder Anweifung zu Berechnung ein             | g. 86 V                    |
| jeden geradlinichten Figur                                                                                        | V, 125                     |
| Pomona für Deutschlands Töchter von Fr. de la Ro                                                                  | che                        |
| 4 = 12 St                                                                                                         | V. 184<br>V. 192           |
| Portefeuille, histor., 1784. 1785. 1 - 9 St.<br>Poupart Zuf. zu f. Abh. von den Flechten; a. d. Fr.               | V. 282                     |
| Prance Reurtheilung des Schonen; a. d. Ital.                                                                      | V. 176                     |
| Abhandlungen über verlich. Gegennande                                                                             | ler _                      |
| Kunft; V St. Predigerauekdoten, vermischte                                                                        | -V. 179                    |
| Deadler how i inweining hes dethautes in druin                                                                    | V.284                      |
| Predigten auf die vornehmsten Festtage von Jonathas                                                               | . <b>(</b> ,               |
| Samuelune.                                                                                                        |                            |
| Prorhaska de saecular, artium liberal in Bohem. fatis<br>Pütters, J. Steph. sauserles. Rechtsfälle der in Deutsch | hl.                        |
| iibl Rechtsgelehrlamk, 3 D, 3 In.                                                                                 | -V,278                     |
| Püttmann, J. L. E., Grundlatze des Wechtelrechts                                                                  | V. 101                     |
| Pyl Auffatze und Beobacht, aus der gerichtl. Arzn                                                                 | ey <del>.</del><br>6 IV.49 |
| kunst. 3 Samml Jahrg. 9                                                                                           | 0 4 1 149                  |
|                                                                                                                   |                            |
| ^                                                                                                                 |                            |
| <b>Q.</b>                                                                                                         |                            |
| · · · ·                                                                                                           |                            |
| Quincy, John, Pharmacopaea officinalis; oder vollst.er                                                            | ıgl.                       |
| Apothekerbuch. III B.                                                                                             | V. 171                     |
|                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                   |                            |
| R.                                                                                                                |                            |
|                                                                                                                   | ,                          |
| Raffinerien für raffinirende Theologen. I B. f. Jahrg.                                                            | 87 I. 114                  |
| Rahn gemeinnütz. med.Magazin. 4 Jahrg. 1-3 St. f. Jah                                                             | rg.                        |
|                                                                                                                   | l. 713                     |

С

|                                                                                                                        | 45                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rosenmüller Predigten üb. die Leidensgesch. Jesu; 3te                                                                  | Schlaftrunk, der, ein Lussip., von Lesing, zu Ende gebracht vom Verf. der jugendgesch.                      | (  |
| Samml. Rosenstein, N. R. v. Anleitung zur Kenntniss und Kur                                                            | Karl und Sophie - V.64                                                                                      |    |
| der Kinderkrankheiten; a. d. Schw. V. 157                                                                              | Schlester Zwickau. Sonntagsblatt V. 224<br>V. 254                                                           |    |
| Rosenthal, Eduard, eine abentheuerl. Geschichte. 2                                                                     | Schlettwein Gerechtigkeit in betr. der Schelde f. Jahrg.                                                    |    |
| Th. II. 179 Rofenthal, Gottfr. Erich, Beschreibung einer gemeinnü-                                                     | 87 IV. 653                                                                                                  |    |
| tzigen Stahlfederwage V. 194                                                                                           | wicht. Beyträge zur Ger. in Abs. d. Klöster                                                                 |    |
| Roths allgem. Handlungscontorift - V. 283                                                                              | f. Jehrg. 86 V. 218 Schleufner, J. F., Abschiedspredigt in der Universitäts-                                |    |
| Rouffeau, J. J., philosophische Schriften. V Th. V. 283 Rudloff, F. A., pragmat. Geschichte von Meklenburg. 2          | kirche zu Leipzig - V. 149                                                                                  |    |
| B. 7. 2 Abth 1. Jahrg. 80 1V-379                                                                                       | Schlözer, A. L., Staatsanzeigen, 1-24 Heft; Hauptregi-                                                      |    |
| Rüdiger, Chr. Fr., Anleitung zum Rechnen f. Schröter                                                                   | fter darüber IV. 202 V. 104 — und L. A. Gebhardi Geschichte von Litthauen,                                  |    |
| Rumpel Betrachtungen über die Sonnenuhren V. 263<br>Rumpelts, G. Ludw., Unterricht f. d. Kurf. Sächf. Fah-             | Lief-und Kurland                                                                                            |    |
| nenschmiede V. 283                                                                                                     | Schmidt Gesch. der Deutschen. I-IV f. Jahrg. 87 III. 470                                                    | ļ  |
| on Runkel, Dor. Henr., Moral fur Frauenzimmer V. 273                                                                   | gen: Phifeldeck Geschichte der Streitigkeiten über die baier. Erbfolge  IV. 287                             |    |
| •                                                                                                                      | die baier. Erbfolge  - Materialien zur Nafs. Geschichte. 2 Th.  V. 75                                       |    |
| -                                                                                                                      | Schnaubert neue jurist. Bibliothek. 23-25 St. 111, 25                                                       |    |
| <b>S.</b>                                                                                                              | Schneider Abhandlung über die ersten Grundbestandthei-                                                      |    |
|                                                                                                                        | le der Körner V. 196 Scholliner dest. geneal. hist. Weissenochsis cenobii funda-                            | ,  |
| Sack Geologie f. Jahrg. 86 IV.330                                                                                      | tores V. 254                                                                                                | Ļ  |
| - Kosmologische Betrachtungen über den neuen Pla-                                                                      | — Nachtrag von den Parren, als dem Geschlechts-                                                             |    |
| neten - 1. Janr. 87 1. 262                                                                                             | wapen der Pfalzgr. von Wittelsbach V. 62<br>Schott, A. F., Institutiones juris Sax. elect. privati V. 98    |    |
| Sailer, Joh. Mich., Vernunftlehre für die Menschen, wie<br>fie find V. 241. 257                                        | - Bibliothek der neuest. jurist. Literatur. J. 1784-2                                                       |    |
| Salzmann noch etwas über Erziehung V. 190                                                                              | St f. ahrg. 86.1V.552                                                                                       | ;  |
| Sammlung aller im Herzogthum Schlesien ergangenen                                                                      | Schramm, Dom., analyfis operum SS. Patrum. T. VII V. 189<br>— Stematographia Gebhardi V. 99                 |    |
| Verordnungen. 14 B. Jahrg. 86 1. 187  — 15.16 B. (fieht erst im Ostermels-Catalog 1786.)                               | Schrank, Fr. P. v., und R. v. Moll naturhist. Briefe über                                                   |    |
| - , auserlefne, zum Gebr. prakt. Aerzte. X B. 1-3                                                                      | Oestreich, Passa, Salzburg, Passau und Berchtesga-                                                          |    |
| St III. 365                                                                                                            | den. I. II Th. V. 133                                                                                       | ,  |
| -, auserlesene, zur Gesch. des Blasensteinschnitts gehör. Abhandl. V. 253                                              | Schreber Saugthiere 40-42 H. Jahrg. 86 IV. 173  ———————————————————————————————————                         | 5  |
| - auserlesener geistlicher Lieder V. 283                                                                               | Schriften, gei. poet. u. proi., v. r.n. v. A. 1. 2. 1 n. 1. 126                                             | •  |
| - der besten Gebeter - V. 283                                                                                          | — der Leipz. ökon. Societät. 6 Th. V. 203<br>Schröder, T. W., Historia febris bil. pituiti putridiae V. 137 |    |
| <ul> <li>einiger Festpredigten und Kantaten</li> <li>geistl. Oden von Hempel</li> <li>V. 49</li> <li>V. 283</li> </ul> | Schröter, C. E., Anleitung zum Rechnen, umgearb. von                                                        |    |
| - hundert auserlesuer Stellen zu Stammbüchern. I.                                                                      | Chr. F. Riediger V. 24                                                                                      | ļ  |
| IIB. V. 255  —, neue, der auserlesensten Abhandlungen für                                                              | v. Schröter, Fr. Ferd., hinterlaff. manuscr. von Pfalzgra-<br>fen V. 274                                    | 4  |
| Wundarzte, 7, 8 Stück Jahrg. 86 IV. 139                                                                                | Schröter, J. S., lithologische Real - und Verballexicon                                                     | •  |
| nrakt. Abh. v. Krankh. der Pierde V. 283                                                                               | I Th. V. 10.  — neue Literatur und Beyträge zur Kenntniss der                                               | 8  |
| - prakt.Bemerkungen zur Salzwerkskunde. s. Langsdorf.<br>versch. Abhandlungen von Holzbauer V. 283                     | Naturgesch. 2 B f. Jahrg. 86 V.8                                                                            | 5  |
| yerm., niitor. Seltennelten                                                                                            | Schutz, D. G., Geich. von Hamburg. 2 Th. V. 141                                                             | D  |
| von Peedigten, 1 = 6te Ausg. V- 281                                                                                    | Schule, die, nach dem Tod<br>Schulze, J.M.F., elementar. Erläuterung der Meilenkarten V. 173                | 2  |
| von Staatsschriften, die wahr, des Seekriegs öff.<br>bekannt gemacht worden, von A. Hennings. II B. V. 168             | Schulz, J. C. F., scholia in Vet. Test. Vol. 3 V. 4                                                         | ľ  |
| - vorzügl, schöner Handlungen. III 1h. V. 174                                                                          | Schummel, J. C., moral. Bibliothek für den jung.d. Adel.                                                    |    |
| Samoilowitz, D., Abh. über die Pell, welche 1771 das                                                                   | I Th. f Jahrg. 86 IV. 50;<br>Schwabe, Heinr. Cl. Gottl., Vergleichung dar bürgerl. u.                       | 3  |
| Ruffliche Reich verheerte; a. d. Fr. V. 10 Sander Abh. über Natur und Religion IV. 201                                 | ehel. Abintestaterbfolge V. o                                                                               | 7  |
| - über die Vorsehung. III Th. V. 192                                                                                   | Schweighäuser, Joh., Einleitung in die mathematischen                                                       |    |
| - kleine Schriften II B. herausg. v. G. F. Göze V.279                                                                  | Wissenschaften. 1 - 3 Curs                                                                                  | 5  |
| Saturnus redivivus V. 171 Satyren, charakteristische, gesammelt von Weidmann IV. 275                                   | hist. Lehrbuch. 1 u. 2 Curs V. 17.                                                                          | 5  |
| Saxii tabl. genealogicae V. 276                                                                                        | Schwestern, die glücklichen - V. 8                                                                          | 4  |
| Scenen aus der neuesten Welt. I H.  I. 124                                                                             |                                                                                                             | 9  |
| Schäfers Sonntagspredigten 2 B. V. 283 Schalli Predigt am Allerseelentage                                              | 1 Quart 1. Jahrg. 86 IV. 55                                                                                 | 1  |
| Schattenriffe edler Deutschen; 3 Bd. 1. Jahrg. 86 IV. 416                                                              | - theol. krit. Betrachtungen 6 B. 4 St. 7 B. 1 St. f.                                                       |    |
| Scheibel Erläuterungen und Zusätze zum Unterr. v. d.                                                                   | Jahrg. 86 IV. 55                                                                                            |    |
| Himmels - and Erdkugel - V. 175<br>Scheller, Im. Jo. Gerh., compendium praec. stili V. 122                             | C Ni l l. l. l. l                                                                                           | 7  |
| - obst. in priscos scriptores quosdam V. 94                                                                            | . — neues Archiv. I B. f. Jahrg. 87. IV.77                                                                  | 72 |
| Scherf, D. J. Chr., Unterfuchung des gegenwärt. Zu-                                                                    | Semler, J. S., epiftola ad S. Formey V. 12                                                                  |    |
| ftandes der mediz. Chirurgie V. 28c<br>Schildwach gegen die Freymaurer V, 20c                                          |                                                                                                             | 2  |
| SchimekHandbuch für Lehrer der bohm. Literatur V. 28.                                                                  | , M. Mich. Fr., Apocalypsis J. C. P. I. V. 16                                                               | 5. |
| Schink, J. F., dramaturgische Fragmente. IV B. V. 18                                                                   |                                                                                                             | _  |

•

•

Summarischer Abriss von den wichtigsten Pflichten der

Stutzperiicke, die, eine deutsche Geschichte

Schulhalter in deutschen Schulen

V: 199

| 7 July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endschreiben, zweztes, des Abrah. Buchzu an Ob. Or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · <b>T</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| thod. Kriippelwitz • V. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - an Erich Servati • V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellen, zwo chronologische V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Senf Abrisse der Vormittagspredigten von 1785 V. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tajinger. W. G., uber die Lehre von der Einkind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Predigt bey der Einweih. der Orgel in St. Moritz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fchaft - V. Ioi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| kirche zu Halle<br>Sennebier Abh. über den Einfluß des Sonnenlichts ; a. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tag, der lustige -, der tolle; a. d-Fr. von Beaumarchais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fr. 4 Theile - V. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tagebuch, histor. polit., der Sächs. Geschichte V. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Untersuchungen üb. d.Natur der brennbaren Luft;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarychi Fenai V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a.d. Fr. v. Crell - V. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taschenbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sepps Betrachtung der Wunder Gottes, a. d. Holl. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - helvet fürs Jahr 1785 V. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heft V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tenlich Gilbert und Zadine V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seyfert, K. J., Magazin f. d. deutsche Staats - und Lehn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terenz Comodien; a. d. Lat. V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| recht. I Th. V. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terentii Comodiae ed. Lenz - V. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Siebmacher des großen vollst. Wapenbuchs 7 Supple-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetens, J. N., Einl. zu Berechnung der Leibrenten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ment - V.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anwartschaften. I Theil f. Jahrg. 86 IV. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sieg der Vernunft über den Aberglauben v. G. Denk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teutsche, der, in Paris Lustsp. V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v. Silbermann, M. J. A., prakt. Verfassung einiger Forst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Theater, Hamburgisches; 3 Band V. 2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tabellen • V. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — , komisches, der Franz. herausg. von Dyk 10 B. V. 283 Theologia monastica opposita theol. juridicae V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sinngedichte für acht Kreutzer V. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Theologia monastica opposita theol. juridicae V. 283  Thursch, Joh. Ludw., Beschreibung einiger Bewe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sitten und Gebräuche der Europäer im 5 und 6 Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gungs - und Erschütterungsmaschinen V. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hundert von D. Fr. Chr. Jon. Fischer V. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thuring Historia des Bombardements von Algier V. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Shaftesbury und Locke Reisegespräche V. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tittel Erläuterungen der Philosophis. Moral. V. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skarron, Kom. Roman; a-d. Fr. III Th. V. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trbler, Joh. der Evangelist V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skizzen aus dem Lebenslauf des G. Rüter V. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tod, den , des Br. Förtsch betrauren die Freymaurer V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sömmerring über die körperliche Verschiedenheit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trescho, S. F., neue religiöse Nebenstunden. IB. V. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Negers vom Europäer; 2te Ausg. V. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Treumann Schulbuch zum Gebrauch der Landschulen V. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sohn, der natürl., Lustip. von Cumberland V. 278 Sokrates in der Person eines Dorfpfarrers von Starge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trunk Jus Caefaris in diffensu trium collegiorum in co-<br>mitiis - V. 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. III B. • V. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Truster's Principles of Politemess I. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soldat, der, IV Bd. 2ter H V. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Regeln einer feinen Lebensart, über von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spiegel zu Biedermanns Chronik V. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Moritz - I.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spielmann Anleitung zur Kenntnis der Arzneymit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tugend und Laster geschildert von P. Wolf V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tel - V. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spinoza von der Cultur des Verst. und über die beste Ari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ftokratie und Demokratie V. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ftokratie und Demokratie V. 177 Splittegarb franzöf. ABC Spiel V. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ftokratie und Demokratie V. 177 Splittegarb franzöf. ABC Spiel V. 175 Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ftokratie und Demokratie V. 177 Splittegarb franzöf. ABC Spiel V. 179 Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck. 2 Ausl. V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  V. 173  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aus.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  V. 273  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ueber des Point d'Honneur  des gegenwar, blühend Zustand des Kull Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  V. 175  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthfchaft auf 1785  V. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ueber des Point d'Honneur  — den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| flokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  V. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ueber des Point d'Honneur  — den gegenwar blühend Zustand des Russ Reiche von A. F. W. Crome  — den Religionseid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  6. Jahrg. 86 IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ueber des Point d'Honneur  — den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reiche von A. F. W. Crome  — den Religionseid  — den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  V. 177  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aust.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft aus 1785  Fprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  1. Jahrg. 86 IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ueber des Point d'Honneur  — den gegenwar blühend Zuftind des Ruff Reiche von A. F. IV. Crome  — den Religionseid  — den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  V. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  Stark, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  V. 173  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aus.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmehen  V. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustind des Russ. Reiche von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aesti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; hollandische; 3ter Theil.  Stark, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmechen  Steck Ausführung einiger gemeinnutzigen Materien V. 255  Steiter geistliche Reden  V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ueber des Point d'Honneur  — den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reiche von A. F. IV. Crome  — den Religionseid  — den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  — die Wirkungen und Misbräuche der Eide Ulbrich, J. Fr., de virtute medicamentor. rite manda Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  V. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmchen  Steck Aussührung einiger gemeinnutzigen Materien V. 189  "Steck Aussührung einiger gemeinnutzigen Materien, V. 279  Steiger geistliche Reden  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu wei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ueber des Point d'Honneur  — den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reiche von A. F. IV. Crome  — den Religionseid  — den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  — die Wirkungen und Misbräuche der Eide Ulbrich, J. Fr., de virtute medicamentor. rite manda Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  V. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  V. 173  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aust.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  V. 67  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, holländische; 3ter Theil.  Stark, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmschen  V. 189  Steck Ausführung einiger gemeinnutzigen Materien  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aesti- manda  V. 173  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende  Verschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aust.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmschen  Steck Ausführtung einiger gemeinnutzigen Materien V. 255  Steiger geistliche Reden  V. 189  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner; Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  V. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichts von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Taschenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzof. ABC Spiel  V. 179  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmchen  Steiger geistliche Reden  V. 189  Steiger geistliche Reden  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner, Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  V. 283  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aufsatze  V. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reichte von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmchen  Steck Ausführung einiger gemeinnutzigen Materien V. 255  Steiger geistliche Reden  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philof. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner; Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Ausstate  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Ausstate  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reichts von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Hter Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmchen  Steck Ausführung einiger gemeinnutzigen Materien V. 255  Steiger geistliche Reden  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Stelner; Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  V. 283  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Ausstate  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reichts von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Versohung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Franenzimmers. Ilter Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  V. 179  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  Stark, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmchen  V. 189  Steck Ausführung einiger gemeinnützigen Materien V. 255  Steiger geissliche Reden  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner, Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Ausstate  Steckmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aesti- manda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Franenzimmers. Ister Th.  neuer, sur Wundärzte  im Schachspiel unter vieren                                                                                                                                                                                                                                             |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmehen  N. 189  Steick Ausführung einiger gemeinnützigen Materien V. 279  Steinbart, D. Gotth., philof. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitsehre. 3 H. V. 237  Steiner; Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Sternheim, des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Stoifner, Lad. Edl. v., Gassrecht der Stadt München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reichts von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Versohung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Franenzimmers. Ilter Th.  neuer, sur Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität, a. d. Fr. von Weigel                                                                                                                                                        |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmechen  Stack Aussührung einiger gemeinnutzigen Materien V. 189  Steiger geistliche Reden  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner; Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  V. 283  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Stoisner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stooll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Rust. Reichts von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Versohung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Franenzimmers. Ilter Th.  neuer, sur Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität, a. d. Fr. von Weigel                                                                                                                                                        |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmechen  Sterk Aussührung einiger gemeinnutzigen Materien V. 259  Steiger geistliche Reden  V. 189  Steiner; Jos. Acta selectae ecclesiae Aug.  Steiner; Jos. Acta selectae ecclesiae Aug.  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Stolster, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  V. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Uibrich, J. Fr., de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Ilter Th.  neuer, sür Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physiche, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  über die Natur des Kindbeterinnensiebers; a.d. Fr. des de la Roche                                                                                       |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aust.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmschen  V. 189  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steinbart, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Steoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicadem  und Wanzen XXV-XXXII Platte  , Max., Heilungsmethode. II Th. 2 B.  V. 127  V. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Uibrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Ilter Th.  neuer, für Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physiche, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  """  V. 243  V. 173  V. 192  Untersuchungen über Kindbeterinnensiebers; a.d. Fr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  V. 283 |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmchen  Sterk Aussührung einiger gemeinnutzigen Materien V. 189  Steiger geistliche Reden  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner; Jos. Acta selectae ecclesiae Aug.  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Steiner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  V. 279  Storr, Wilh. Ludw., jur. Literatur von 1771 = 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Hter Th.  neuer, sur Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchtung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  "Über die Natur des Kindbeterinnensiebers; a.d. Fr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  V. 283                              |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  State in Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmehen  Steiger geistliche Reden  Steiger geistliche Reden  Steinbart, D. Gotth., philof. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner, Jos., Acta selectae ecclesae Aug:  Steinham, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Steinham, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Steinham, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Steinham, L. C., Abhandlung über das Lesen der Dichter  Stoisner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden und Wanzen XXV-XXXII Platte  V. 279  Steor, Wilh. Ludw., jur. Literatur von 1771 1786  2 Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Uibrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3. 4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Ilter Th.  neuer, für Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physiche, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  """  V. 243  V. 173  V. 192  Untersuchungen über Kindbeterinnensiebers; a.d. Fr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  V. 283 |
| ftokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Laudwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Statsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Statk, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmehen  N. Steck Ausführung einiger gemeinnützigen Materien V. 279  Steinbart, D. Gotth., philof. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitsehre. 3 H. V. 237  Steiner, Jos., Acta selectae ecclesiae Aug:  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Sternheim, des jungen, Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  Stoifner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  N. 279  Stoot, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  V. 279  Max., Heilungsmethode. II Th. 2 B.  Stoot, Wilh. Ludw., jur. Literatur von 1771 1786  2 Band  Strobel, G. F., Nachricht von dem Leben Joh. Seb.                                                                                                                                                             | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Hter Th.  neuer, sur Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchtung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  "Über die Natur des Kindbeterinnensiebers; a.d. Fr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  V. 283                              |
| flokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Ausl.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil.  Stark, Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmechen  Sterk Aussührung einiger gemeinnutzigen Materien V. 255  Steiger geistliche Reden  V. 189  Steiner; Jos. Acta selectae ecclesiae Aug.  Steiner; Jos. Acta selectae ecclesiae Aug.  Steinerini, des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Steiner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  J. Max., Heilungsmethode. II Th. 2 B.  V. 121  Stoor, Wilh. Ludw., jur. Literatur von 1771  1786  2 Band  V. 98  V. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Uibrich, J. Fr., de virtute medicamentor. rite aesti- manda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende  Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Franenzimmers. Ilter Th.  neuer, sür Wundarzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  Tr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  Urkunde einer Christenrepublik                                                 |
| flokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Gefchichte der geogr. Entdeck.  2 Aufl.  Gefch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthfchaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen; holländische; 3ter Theil. I Jahrg. 86 IV.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmechen  Steck Ausführung einiger gemeinnutzigen Materien V. 255  Steiger geistliche Reden  V. 279  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weiterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steiner; Jos. Acta selectae ecclesiae Aug:  V. 283  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Austatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Austatze  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Steiner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  Stoifner, Lad. Edl. v., Gastrecht der Stadt München  W. 78  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  V. 78  Stoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  V. 78  Stort, Wilh. Ludw., jur. Literatur von 1771 1786  2 Band  Strobel, G. F., Nachricht von dem Leben Joh. Seb.  Pfausers  V. 41  Stuck Nachtrag zum Verzeichn. von Reisebeschreibung | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Tafchenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Ulbrich, J. Fr.; de virtute medicamentor. rite aestimanda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Frauenzimmers. Hter Th.  neuer, sur Wundärzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchtung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  "Über die Natur des Kindbeterinnensiebers; a.d. Fr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  V. 283                              |
| flokratie und Demokratie  Splittegarb franzöf. ABC Spiel  Sprengel, Matth. Chph., Geschichte der geogr. Entdeck.  2 Aust.  Gesch. der Kevolution in N. Amerika  Sprenger ökon. Beyträge und Bemerk. zur Landwirthschaft auf 1785  Sprüchwörter, dramatische; I. II Theil  Staatsanzeigen, hollandische; 3ter Theil.  Stark; Joh. Chr., Abhandlung von den Schwämmschen  V. 189  Steinbart, D. Gotth., philos. Unterhaltungen zu weinterer Bestätigung der Glückseligkeitslehre. 3 H. V. 237  Steinbart, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Stephani, Jos. Alois, von schriftl. Aussatze  Sternheim; des jungen; Leiden und Freuden  Stockmann, L. C., Abhandlung über das Lesen der  Dichter  V. 283  Steoll, Casp., Abbildung und Beschreibung der Cicaden  und Wanzen XXV-XXXII Platte  —, Max., Heilungsmethode. II Th. 2 B.  Stoot, G. F., Nachricht von dem Leben Joh. Seb.  Plauser  Stock Nachtrag zum Verzeichn. von Reisebeschreibun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ueber des Point d'Honneur  den gegenwar. blühend. Zustand des Russ. Reichs von A. F. W. Crome  den Religionseid  den vortheilhaften Gebrauch des Berliner Ta- schenbuchs für Kinder  die Wirkungen und Misbräuche der Eide  Uibrich, J. Fr., de virtute medicamentor. rite aesti- manda  Ungeheuer, das graue, 3.4 Band  Unschädlichkeit des Glaubens an eine stellvertretende  Verschung  Unterhaltungen über Liebe und Wohlwollen  botanische, 8 Stücke  Unterricht eines jungen Franenzimmers. Ilter Th.  neuer, sür Wundarzte  im Schachspiel unter vieren  Untersuchung, physische, des Hn. v. Marat über die Electricität; a. d. Fr. von Weigel  Tr. des de la Roche  Untersuchungen über den Character der Gebäude  Urkunde einer Christenrepublik                                                 |

Van Swieten Epidemien und Krankheitsgeschichte; & d. Lat. I Th. de la Veaux, J. C., Cours theor, et prat. de la langue françoise. 1 - 3 Cah; I. 227 Venels

|                |        | _             |
|----------------|--------|---------------|
|                |        | ( <del></del> |
| men, a. d. Fr. | V. 279 | von Warnety n |

| Verbesser N. Unterricht für Hebammen, a. d. Fr. V. 279<br>Verbesserung der Wirthschaft in Baiern V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von Warnery multaritche Schritten. 1. 11 B. I. Janig. 8                                                     | 57 1.<br>27 <b>1</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verlobte, der, zweyer Bräute; eine Geschichte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Was hat Luther für ein Recht g a bt zu reformi-                                                             |                      |
| Dufch V. 56<br>Vermischte Erzählungen und Einfälle. 12-22 St. V. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weber, F. A., de causis et signis morborum. L. I et                                                         | V. 8                 |
| Vernet, Jac., selecta opuscula - V. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | IO                   |
| Verordnungen, Kaif. Kön., in materiis publico - eccle-<br>fiafficis, 2te Fortfetzung - V. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tel gegen die Gewitter . V.                                                                                 | 280                  |
| Versuch des Beweises, dass die Aushebung der Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wegweiser, richtiger, zur wahren philosoph. Medi-                                                           | 280                  |
| diatklöster wider den Westphäl. Frieden nicht an-<br>stösse - V. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weidlich biographische Nachrichten von den jetztle-                                                         | 250                  |
| - einer neuen Aussicht über die mosaische Ge-<br>schichte vom Falle V. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | benden Rechtsgelehrten 4 Theil (nicht wie im                                                                | V. 5                 |
| fchichte vom Falle - V. 42 - einer Mappemonde litteraire V. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weigels, C. E., Beytrag zur Geschichte der Luftarten                                                        | _                    |
| einer neuen Uebersetzung der Br. Pauli an die Römer V. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II - III Th. V.                                                                                             | 243                  |
| die Romer - V. 269 - einer pragmatischen Geschichte der Lehen V. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weikard, D. M. A., Biographie, von ihm felbst her-<br>ausgegeben IV.                                        | 183                  |
| eines geometr. Augenmaßes V. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 102<br>279           |
| eines Titularbuchs in Ungern V. 283 — über den Misbrauch des moral. guten 1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f. Jahrg. 87 V.                                                                                             |                      |
| Th V. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weise Materialien für Gottesgelahrtheit und Relig. IB.                                                      | i9 <b>3</b>          |
| Versuche in der Livländischen Geschichtskunde und<br>Rechtsgelehrsamkeit s. Gadebusch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.4 Samml. V. Weissenbach, J. A., kritisches Verzeichniss der Schrif-                                       | •93                  |
| Vertheidigung der Schulpforte V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ten zur Vertheid. der Religion V.                                                                           | 109                  |
| V. 177 Verzeichnis, allgem., neuer Bücher. VIII. B. 4 - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | 273                  |
| St. V. 278 Villaume vom Urspr. und den Abs. des Uebels. I B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weißmantel, J. N., drey Erklärungen zu des Blumisten                                                        | 283                  |
| f. Jahrg, 87 I. 201. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - de optim. interpr. div. libror. V.                                                                        | 276                  |
| Vinzenz von Lerins, Peregrinens Abhandlung über<br>das Alterthum und die Allgemeinheit des kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oratio de conjunct, natur, hum, c. div. V.                                                                  | 276                  |
| Glaubens - Jahre, 96 I. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 284                  |
| Virgils Aeneide, überf. v. Fani. I Th. f. Jahrg. 86 V. Vogel, R. A., praelectiones acad. de praecipuis corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weiz, D. Fried. Aug., neue Lecture für deutsche Wund-<br>arzte. I B.                                        | . 3 <b>3</b>         |
| hum. affectibus - V. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Welt, die, im kleinen. II Th.                                                                               | 279                  |
| -, S. G., Handbuch der praktischen Arzneywis-<br>senschaft.; n. A.; I Th. s. Jahrgang 86 III. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weltgeschichte, allgemeine, nach Guthrie und Gray XVI<br>B. 6 Abth. v. J. E. Wagner                         | 279                  |
| Vogler, P. G., Ermahnungsrede an die Aeltern V. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Welthistorie, allgemeine, 46 Th.; der neuern Zeiten                                                         |                      |
| Voigt, K. Chr., noch etwas wider die neuen Reformatoren V. 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 Th.; verfasst von Le Bret  50 Th.; verfasst von Schlözer                                                 | . 1 É                |
| Volkslehrer, neuer, für alle Stände. I Jahrg. I St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und Gebhardi - V. 1                                                                                         | 103                  |
| Volkspredigten nach dem wahren Sinn des Evange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Werthes Rede beym Antritte seines Lehramtes in<br>Pest - V.                                                 | 283                  |
| liums. 2 B V. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Westenrieder Erdbeschreibung der Bayer. pfälzischen                                                         |                      |
| Voltuire's fämtliche Schriften I Band f. Jahrg. 86 IV: 584  Romane, Erzählungen und Dialogen f. Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staaten - V. 1 Westphal Abhandlung von der Gültigkeit einer Hand-                                           | 103                  |
| Vom Ende der Coelibats, nagelneue Prophezeihung V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | 73                   |
| Von dem Nationalcharacter der Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Westrumb kleine physische und chemische Abhandlung I St f. Jahrg. 87 II. 1                                  | 147                  |
| Nordlicht . V. 283<br>Von den Menschen, von ihren Arten und von ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wezel Verfuch über die Kenntniss des Menschen. I. II<br>Th. V. 2                                            | no d                 |
| Zucht V. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Th. V. 2 Wichmann Hauptinhalt der Predigten von 1784 V. 2                                                   |                      |
| berühmten Männern in Rom; a. d. Lat. des<br>Aur. Victor V. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wideburg, Fr. Aug., praecepta rhetorica e libris Ari-<br>flot., Ciceron. etc. excerpta V. 1                 | nA.                  |
| Von Difpension in geistlichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . J. E. B., kurze Nachricht vom Fuchsthurm                                                                  | •                    |
| Vorschläge zur Verbesserung der Kiefernholzsat V. 108<br>Vortheile, die, der Ohrenbeichte f. d. Staat V. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bey Jena V. 1  nähere Policeyvorschläge beym Erdbe-                                                         | 99                   |
| Voß, J. H., vermischte Gedichte und prosaische Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ben - V. 2                                                                                                  | 123                  |
| -fatze V, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vorlefung von den Verdiensten des Hrn. Velthusen V. 2                                                       | 2 2 1                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Widing diff.                                                                                                | 12                   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wild; Rich., merkw. Process der Stadt Lauterbach V. 1<br>Winkler, M. G., Gott und der Christ im Gewitter V. | 8 t                  |
| ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Winterabende, die; II Th.                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wochenblatt, hall., zum Besten der Armen. I B. s. Jahrg.<br>87 I. 7                                         | / <b>02</b>          |
| for any sign, the sign of the sign and the sign of the | Wohlfartstättens Anfangsgründe der Messkunst V. 2                                                           | 83                   |
| Waldau Naturbetrachtungen in Pred. I Th. f. Jahr. 86<br>IV. 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wolf, H., Rede über i Cor. XV, 42 V. 2  — J. C. v., Auszug der Gesch. der vorm Reiche in                    | 83                   |
| Walther, Gottfr., öftere Erinnerungen an die göttli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Europa - V. 1                                                                                               |                      |
| chen Wohlthaten; ein Hülfsmittel zur Glückselig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wollstein Bruchstücke über die Leisten und Nabel-<br>brüche V. 2                                            |                      |
| keit , V. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m s We                                                                                                      |                      |

| <u> </u> |
|----------|
|----------|

| g Elfassische Schaubühne W. 283 m Forsog til et Lexicon over dans ke lärde Mänd. | Zallinger, Jac., institutiones jur. natur. et ecclesiast. pu-<br>blici V. 110 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| III Th II. 199                                                                   | v. Zangen, C. G., Sammlung praktischer Rechtsererte-                          |
| nsche, neue, zum Neuenjahre V. 280                                               | rungen. 2 Th. V. 98                                                           |
| rdtwein, St. Al., Nova subsidia diplomatica. Tom.                                | - über das Walzen - V. 276                                                    |
| V Jahrg. 86 IV. 273                                                              | Zeae Maydis morbus auct. F. J. Imhof V. 283                                   |
| rz fammtl. Predigten; III. IV Th. V. 256                                         | Zeitung, Deifauische, 1784. I 120. 1785 IV.380                                |
|                                                                                  | Zeitungen aus dem lechsten Welttheile. ISt. V. 283                            |
|                                                                                  | Zeitvertreib und Unterricht für Kinder; 4 und 5 Bänd-                         |
|                                                                                  | . chen - V. 174                                                               |
| <b>X.</b>                                                                        | Zerrener, Heinr. Gottl., Predigten, ganz und flückweise                       |
|                                                                                  | für die lieben Landleute V.232                                                |
|                                                                                  | Zimdar, C. F., man hat der Beyspiele, Schausp. V. 64                          |
| nophonsis de exp. Cyri comm.; ed. Zeune s. Jahrg. 86                             | — totale Mondfinfternils, Singlp.                                             |
| <b>V.</b>                                                                        | Zu den Abhandlungen über die besten Mittel, den Kin-                          |
| •                                                                                | dermorde Einhalt zu thun. Din Nachtrag V. 250                                 |
| _                                                                                | Zugaben, vier, zur Schrift: von der Criminal - Gesetzge-                      |
| <b>Z.</b>                                                                        | bung von Globig und Hufter V. 222                                             |
|                                                                                  | Zum Nachdenken für meine Mitbürger V. 116                                     |
|                                                                                  | Zur Beforderung sanfter Empfindungen des Herzens V. 72                        |
| chariae, G. T., paraphrafi. Erklärung der beiden                                 | Zuschauer, der deutsche. 2. 3 Heft f. Jahrg. 87 I. 703                        |
| -Briefe an die Cor. 2 Th. herausg. v. J. C. Volborth V.                          | Zustand, der gegenw., des Ottomannischen Reichs; a.                           |
| . 279                                                                            | d. Engl II. 189                                                               |
| •                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |

# Register

der

# merkwürdigsten Sachen.

| <b>A</b>                                                                                                        | Asseuranz. V. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                               | Assumption, dasiger Einwohner Lebensart. II. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abendmahl, dessen Privatgebrauch. Y. 302.                                                                       | Auffatze, schriftliche Auweisung, dazu. I. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abgaben, übermassige im Mailandischen. 1. 283.                                                                  | Augenentzündung, trockene, mitVerlust des Gesichts. II. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abhängigkeit, des Menschen von andern. IV. 153.                                                                 | — — (Chemosis) Mittel wodurch sie zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abiponer, deren Sitten und Eigenschaften. 11. 13. Ablösung der Hände von des Entleibten Körper. II. 10.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abnahme und Aussterben der wilden Völkerschaften.                                                               | Augenspies des Casamata. III. 293. Augsburg, Beschreibung und Geschichte der Stadt, II. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in der Nachharschaft der Europäer. Ursache davon. 1.299  Abscess in der linken Niere  H. 162.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abscefs, in der linken Niere II. 162.  Abzuchten (Cloaken) was in Ansehung derselben                            | Autikeln. IV. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | Aussutz, dessen Ansteckung.  Aussutz, dessen Ansteckung.  Aussutz, dessen Ansteckung.  Aussutz, dessen Ansteckung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | Aussichten des Fürstl. Landhauses und Engl. Gartens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actidentalgebühren der Geistlichkeit deren Abschaffung. I. 264.  Accise, wenn sie entstanden sevn soll.  V. 26. | zu Wörlitz. IV. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 | Auto da Fe, Beschreibung des berühmtesten, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Achim, Beschreibung des Königreichs, und dessen                                                                 | unter Karl II. in Spanien 1680. gehalten ward,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geschichte. III, 348.                                                                                           | nebst einem Kupferstich davon. III. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ackerbau, in wie fern er den Nationalwohlstand                                                                  | Autorität eine von den Triebfedern zur Sitten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vermehre, III. 111.                                                                                             | bestimmung IV. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ackerrücken, deren Anlegung.  IV. 23.                                                                           | Auszugsfelder wie fie auss beste zu wählen. V. 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aderhüntlein des Gehirns davon entstehende erbliche                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krankheiten. I. 305.                                                                                            | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aderläffe beym Schlagflus Misbrauch derselben. IV. 185.                                                         | The state of the s |
| Adler, die auf Kosten der Stadt Geneve gehalten                                                                 | Bad, kaltes, dessen Nutzen im Tetanus. IV. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| werden, I. 281.                                                                                                 | Bäder, üb. den Nutzen lauwarmer, bey bösartigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aegyptier, deren Theologie. III. 332.                                                                           | Fiebern. III. 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aerzte der Alten. 111. 79.                                                                                      | Bajonetstich von einem der in die Brust eindrang. III. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aesthetik III. 54.                                                                                              | Barometer, Nachricht von sämmtl. bisher erfundenen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Affecten, Eintheilung derselben, I. 94.                                                                         | Vorsicht bey Verfertigung derselben. III. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afterscheinkäfer, dunkler IV. 249.                                                                              | Barometer von den fammtl. bisher erfundenen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Agricultur - Societat zu Laubach. III. 147.  Tribunal derfelben. III. 338.                                      | ihren Fehlern etc. IV. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ahndungen, die sich aus den natürl. Gesetzen der                                                                | Barometerhöhen, warum sie zu einerley Zeit und<br>an einem Orte nicht übereinstimmig sind. IV. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Veränderung der Seele gar nicht erklären lassen. I. 293.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ahndungsvermögen, Nichtigkeit desselben. IV. 150.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ahorn, tartarische dessen Saame wird von den                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kalmuken statt des Thees gekocht. IV. 375.                                                                      | Barthe † III. 8. Bartolozzi, Venus presenting the Cestus to Juno, Kupf. I. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Akacianer, deren Lehrbegriff. III. 357.                                                                         | - Leçons de la sagesse, gest. V. Legrand. III. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akademie, geographische, in Valladolid. III. 92.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Malerey, Bildhauerey und Baukunst                                                                           | Bafalt Bouteillen daraus. IV. 64. Bafalt fleine bey Unkel. III. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zu Cassel. IV. 32.                                                                                              | Batavia, Nachrichten von. IV, 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der schonen Künste, von Errichtung                                                                              | - Erbauung, erste wichtigste Schicksele der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| derselben zu Maynz. IV. 31.                                                                                     | Stadt - Sitten der itzigen Einwohner, IV. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alandwurzel, von deren Gebrauche gegen die Krätze. 111. 366.                                                    | Batta, Reschreibung des Landes, III. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alaunwerk bey Muskau, Ordnung der dasigen Flöz-                                                                 | Bauchwassersucht, dass sie schwer zu heilen. III. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fchichten. IV. 250.                                                                                             | Bauer, der danische, soll ein freyer Pachter und nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Albuca, Pflanze des füdl. Afrika. Beschreibung                                                                  | durch einen wechselseitigen ganz freyen Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einiger Arten derselb. III. 204.                                                                                | gebunden feyn. III. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alcibiades Tod. III. 171.                                                                                       | Baumeister. † IV. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alimonate wegen seiner grossen und vortreflichen                                                                | Bause Kupserstiche La petite russée, II. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kastanien berühmt, I. 282.                                                                                      | - Serena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amazonen in Afien, Afrika und Amerika. III. 237.                                                                | - Bodmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anastomosis, unmittelbare zwischen der Nachgeburt                                                               | Baumwelle, Versuch mit Erziehung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und dem Uterus verworfen. I. 100.                                                                               | ausser dem Treibhause. II. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andrachne, deren Beschreibung u. botan. Kennzeichen. III. 87.                                                   | Baumwolle, über die unterscheidenden und eigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anemobarometer. III. 373.                                                                                       | thümlichen Beschaffenheiten derselben verschie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ansaugungsvermogen bey den Venen, Abwesenheit                                                                   | dener Welttheile. V. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| desselben. V. 18.                                                                                               | - über den Nachtheil welchen sie den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antidicomarianiten III. 282.                                                                                    | Schlefischen Woll - und Leinewandmanufacturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antons Feuer. • I. 14.                                                                                          | verursachet. IV. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anziger Menschenfresser in Afrika. IV. 247.                                                                     | Bechtold † II. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Apperception, transcendentale. III. 118.                                                                        | Beck, Mitglied der Acad. zu Erfurt. II. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ashest, dessen chemische Untersuchung. V. 50.                                                                   | - Prof. der griech, und latein. Sprache z. L. IV. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                 | A Beckmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>M</b>                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| The second secon |                      | 11-11-                                                                      |                      |
| 20kmann zu Harb., Mitglied der Landw. Ges. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eu .                 | Boething, Prof. der Moral zu Upfala.                                        | 17. 104              |
| Celle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 128.             | Boczał Portr. se Louis XVI. v. Voyer.                                       | III. 201.            |
| eerdigung, frühe, der Juden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L 212.               | Bonito Bildnifs des Königs von Neapel.                                      | III, 204             |
| egriffe. Eintheilung derfelben in deutliche und<br>undeutliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. 55.             | Bohon - Upas Abhandlung von diesem Giftbaume.                               | I. 16.               |
| leireis Mitglied des Paris. Museums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV. 128.             | Bohrmaschine, kleine, zu massivgegossen Kanonen.<br>Boileau, N. F. J. †     |                      |
| - Bereicherung feines Cabinets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 164.             | Bordeaux , Preistr. für 1786.                                               | 4V. 136.<br>II. 132. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 186.             | Borell mariage conclu.                                                      | I. 104.              |
| Belleval, einige Nachrichten von seinem Leben ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nd                   | - Morte de Prince de Brunsv., gr. p. Couché.                                | IV. 124              |
| hinterlassenen Handschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIL 244.             | Born neue Entdeckung Erz zu schmelzen.                                      | II. 12.              |
| Belluno, historisch-geographische Nachrichten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on.                  | - Belohnung desselben.                                                      | -H. 100.             |
| der Stadt und deren Gebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III. 3.              | — J. G. diff. de notione existentiae.                                       | IV. 220.             |
| 3enda E. †.<br>3ergaiten, von den Kennzeichen und Prober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 56-              | Prof. extraord. Phil. in Leipzig.                                           | III. 216.            |
| der koboldischen zur Bereitung der Schmalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Bostagis und Ballagis, von den,                                             | I. 223.              |
| dienlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 171.             | Bottineau neue Entdechung von Annäherung de                                 | II. 190.             |
| Berge nahe bey Zittau woraus sie bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 254.             | Schiffe auf der See.                                                        | III. 184.            |
| Bergins, B. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 259.              | Botanik                                                                     | I. 50                |
| Bergmann, T. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 259.              | Bothschafter, Behandlung der christlichen, und d                            | er                   |
| Dergwerks - Geichichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V. 27.               | Minister am Türkischen Hofe.                                                | II. 191              |
| Bergwesen, Einrichtung des sichlischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III. 3.              | Bonnien Amour conduit par la Folie.                                         | IV: 176              |
| Bering Prof. der Log. und Metaph. zu Marburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Bourrit. ersteigt den Montblanc. 1785. IV. 28.                              | IV. 156.             |
| tage des Königs. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. 16.               | Bouroy Planisphere harmonique.  Bracke, Pred. in Hamburg.                   | I. 112               |
| - Austheilung der Preise wegen des Gesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Brambilla beschenkt.                                                        | II. 300.<br>IV. 40.  |
| - weitere Nachricht davon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III. 139.            | Brand, G. Prof. der Staatsrechnungswiff. zu Wies                            | n. I. 68.            |
| <ul> <li>Austheilung der Preise von der Acad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. 364.            | Brand im Waizen.                                                            | V. 67.               |
| - Preisaustheilung der Naturf. Gesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 260.             | - geflossen, im Weitzen abzuhalten, eine                                    | •                    |
| Bern dessen Vorzüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 222.              | bewährte Methode.                                                           | IV. 311.             |
| Bernstein, Uriprung desielben.  finnreiche Meynungen von ihm au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. 86.             | Brand Versicherungs - Casse entworsen durch den                             | 777                  |
| den Ufern des Eridanus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΠΙ. 237.             | General - Fiscal Hofrath Buchholz.  Brandan, Prof. Med. zu Marburg.         | III. 207             |
| Bernstorff, Denkmal desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 139.              | Brandes Prof. iur. extraord. in Göttingen.                                  | II. 68<br>I. 272     |
| Betteley. Steurung derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV. 74.              | Braupfanne, Beschreibung einer neuen.                                       | IV. 372              |
| Betin Generalcharte des Russ. Reichs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. iz.              | Braunstein (Magnesia) Versuche aus demselben Braun                          | 1-                   |
| Betuļa Alnus laciniata Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 251.             | • tein König (Magnesium) zu erhalten etc.                                   | IV. 23               |
| Beyl, Kupfer von Hallischen Gelehrten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. 3.              | Brechmittel, deren Nutzen.                                                  | II. 161              |
| Beyram, vom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . II. 189.           | Brechmittel, Sumeire Gebrauch derselben in einiger                          |                      |
| Beyschlaf, häufiger, insofern er Veranlassung zur<br>Ehescheidung ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 70.              | Fällen, wo solche nicht angezeigt zu seyn                                   |                      |
| Biblia Pauperum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ц. 198.              | - uber die fogenannten trocknen, und                                        | III. 365.            |
| Bibliothek zu Ofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III. 316.            | die Heilung der Wechselfieber.                                              | III. 366.            |
| eines Reisenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 266.             | Brechwurz, kleine Gaben davon in der Ruhr.                                  | IV. 186.             |
| Bienen, was die Rechte davon verordnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. 245.             | Breidenstein †                                                              | - I. 156.            |
| Bienenbau in Russland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 177.<br>IV. 245. | Breitenbauch, Mitglied der Akad.                                            | II. 68.              |
| Bierzwang.<br>Bilbao, gehört unter die reinlichsten Städte in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na. III.02.          | - Mitglied der Ges. d. W. zuFrst. a. O. Brillen, deren Gebrauch in England. |                      |
| Birne, die beerenähnliche, ruslischer Trank darau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s.IV. 375.           | Brinkmann +.                                                                | F. 266.<br>III. 196. |
| Bittercrde, aus Opalen und Thonerde erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III. 335.            | Brodverwandlungslehre, den ersten Schritt dazu tha                          | t .                  |
| Bitterfalz dessen Nutzen zur Verfertigung der Mahle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r-                   | nicht Anastasius Sinaita.                                                   | III. 277.            |
| Lacke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 171.             | Bruch des Hirnichadels, über einen,                                         | II. 162.             |
| Bitterfalzerde, über deren Phlogistication.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. 50.<br>IV. 236.   | Brüche der Kniescheibe.  — über die angebohrnen.                            | II. 12.              |
| Blair Prof. der Aftron. in Edinburg. Blanchard Luftreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 128.              | Bruchweide, vom innerl. Gebrauche u. v. d. heilsamen                        | ` V. 18.             |
| - Versuch mit dem Parachute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III. 300.            | Wirkung derselb,                                                            | II. 51.              |
| Blancherie, Sallon, Nachricht davon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 132.              | Brumoy Theatre des Grecs n. Ausg. Ank.                                      | I. 40.               |
| Blatterneinimpfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 11.              | Brühl Prof. d. Med. zu Cassel.                                              | III, 216.            |
| Blatkäfer, eine neue Art,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 249.             | v. Bruin dill. Ipicilegia ad nucis nom, ulum.                               | IV. of               |
| Blausteinwaurfabriken, ein paar schone, siehe Gelsd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | le Brun Portrait von ihr felbst gestochen von Mülle                         | r. III.84            |
| Bleichsucht,<br>Blende, Vorbereitung der, zum Messingmachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111. 79.<br>II. 171, | Brun de la Condamine Säepflug.  le Brun erhält Pension.                     | IV. 164              |
| Bleystift - Fubrik in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III. 147.            | Brumemann wird bestritten.                                                  | IV. 216.<br>III. 58. |
| Blitzableiter, ob die spitzigen den stumpfen vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | Bruft, Abnehmung einer 30 Pfund schweren,                                   | II. 11.              |
| zuziehen find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. 158.             | Brufte der Kindbetterinnen.                                                 | II. 11.              |
| Blut, eine wahrscheinl. Mitursache der Kraft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | Brustbräune. III. 87. III. 365.                                             | . IV. 82.            |
| Thätigkeit des Gehirus und der Seele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. 255.             |                                                                             | IV. 185.             |
| Blutergießung im Herzbeutel, den dritten Tag tödlie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Bruftfiftel, von einer,<br>Bruftgeschwär so mit Gurkensaft geheilt.         | III. 365.            |
| gewordene,<br>Blutfius aus der Harnröhre, womit er gestillt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.185.<br>II- 51.   | Buch - ecker - oel Abhandl. über,                                           | II. 11.              |
| Blutgeschwulst am Knie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 11.              | Buchhaltung, iralienische.                                                  | H. 42.<br>I. 120.    |
| Blutlassen bev Lähmungen wenn es nachtheilg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III. 86              | Buchoz Secrets à l' usage des Artistes.                                     | L 200.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. 204.            | Büchermahlerey, oder von alten Illuministen und                             |                      |
| Bockenkäfer, vier feltene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 304.             | Miniatoren.                                                                 | V. 115.              |
| Bohmen und Mähren, historische Nachrichten davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | *. ·                                                                        | -                    |
| Boehmische Comödie, erite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. 256.             |                                                                             | Bügge                |

• .

| Titum ablamat allman Ante                                    | TT                  | Course I' innocence on Acres P                                                             | Ц. 15            | 2  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Bägge observat. astron., Ank.                                | II. 192.            | Conquet l' innocence en dauger K. Cornides Prof. der Vat. Gesch. u. Dupl. zu Pest.         | II. 6            |    |
| - Mirglied der Akad, in Stockholm.                           | 1ir. 242.           | Commen A W Drofostor for my Kinl                                                           | IV. 21           |    |
|                                                              | •                   | Cramer A. W. Professor Jur. zu Kiel.<br>Creditcasse, trefliche Einrichtung der pommerschen |                  |    |
| <b>C.</b>                                                    |                     | Comi Manamanda Landh                                                                       | II 12            | ó  |
| ·                                                            |                     | Crepi Mappemonde, Landk.                                                                   | II. 16.          |    |
|                                                              |                     | Crepni de Canape † Sonderbarkeiten von ihm.                                                | Ĭl. 13           |    |
| Cadriorden, die Mitglieder desselben dürfen r                | nach einer          | Crewz Graf †                                                                               |                  |    |
| Ordensregel nicht mehr als 8 Unzen tägl, eff                 | en. 11. 190.        | Crome, Carte von den Niederlanden. I. 188. III. 31                                         | J 4. A 7 * O     | _  |
| Cajoputohl, Gebrauch in der Arzneykunft.                     | III. 372.           | Crubeckerorden läugnet die Nothwendigkeit der                                              | II. 19           | c  |
| Calan, Beni. Mahler †                                        | II. 5 <b>6.</b>     | Walifahrt nach Mecca.                                                                      | IV. 23           |    |
| Campe Fr. Lebr. †                                            | III. 8.             | Culluin †                                                                                  |                  |    |
| Camper Mitglied der Paris. Acad. des Sciences                | II. 152.            |                                                                                            | II. 14<br>II. 16 |    |
| Capriani Alexandrina et Nerina p. Bartolozzi.                | III. 148.           | Cylinder baumwollener.                                                                     |                  | 4  |
| Cautchouc, wie ein demselben ahnliches Har                   | z                   | Cypris eine Arr Schalthiere, die die grosste Kält                                          | TIT              | ^  |
| zuzubereiten.                                                | III. 1.             |                                                                                            | HL II            |    |
| Cavallerie, Bemerkungen über verschiedene Ide                | een                 | - nierenförmige (detecta)                                                                  | III. II          | y  |
| und Systeme derselben.                                       | III. 146.           |                                                                                            |                  |    |
| Celse, Magn. v. †                                            | I. 260,             | D.                                                                                         | •                |    |
| Centralkräfte der Körper.                                    | V. 215.             | •                                                                                          | ***              | ٠. |
| Cenlrifugalmaschinen und Experimente so dami                 | it                  | Dähnert †                                                                                  | III. 15          |    |
| gemacht werden können.                                       | V. 215.             | Dahomes Menschenfresser in Afrika.                                                         | IV. 24           |    |
| Chalizabrief.                                                | IV. 245.            | Damen Prof. Math. Sublim. in Leiden.                                                       | IV. 40           | Ç. |
| Chalotais †                                                  | * III. 196.         | Dännemarks und Norwegens natürliche und                                                    | <b>.</b>         | _  |
| Charakterpapillon, Afrikanische.                             | IV. 312.            | politische Verfassung.                                                                     | 17. 17           |    |
| Charpie Eigenschaften und Nutzen derselben be-               |                     | - Handelsbalance am Ende 1782.                                                             | .IV. 23          |    |
| der Behandlung der Wunden und Geschwür                       |                     | Dänische Arme für das Jahr 1735.                                                           | III. 27          | 5  |
| Cheain †                                                     | II. 228.            | Danischen Landwesens - System politische Betrachtur                                        | ng               |    |
| Chevillet Portrait de Greene, K.                             | II. 104.            | des                                                                                        | 1V. 2            |    |
| Chiari. †                                                    | IV. 184.            | Daniel Place de Louis XVI. gr. par le Veau.                                                | II. 312          |    |
| Chinarinde, über den Gebrauch der,                           | I. 306.             | - Pension                                                                                  | III. 35          |    |
| - von St. Lucie.                                             | IV. 83.             | Danz entdeckt Zeolith zu Clausthal.                                                        | I. 48            |    |
| Chinesen Charactere derselben                                | II. 148.            | Davel ein Schwärmer in der Schweiz                                                         | II. 40           |    |
| Chodowieckys Kupferstichen - Verzeichnis                     | IV. 31.             | David Horatier, Gemälde,                                                                   | IV. 144          | ŀ  |
| Chodowiecki Tod des Prinzen Leopold von B.                   | III. 208.           | - Atiquités Etrusques, Grecques et R.                                                      | IV. 184          |    |
| Chozzi †                                                     | III. 204.           | - weitere Nachricht, I Heft.                                                               | IV. 30.          | +  |
| Christen. nachdenkende und gute, welche es sey               |                     | - histoire d'angletterre. Estamp. 2de Livr. 1.                                             | 24. 3m           | e  |
| — Würde derselben siehe W. d. Chr.                           |                     | Livr. I. 220. 4me Livr. III. 148. 5me Livr. III. 236                                       | i, II. 30        | э. |
| Christenthum, Portens in Chester zwey Predigter              | n                   | Degentragen Allgemeinheit desselben.                                                       | I. 233           | 3. |
| über die Wirkungen desselben in der Welt.                    | IV. 1.              | Deich - Recht.                                                                             | II. 9            |    |
| großer Nutzen den es geschaft hi                             |                     | Deismus dessen Urspruug Schiksale.                                                         | V. 269           |    |
| - das, der Vernunft.                                         | II. 294.            | Deiften, bohmische, Abhandlung über dieselbe.                                              | I. 129           |    |
| — — das, der Vernunft.<br>— — Werthschätzung.                | 11. 294.<br>11. 41. | - Duldung derselben.                                                                       | 1. 130           |    |
| Christoph, der Schwarze, ein berüchtigter Strasser           | n-                  | Delandine l'Enfer des peuples anciens.                                                     | II. 11:          |    |
| räuber.                                                      | "III. 211.          | Delius, K. K. Hof-und Bergraths Lebensgeschicht                                            |                  |    |
| Christus Geschichte der Verfalschung der Lehre               | e                   | Derauche Carte de Liege.                                                                   | II. 312          | Ł. |
| von feiner Gottheit.                                         | III. 189.           | - Rouen.                                                                                   | III. 376         | Ś. |
| Schwierigkeiten die fich der Lehre von                       | 1 10y•              | Deutschlands Zustand seit dem Frieden von Crespy                                           |                  |    |
| Gegentheil widersetzt.                                       | 1 1 90.             | 1544.                                                                                      | ĮV. 142          | 2. |
| Chrysosiomi Lobreden auf den Paulus.                         | I, 62.              | Davere Portrait des Prinzen Heinrichs.                                                     | II. 104          |    |
| Cimabne, ob er der erste Wiederhersteller der                | <i>U4</i> .<br>r    | - aerostat. Versuche Kupfer.                                                               | II. 104          |    |
|                                                              | II. 187.            | Dichter wer sie beurtheilen soll.                                                          | I. 142           |    |
| Malerkunft in Italien ley?                                   |                     |                                                                                            | Î. 143           |    |
| Clodius †<br>Cloake dereu Reinigung mit frischgelöschten Kal | I. 20.              | - Schätzung desselben.                                                                     | I. 31            |    |
| und Essig.                                                   |                     | Dichtkunst, Zweck derselben.  — Ursprüng der dramatischen.                                 | III. 171         |    |
| St. Cloud Fabrik von Crystallglas daselbst.                  | 1V. 354.            | Dietelmaier †                                                                              | II. 84           |    |
| Och enillenlaus europäische                                  | III. 72.            | Dieteinialer 7<br>Dietrich einer der größten Coloristen.                                   | V. 144           |    |
| Cochenillenlaus europäische.                                 | II. 56.             |                                                                                            | IV. 28           |    |
| Cochin Portefeuille des enfans, 5 Cah.                       | II. 312.            | Differenzen des Hofes zu Prüffel mit dem Rischot                                           |                  | •  |
| — — — 6 Cah.                                                 | III. 72.            | Differenzen des Hofes zu Bruffel, mit dem Bischof                                          | V. 221           | ,  |
| Colifée et Aqueduc, gr. par. Mne. Defmaison                  |                     | zu Mecheln.                                                                                |                  |    |
| L Enlevement des Sabines, gr. p. Mme Linge                   |                     | Dijon, Preisfr. für April 1786.                                                            | L 140            |    |
| Collet Salle d'Opera, gravé par Ransonette.                  | 11. 144. ·          | — med. Anstalten daielbst.                                                                 | II. 188          | ٠. |
| Collinson, Peter ein Kräuterkundiger, dessen Lebe            |                     | - Policey Verordnung wegen der Apothecker.                                                 | IV 4             | •  |
| und Character.                                               | III. 87.            | - Preisaustheilung der Acad. des Sciences etc.                                             |                  |    |
| Collisionen, scheinbare der Pflichten.                       | III. 137.           |                                                                                            | IV. 164          |    |
| Cotte, Meteorolog, belohnt.                                  | II. 84.             | Dörrfucht, über eine allgemeine,                                                           | I. 162           |    |
| Collyridianerinnen.                                          | III. 282.           | Dombey Ruckkehr aus Peru                                                                   | II. 100          |    |
| Columbowurzel, Versuche mit derselben.                       | III. 365.           | Domeapitel Entstehung und Fortgang                                                         | III. 85          |    |
| Comet, entdeckt zu Paris den 7 Jan.                          | I. 144.             | Donaugesellichaft gelehrte.                                                                | I. 166           |    |
| Compass wer ihn erfunden.                                    | I. 202.             | Doppeliterne, Entdeckungen über dieselben.                                                 | I. 120           |    |
| Contchen Karte von Kanaan.                                   | III. 216.           | Drachenwurz, Europäische.                                                                  | IV. 250          |    |
| — Deutschland.                                               | III. 216.           |                                                                                            | IV. 253          |    |
| Confession Augsburgische Abhandlung darüber.                 | I. 26.              | Dreschmaschine.                                                                            | V. 67            |    |
| Conradi J. L. †                                              | II. 56.             | Drusen Geschichte derselben.                                                               | I. 104           |    |
| Constantinopel, Nachricht von der Druckerey.                 |                     | Duftos Costumes des Dignites, 33me Livr.                                                   | 111:208          |    |
| Ceok, Medaille auf ihn,                                      | L 144.              |                                                                                            | ` _              |    |
| ,                                                            | -                   | Λ 2                                                                                        | Dur              | ,  |

IL 24

y Plans du Musée de Cassel.

| Fabriken, Geschichte der Sächsischen.                                                                                                                                     | fff. 262                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                           |
| Fubricius empfiehlt das Einweichen des Rubsaamen                                                                                                                          |                                           |
| das frühe Säen im Herbit verwirft die Säe - un                                                                                                                            | 1                                         |
| Dreschmaschinen etc.                                                                                                                                                      | I. 7.                                     |
| Falke; geh. Just. Rath,                                                                                                                                                   | II. 68.                                   |
| Familienwohlfarth, über, und deren Beforderung                                                                                                                            | IL 41.                                    |
| Farbe, blaue, von der Bereitung aus dem Kobol                                                                                                                             | •                                         |
| zum Mahlen auf Email.                                                                                                                                                     |                                           |
| Färharsäsha Nussan danfalban in dan Annuan                                                                                                                                | 11. 171.                                  |
| Färberröthe, Nutzen derselben in der Arzney,                                                                                                                              | III. 75.                                  |
| Farrnkräuter, deren diatetischer und okonomische                                                                                                                          | r                                         |
| Gebrauch.                                                                                                                                                                 | V. 158.                                   |
| Faschinenbinden,                                                                                                                                                          | IV. 141.                                  |
| Faschingprocessionen Beschreib. derselb.                                                                                                                                  | I. 41.                                    |
| Faulfieber durch fixe Luft geheilt.                                                                                                                                       | 111 204                                   |
| Fanth, Prof. in Heidelberg.                                                                                                                                               | III. 284.                                 |
| Palden and Wiscon and G 1 . C.                                                                                                                                            | II. 50.                                   |
| Folder und Wiesen wie sie zu verbestern.                                                                                                                                  | V. 123.                                   |
| Fernrohr, neues inconantidiptisches.                                                                                                                                      | IL 372-                                   |
| Fernröhren, achreomatische.                                                                                                                                               | IL 109.                                   |
| Ferrand,                                                                                                                                                                  | I. 272.                                   |
| Feuer, unterirdisches anf Jsland.                                                                                                                                         | II. 263.                                  |
| Feueranbeter.                                                                                                                                                             |                                           |
|                                                                                                                                                                           | IV. 210.                                  |
| Feuerordnung.                                                                                                                                                             | I. 143.                                   |
| Fichten - Wanze.                                                                                                                                                          | IV. 249.                                  |
| Fieber, bosartige,                                                                                                                                                        | III. 283.                                 |
| Findelhaus zu Moskau                                                                                                                                                      | įI. 255.                                  |
| Fischadler, Falco Haliaetus.                                                                                                                                              | III. 204.                                 |
|                                                                                                                                                                           |                                           |
| Fischreisen, eine neue Art.                                                                                                                                               | IV. 177.                                  |
| Fistel durch eine caustische Wieke geheilt.                                                                                                                               | IV. 83.                                   |
| Flatt Prof. Philos. optr. zu Tübingen.                                                                                                                                    | II. 80.                                   |
| Flechsen, Unempfindlichkeit derselben,                                                                                                                                    | V. 18.                                    |
| Flechux charte generale de laterre,                                                                                                                                       | II. 102.                                  |
| Fletcher †                                                                                                                                                                | III. 864.                                 |
| Fliegen, spanische, Kräfte derselben                                                                                                                                      | III. 161.                                 |
| Elelen Deserte des Cultes Remilie                                                                                                                                         |                                           |
| Floding, Portrate der Gustav. Familie,                                                                                                                                    | II. 100.                                  |
| Floquet †                                                                                                                                                                 | ĮI. 252.                                  |
| Fogaras †                                                                                                                                                                 | L 208.                                    |
| Fontana, Opuscules trad. p. Gibelin.                                                                                                                                      | Ī. 144.                                   |
| Fothergills Leben.                                                                                                                                                        | ĮII. 86.                                  |
| Franciard la Fontaine d'Amour or n Regnault                                                                                                                               | IV. 208.                                  |
| Frogonard la Fontaine d'Amour, gr. p. Regnault,<br>Francker, Universität feiert ihr Jubilaum.                                                                             | TIT 64                                    |
| Frank Drof in Davis                                                                                                                                                       | III. 64.                                  |
| Frank, Prof. in Pavia.                                                                                                                                                    | L 194                                     |
| Frauenmilch deren Nutzen bey der Lungenfucht                                                                                                                              | III. 284-                                 |
| Freylinghausen †                                                                                                                                                          | I. 214.                                   |
| Frey Gegenden au der Donau, Kupf,                                                                                                                                         | I. 220.                                   |
| Frifi †                                                                                                                                                                   | ĮI. 4.                                    |
| Funk Consistorialralrath.                                                                                                                                                 | III. 132.                                 |
|                                                                                                                                                                           |                                           |
| Fyot Microscopes.                                                                                                                                                         | 1. 120.                                   |
|                                                                                                                                                                           | _                                         |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                 | : · ·                                     |
| •                                                                                                                                                                         |                                           |
| Gabler Prof. d. Theolog. zu Altdorf,                                                                                                                                      | III. 292                                  |
| Gallenrohrgen.                                                                                                                                                            | 1 06                                      |
| Gallensteine in der Gallenblase                                                                                                                                           | I. 86.<br>II. 76.                         |
|                                                                                                                                                                           | 11. 70.                                   |
| Galuppi †                                                                                                                                                                 | II. 296.                                  |
| Gebirge deren auffere Gestalt und innrer Bau                                                                                                                              | II. 295.                                  |
| Gelbsucht woher sie entstehe.                                                                                                                                             | III. 75.                                  |
| Geldkunde.                                                                                                                                                                | V. 21.                                    |
| Geldmangel, dessen Ursachen,                                                                                                                                              | II. 10.                                   |
| Gelnhausscher Exemtionsstreit.                                                                                                                                            |                                           |
| Colodorf Hamfohofe down fahana Dlaufainfahaila                                                                                                                            | V, 2.                                     |
| Gelsdorf, Herrschaft, deren schone Blausteinfabrike                                                                                                                       | n111.170.                                 |
| Gemählde, Beschreibung zweyer auf dem Schlosse                                                                                                                            |                                           |
| zu Buckeburg,                                                                                                                                                             | IV. 32.                                   |
| - Beschreibung einiger aus der Sammlun                                                                                                                                    | œ ´                                       |
| des Hn. Dechant Harsewinkel.                                                                                                                                              | ° IV. 32.                                 |
| Generalseminarien in den K. K. Erblanden.                                                                                                                                 | I. 233.                                   |
| Genfercolonien, von den,                                                                                                                                                  | 117 0                                     |
| Course enfinder ain Missel maner Markfallert                                                                                                                              | III. 9.                                   |
| Georget erfindet ein Mittel gegen Nachschlüssel,                                                                                                                          | IV. 148.                                  |
| Gerberlohe, wie daraus eine Art Brenntorf zu                                                                                                                              |                                           |
| bereiten sey.                                                                                                                                                             |                                           |
|                                                                                                                                                                           | IV. 177.                                  |
| Gerli Maschine im Wasser zu gehen.                                                                                                                                        | IV. 177.                                  |
| Gerli Maschine im Wasser zu gehen,<br>Geschäftsstyl, und seine Eigenschaften überhaupt,                                                                                   | IV. 177.                                  |
| Gerli Maschine im Wasser zu gehen,<br>Geschäftsstyl, und seine Eigenschaften überhaupt,                                                                                   | IV. 177.<br>III. 376.<br>IV. 179.         |
| Gerli Maschine im Wasser zu gehen,<br>Geschäftsstyl, und seine Eigenschaften überhaupt,<br>Geschichte der Weltgeschichte.                                                 | IV. 177.<br>III. 376.<br>IV. 179.<br>III. |
| Gerli Maschine im Wasser zu gehen,<br>Geschäftsstyl, und seine Eigenschaften überhaupt,<br>Geschichte der Weltgeschichte.<br>Gesetz wegen Abpfändung des Handwerkszeuges. | IV. 177.<br>III. 376.<br>IV. 179.<br>III. |

| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gefichtsgeburt IV. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Handelsgeschichte, Fragmente zur Nürnbergischen IV. 10                       |
| Gewehrfabriken in Ferlach einem Flecken in Kärnthen III. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handelsmann, feine Kenntnisse u. Charakter V. 2                              |
| Gibert, Joh. Matth. Bisch. von Verona 11. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handelsjungen, Eigenschaften u. Pslichten V. 2                               |
| Gichtrose, einige neue Erfahrungen davon 1V. 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handgeld oder Haftpfennig IV. 240                                            |
| Giordano, Gallerie des M. Ricardi, gest. v. Camparella Ill. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haudlungswiffenschaft - III. 239                                             |
| Giorgi Circe et Ulysse p. le Vasseur gest, 111, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hanf, chinefischer - II. 41                                                  |
| The control of the co | Hansa, deren Geschichte in der letzten Hälfte des iften                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahrhunderts - V. 29                                                         |
| Girard Didon, Kupf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hanfatag, der erste große 1260 zu Lübeck gehalten V. 25                      |
| - Sacrifice à l'amour et l'amour caress. sa mere K. l. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| Glas, fchlefiches - Ill. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v. der Hardt † III. 68                                                       |
| Glasgalle od. Glasfalz - 111. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Harn, unvollkommene Zurückhaltung desselben II. 161                          |
| Gliederreißen, das nervigte, Mittel dagegen 11. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hebammenordnung fürstl. Ysenburgische IV. 213                                |
| Globularia od. Alipum Ill. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hebammenschule neue zu Yverdon                                               |
| Glover + - 1V. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hedderich . Prof. zu Mainz • III. 216                                        |
| Goa dest. ehemal. u. itziger Zustand IIII. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heidenberg • IV. 251                                                         |
| Goch im Herz, Cleve verschiedene Gewohnheiten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Henderson † IV. 124                                                          |
| Einwohner - 11. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HennertPreuß, Oberbauinspector beymForfidepartem. III. 216                   |
| Goldmünzen, die ersten, mit Bildnissen. 1. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Henricius - III. 156                                                         |
| Göttingen Preisaustheilung v. 1786 111. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hensler Adjunct in Kiel - III. 108                                           |
| - Preisausth f. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heringe einzusalzen verstand man lange vor Wilh, Beu-                        |
| Gottestreugen - 1. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kelfon - I. 204                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Gotthardsfrase 1. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T                                                                            |
| Gottleber † 11. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hermanstadt, gelehrte Gesellschaft daselbst IV. 69                           |
| Grübe, Prof. zu Rinteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hermbstüdt entdeckt Benzoe-Naphthe I. 56                                     |
| Grafer, ihre Kennzeichen u. Theile 111. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herodots Charakter * III. 171                                                |
| Gregory Portrait des D. Herz IL 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herz, dessen eyrundes Loch bey Erwachsenen offen III. 365                    |
| Grenet, carte phys. et hist. de la France l. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herz, Hofrath, und Leibarzt in Waldek. II. 284                               |
| 3 Livr. I. 44. Ill. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hesiodus, Erfordernisse einer guten Ausgabe I.                               |
| Grenzenvermessung, praktische Anweisung zur, IV. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hetrusker, ihr Ursprung und Sprache II. 187                                  |
| Grenze Daphnis et Chloe, gr. p, Brea 1V. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heuwindung - III. 200                                                        |
| Großhandel in Schwaben u. Franken V. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hexenprocess aus d. seltenen Buche cautio criminalis IV. 107                 |
| Groffing, exilirt aus Sachsen . 1. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hexerey , fight in Kärnthen in außerordentl. Achtung III. 147                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hermsthan Schaden des frühen                                                 |
| Guarnacci † IV. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heyrathen, Schaden des frühen, II. 5                                         |
| Guerin Portrait de Cagliostro III. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Hickmann †                                                                |
| Guerfaut Angelique et Medor K. Il. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hippokrates, sein Verdienst III. 171                                         |
| Guerin Portrait dés Capellm. Richter IV. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Huppopotamus III. 334                                                        |
| Günderode † - 11. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hirnschädel, besonders dicke III. 365                                        |
| Gürsch Carte de l'Eseaut. • 11. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hirnwassersucht IV. 163                                                      |
| Güffefeld Charte von Moldau u. Wallachey 11, 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hirschfeld corresp. Mitgl. des Musée de Paris III. 276                       |
| Guiana in Amerika, Beschreibung der Ströme u. Flüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hirschhorngeist, Nutzen desselben mit Baumohl ver-                           |
| der Landschaft, Ill. 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Guiard Portrait de Standorch, III. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 . 6 1/14                                                                   |
| von Zeeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| Gummi, zusammenziehendes aus Afrika III. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gemählde, das Ende aller Dinge                                               |
| Gummigutt, dess. Nutzen z. Abtreibung des Bandwurms ll. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hogsfröm Pet. †                                                              |
| Gustav Adolphs Geschichte - L 45, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Höhenmessungen mit dem Barometer IV. 61                                      |
| • •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hollandereven • III 206                                                      |
| н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Holothuria Phylalis, vermilente Bemerkungen ub.die, III.334                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Holz, denen wartung . IV 145                                                 |
| Ueberbein gezogenen. IV. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Holz-Dieditari ratticular-Obiervanz deni, betreffend II. 10                  |
| Hacken mit Ochsen das in Meklenburg übliche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Holzarbeit, wie folche schön braun zu färben IV. 177                         |
| dessen Vortheile vor dem in Dännemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holzerfparung IV.372                                                         |
| üblichen Pflügen mit Pferden. III. 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holzschnitt von 1384 Peter Schloting vorstellend IV. 33                      |
| Hackert Vue de Rome II. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Holzkafer, des schadlichen (Dermestes piniperda) Ver-                        |
| Vues de la Sicile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tilgungsart Hn. Abt Bertholons III. 2                                        |
| Häusermarkt in Moskau. I. 254,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Homilius † - III. 49                                                         |
| Hagemann, Prof. iur. ord. in Duisburg. II. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - *** C                                                                      |
| Hahnengeschrey im Dom zu Magdeburg Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Butzbach † III. 156                                                       |
| davon. III. 187,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Horn, Düngung damit II. 16                                                   |
| Haisisch, Nutzen desselben. 1V. 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hörner, riefenmäßige, ausgegraben I. 90                                      |
| Haken, Pr. Leben und Schriften. IV. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hornkraut, das klebrige, IV. 250                                             |
| Halbichlag, Gesch, eines solchen mit gewöhnl. Zufällen III,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hornfchieter wird charakterhirt IV 240                                       |
| Halsentzündung, wüfferichte II, 162. III. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Huber, Nachr. v. deir merkwurdigen Lebensumitanden V. 20                     |
| Hain † - III. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huftweh . Heilung des .                                                      |
| Hamburgs Annehmlichkeiten III. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hütungsordnung, Anweifung zu einer vollständigen, IV. 355                    |
| Handel . Literatur dess. I. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hufeland, Magister d. W. W. Doct. Juris III. 312. III. 178                   |
| Dest. Freyheit u. Nachtheil I, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| Handel vom Flor u. Verfall desselb, auf den Balearischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hundswuth<br>Hungersnoth, jährl., der Esth-u. Liefländischen Bauern III. 197 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hufs, Joh. dell. Leben 1. 61                                                 |
| Handel, Ruffischer IV. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hussitengeschichte, Beyträge dazu, aus einer Sammlung                        |
| Handel in Westbothnien IV. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | von Handschriften                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hutten, der eine Art veriteckter Epilepile war IV. 186                       |
| Handel der füdwestl. Niederlande V. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hut- u. I rittgereentigkeit deren großer Nachtheil II. 225                   |
| Handelsfähigkeit verschiedener Stände V. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hyacinten, wie die Blüten länger zu erhalten                                 |

. B

|                                                                                                      | <b>N</b> H                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Jurisdiction in vermischten Orten III. 131                                                                        |
| <b>*</b>                                                                                             | Justicia Adhatoda ein ausländisch wenig bekanntes Ge-                                                             |
| scob und Rolland Schriftgiefferey in Strasburg I. 55                                                 | wachs - III. 289                                                                                                  |
| ninet Portrait de Gabrielle d'Estrées II. 228 paneser, Beschreibung ihrer körperl. Beschaffenheit u. | K.                                                                                                                |
| ihres Charakters IV. 178                                                                             | Kausler Prof. in Stuttgart IV. 130                                                                                |
| va, Nachrichten v. der Insel, IV. 50                                                                 | Kälber, ihre Pflege u. Fütterung                                                                                  |
| een, was fie find II. 5                                                                              | Kälte ungewöhnliche in Jämtland 1782 III. 37: Kümmerer, Maler, Schwarzburg. Jagdhaus, Kupf. IV. 20:               |
| een u.Begriffe überhaupt u. von ihren vornehmsten Be-                                                | Kurner, Hofrath                                                                                                   |
| fchaffenheiten u. Gattungen                                                                          | Kürnthen u. Krain histor. Nachrichten davon V. 10                                                                 |
| enfen. Prof. ord. in Kiel - III. 108 efter Prof. in Königsb. † I. 224                                | Käfe , schädl. befundene IV. 69 Kaffee , dessen Folgen bey Kindern III. 70                                        |
| fus, dessen öffentliches Leben, - IV. 373                                                            | Kagersee nebst der dabey befindlichen Abtey III. 170                                                              |
| fuiterorden, seiner Mitglieder- Zahl im J. 1750 III. 275                                             | Kahau, ein langgeschwänzter Affe aus Indien, der seinen                                                           |
| land wegen Liebe um Liebe belohnt IV. 280 medietäts-Process, zwischen dem Freyhn. Knebel v.          | Namen felbst ausruft Kaiserrecht - IV. 245                                                                        |
| Katzeneinbogen u. d. Marggr. v. Baden III. 85                                                        | Kameralwissenschaften, Werth d. Gründlichkeit desselb. III.                                                       |
| aprovisatrices oder gelehrte Madchen in Aegypten III. 303                                            | Kampfer, dessen gute Wirkung im Wahnsinn IV. 39                                                                   |
| dig , dessen chemische Zerlegung V. 251                                                              | Karlsbad beschrieben III. 150 Kauderbach † - III. 18                                                              |
| dig, dellen chemische Zerlegung V. 251  udustrie Abhandl. darüber - I. 134                           | Kaufmann Meditation, K. von Michel II. 196                                                                        |
| dustrie u. Manufakturen . H. 163                                                                     | Keichhusten, Mittel bey selbigen III. 72                                                                          |
| fluenza, Nachrichten von ihr fusionsthierchen, Durchsichtigkeit derselben, H. 14                     | Keil, Prof. Phil. extr. zu Leipzig III. 364<br>Kefsler J. C. † IV. 40                                             |
| fusionsthierchen, Durchsichtigkeit derselben, iII. 14 ioculation der Hoynviehseuche III. 208         | Kettenrechnung u. Reefens Regel, ob fie einerley IV. 93                                                           |
| iquisition, ihr Verfahren gegen den Papst u. päpstl.                                                 | Keulenberg, aus was für Steinart er bestehe IV. 249                                                               |
| Bediente - III. 224                                                                                  | Kindbetterinnen - Fieber, über das II. 161. III. 365                                                              |
| iquisitionsacten wegen eines einem Kind eingegebenen<br>Maymurms u. darauf erfolgten Todes IV. 214   | Kindermord, Mittel dagegen  — Zeichen desselben  IV. 186                                                          |
| iquisitoren, ihre Rechte u. Privilegien III. 224                                                     | Kirchberg bey Sproitz - IV. 251                                                                                   |
| scription, Legende u. Devise deren Unterschied III. 275                                              | Kirche, die prächtigste in ganz Moskau  1. 255                                                                    |
| rfectenkalender für 1781 III. 372<br>von Hn. Bjerkander III. 204                                     | Kirchenbucher, über bessere Einrichtung derselben IV. 198<br>Kirchendiener, Geschichte derselben III. 279         |
| ıfekten. Beschreibung einiger 40 neuen. IV. 19                                                       | Kirchengeist des jetzigen Protestantismus II- 30                                                                  |
| - , um Königsbrück - IV. 250                                                                         | Kirchengefang IV. 353                                                                                             |
| ufeln, Nicobarische, Geschichte der dänischen Besitzneh-<br>mung davon                               | Kirchengut, Geschichte der Sanction üb. das mittelbare III.193 — mittelbares, das den Evangelischen Ständen       |
| - im Südmeere - III. 374                                                                             | zu Theil worden und den Katholischen verblieben III.193                                                           |
| iffrument, von HnD. Grerz erfundenes, zur Unter-                                                     | Kirchenmusik, katholische                                                                                         |
| bindung der Mutterpolypen III. 293  des Hn. Demours, wodurch das Auge bey                            | Kirchenordnung in Bern  Kirchenordnungen, von andern in der Protestantischen                                      |
| Zerschneidung der Hornhaut festgehalten wird III. 283                                                | Kirche II. 120                                                                                                    |
| istrumente in der Geburtshülfe und deren Gebrauch II.197                                             | Kirchenstrafen - V. 223                                                                                           |
| meresse der Vernunft, das speculative u. praktische,<br>worin es sich vereinige III. 127             | Kirchenwüter Abhandlungen darüber I. 65 Kirchenwörterbuch I. 81                                                   |
| version, der Artikel - III. 35                                                                       | Kirchenzucht - IH. 278                                                                                            |
| oachim, berühmter Prophet, Abt des Cisterzienser-                                                    | Kirchhöfe, Rechte derfelben  V. 245                                                                               |
| Ordens II. 187<br>Pachimsthal im Königr-Böhmen Beschreibung davon III. 150                           | Kirchliche Verfassung in Venedig III.337<br>Kirchspielmagazine IV. 177                                            |
| ohannes Evangelium. Stellen daraus erklärt I. 25                                                     | Klaftern oder Stecken körperl. Inhalt IV. 141                                                                     |
| hannesberg, III. 170                                                                                 | Klageweiber in Calabrien - II. 225                                                                                |
| ohnfon, Sam. † I. 48<br>ecacuanha, ihre Bestandtheile III. 366                                       | Klapperschlangen V. 220 Klaproth, Entdeckung der Phosphorsaure im Bleyspath I. 48                                 |
| rereden, was es fey, u. woher es entstehe? III. 73                                                   | - Experiment über das Perlsalz I. 56                                                                              |
| rlands Alterthümeru. älteste Geschichte dieses Volks III. 9                                          | Klima, Wirkungen desselben auf Bildung des Menschen                                                               |
| churie, tödtliche III. 365 Isjonval † - III. 276                                                     | an Körper u. Seele  Klingender Prof. d. Phil. zu Cassel  III. 216                                                 |
| and, Nachrichten davon II. 264. III. 262                                                             | Klöster, Aufsatz üb. dieselben . I. 127                                                                           |
| lands Handel, Abh. davon I. 49                                                                       | Kloster Einstedeln I. 223                                                                                         |
| lands Vulkane lien, Nachrichten davon II. 186                                                        | Klofter der heil. Brigitta zu Wadstena IV. 203<br>Knabe dessen Körper die Länge herunter durch verschie-          |
| diener, ihr Nahrungsstand, Bevölkerung, Spiel, Natio-                                                | dene Farbe gleichsam in 2 Theile getheilt ist IV. 108                                                             |
| nalcharakter, u. gegenwärtiger Zustand der Gelehr-                                                   | Kniefcheibenbrüche fiehe Brüche                                                                                   |
| famkeit, liens Geschichte von Carln V bis auf unsre Zeiten V. 12                                     | Kochen, das, oder Sieden des Wassers, was es sey?  1.232 Kochsalz, Versuche den Gehalt desselben im Salpeter aus- |
| cca Draconis, von der Erziehung derfelben II. 126                                                    | findig zu machen - III. 216                                                                                       |
| den, Zustand derselben in Frankreich bis auf die ersten                                              | König, Prof. d. Philof. zu Gieffen II. 296                                                                        |
| Zeiten der Capetingischen Könige IV. 137  Nord - Afrika IV. 138                                      | - Rector in Muhlhausen III.141 Körner † - I. 76                                                                   |
| land, mögliche Verbesserungen darinn III. 208                                                        | König in Mannheim, Beobachtung vom Observat. III. 164                                                             |
| els Portrait der Kronprincess., gest. v. Clemens 1V. 72                                              | - beobachtet Flecken in der Sonne - IV. 72                                                                        |
| igfräuliche Ehre u. Fluche                                                                           | Kolenmaas, dessen Construction u. Berechnung über                                                                 |
| nghans Prof.extr. jur. in Leipzig III. 216                                                           | einen gegebenen Boden HI. 204 Kome-                                                                               |
|                                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                                      | •                                                                                                                 |
| •                                                                                                    | •                                                                                                                 |

|                                                                                                                        | . ,              |                                                                                                                                                                                                                                 | 7          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kometenberechnung, neue, des Hn. de la Place                                                                           | ' I. 153         | Leopoldt C. G. Bibliothecar zu Liden                                                                                                                                                                                            | I. 26      |
| Komodie, deren erste Form                                                                                              | III. 171         | Lerchenbaum, mannichfaltiger Nutzen desselben                                                                                                                                                                                   | IV. 37     |
| Konchylien , Entdeckung neuer                                                                                          | I. i5            | Lessers Physicus u. kön. Pr. Leibarztes Leben                                                                                                                                                                                   | IV. 70     |
| Konditorey u. Küchenwesen voriger Zeiten                                                                               | IV. 78           | Lessing über dessen Genie                                                                                                                                                                                                       | I. 9       |
| Kopenhagen, neue Acad. der Chirurgie                                                                                   | II. 132          | Leuchten, phosphorisches auf der Ostsee                                                                                                                                                                                         | III.       |
| - Preisfragen der Gesellsch.                                                                                           | II. 312          | Leukophlegmazie                                                                                                                                                                                                                 | II. 16:    |
| Ropenhagen, dessen Volksmenge, im J. 1784                                                                              | III. 275         |                                                                                                                                                                                                                                 | 156. 260   |
| Kopernikanische System. Beweis desselben                                                                               | V. 215           |                                                                                                                                                                                                                                 | 2. V. 21   |
| Kopfert erfindet eine Krempelmaschine                                                                                  | IV- 304          | Lieflandische Landsassen                                                                                                                                                                                                        | III. 19    |
| Kopfichmerz ein eingewurzelter                                                                                         | III, 142         | Lienterie, nach einem anhaltenden Bauchfluß                                                                                                                                                                                     | III. 7     |
| Kopfweh, mit Uebelkeit vergesellschaftetes                                                                             | IV. 185          | Lingues, vom Kaiser beschenkt                                                                                                                                                                                                   | IV. 2      |
| Korallenfischerey zu Trapani                                                                                           | II. 258          |                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                        |                  | Liparifche Infeln Lippert †                                                                                                                                                                                                     | TT 0       |
| Koran Vorzüge feiner Schreibart                                                                                        | I. 271           | Lippert 1                                                                                                                                                                                                                       | . TIT 10   |
| Kornkäfer, verschiedene Mittel gegen dieselben                                                                         | II. 56           | Liturgie, Vorschläge zur Verbesserung derselb. III. 18                                                                                                                                                                          | ). III.3), |
| Kofegorten entdeckt faures Salz aus Salpeter                                                                           | III. 132         | - Gedanken über die Verbesserungen derse<br>überhaupt, u. des bisherigen Taussormulars in                                                                                                                                       | Lou-       |
| Kraft, Lector der Philosophie zu Westeräs                                                                              | III. 28          |                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Krampflucht                                                                                                            | I. 14            | derheit -                                                                                                                                                                                                                       | III. 353   |
| Krankenanstalt, ruhmwürdige in Hamburg                                                                                 | III. 274         | derheit<br>Livorno, Ausbesserung des Hafens von<br>Loir †                                                                                                                                                                       | III. 101   |
| Krankenhäufer, mit den Krankenbesuchanstalten is                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ficht ihrer Vortheile gegen einander gehalten                                                                          |                  | London , Preisaustheilung für Künstler                                                                                                                                                                                          | I. 140     |
| Krankenhaus, klinisches, Denkschrift über die Er                                                                       |                  | - Erfind. eines blutstillenden Liqueurs                                                                                                                                                                                         | II. 304    |
| tung eines folchen, und was für dasselbe erfo                                                                          |                  | London, Beschreibung davon III. 19                                                                                                                                                                                              | ), IV-13   |
| wird -                                                                                                                 | II. 288          | London, Beichreibung davon  London, Beichreibung davon  Lothge, Prof. med. extr. zu Erlangen  Lothgarne, Schlefische,  Luft, dephlogisticirte  Luft, Art einer brennbaren  Luft, Chestersaure, ein Priisingsmittel der Luftgüte | 11. 84     |
| Krankenhaus, neuerbautes in Altona                                                                                     | IV. 226          | Loschge, Prof. med. extr. zu Erlangen                                                                                                                                                                                           | 11. 68     |
| Krankenwärterschule zu Mannheim                                                                                        | IV. 213          | Lothgarne, Schlesische,                                                                                                                                                                                                         | III.214    |
| Krankenzimmer, wie sie beschaffen seyn und gere                                                                        | inigt            | Luft, dephlogisticirte • II. 158                                                                                                                                                                                                | . II. 221  |
| werden mullen                                                                                                          | IV. 213          | Luft, Art einer brennbaren                                                                                                                                                                                                      | II. 159    |
| Krankheit, englische                                                                                                   | III. 75          | Luft, salpetersaure, ein Prüfungsmittel der Luftgüte                                                                                                                                                                            | : IV. 274  |
| werden müssen Krankheit, englische Krebs, Behandlung desselben                                                         | IV. 82           | Luftpumpe, Beschreibung einer verbesserten v. Lich                                                                                                                                                                              | ten-       |
| Krebs, Leibarzt der Prinzess. Amalia v. Preussen                                                                       | IV. 184          | berg -                                                                                                                                                                                                                          | Ī. 236     |
| Kreuzbrüder (Fratres de Cruce )                                                                                        | IV. 7            | Luftröhre, die in 3 Aeste gerheilt                                                                                                                                                                                              | III. 365   |
| Kriebelkrankheit - I. 14                                                                                               | . IV. 163        | Luftschiffahrt, ältere Versuche dazu                                                                                                                                                                                            | Ĭ. 8       |
| Kriege, Geschichte derselben                                                                                           | I. 105           | Lungenmoos, vom Gebrauch destelb. in der Färbekun                                                                                                                                                                               |            |
| Kriebelkrankheit I. 14 Kriege, Geschichte derselben  -, Erzählung der Schlesschen                                      | III. 213         |                                                                                                                                                                                                                                 | IV.69      |
| Kriegswiffenschaft, allgemeine Begriffe über die Ha                                                                    | aupt-            | Lungemucht, durch Menschenmilch geheilt                                                                                                                                                                                         | II. 161    |
| theile der                                                                                                             |                  | Lüttich . Preisfragen                                                                                                                                                                                                           | · II. 276  |
| Kries J. A. †                                                                                                          | II. 188          | Lüttich , Preisfragen<br>Luzac . Prof. gr. lingu. zu Leiden                                                                                                                                                                     | II. 80     |
| Kriminalfachen Art u Weife wie Ge unterfucht werde                                                                     | en IV.211        | Lykurgs Gesetze, das Fehlerhafte darinn                                                                                                                                                                                         | III. 227   |
| Krill. Medaille auf Leonold                                                                                            | III. 348         | Lymphotomie -                                                                                                                                                                                                                   | II. 89     |
| Kryffalle, über die Structur der                                                                                       | III. I           | Lyon, Preisfrage sur les aerostats, Nachricht davon                                                                                                                                                                             | I.120      |
| .Kritl, Medaille auf Leopold<br>Krystalle, über die Structur der<br>Kühe, wie sie am besten gepslegt u. benutzt werden | V. 123           | zweyte Nachricht                                                                                                                                                                                                                |            |
| Kuffner, C. W. †                                                                                                       |                  | - Nachricht von der Preisfrage f. 1785                                                                                                                                                                                          | III. 8e    |
| Kummete, Vortheile derselben                                                                                           | IV. 372          |                                                                                                                                                                                                                                 | IV. 164    |
| Kunstarbeiten in Metall Elfenbein, Malerey, Baul                                                                       | cunft            | - Wettere Hachtrend And den I Leight, 1. 90                                                                                                                                                                                     |            |
| der Aegypter                                                                                                           | III. 271         | ,                                                                                                                                                                                                                               |            |
| dei riegipies                                                                                                          |                  | •                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>L.</b>                                                                                                              |                  | M.                                                                                                                                                                                                                              |            |
| *                                                                                                                      | ,                | •                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Labyrinth, ägyptisches -                                                                                               | III. 271         | Mably †                                                                                                                                                                                                                         | ÌÌ. 144    |
| Lachen, pfychologische Bemerkungen darüber                                                                             | IV. 151          | Macquer †                                                                                                                                                                                                                       | I. 232     |
| Ladenburg Beschreibung der Stadt und des Oberamt                                                                       | e IV 211         | Madihn †                                                                                                                                                                                                                        | I. 200     |
|                                                                                                                        | IV. 181          | — jun. Prof. jur. ord. zu Frankfurt å. d. O.                                                                                                                                                                                    | II. 144    |
| Ladungsflaschen                                                                                                        |                  | Mager +                                                                                                                                                                                                                         | 1.26       |
| Lampe ohne Dampf v. Gaetani Lampe, physicopneumatische                                                                 | I. 216           | Mager † Magnetismus, thierischer II. 165. III. 283. Magnetnadel, ob Flavius Gioja dieselbe erfunden habe                                                                                                                        | 111. 143   |
|                                                                                                                        | II. 42           | Magnetiadal, oh Flavius Gioia diafalha exfunden haha                                                                                                                                                                            | 2 11 70-   |
| Lampen mit Heringsthran                                                                                                | IV. 177          | Mahler-Farbe, braune, aus dem Kupfer Vitriol                                                                                                                                                                                    | II. 171    |
| Lamprecht, Prof. Philof. extraord. zu Halle                                                                            | IV. 60           | Manna, perfisches -                                                                                                                                                                                                             |            |
| Lampuhn, Beschreibung des Landes                                                                                       | III. 348         |                                                                                                                                                                                                                                 | III. 86    |
| Landsbergischer Bund 1556                                                                                              | III. 168         | Mantelgriff Manuscripte, 309 griechische noch nicht gebrauchte                                                                                                                                                                  | IV. 245    |
| Laugenfalz, phlogisticirtes                                                                                            | V. 50            |                                                                                                                                                                                                                                 | II. 83     |
| Lauth, Prof. anat. zu Strasburg                                                                                        | II. 220          | Maratten - 1. 294                                                                                                                                                                                                               | . IV. 67   |
| Lauxmann, bew. dass Quecksilber nicht gefriere                                                                         | _I. 56           | Martini, geh. Bath u. Justitzcomm. in d. Lombardey                                                                                                                                                                              |            |
| Lava, Beschaffenheit, Farbe u. Festigkeit derselben                                                                    | II. 264          | Materie, färbende, im Berlinerblau                                                                                                                                                                                              | III. 372   |
| Lebhaftigkeit der Schreibart                                                                                           | III. 135         | Matthüi, Rect. der Furstenschule in Meissen.                                                                                                                                                                                    | III. 172   |
| Leclerc †                                                                                                              | II. 196          | Maury, Mitgl. d. Acad. franc.                                                                                                                                                                                                   | I. 180     |
| Lefren, L. Ol. Prof. Theol. Ord. zu Upsal                                                                              | I. 260           | Mawillon, Prof. zu Braunschweig                                                                                                                                                                                                 | I. 200     |
| Lehenbrief, Wirtembergischer den Buttenhauser                                                                          | Kir-             | May, Prof. zu Heidelberg                                                                                                                                                                                                        | III.19     |
| chensatz betreffend                                                                                                    | III. 188         | Mechain entdeckt einen Kometen                                                                                                                                                                                                  | II. 100    |
| Lehnschulzengerichten in der Mark Brandenburg                                                                          | IV. 27S          |                                                                                                                                                                                                                                 | III- 210   |
| Leibrenten, Berechnung derselben                                                                                       | I. 135           | Medaille auf Cook.                                                                                                                                                                                                              | I. 144     |
| Leiden Preisaustheilung des Stolp. Legats v. 85                                                                        | IV. 136          | Medicinalverfaffung in Schweden                                                                                                                                                                                                 | IV. 71     |
| Leidenschaften, Mittel sich gegen die Gewalt u. H                                                                      |                  | м.:: д : Тоддос Ю. Гоом Ю.: У                                                                                                                                                                                                   | III. 200   |
|                                                                                                                        | err-             |                                                                                                                                                                                                                                 | 111. 200   |
| schaft derselben in Sicherheit zu setzen                                                                               | err-<br>II. 41   | Meisch †                                                                                                                                                                                                                        | II. 84     |
| Leidenschaft, ihre Beschaffenheit u. Wirkung                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                        | II. 41<br>V. 210 | Meisch †                                                                                                                                                                                                                        | II. 84     |



. .

| elancholie bey Frauenzimmern wird den Schnürbrü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Münsterberg, Nachrichten davon III. 262                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ften zugefchrieben - III. 79<br>lelonen, eine befondre Art, sie zu ziehen II. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Münsterthal I. 223 Münze, die älteste bekannte deutsche mit einer Jahrzahl II. 106                                        |
| enschengeschlecht ist bey so verschiedenen Formen den-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Münzen, deutsche, deren Gepräge im mitleren Zeitalter II. 104                                                             |
| noch überall nur eine Gattung IV, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Munzwesen, Nachrichten davon II. 61                                                                                       |
| lenschenhandel, zur Aerndiezeit in der Stadt Norden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - u. Geldcours verschiedener Städte u. Län-                                                                               |
| getrieben II. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der • IV-266.                                                                                                             |
| Ienschheit, Philosophie der Geschichte derselben, was sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mus Pumikio, im siddlichen Afrika I. 280                                                                                  |
| fey - I. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muscaten, Beschreibung zwoer Arten derselben HI. 37t  Muzel, Prof. Theol, in Duisburg L 104                               |
| lercurialfabriken, Wichtigkeit derselben für Deutsch-<br>land IV, 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muzel, Prof. Theol, in Duisburg 1, 104                                                                                    |
| Jerrem . Prof. Phys. in Duisburg . I. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>N.</b>                                                                                                                 |
| Icrem, Prof. Phyf. in Buisburg I. 36<br>leffe, Urfprung des Worts I. 203. III. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| letalle, wie sie sich beym Schmelzen mit Hülfe der Feuer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nabelschnur, vorgefallene IV. 226                                                                                         |
| luft verhalten - III, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nachricht v. d. Stallfütterung in Gröbzig III. 276                                                                        |
| letalltheile in den Aschen der Pflanzen enthalten III. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nachtwächter - Gebrauch in Lucern I. 281                                                                                  |
| letaphyfik der Natur. u. Sitten II. 21<br>lexicaner, Nachrichten v. ihnen III. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nahrung der Kinder - III. 76                                                                                              |
| lexicaner, Nachrichten v. ihnen  lexicaner, Nachrichten v. ihnen lexicaner, Nachrichten v. ihnen lexicaner, Nachrichten v. ihnen lexicaner, Nachrichten v. ihnen lexicaner, Nachrichten v. ihnen lexicaner, Nachrichten v. ihnen lexicaner, Nachrichten v. ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nafennerven, welche aus dem fünften Paare der Ge-<br>hirnnerven ihren Ursprung nehmen IV. 232                             |
| leyer, Gerh. † - I. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | National charakter, was darunter zu verstehen I. 286                                                                      |
| leynungen von Christo, Geschichte derselben III. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nationalteste, Schilderungen einiger IV. 266                                                                              |
| likrometer • III. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nationalgefang, destelben Ursprung u. Fortgang III. 377                                                                   |
| likrofkop , Erfindung eines neuen I. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| lilchbenutzung auf den Schweizerischen Alpen III. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nationalitoiz der Englander - IV. 9<br>Nationalgeift u. Public Spirit IV. 13<br>National - Unterricht - IV. 54            |
| Silchdiät, Nutzen beym chronischen Erbrechen IV. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | National - Unterricht IV, 54                                                                                              |
| Ailchergiefsung in der Höle des Unterleibes, durch den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | National - Vorurtheile - Ursprung - Schädlichkeit - Mittel<br>ihnen zu wehren III. 26                                     |
| Bauchfrich geheilet - III, 284 filitairetat, dellen allgemeine Einrichtung III. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ihnen zu wehren - 111. 26<br>National - Wohlfrand - 1V. 144                                                               |
| Allitairetat, detten allgemeine Einrichtung III. 333 Allitairffand auf dem Kap der guten Hofnung III. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Name Chicken Formund since des Eugeneitsten Berne III a                                                                   |
| Willot † - II. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Naturecht, juristisches, ein Unding I, 119 Natureich, Stufenleiter desselben I. 21                                        |
| Villon erfindet den canon aeropneumatique III. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Naturreich, Stufenleiter desselben I. 21                                                                                  |
| Ailz, die zwölfthalb Pfund wog IV. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neapel , Nachrichten davon- II. 259                                                                                       |
| Aimetulla - Orden hat zu seiner einzigen Beschäftigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neilfon + III. 232                                                                                                        |
| das Lob Gottes in arabischen Versen abzusingen II. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nelkenerde, neue Manier sie zu bereiten IV. 272                                                                           |
| dinden, Beschreibung der Stadt II, 133, 243  Mineralien, Tabelle derselb. I, 111  Aineralien, ein natürl. System derselben  IV, 19  Aineralieich, Werth den natürl. II, bearbeiteten Produk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nerven des Arms I, 104, I.124                                                                                             |
| Uneration, 1 about derieto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nervenkrankheit durch unglückliche Liebe veranlaßt III.141                                                                |
| Ameralieich, Werth der natürl. u. bearbeiteten Produk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neffeln, 9 Arterrauf Jamaika entdeckter III. 216 Neufchatel, Nachrichten davon III. 218 Niemann + Lobrede auf ihn II. 220 |
| te desseben - IV. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niemann † Lobrede auf ihn - II.220                                                                                        |
| Mineralwasser nu Enghien, Rapport der Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nierenschmerz, mit Verhaltung des Harns verbunden                                                                         |
| destelben III. 284<br>Vistgruben in u. vor den Häusern III. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | durch alte Fleischauswüchse in der Harnröhre ver-                                                                         |
| Mistgruben in u. vor den Häusern III. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | anlafst Nipa, eine Gattung Palmen Nifmes, Aufgaben der Akad, Normalfchulen, Ruffische HI, 122                             |
| Vitregierungsrecht all der kalleri. neglerung, ob u, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nicros Augmbon der Aled                                                                                                   |
| wie fern dieses den deutschen Reichsständen beyge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normal Chulan Buffische                                                                                                   |
| legt werden könne ? - III, 372 Mitscherlich, Prof. in Gött I. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nürnberg, Vertheidigung derfelben gegen Nicolai's Reife-                                                                  |
| Vitleidenheit, über die, der Nerven u. über verschiede-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beschreibung • III. 275                                                                                                   |
| ne Arten der Reitzbarkeit II. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D (1 1 7 0 1                                                                                                              |
| Modenu, Gefellsch. u. Preisausth. derselben III. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                  |
| Mönchberg bey Salzburg IV. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Mönchleben, Ursprung u. Fortschritte desselben III. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| I. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Mohnfaft , Nutzen desselben beym kalten Brande an den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Fußzehen II. 11. in venerischen Uebeln IV. 88. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odoraphaläne, Amerikanische IV, 312                                                                                       |
| der Wassersucht IV, 185. in einer Urinverstopfung IV, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| Monsiau Erigone, gest. v. Cathelin III. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| Montpellier, Preisaufg. für vollkommite Spiegel I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ocle , Ranzigkeit derfelben - II. 42                                                                                      |
| - Preisaufg. f. 1786 II. 13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ofen zum Getreidetrocknen - III. 372                                                                                      |
| Moos, dessen Ursach auf Wiesen IV. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Moofethier Wahrscheinl. das Elend III. to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 1 1 101 77 11 1 410111                                                                                                  |
| Moreau l'ainé, Vue de Lyra, gr. p. Neuilly IV. 12.  - Kupfer zu Voltaire II, 180. IV. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Morellet, Mitglied der Acad. françoise II. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Mortczini , Geschichte dieses Betrügers I, 75, V. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Morus pr. de Christo • IV. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Mofer J. J. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Moscheen, ihre Privilegien u. Einkunfte II. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o Oxfordstrasse allein hat mehr Lampen als ganz Paris IV, i                                                               |
| Moskau, dessen Umfang  I. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Movendelpriester u. Movendelpfründe  II. 10  Movendelpriester u. dessen dessen des Chipaten dessen des Chipaten des Chipat |                                                                                                                           |
| Moxa der Chinefen, dessen Gebrauch  Müller, Subr. in Altona †  IV. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Müller, Subr. in Altona †  Nünchen, Preisvertheilung der Akademie  IV. 18  IV. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Münchhausen Elogium auf ihn I. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Papier, das erste zu Cronstadt im J. 1746 gemacht III. 316<br>5 Parallelen Theorie derselben I. 225                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o ratamenti ricorio dericadon r. 273                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |

| ٦          | 38.64/A | ٠. |
|------------|---------|----|
|            |         |    |
| التراسيسين |         |    |

| ris, Preissaufg, der Ac des Infor, für Offern 1786  der Gefellich, aur Unterfachung der Mcheung der Acad. des Ciner. 6, Offern 1787  neue Infruments auf der Sternwarte 11.137  neue Infruments auf der Sternwarte 11.138  Preissaufgelich der Acad. des Chirurgis 11.139  Aussaussheilung ger Acad. des Chirurgis 11.139  Schwipmchule dasiblt 11.139  Schwipmchule dasiblt 11.139  Schwipmchule dasiblt 11.139  Preissaussheilung nebb Infruction 111.139  Preissaussheilung nebb Infruction 111.139  Preissaussheilung nebb Infruction 111.139  Preissaussheilung der Acad. de Peinten 111.139  Preissaussheilung der Soc. Hoy. de Med. 111.139  Preissaussheilung der Soc. Hoy. de Med. 111.139  Preissaussheilung der Acad. de Peinten 111.139  Preissaussheilung abbl Infruction 111.139  Preissaussaussheilung abbl Infruction 111.139  Preissaussheilung abbl Infruction 111.139  Preissaussaussheilung abbl Infruction 111.139  Preissaussaussheilung der Acad. de Peinten 111.139  Preissaussaussaussaussaussaussaussaussaussa                                                                                                    | <b>4</b>                                                           |                    | <b>#</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| mit ihnen; u. and. in die Naturgeing ephörige Nachrichen won Schangen u. Infekten, Waffell: Landichaften, Marchen, Ueberfällen Landichaften, Märchen, Märchen, Märchen, Märchen Landichaften, Landichaften, Ueberfällen Landichaften, Landic | raquay, Regierung darin, Sprache, Luft, Produk                     | te IL 15           | Pockeneinimpfung f. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
| Nachrichten von Schlangen u. Infekten, Willer Machrichten von Schlangen u. Infekten Willer Machrichten in Merken Überheit in 1. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Witterung, wilde Thiere, Fische, Tieger, Ka                        | impr<br>iriae      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Nachrichen van Schlagen i. Inisten, wasen Lantichaften, Marchan , Ueberfülen Lantichaften, Auffätze darüber Lantichaften, Auffätzen, Lantichaften, L |                                                                    |                    | Policevanstalten lästige, für Spatziergänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Landfchaften, Märchen, Ueberfällen  Augusyaner, Gefäsigkeit derfäsigkeit and som der Ada als Bologna  Augusyaner, Gefäsigkeit der Ada zu Bologna  Begeste der Ada den Kirch Goffen 1787  Preissang der Ada den Kirch Goffen 1787  Augustyaner augustyaner der Ada zu Bologna  Augustyaner augustyaner der Ada zu Bologna  Augustyaner augustyaner der Ada zu Bologna  Preissanden der Gefüllich, der Arezze  H. 13  Preissanden der Gefüllich, der Arezze  H. 13  Preissanden der Gefüllich, der Arezze  H. 13  Preissanden der Socient (116)  Maissanshellung der Soc. Boy, de Med.  Preissanden der Walter zu gehen  Augustyaner der Walter zu gehen  Augustyaner der Walter zu gehen  H. 13  Preissanden der Walter zu gehen  H. 14  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 15  H. 15  Preissanden der Walter zu gehen  H. 15  H. 1 |                                                                    |                    | Policeywijjenjchajt - III. 22a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Perissaufig der Ac des Infort in Offern 1786  1. 181  Perissaufig der Ac des Infortium Gern 1786  1. 181  Perissaufig der Ac des Infortium Gern 1786  1. 181  Perissaufig der Ac des Infortium der Micput  Perissaufichen der Ac des Infortium Gern 1787  1. 171  Perissaufichen Der Verstellung der Micput  Perissaufichen Der Verstellung der Acad des Sciency  1. 101  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 132  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 133  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 134  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 135  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 137  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 138  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 139  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 130  Perissausheilung der Soc. Ac de Med. 187  III. 130  Perissausheilung der Soc. Ac de Ked. 187  III. 130  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 130  Perissausheilung nebft Inforticion  III. 130  Perissausheilung der Soc. Ac de Ked. 187  III. 130  Perissausheilung der Soc. Ac de Ked. 187  III. 130  Perissausheilung der Soc. Ac de Ked. 187  III. 130  Perissausheilung act Soc. Ac des Inforticion  III. 130  Perissausheilung act Soc. Ac d |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| is. Befchreibung davon i. 18. Perisangide der A. des Infor, für Olem 1786 defellichaft zur Unterfüchung der Mötget, i. 79. Perisangide der Gedelich, der herzes Preisangide der Gedelich, der herzes neue Infruments auf der Sternwerte neue Einrichtung der Acad der Chirurgi außerordentlicher Preis von de Gaufe H. 216 Maisauschelung neue Einrichtung H. 116 Preisauschelung der Sternwerte Neue Einrichtung der Acad der Sternwerte Preisauschelung auf Opern H. 117 Ribenauschelung auf Opern H. 118 Ribenauschelung nebß Infruction Andre Anfalten wegen Futuremangels Preisauschelung auf Opern H. 118 Ribenauschelung hob der Ach de Feint m. 18, 111 Ribenauschelung der Stern der Feinstelle H. 187 Preisauschelung der Stern der Feinstelle H. 187 Preisauschelung der Ach der Beint m. 18, 111 Ribenauschelung hob der Ach de Feint m. 18, 111 Ribenauschelung der Ach de Feint m. 18, 111 Ribenauschelung der Ach der Beint m. 18, 111 Ribenauschelung der Ach der Beint m. 18, 111 Ribenauschelung der Ach des Feint m. 18, 111 Ribenauschelung der Ach des Feintschlauge Del Geld. Aerzie ernennt Commiff. weg. d. m. 111 Ribenauschelung der Ach des Infor.  11. 26 Preisauschelung der  |                                                                    |                    | The same of the sa |   |
| size Preissaufg der Ace des Infer, für Offern 1786 Gefellichnig aur Unterfunding der Mcpte Preissaufg, der Gefelich, der Aerze Preissaufg, der Gefelich, der Aerze Preissaufg, der Aerze Preissaufg, der Aerze Preissaufg, der Gefelich, der Gefeliche Preissaufg, der Gefelich, der Gefeliche Preissaufg, der Gefelich, der Gefelich Preissaufg, der Gefelich, der Gefeliche Preissaufg, der Aerze ennent Committe vergen Preissaufg, der Aerze ennent Committe vergen Preissaufgehung der Soc. 6x 6x 78 8 Preissaufghen der Soc. 6x 6x 78 8 Preissaufghen der Soc. de Keldel. 5x 11.35 Preissaufghen der Aerze ennent Committe vergen Preissaufghen der Aerze ennent Committe vergen Preissaufgeben der Aerze Preissauf | ris, Beschreibung davon                                            |                    | The comme Calle Co. Called a 14 Mer. 10 Mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Preissaufg, der Gefelich, der Aerzat Preis da.d. des Kiener, C. Oliern 1787 neue Infirumente auf der Sternwarte II. 113 Preissaufellung darfelbat Preissverhellung der Aead, de Chirurgis aufserordentlicher Preis von de Geafe III. 153 Rübenausthellung auf Der Mitterucion Rässaustheilung auf Opern Rüssaustheilung auf Aber Mahby Rozier's Mütelum, neue Einrichtung Mittel das Korn zu reinigut Rösseustellung der Acad. de Seinicn: IV. 246 Preissausigheilung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Committee, der Kinden des Infor- Preissaustheilung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Committee, der Kinden des Infor- Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Committee, der Kinden des Infor- Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Committee, der Kinden des Infor- Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Committee, der Kinden des Infor- Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Gemeinter Gewichs Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 247 Die Ged. Aerzte ernennt Gemeinter Gewichs Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 248 Die Ged. Aerzte ernennt Gemeinter Gewichs Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 248 Die Ged. Aerzte ernennt Gemeinter Gewichs Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 248 Die Ged. Aerzte ernennt Gemeinter Gewichs Preissaustellung der Acad. des Infire IV. 248 Die Ged. Aerzte ernennt Gemeinter Gewichstellung der Gebiehen auf Verlegen IV. 248 Die Ged. Aerzte ernennt Gemein | ris, Preisaufg. der Ac. des Infcr. für Oftern 1786                 |                    | Posten, deren Geschichte überhaupt IV. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Preis d. Åcad. des ficienc. f. Often 1787 neue Infirmemen auf der Sternwarte Preisvercheilung der Acad. de Chirurgip 11. 112 Preisvercheilung der Acad. des Science 11. 125 neue Einrichtung der Acad. des Science 11. 126 Näsiausteilung nehf Infruction 11. 127 Näsiausteilung nehf Infruction 11. 127 Preisvercheilung der Acad. des Science 11. 128 Preissustheilung nehf Infruction 11. 129 Preisvercheilung der Acad. des Science 11. 129 Preisvercheilung der Acad. des Science 11. 120 Preisvercheilung der Acad. des Science 11. 121 Preisvercheilung der Acad. des Science 11. 123 Preissustheilung auf Opern 11. 123 Preissustheilung auf Dern 11. 123 Preissustheilung der Acad. de Peint im J. 83, III. 123 Preissustheilung der Acad. des Infruction 11. 128 Preissustheilung der Acad. des Infruction 11. 129 |                                                                    |                    | 77 77 1 14 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| neue Infirumenta auf der Sternwarte Preissverhellung der Acad, de Chirurgh aufserordentlicher Preis von de Gaule II. 159 aufserordentlicher Preis von de Gaule III. 150 Freissuchtung der Acad der Science III. 160 Schwipmfichte dafablid Preissuchtlung auf Open Ribenaustheilung nebb Infiruction III. 152 Ribenaustheilung nebb Infiruction III. 152 Ribenaustheilung nebb Infiruction III. 152 Preissushgilung der Soc. Hoy. de Med. Veränderungen bey der Acad. de Peincian J. 83, III. 135 Preissustheilung auf Open Preissustheilung der Soc. Hoy. de Med. Veränderungen bey der Acad. de Peincian J. 83, III. 135 Preissustheilung der Soc. Hoy. de Med. Veränderungen bey der Acad. de Peincian J. 83, III. 135 Preissustheilung der Soc. Hoy. de Med. Veränderungen bey der Acad. de Peincian J. 83, III. 135 Preissustheilung auf Aber Mahby III. 136 Riberaustheilung der Acad. de Su Infir. Preissustigaben der Soc. As de Med. Veränderungen beyder Acad. de Su Infir. Die Gerbeiten der Acad. des Infir. Veränderungen beyder Acad. des Infir. Die Gerbeiten der Acad. des Infir. Veränderungen begrechten der Soc. As gestellt in Gerbeiten der Acad. des Infire IV. 145 Preissustägle auf Abeb Mahby III. 145 Preissust |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| auterordendicher Freue von de daute neue Einrichung der Acad. des Sciency Maisauscheitung en 20th Infruction Maisauscheitung en 20th Infruction Hill 137 Rübenauscheitung nebft Infruction Hill 138 Rübenauscheitung nebft Infruction Hill 139 Rübenauscheitung nebft Infruction Hill 130 Rübenauscheitung nebft Infruction Hill 130 Rübenauscheitung nebft Infruction Hill 130 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 130 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 130 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Persisuuscheitung en Soc. R. de Med. f. 87 Hill 140 Pe | - neue Instrumente auf der Sternwarte                              |                    | Pratje, Leben desselben 7 I. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| neue Einrichtung der Acad des Science Maisausheilung nebet Infruction Preisung Abhandlung darüber Preisung Abhandlung darüber Preisunscheilung auf Opern Rübenausheilung nebet Infruction ander Anfalken wegen Futerrangels Preisunscheilung auf Opern Andre Anfalken wegen Futerrangels Preisunscheilung der Soc. Boy. de Med. Preisunscheilung der Soc. de Med. 1. 87 III. 150 Erfind auf dem Waffer zu gehen Preisunscheilung der Acad. de Soc. 1. 87 III. 150 Erfind auf dem Waffer zu gehen Mittel das Korn zu reinigen Die Ged. Aerzte ernennt Commiff. weg. dm. Mag. 11. 50 Preisunscheilung der Acad. des Infer. Preisunscheilung der Acad. des Infer |                                                                    |                    | Predigtant Werth delielben IV. 45 Predigten Regals für morelische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Maisaustheilung nebît Infruction Rübenaustheilung auf Opern Rübenaustheilun |                                                                    |                    | Presburg Nachrichten von da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Freisaustheilung auf Opern  Rübenaustehlung auf Opern  Rübenaustehlung auf Opern  Rübenaustehlung auf Opern  Rübenaustehlung auf Opern  Auf Anflalten wegen Futermangels  Preisaustheilung der Soc. Roy. de Med.  Veränderungen bey der Acad. de Peint im J. 15. III. 328  Veränderungen bey der Acad. de Peint im J. 15. III. 328  Freisaustheilung der Acad. de Peint im J. 15. III. 328  Erfünd. auf dem Waffer zu gehen  III. 26  Freisaustheilung der Acad. de Suffer.  Rozeier's Muleurs, neue Einrichtung  Mittel das Korn zu reinigmiff waged, im Mag. IV. 126  Preisaustheilung der Acad. de Sc. f. 87. 88  IV. 126  Preisaustheilung der Acad. de Suffer.  V. 126  Preisaustheilung der Acad. de Sc. f. 87. 88  IV. 127  IV. 127  Pyrmont Befchreibung davon  Freisaustheilung der Acad. de Sc. f. 87. 88  IV. 127  Lausthalber u. Schäden sen fie thun  V. 126  Quackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 126  Quackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 127  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 126  Quackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 127  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 127  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 127  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 127  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 127  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 126  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 128  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 127  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 127  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 127  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 128  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 127  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 128  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 127  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 128  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 126  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 128  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes III. 126  Cuackfalber u. Schäden sen fie thun  V. 128  Quatranfieher, ein durch den Speichellus geheiltes II | - Maisaustheilung nebst Instruction                                |                    | Pressfreyheit, derselben Rechtfertigung IV. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Bübenaushelluing nebit Infruction andre Anfalten wegen Futermangels Preisausheilung der Soc. Roy de Med Veränderungen bey der Acad. de Peint im J. 55. III. 328 Preisausheilung der Soc. Roy de Med Veränderungen bey der Acad. de Peint im J. 55. III. 328 Preisausheilung dem Valfer zu gehen III. 328 Preisausheilung dem Valfer zu gehen III. 328 Preisausheilung dem Valfer zu gehen III. 329 Rozier's Muleum, nueu Elinrichtung IV. 124 Mintel das Korn zu reinigen Dielefeld-Aerzte ernenntommiff.weg.d.m. Mag. IV. 68 Preisausheilung der Acad. des Infor. Preisausheilung der Acad. des III. 126 Unterbiblionbekar beym Firif Kaunitz Preisausheilung der Acad. des III. 126 Unterbiblionbekar zu Heidelberg aufert. Preisausheilung der Acad. des III. 126 Unterbiblionbekar zu Heidelberg aufer. Preisausheilung der Acad. des III. 126 Unterbiblionbekar zu Heidelberg aufer. Preisausheilung der Acad. des III. 126 Un |                                                                    | III .ca            | an also the second seco |   |
| andre Anfalten wegen Futermangels Preisausphilung der Soc. Roy. de Med. Veränderungen bey derAcad. de Peint. im J.85, III. 318 Veränderungen bey derAcad. de Peint. im J.85, III. 318 Erfeind. auf dem Walfer zu gehen Preisausphile und Fobse. de Med. 6, 7 III. 149 Erfind. auf dem Walfer zu gehen Mittel das Korn zu reinigen Weg. d.m. Mag. 111. 169 Preisausphile und Fobse. de Med. 6, 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d. Aerzte ernennt Commiff. weg. d.m. Mag. 170 Dieleid. d |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Preisaustpilung der Soc. Roy. de Med. Veränderungen bey der Acad. de Peint III, 345. III, 345 Preisaustgaben der Soc. R. de Med. f. 87 Erfind auf dem Walfer zu gehen III, 366 Preisaustgaben der Soc. R. de Med. f. 87 Hill, 349 Rozier's Muteum, neue Ehrichtung V. 147 Mütel das Korn zu reinigen Dielefeld, Aerzte ernennte Commiff. weg. d.m. Mag. IV. 68 Preisaustheilung der Acad. des Infor. Preisaustheilungen der  | - andre Anstalten wegen Futtermangels                              | <del></del>        | - III. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Freisaufgaben der Soc. R. de Med. f. 37  Erfünd auf dem Walfer zu gehen  Erfünd auf dem Walfer zu gehen  III. 38  Rozier's Mufeum, neue Einrichtung  V. 19  Mittel das Korn zu reinigen  Dietefel-Aerste ennentCommiff.weg.d.m.Mag. IV.68  Preisaustheilung der Acad. des Infer.  V. 216  Preisaustheilung der Acad. des Infer.  V. 217  III. 240  Erfünd auf dem Walfer der Acad. des Infer.  III. 240  V. 17  V. 27  III. 240  V. 27  V. 27  V. 17  V. 27  V. 17  V. 27  V. 17  V. 28  V. 27  V. 17  V. 28  V. 27  V. 17  V. 21  V. 28  V. 27  V. 17  V. 28  V. 27  V. 18  V. 27  V. 19  V. 28  V. 27  V. 19  V. 29  V. 20  V. 20 | - Preisaustheilung der Soc. Roy. de Med.                           |                    | Pufendorf †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |
| Erfeind auf dem Wasfer zu gehen Preismedaile auf Abbe Mably Rozeier's Museum, neue Einrichtung Dieser's Dieser's Hunder Dreiser's Dieser's Dies |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Pythagoras, eine lefenswerthe Biographie desiglen II. 108  Pythagoras, eine lefenswerthe Biographie desiglen II. 108  Mittel das Korn zu reinigen  Dickefich Aerzte erneuntCommist.weg.d.m.Mag. IV.88  Preisaustheilung der Acad. des infer. IV. 216  Preisaustheilung der Acad. des infer. IV. 216  Preisaustheilung der Acad. des infer. IV. 216  Preisaustheilung der Acad. des infer. IV. 217  IV. 172  Angilvanien, IV. 172   |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Mittel das Korn zu reinigen Diecierd-Aerzte ernentCommiff.weg.d.m.Mag. IV.8 Preisaustheilung der Acad. des f. 87, 88 IV. 172 nies Baumeiffer in Paris † Nijvanien, Ni |                                                                    |                    | Pythagoras, eine lesenswerthe Biographie desselben II. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| DieGeld-Aerzte ernenntCommiff.weg.d.m. Mag. IV.88 Preisaufgabe der Acad. des Infer. Preisaufgabe der Acad. des IV.223 III. 236 Preisaufgabe der Acad. des Infer. Preisaufgabe der Acad. des IV.223 III. 250 Preisaufgabe der Acad. des Infer. Preisaufgabe der Acad. des IV.223 Preisaufgabe der Acad. des IV.223 Preisaufgabe der Wich. Preisaufgabe der Acad. des IV.223 Preisaufgabe der Wich. Preisaufgabe der Acad. des IV.223 Preisaufgabe der Breiter III.246 Preisaufgabe der Breiter III.246 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.142 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.142 Preisaufgabe der Breiter III.246 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.142 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.144 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.144 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.144 Preisaufgabe III.144 Preisaufgabe der Preisaufgabe III.144 Preisaufgabe III.14 |                                                                    | 17. 124            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Preisaufgabe der Acad. d. Sc. f. 87, 88  iv. Baumeifter in Paris † V. 173 infylvanien, auf bei. Bruieffer in Paris † V. 173 infylvanien, auf arborea ein neues amerikanisches Gewächs randa, üb. dest. Bruiefe in. etwas zu seiner-Lebensgesch. H. 187 ri-Lauch. Abhandlung davon ein mutter-Arbeiten, die schönsten zu Trapani riffager, Gedicht darauf uu. Mexico sehr alte Länder u. vielleicht die ältesten in der Weit. Pretersberg der sch. G. der Jun 189 - Tetersberg der sch. G. der Jun 189 - Eulees Bruisbid  Eulees Bruisbid  Eulees Bruisbid  Eulees Bruisbid  Eulen Bruispare scheichen sürkliche u. f. w. Druckerey H. 193 - Eulees Bruisbid  Eulees Bruisbid  Eulen Bruispare scheichen sürkliche u. f. w. Druckerey H. 194 - Eulees Bruisbid  Eu |                                                                    | ag. IV.68          | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| che, Baumeister in Paris †  17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preisaustheilung der Acad. des Infcr.                              |                    | Ousckfelhern Schaden den Seithun Vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ugyvanien, some uneues amerikanifches Gewächs ar arborea, ein neues amerikanifches Gewächs ar arborea, ein neues amerikanifches Gewächs in zu arborea, ein ein ein ein ein ein ein ein ein der Melt.  11. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ra arborea, ein neues amerikaniches Gewächs inda, üb delß Briefe uetwas zu feiner Lebensgefch. II. 187 rl-Lauch, Abhandlung davon elenmutter-Arbeiten, die Gkönftlen zu Trapani II. 148 leinmutter-Arbeiten, die Gkönftlen zu Trapani II. 147 ru. Mexico fehr alte Länder u. vielleicht die älteften in der Welt.  Eulers Bruibild.  Eulers Brui |                                                                    | III. 226           | Quartanfieber, ein durch den Speichelfluß geheiltes III. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ri-Lauch Abhandlung davon elemmutter-Arbeiten die schönsten zu Trapani elemmutter-Arbeiten die schönsten zu Trapani il. 145 rijstage, Gedicht darauf ru. u. Mexico schr alse Länder u. vielleicht die ältesten in der Welt. Letersburg Prefsf. die July 185  Eulers Brutbild Eurerburg Prefsf. die July 185 Eulers Brutbild Eu | era arborea, ein neues amerikanisches Gewächs                      | III. 204           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| elemmutter-Arbeiten, die fchönsten zu Trapani  11. 458  chiffage, Gedicht darust  12. 458  che dicht darust  13. 458  che dicht darust  14. 458  che Welt  15. 458  Eulers Brutbild  16. 458  Eulers Brutbild  17. 458  Eulers Brutbild  16. 589  Eulers Brutbild  17. 458  Eulers Brutbild  17. 458  Eulers Brutbild  18. 458  Eulers Brutbild  18. 458  Eulers Brutbild  19. 458  Eulers Brutbild  19. 458  Eulers Brutbild  10. 490  Eulers Brutbild  10. 123  Eulers Brutbild  10. 490  Eulers Brutbild  Eu |                                                                    |                    | Queckfilber - Mittel - III. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| vilffage, Gedicht darauf ru u. Mexico febr alte Länder u. vielleicht die älteften in der Welt  Petersburg. Preter. Gin des proteste in 11.226  Eulers Bruftbild  Eulers Bruftbild  Kaiferin kauft Pallas Cabinet  V. 192  Kaiferin kauft Pallas Cabinet  V. 193  Kaiferin kauft Pallas Cabinet  V. 194  Billings reifer nach Siberien  V. 195  Zzi. Bibliothekar beym Fürft Kaunitz  II. 196  III. | rlenmutter-Arbeiten, die schönsten zu Tranani                      | 11. 120<br>11. 258 | Queckfilber - Bergwerk in der Provinz la Mancha III. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| in der Welt  Petersburg Freisfr. Eir der Stattföld  Etalers Bruffbld  Etaleriche, türkliche u. f. w. Druckerey  Hil. 326  Kaiferin kauft Pallas Cabinet  Billings reifet nach Siberien  Zzt, Bibliothekar beym Fürft Kaunitz  III. 326  III. 327  Raiferin kauft Pallas Cabinet  IV. 192  Billings reifet nach Siberien  Zzt, Bibliothekar beym Fürft Kaunitz  III. 152  III. 152  Raiferin kauft Pallas Cabinet  IV. 192  Braifferin kauft Pallas Cabinet  III. 152  III. 152  III. 153  III. 154  III. 155  III. 156  III. 157  III. 157  III. 158  III. 158  III. 159  III. 159  III. 150  II | erjifflage, Gedicht darauf                                         | I. 141             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Light of the control  |                                                                    |                    | Oueckfilber-Sublimat u.verfüßtesOueckfilber-deffenPrü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Eulers Brutbild  tatariche, türkliche u. f. w. Druckerey  Kaiferin kauft Pallas Cabinet  Billings reifet nach Siberien  zzi, Bibliothekar beym Fürft Kaunitz  III. 152  Jaufers, Joh. Sebaft, Lebensbefchreibung  To Briefe v. ihm an P. Scalich  Lifter, Chwarzes Buchholzifches  Jul. 120  Latter, Chwarzes  Jul. 120  Latt | Petersburg , Preisfr. for drs Jul. 1780                            | 1. 172             | tungsart für die Apothekervisitatoren IV. 22\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Haiferin kauft Pallas Cabinet Billings reifet nach Siberien IV. 192 zzl, Bibliothekar beym Fürft Kaunitz II. 152 arrwiedemuth, vortheilhafte Benutzung der Laufers, John Sebaft. Lebensbefchreibung III. 152 III. 153 III. 154 Ausgers, John Sebaft. Lebensbefchreibung III. 156 Laifer, Chenwarzes Buchholzifches III. 156 Laifer, Ghowarzes Buchholzifches III. 196 Latter, Ghowarzes Buchholzifches III. 197 Latter, Ghowarzes, Wertharden and Furthumer in der deutschem der Vortender Ghowarzes III. 197 Latter, Ghowarzes, Reichthum des Fürstenhums, III. 197 Latter, Ghowarzes, Reichthum des Fürstenhums, III. 197 Latter, Ghowarzes, Reichthum des Fürstenhums, III. 197 L | — Eulers Bruftbild                                                 |                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Billings reifet nach Siberien zzl, Bibliothekar beym Fürft Kaunitz zurwiedemuth, vortheilhafte Benutzung der L zufers, Joh. Sebaft. Lebensbefchreibung zu Erlängen Hoft.  In Briefe v. ihm an P. Scalich zeifer zu Erlängen Hoft.  Life Life zu Erlängen Hoft.  Life Life zu Erlängen Hoft.  Life Jaum Unterbibliothekar zu Heidelberg Zuenomene, verschiedene des Feuers Zulen unterbibliothekar zu Heidelberg Zulen inloophie der schönen künste Vortrag derselben in Gesprächen Vortrag derselben in Gesprächen Zufelben zuf |                                                                    |                    | R,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Ratificationsrecht  Ratificationsrecht Ratificationsrecht Ratificationsrecht Ratificationster  Ratificationsrecht Ratificationster Ratificationsrecht Ratificationsrec | <ul> <li>Billings reifet nach Siberien</li> </ul>                  | IV. 192            | Randschriften auf Münzen, wenn sie zuerst darauf gesetzt II. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| aufers, Joh. Sebasti. Lebensbeschreibung II, 119 lafter, Ibriefe v. ihm an P. Scallch lafter, Schwarzes Buchholzisches lafter, Schwarzes Buchholzisches III, 116 laster, Schwarzes Buchholzisches III, 126 laster, Schwarzes Buchholzisches III, 126 laster, Schwarzes I |                                                                    |                    | Ratifications recht F III. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| To Briefe v. ihm an P. Scalich  et 7 zu Erlangen Hofr.  lafter, schwarzes Buchholzisches lafter, schwarzes Buchholzisches lafter, schwarzes Buchholzisches later, schwarzes Buchholzisches lauen u. Schwarzesher, Reichthum des Fürstenthums later, schwarzesh | faufers, Joh. Sebast. Lebensbeschreibung                           |                    | Raubydgel, Abhandl jihen den Flug denfalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| lafter, schwarzes Buchholzisches lafter, schwarzes Buchholzisches latter de werden des Feuers latter de werden des Feuers latter de werden des Feuers litt. 196 latter de konne Künste  Voortrag derselben in Gesprächen dogiston, dessen marina der vorm 18 April verungsückt latter de Rozier, 5 aerost. Versuche verungsückt litt. 122 latter de Rozier, 5 aerost. Versuche verungsückt litt. 123 an de Metz ante de  | - 10 Briefe v. ihm an P. Scalich                                   | II. 120            | Raupe des Todtenkopfs. Verfahren sie zur Verwandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Raupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen und en bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 23 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 24 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 24 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr (chädl. IV. 24 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume all 56 v. Rautenftrauch † V. 128 kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume zwo den Bluthen zwo het zwo het zwe kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume zwo het zwe kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume zwo het zwe kaupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume zwo het zwe kaupen zwo het zwe kehnkunft po litiches Anwendung derfeiben in der Gefetzebloop in der  | feifer zu Erlangen Hofr.                                           |                    | zu bringen - til 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| naenomene, verschiedene des Feuers  II. 264 niladelphia, neue Mitglieder der Soc. der Wist, illosophie der schönen Künste  Vorträg derselben in Gesprächen dogisten, dessen harzigen Bestandtheil der Pstanzenblätter  Pstanzenblätter  Vostigalle †  III. 236 natere de Rozier, 5 aerost. Versuche verunglückt  der vom 18 April verunglückt  III. 127 namarina  III. 226 nan de Metz  anetenbewegung, Methode sie zu sinden anisphäre,eine 1459 vom Ordensbruder-Maurus sür den Portugiesschen Hof versertigte ausserord. große III. 236 allender Terschen der Maurus sür den Portugiesschen Hof versertigte ausserord. große III. 236 lencicz †  III. 245  III. 264 IV. 128 Ravensberg, Reichthum des Fürstenthums III. 124 Rechenkunst politische, Anwendung derselben in der Ge- setzgebungskunst Rechte der Schriftseller und Verleger III. 245 Rechte der Herrschaften u. Dienstbothen f. Pstichten u. The setzgebungskunst Rechte der Herrschaften u. Dienstbothen f. Pstichten u. The setzgebungskunst Rechte der Herrschaften u. Dienstbothen f. Pstichten u. The setzgebungskunst Rechte der Herrschaften u. Dienstbothen f. Pstichten u. S | naugrachwarzes ouchnoizhenes  Aaum Unterbibliothekar zu Heidelberg |                    | Raupen zwo den Bluthen der Fruchtbäume fehr schädt. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| mildelphia, neue Mirglieder der Soc. der Will, IV. 128 illoophie der schönen Künste  Vortrag derselben in Gesprächen  dogiston, dessen unterschiedene Menge in d. Metallen IV. 93 tosphorsaure in dem grünen harzigen Bestandtheil der  Pflanzenblätter  V. 50 typiologie immanente u. transscendente  galle †  III. 308 latre de Rozier, 5 aerost. Versuche verunglückt  der vom 18 April verunglückt  III. 124 tinna marina  an de Metz  anetenbewegung, Methode sie zu sinden  anitphäre, eine 1459 vom Ordensbruder Maurus sür den  Portugiesischen Hof versertigte ausserord. grosse III. 236 lencicz †  N. 50  Ravensberg, Reichthum des Fürstenthums  III. 124 Rechenkunst po itische, Anwendung derselben in der Ge- fetzgebungskunst  III. 58  Rechte der H. u. D,  der Herrschaften u. Dienstbothen st. Pflichten u.  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Leht- u. Schulwes II. 93  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Leht- u. Schulwes II. 93  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Leht- u. Schulwes II. 93  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Leht- u. Schulwes II. 93  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Leht- u. Schulwes II. 93  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Reinfunden in V. 19  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Reinfunden in V. 19  Rechte der H. u. D,  der bürgerl | naenomene, verschiedene des Feuers                                 | II. 264            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Vortrag derselben in Gesprächen  Vortrag derselben in der Gesetzgebuingskunft  III. 258  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D.  der berüchte der Schriftseller und Verleger  Rechte der H. u. D.  der berüchten der Schriftseller und Verleger  Rechte der H. u. D.  Rechte de |                                                                    |                    | Ravensberg, Reichthum des Fürstenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Active de Rozier, 5 aerost. Versuche verunglückt II. 24 and de Metz aneten bewegung physikalische Ursaneten uihrer Monde Bewegung physikalische Ursanisphäre, eine 1459 vom Ordensbruder Maurus für den Portugiesischen Hof verserigte auserord. grosse II. 236 atina, einige Versuche damit im Porcellan - Oseu V. 50 klencicz †  Rechte der Schrististeller und Verleger III. 38 and er Herrschaften u. Dienstbothen s. Pstichten u. Dienstbothen standischen s. Rechte der H. u. D,  Rechte der H. u. D,  der Herrschaften u. Dienstbothen s. Standischen u. Dienstbothen standischen s. Rechte der H. u. D,  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standische u. D,  Rechte der H. u. D,  Rechte der H. u. D,  | Vortrag derfelben in Geforächen                                    |                    | Rechenkunft po ittiche, Anwendung derselben in der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| oriphorizative in dem grunen narzigen Beltandiden der Pflanzenblätter  V. 50  yfolologie immanente u. transscendente  yfil. 22  galle †  latre de Rozier, 5 aerost. Versuche verunglückt  Til. 308  latre de Rozier, 5 aerost. Versuche verunglückt  Til. 144  Hill. 125  inna marina  an de Metz  an de Metz  anetenbewegung, Methode sie zu sinden  anieten u. inrer Monde Bewegung physikalische Ursuchen davon  anisphäre,eine 1459 vom Ordensbruder Maurus für den  Portugiesischen Hof versertigte ausserord. grosse II. 236  atina, einige Versuche damit im Porcellan - Oseu  V. 50  lencicz †  der Herrschaften u. Dienstbothen s. Pslichten u. Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 93  Rechtsgelehrsamkeit, Fehler und Irrthümer in der deut- schen, aus Mangel der alten Sprachkunde  II. 286  Reformation, Einsluss derselben in das politische System  von Deutschland  das Gute derselben wird partheysisch herabge  würdigt  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 93  Rechtsgelehrsamkeit, Fehler und Irrthümer in der deut- schen, aus Mangel der alten Sprachkunde  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 286  Rechte der H. u. D,  der bürgerlichen Standschaft Gesellschaftsrechte,  R. des Bauern - Bürger - Adelstands, R. d. Diener- schaft, Religionsgesellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 286  Rechte der H. u. D,  Rechte der Herund Irrthümer in der deut- schen, aus Mangel der alten Sprachkunde  Respealen aus Gestelle | nlogiston, dessen unterschiedene Menge in d.Metalle                | n IV. 93           | D. 1. 1 C 1 (C 0 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Rechte der H. u. D.  galle † latre de Rozier, 5 zerost. Versuche verunglückt  der vom 18 April verunglückt  II. 14  inna marina  an de Metz  an de Met | hosphorfaure in dem grünen harzigen Bestandthei                    |                    | - der Herrschaften u. Dienstbothen f. Pflichten u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| R. des Bauern - Bürger - Adelfands , R. d. Diener- fchaft, Religionsgefellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 93  R. des Bauern - Bürger - Adelsands , R. d. Diener- fchaft, Religionsgefellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 93  R. des Bauern - Bürger - Adelsands , R. d. Diener- fchaft, Religionsgefellsch., des Lehr - u. Schulwes. II. 93  Rechtsgelehrsamkeit , Fehler und Irrthümer in der deut- fchen, aus Mangel der alten Sprachkunde II. 93  Redoute Chinoise , wird mit phys. Exper. erösnet II. 286  Referiren , Methode desselben in das politische System von Deutschland IV. 278  Reformation , Einsluss derselben in das politische System von Deutschland IV. 144  das Gute derselben wird partheysisch herabge- würdigt  Reformirte, neueste Bedrückungen derselben in der Un- terpfalz III. 368  Gem. in Berlin, u, zu ühnen gehörige Kirch u. Schul. IV. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    | Rechte der H. u. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| der vom 18 April verunglückt  der vom 18 April verunglückt  II. 14  III. 126  III. 127  III. 127  III. 127  III. 128  III. 129  III. 129  III. 129  III. 120  III. 121  III. 121  III. 121  III. 122  III. 123  III. 124  III. 125  III. 126  III. 127  III. 128  III. 128  III. 128  III. 128  III. 128  III. 128  III. 129  III. 136  III. 144  III. 144 | igalle 🕇 💮 -                                                       | III. 308           | R. des Bauern - Bijvoer - Adelfands R d Digram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| tet vom 18 April vertinglitekt III. 127, inna marina III. 226 and de Metz III. 226 and de Metz III. 228 and de Metz III. 238 and de Met | ilatre de Rozier, 5 aerost. Versuche verunglückt                   | II. 84             | fchaft, Religionsgefellfch., des Lehren, Schulwef, 11 av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| an de Metz aneten u. ihrer Monde Bewegung phyfikalifche Urfa- chen davon anifphäre,eine 1459 vom OrdensbruderMaurus für den Portugiefischen Hof verfertigte ausserord. große II. 236 atina, einige Verfuche damit im Porcellan - Ofeu V. 50 lencicz f  II. 226 II. 228 Reformen, Methode desselben in das politische System von Deutschland V. 278 Reformation, Einsluß derselben in das politische System von Deutschland Von Deu | - der vom ig April verunglickt                                     |                    | Hechtsgelehriamkeit, Fehler und Irrthümer in der deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| an de Metz angelenbewegung, Methode sie zu sinden anieten u. ihrer Monde Bewegung physikalische Ursachen davon anisphäre, eine 1459 vom Ordensbruder Maurus für den Portugiesischen Hof verfertigte ausserord. große II. 236 atina, einige Versuche damit im Porcellan - Ofeu V. 50 lencicz f  II. 228 Referiren, Methode desselben Reformation, Einsluss derselben in das politische System von Deutschland das Gute derselben wird partheysisch herabge würdigt Reformirte, neueste Bedrückungen derselben in der Unterpfalz III. 368 Gem. in Berlin, u, zu ihnen gehörige Kirch u. Schul. IV. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inna marina 🚜 🔻                                                    |                    | Redoute Chinoile, wird mit nhof France and fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| aneten u. ihrer Monde Bewegung physikalische Ursa- chen davon anisphäre, eine 1459 vom Ordensbruder Maurus für den Portugiesischen Hof verfertigte ausserord. große II. 236 atina, einige Versuche damit im Porcellan - Ofen lencicz f  Reformation, Einsluß derselben in das politische System von Deutschland — das Gute derselben wird partheyisch herabge— würdigt Reformirte, neueste Bedrückungen derselben in der Un- terpfalz — III. 368 — Gem. in Berlin, u, zu ihnen gehörige Kirch u. Schul. IV. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lan de Metz                                                        | II. 228            | Keferiren, Niethode deileiben TV and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| chen davon anifphäre, eine 1459 vom Ordensbruder Maurus für den Portugiesischen Hos verfertigte außerord. große II. 236 atina, einige Versuche damit im Porcellan - Ofeu V. 50 lencicz f  Won Deutschland IV. 144 — das Gute derselben wird partheyisch herabge— würdigt Reformirte, neueste Bedrückungen derselben in der Un- terpfalz II. 368 — Gem. in Berlin, u, zu ihnen gehörige Kirch u. Schul. IV. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ianetendewegung, Methode fie zu finden                             | 1. 153<br>Urfa-    | Reformation, Einfluss derselben in das politische System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| anisphäre, eine 1459 vom Ordensbruder Maurus für den Portugiesischen Hof verfertigte ausserord. große II. 236 atina, einige Versuche damit im Porcellan - Ofen V. 50 lencicz f II. 144  Würdigt Reformirte, neueste Bedrückungen derselben in der Unterpfalz III. 368 Gem. in Berlin, u, zu ihnen gehörige Kirch u. Schul. IV. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                    | von Deutschland IV. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Portugieinichen Hot verfertigte aufserord. große 11. 236 atina, einige Verfuche damit im Porcellan - Ofen V. 50 lencicz †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lanifphäre,eine 1459 vom OrdensbruderMaurus für                    | r den              | ·Wurdigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| lencicz † II. 144 — Gem. in Berlin, u,zu ihnen gehörige Kirch u. Schul. IV. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugielischen Hof verfertigte außerord, groß                     |                    | Reformirte, neueste Bedrückungen derselben in der Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Salving Line annous Salvings Line Control 1 7.293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    | terpialz = ITI 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ▼ Kege•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **************************************                             | 7*                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                                                | •                  | nege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

|             | · |  |
|-------------|---|--|
| <br>  -   E |   |  |

|                                                                                           |                                |                                                                                        | 1                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |                                | ``````````````````````````````````````                                                 | ·                            |
| neration der Nervon                                                                       | II. 106                        | Schleufen, vortreflicher Bau derfelben                                                 | 1. 277                       |
| ntiicher der Nürnberger                                                                   | III. 283                       | Schmidt, Nic. †                                                                        | 1. 216                       |
| rungsformen, verschiedene, in Rücksich                                                    | t auf die                      | Schönmezler † . • .                                                                    | IL 88                        |
| hard, beschenkt v. H. v Meklenb.                                                          | 1V. 54<br>I. 84                | Schnicke, die geschwänzte<br>Schnelpfortel, Abwechselung der Erdschichten in d         | IV. 249<br>lieler            |
| rarde, Prof , Hofrath -                                                                   | IV. 196                        | Gegend                                                                                 | IV. 251                      |
| hel Superintendent in Mühlhausen                                                          | III.~144                       | Schnellkafer, der gewürfelte                                                           | IV. 249                      |
| hsprålaten , Abhandlung davon<br>hstag zu Regensburg , kritifche Lage dessell             | IV. 290<br>ben III. 71         | Schnepfenthal, Preisaufgabe der Erziehungsanst. da                                     | III. 144<br>III. 364         |
| hold †                                                                                    | I. 40                          | Schornsteine, wie das Rauchen derseben zu hinder                                       |                              |
| ebarometer -                                                                              | IV. 61                         | Schönfelt Carl v. †                                                                    | I. 400                       |
| en, Nutzen desselben u.zweckmässigeEinric<br>emeier, Prof. jur. ord. zu Frankf. a. d. O.  | •                              | Schriften u. Figuren auf deutschen Münzen                                              | II. 107<br>III. 92           |
| z, ord. Prof. der Poelie -                                                                | III. 364<br>II. 264            | Schriftgieffereyen in Spanien<br>Schriftproben aus verschiedenen Ländern u. Zeiter     |                              |
| gionsübung, öffentliche und besondre, was                                                 | fie fey III.193                | Schroder, Prof. d. Med. zu Cassel                                                      | 111. 210                     |
| gionsvereinigung ist nicht mögl., nicht no                                                |                                | Schröder Portrait de Leopold de Brunsv. K.                                             | IV. 304                      |
| u. nicht rathi.<br>aud Amour fur le fein de Pfyche, gest. v. Bel                          | i. 234<br>iambe III. 200       | Schurzengilden, ob folche abzuschaffen oder beyzu<br>halten                            | IV. 132                      |
| pfodiften                                                                                 | III. 171                       | Schulzenlehn                                                                           | IV. 279                      |
| del , F. J. †<br>Carfonckel bay Manfrodonia . Tropous Biona                               | II. 56                         | Schwarmerey, wie ihr entgegenzuarbeiten                                                | I. 212<br>IV. 202            |
| fenfenchel bey Manfredonia, woraus Biene<br>Stühle geflochten werden                      | nkorbe u.<br>II. 266           | Schweden, hist. Nachrichten davon<br>Schwenke                                          | IV. 84                       |
| dviehseuche -                                                                             | IV. 158                        | Seckendorff, Siegmund von                                                              | II. 100                      |
| bben, Beschreibung einiger Arten ders.                                                    | I. 39                          | Seeluft, ihre Heilfamkeit                                                              | II. 223                      |
| bert Vue des pr. Monum. de Rome, gest. v. I<br>–                                          | _iemard rii.72                 | Seidenbälge im Mailändischen genutzt<br>Seidenbau im Pays de Vaud                      | I. 282<br>III. 180           |
| bin Portrait de Standonch , gest. v. Guiard                                               |                                | Selbstentzündungen, Geschichte derselben                                               | · V. 50                      |
| chelle, Preis der Acad. daselbst f. 1786                                                  | III. 364                       | Sextroh, Prof. Th. extr. in Gött.                                                      | I. 84                        |
| derer, Prof. in Strasb. , dankt ab<br>berg , Hofrath                                      | II. 224<br>IV. 224             | Shakespeare, Abhandlung über seine Schriften<br>Sineser, Nachrichten von ihuen         | I. 31. 53<br>III. 262        |
| ndet †                                                                                    | II. 144                        | Solander, Prof. in Upfala T                                                            | II. 220                      |
| os, Pr. Philof. extraord, zu Giessen                                                      | II. 68                         | Soldutendienst, äufserste Beschwerlichkeit des Induc                                   | hen III.343                  |
| len , Gabr. †<br>ler mülller, Lirchenrath                                                 | I. 260                         | Sonderfiechen, was dies Wort bedeute                                                   | II. 94<br>IV. 272            |
| - Superintendent in Leipzig                                                               | II. 312<br>IV. 40              | Somenrole<br>Sorber, Prof. Theol. Luther. zu Erfurt                                    | II. 104                      |
| uen, Preisaustheilung und Preisaufg.                                                      | V.85. IV.92                    | Spandow, Gesch. u. Beschreibung der Stadt u. Fest                                      | ung II. 201                  |
| Koi, l'amé †                                                                              | III. 364                       | Spanien, Reisebeschr. davon                                                            | I. 146<br>II. 180            |
| hr, bey derfelben find nicht alle Fleischspeis                                            | II. 68<br>en u. Brii-          | — , Nachricht davon<br>Spanier, deren Geschicklichkeit in der Kriegswissen             |                              |
| hen schädl. III. 79 woher sie entstehe                                                    | IIL 153                        | Bau-, Mahler-, Bildhauer u. Buchdrucker-K.                                             | mit 119149                   |
|                                                                                           |                                | Spargelcultur zu Poitou<br>Spat, ob der ichwere, und der Frusspat zu Verfer            | 11. 1 <b>27</b><br>tigung    |
| <b>S.</b>                                                                                 | ,                              | der Schmalte brauchbar find?                                                           | II. 171                      |
|                                                                                           |                                | Spiegel, die längsten u. breitesten werden in der S                                    | piegel-                      |
| chfen, ihre Verfassung, Gesetze u. Sitten in B<br>— in Siebenbürgen                       | IV. 6                          | fabrike zu San Ildefonso verfertigt<br>Spielmann, Prof. ord. Med. pract. zu Strasburg  | III. 149<br>II 152           |
| ckgeschwulst auf dem Knie                                                                 | III. 366                       | - dessen Lebensgeschichte                                                              | V. 50                        |
| ckträger, deren Naturgeschichte                                                           | IV. 303                        | Spielsucht in Lausanne                                                                 | I. 223                       |
| venborn , J. †<br>lmiakfabrik , Magdeburger -                                             | I. 288<br>I. 60                | Spiesglaskönigs Tinctur Spione in Florenz                                              | II. 186                      |
| ndels, Sam. †                                                                             | I. 259                         | Spiralpumpe, Theorie derfelben, v. Hn. Nicander                                        | III.204                      |
| tiren, ernsthafte -                                                                       | I. 141.                        | Spolienklage, einige nützl. Bemerkungen darüber                                        | : III. 58                    |
| tirenschreiber, die vornehmsten, der Römer<br>geklärtesten neuern Völker, Charakterisir   |                                | Sprache, griechische, ihre Vortreslichkeit  , italänische, über den Ursprung derselben | I. 63.<br>II. 187            |
| ttler †                                                                                   | II. 252                        | -, dass sie den Menschen nicht natürlich.                                              | ondern                       |
| alpiren bey alten Völkern -                                                               | IV. 247                        | durch Uebung u. Fertigkeit erlangt fey                                                 | IV. 233 .                    |
| haalinfecten (Entomostraca)                                                               | III. 119                       | Sprachen, morgenländische<br>Sprachlehre, deutsche, Bemerkungen darüber                | I. 37<br>I. 47.              |
| haambeintrennung "Gefchicht <b>e ein<del>er</del><br/>habkäfer "1 i</b> chtenzerstörender | III. 284<br>IV. 249            | Sprachmaschine, Kempelische                                                            | I. 110                       |
| hachspieler, Kempelischer Abhandl. dav.                                                   | I. 110                         | Sprögel, Mitgl. des med. Obercoll. zu Berlin                                           | II. 296                      |
| heibenmaschinen -                                                                         | 1I. 158                        | Staar, venerifcher, u. dessen Operation  -, schwarzer, bey einer Frau nach einem A     | Lhorrus                      |
| heincontracte<br>heitholz an Bergen u. in der Ebene aufzuset                              | . IV. 245<br>zen IV. 141       | entstanden                                                                             | II. 11                       |
| hierling Nutzen desselben                                                                 | II. 11. III. 87                | -, grauer,                                                                             | IV. 186                      |
| hlag u feineHeilung blofs durch die kühlen                                                |                                | Staats - und Fürstenrecht, deutsches                                                   | III. 372                     |
| hlagaderichwulft hlagflufs, Anlage dazu, durch gut gewählte                               | 9, V. 17, 111.58<br>Nahrungan  | Staatskunft, türkifche, in Rückficht auf die Europ<br>Machte                           | П. 191                       |
| vermindern •                                                                              | III. 79                        | Staatslehre, System derselben -                                                        | .I. 78                       |
| hlangenfresfer -                                                                          | III. 353                       | Staatsökonomie in Kurfachfen                                                           | III. 23                      |
| hleichhandel, englischer<br>klessen, Nachrichten davon                                    | III. 19<br><b>III.</b> 218 246 |                                                                                        | III. 337<br>III. 19 <b>6</b> |
| thlettweins Vorlefungen fürs ganze Publicus                                               | m III. 64                      | Stalifitterung I. 109. III. 207. III. 2                                                |                              |
| - geht nach Meklenburg                                                                    | III. 160                       | Stampfmühle, Beschreibung einer,                                                       | II. 142                      |
| thleußner, Prof. in Götting.                                                              | 1.84                           | Stapelrecht u. Strafsenzwang                                                           | V. 27 .<br>Stanb-            |
| •                                                                                         | •                              | •                                                                                      | Alvan.                       |
| •                                                                                         |                                | ,                                                                                      |                              |
|                                                                                           | 1                              | •                                                                                      | •                            |

| Staubbach -                                                                          | I. 223                       | Toulouse, Preisfr. f. 1786 u. 1787 II. 133                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Steevens, G. A. Schauspieler †                                                       | I. 36                        | - weitere Nachricht davon IV. 200                                                                                           |     |
| Steinbrücke auf hölzernem Pfahlwerk                                                  | IV. 177                      | la Tour, Charte de l'Empire de l'Allemagne, Landk.  Plan de defense d'Alger II. 180                                         |     |
| Steincour, J. P. † Steinkäfer, ponceaurother                                         | I. 288 '<br>IV. 249          | - Plan de defense d'Alger - 11. 130<br>- Plan de Paris - III. 328                                                           |     |
| Steinkohlenwerk zu Boelhorst bey Minden                                              | II. 133                      | Traum, Beyspiel eines weissagenden IV. 150                                                                                  | ٠.  |
| Steinmark, talkartiges phosphores cirendes                                           | V. 50                        | Trauungs - Formular - III. 187. 353                                                                                         |     |
| Steinkohlen, Nutzen derfelben in der Baukunft<br>Steinmespel, Nutzung ihres Holzes   | II. 171<br>IV. 375           | Trieb zur Geselligkeit, zur Einsamkeit, zur Ruhe II. 113. 115<br>Triebsedern, verschiedene, die die Sitten bestimmen IV. 53 |     |
| Stelod (acipenfer ruthenus) dessen Beschreibung                                      | I. 255                       | Tripper, schädliche u. heilsame Mittel dagegen III.75                                                                       |     |
| Stema Caspia                                                                         | III.372                      | Trödelcontract - IV. 353                                                                                                    |     |
| Steevens, G. A. Schauspieler †                                                       | I. 35<br>IV. 216             | Trocedorf, od. Trotzendorf, Valentin Friedland, Le-<br>bensbefchreibung II. 145                                             |     |
| Stieghan, Prof. in Gött. Stöwe, Pred. zu Beyersdorf                                  | I. 260                       | Trottoirs I. 277                                                                                                            |     |
| Stokholm, Nachrichten von der Acad. d. W. v. 1784                                    | I.284                        | Tuch, erstes, aus superfeiner Wolle y. französ. Gewächs II.42                                                               |     |
| - Preisaufg. der Patr. Gef. daf.                                                     | I. 200                       | Tugend Begriffe davon, überhaupt u. v. chrifflicher in-<br>fonderheit III. 137                                              |     |
| - Nachrichten davon<br>- Preisfr. der Akad. f. 86                                    | IV. 191<br>IV. 216           | Türken, Nachrichten von ihnen IV. 197                                                                                       |     |
| Strafen                                                                              | IV-54                        | Türkifs, künfil. Nachahmung desfelben II. 17 t                                                                              |     |
| Straffenreinigung                                                                    | IV-69                        | Turquin erfindet ein Schiffchen beym Schwimmen IV. 60                                                                       |     |
| Stroth † Stubenöfen holzsparende                                                     | III. 12<br>I. 181            | Tychfen, Prof. Theol: in Gött.                                                                                              |     |
| Studiengesellschaften -                                                              | II. 287                      | U.                                                                                                                          |     |
| Stiller, Archidiac. in Mühlhaus.                                                     | ·III. 144                    |                                                                                                                             |     |
| Sturzenbecher, Reise in Griechenland                                                 | I, 52<br>I. 84               | Uebel, über die Zulassung desselben  Hebergabe, und Berechnungen deben  H. 66                                               |     |
| Styl der Kanzleyen                                                                   | I. 308                       | Uebergabe, und Berechnungen dabey Ueberfetzungskunft, Gedanken darüber 1.123                                                |     |
| -, Mannichfaltigkeit, Neuheit und Einheit dessel                                     | l. III. 136                  | Universitäten, Beyträge zur Geschichte derselben II. 74                                                                     |     |
| Sublimat, Bereitung des ätzenden<br>Substanz, was sie ist                            | III. 367<br>III. 12 <b>5</b> | Universität, neue, zu Carlisle in Nordamerika III. 263                                                                      |     |
| Sumatra, Nachrichten davon                                                           | III.345                      | Unterberger, Prof. der Math. b Erzherz. Fr. III. 364<br>Unterthanen - Dienste, rechter Gebrauch derselben IV. 355           |     |
| Sümpfe, Austrocknung derselben                                                       | IV. 141                      | Uranus, neuer Planet • I. 14                                                                                                |     |
| Suzii-Orden hat zu seiner Hauptsorge die Gassenhu<br>zu füttern                      |                              | <b>V</b> .                                                                                                                  |     |
| v. Swinden, Prof.der Gesch. u.Sp. in Amsterdam                                       | II. 190<br>I. 66             | Valenzia, Seidenmanufacturen daselbst III. 149                                                                              |     |
| Symbolische Bücher, Grenzen ihrer Verpflichtung                                      | III. 138                     | Valkenaer, L. C. †                                                                                                          |     |
| Sympathie, Erklärung derfelben<br>Synode zu Sardica, Verhandlungen u. Schlüffe derf. | II. 53                       | Vanloo, Cesar, Mitglied der Acad. de peint. zu Paris II. 154                                                                |     |
| Synthesis der Apprehension, was sie sey                                              | III. 338                     | Venedig, dessen Staatsverfassung Vergnügungen, Genus sinnlicher 1. 187. HL-337 L-244                                        |     |
| - Reproduction in der Einbildung                                                     |                              | Vergrößerungsglas, Gebrauch desselben II. 222                                                                               |     |
| - Recognition im Begriffe                                                            |                              | Vernunft, was sie sey  III. 124  Vernunftsackennenie ist ogrweder material od. formal II. 21                                |     |
| T.                                                                                   |                              | Verschwendung, Folgen ders., Habsucht III. 76                                                                               |     |
| Tabak, Warnung ihn nicht in Bley aufzuheben                                          | IV. 214                      | Verstand - V. 228                                                                                                           |     |
| Tableaux des Maisons des Seign. Angl. 1 Livr.  Tamulische Sprache eine Probe davon   | IV. 32`<br>III. 16           | Vefuv, Nachr. davon - II. 187<br>Vieharzney u. Viehzucht - V. 67                                                            |     |
|                                                                                      | IV. 209                      | Vieh-Häuser, Meklenburgische 111.206                                                                                        |     |
| Tanna Belagerung u. Eroberung dieses Forts                                           | . IV. 66                     | Viehseuche, Mittel dawider III. 180                                                                                         |     |
| Tannenwälder, Anlage derfelben Taube, Bischof                                        | III. 206<br>III. <b>8</b>    | Vitalienbriider - III. 23<br>Vocale, hebräische - I. 47                                                                     |     |
| Taufformular, Entwurf sines solchen                                                  | III.354                      | Vogel, Dr. zu Lubeck † • I. 144                                                                                             |     |
| Taufstein in der Domkirche zu Magdeburg                                              | III. 339                     | Völkerrecht d. Europ Nationen in Ansehung Amerikas IV. 190                                                                  |     |
| Temperamentstugenden Teraval †                                                       | II. 6<br>IV. 128             | Voltairs, Charakter dess.  Voltairs, Charakter dess.  I. 84  Voltairs, Charakter dess.                                      |     |
| Theater, anatomisches zu Zürch                                                       | I. 164                       | Werke N. A. in Paris verboten III. 20                                                                                       | -   |
| Thiere, Gedächtniss derselben                                                        | I. 43                        | Vorfall, über einen, der Gebärmutter II. 162                                                                                | • ′ |
| Thier-Arzneygelehrsamkeit, Schaden d.vernachlässig<br>Thierseele, was sie sey?       | gten IV.2<br>I. 18           | Vorgebirge der guten Hofnung, Nachrichten davon Vorhaut, vollkommne Verwachfung derfelben II. 51                            |     |
| Thomas †                                                                             | IV. 28                       | Vortrag, Begriffe vom populären u. erbaulichen IV. 353                                                                      |     |
| Thot, Graf †                                                                         | III. 364                     | Vulkane Erklärung derfelben II. 70                                                                                          |     |
| Thränenfistel, Abhandlung davon<br>Thunberg, C. P. Prof. O. der Arzneygel, in Upsal  | III. 293<br>- I. 260         | Vulkanische Produkte, chemisch betrachtet IY. 93                                                                            |     |
| Tidgren, Gabr. LL. 00. Prof. zu Upsal                                                | /                            | W.                                                                                                                          |     |
| Tischbein la tendre Mère, gest. v. Müller                                            | III. 236                     | Waarenkunde V, 27                                                                                                           |     |
| — jun. geätzte Blätter  Titlisberg                                                   | I. 216<br>I. 223             | Wälder, wie durch fie gerade Linien zu hauen Wärme, absolute der Körpen - I. 280                                            |     |
| Tobackssaame, Mittel Oel daraus zu pressen                                           | IV. 177                      | Warme, abloiute der Korpen - 1. 280 Wagengleife, verschiedene Weite derselben IV. 266                                       |     |
| Töchterschule, vortresliche, des Hn. Prof. Usteri                                    | I. 222                       | Wagen, ohne Eisen, die nicht geschmiert werden IV. 377                                                                      |     |
| Tochte, bandformige, die nicht dampfen                                               | I. 280                       | Wahnfinn, was er fey Waid, desten Anbau I.60.chemische Zergliederung dest. V. 252                                           | _   |
| Todeslisten, Unrichtigkeit der Londner, wovon sie hange                              | III. 86                      | Farbe daraus III. 12                                                                                                        | •   |
| Torf, Behandlung desselben -                                                         | 1. 53                        | Wald, Prediger in Leipzig • II. 284                                                                                         |     |
| — in der Herrschaft Cotbus aufgefunden                                               | I.264                        | Waldin, Prof. der Physik zu Marburg  III. 216  Walvana Prof. der Hammananth und Bred. im Haar. III. 26                      |     |
| Toskana, Nachrichten davon II. 188.                                                  | Щ. 161                       | Walrave, Prof. der Hermenevtik und Pred. im Haag III.364  C 2 Wal-                                                          |     |
|                                                                                      |                              |                                                                                                                             |     |

|                                                    | 4               | ••••             |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ser, Prod. in Portsmuth †                          | 14.84           | H                |
| lachen u. Ungarn, Nachricht von ihnen              | IY, 6           | W                |
| konried, Streitigkoiten wegen des Stifts           | III, 168        | W                |
| kererden                                           | IL 171          | W                |
| llfahrten - •                                      | IIL 283         | •                |
| lliferthal •                                       | L 223           | W                |
| ilnufsbaum , fchwarzer, Anbau desfelben            | IL 127          | W                |
| rgentin † • •                                      | Lj              | W                |
| rmholz +                                           | IL 29           |                  |
| Ger, Eigenschaften u. Proben der zum Färben u.     | Blei-           | W                |
| chen dienlichen -                                  | II. 171         | W                |
| fferköpfe, deren Entstehung und Natur              | IIL 3.65        | W                |
| fferpals Unrichtigkeit desselben                   | III. 370        |                  |
|                                                    | . III. 141      |                  |
| - Geschichte einer solchen                         | III. 87         |                  |
| iffersucht, woher sie entstehe                     | III. 74         | 1                |
| - Nutzen d. frühzeitigen Abzapfung bey der         | riel. III.87    |                  |
| wenhäufer, wie sie anzulegen u. einzurichten       | 11 277          |                  |
| echfelfieber -                                     | III. 243        |                  |
| ege, deren Unterhaltung                            | IV. 177         | Z                |
| eikard, Collegienrath, und beschenkt               | II, 68          | Z                |
| eife und Zentner, Aussichten v. Cassel             | II. 24          | Z                |
| eishaupt, Pr., verläßt Ingolstadt                  | II. Š           |                  |
| - Goth. Hofrath                                    | <b>I</b> I. 160 | Z                |
| eiß, Prof. zu Pest †                               | I. 208          | Z                |
| 'eissenborn, Prof. extraord. d. Rg. zu Erfurt      | I. 156          | Z                |
| els †                                              | II. 84          | $\boldsymbol{z}$ |
| 'erner, P. C. F. †                                 | III. 68         | Z                |
| 'erther, Prof. zu Pest                             | II. 68          | 7                |
| ien, Lehrstuhl der Staatsrechnungswiff.            | II. 52          | Ž                |
| - Lehrer der polit. Wiffensch. in die jurist. Facu | ltät II. 156    |                  |
| Vorlefungen über den Geschäftsstil                 |                 | Z                |
| - Bezahlung der Collegien wieder abgeschaft        | IV. 156         | Z                |
| - Einweihung der med. chir. Akademie               | IV. 196         | Z                |
| Vilke, erst. Secr. der Akad. d. W. zu Stockholm    | I. 260          |                  |
| Ville, Art, wie er die Empfindungen hervorbringt   | V. 210          | Z                |
| Villiams deistischer Gottesdienst                  | IV. 13          | Z                |
| Virtemberg, Herzog v. opponirt zu Trier            | III 8           | Z                |
| ramman merina se e per cerca si si si si si        |                 | 7                |

| Wirtemberg kauft die Frommansche Bibliothek<br>Wittwer, Prof. in Altdorf refiguirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. 72                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wohlklang -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III.32                  |
| Wohlwollen, Begrif davon, aligemeine Betrachtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III. 135                |
| darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 57                  |
| Wolff, Det. in Danzig +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. 76                   |
| Woollet +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 300                 |
| Wortsprache, Anfang derselben in psychologischer R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ück-                    |
| ficht • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 150                 |
| Wunderglaube, dessen Verbreitung in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. 132                 |
| Wunder, Jansenistische, besonders des Abbé Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. I                   |
| Wyttenbach , Prof. der Philos. in Amst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L 60                    |
| γ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                       |
| Young. Thomas, Epitaphium auf denselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L 10g                   |
| Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                       |
| Zahlungskunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 21                   |
| Zahnen der Kinder, heilfames Mittel dabey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III. 365                |
| Zamber disputirt, unter der Bedingung, dass der Ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | her-                    |
| wundene den Kopf verlieren folle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III. 316                |
| Zeugungstheile der Pflanzen u. Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. 15                  |
| Zimmermann, Geschenk an ihn von Cath. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 148                  |
| Zinnfeile im Bandwurm -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV.185                  |
| Zippe, Prälat zu Braunau •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV-284                  |
| Zucht - , Arbeits - u. Tollhaus, Abhandlung davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 105                 |
| Zuchthausprediger, Vorschriften für sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III. 139                |
| Zucker, der auf Tannen gefundne, foll von den da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| befindl. Blattläusen herrühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L 280                   |
| Zwergfell, ein zerfprengtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111.87                  |
| Zwergmandel, von deren Kerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 375                 |
| Zwergulmenwurzel wird zu Drechslerarbeit verbra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Zwickau, Verfall desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 <b>5</b><br>III. 263 |
| Zwillingsgeburt nach eilfmonatl. Schwangerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 161                 |
| Zyane, indianische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 312                 |
| The state of the s | # 1 7 Y 4               |

|     |   | · |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     | · |   |  |
|     |   |   |  |
| . · |   |   |  |
|     |   |   |  |
| i i |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |

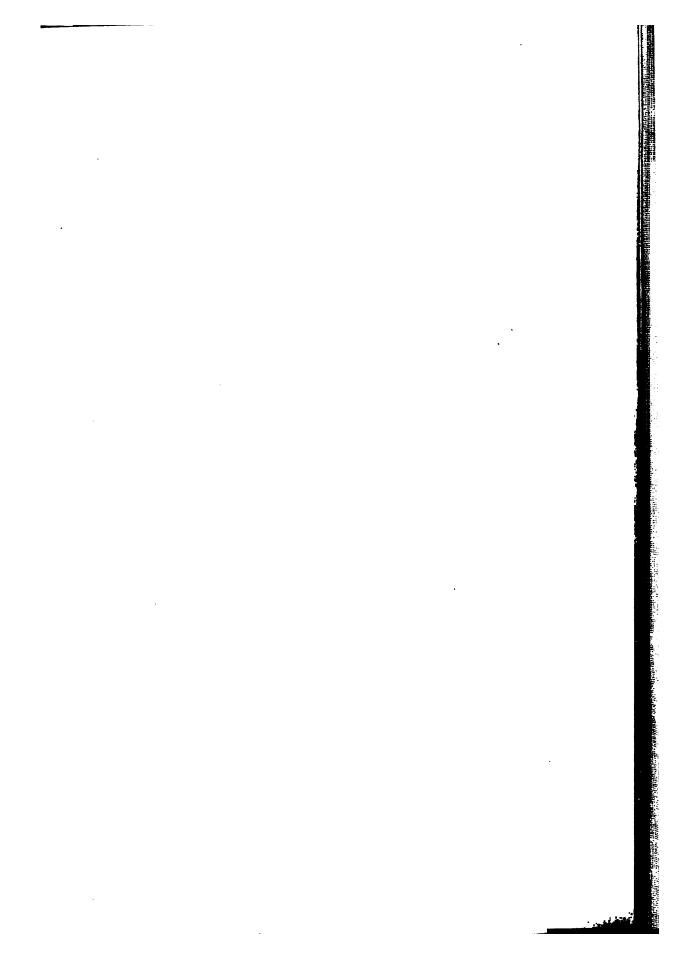

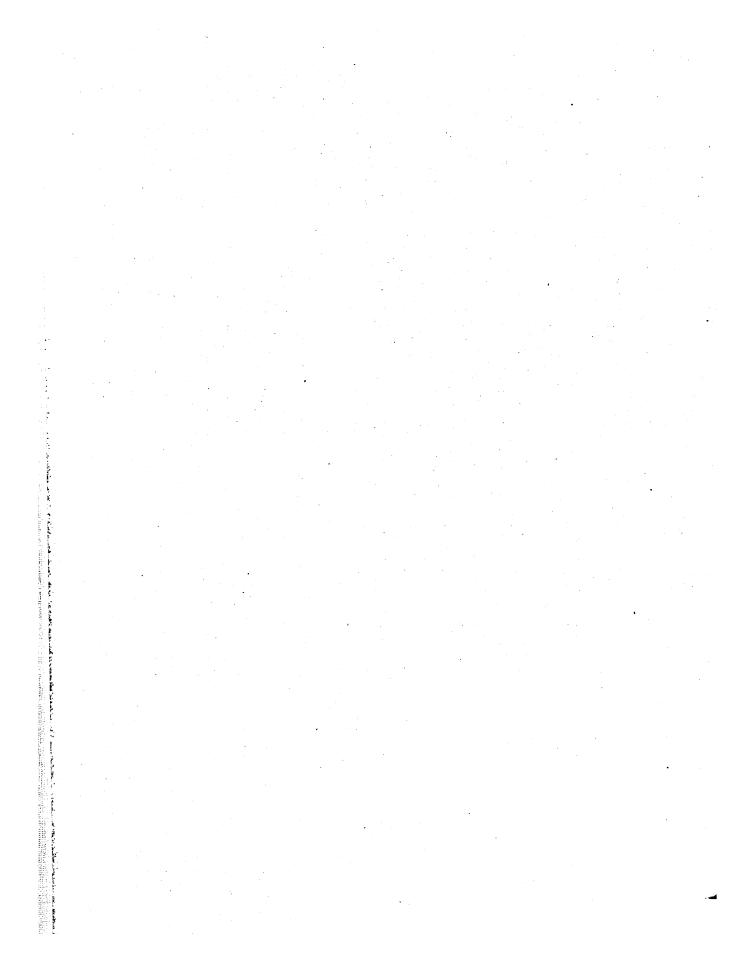

